

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# 37. a. 8



Band VIII. . •

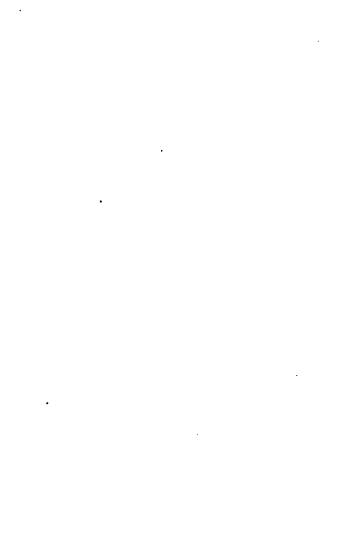

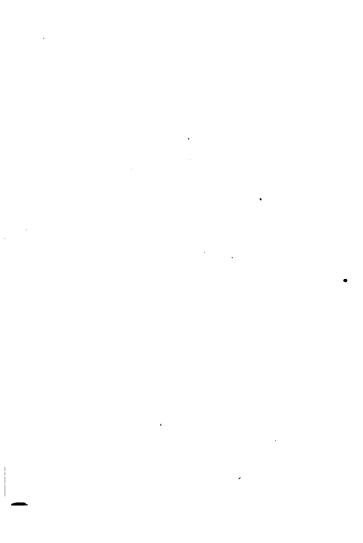

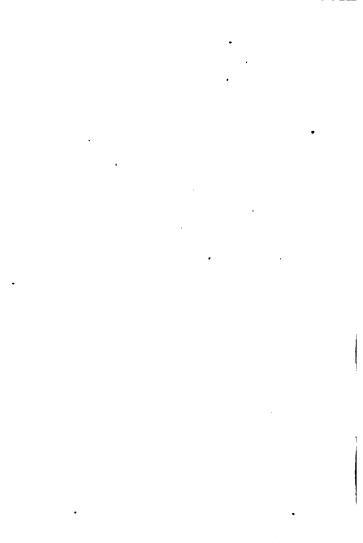

# Das Kloster.

Beltlich und geiftlich.

Deift aus ber altern beutichen

## Volks-, Wunder-, Curiofitaten-,

und vorzugeweise

komischen Literatur.

Bur Kultur- und Sittengeschichte in Wort und Bilb.

Bon.

J. Scheible.

A dyter **29** and: 29 bis 32 Belle.

Stuttgart, 1847. Berlag bes Berausgebers.

Beipzig : Erpebition bes Rlofters.

## Johann Fischart's

# Geschichtklitterung

und

Aller Praktik Großmutter.

Thomas Murner's

## Gänchmatt,

nebft

mehreren Satyren wiber ihn:

Concilium und Reichstag von Up Edflein, Rovella u. f. w.

Bollftänbig und wortgetreu herausgegeben

DOR

3. Scheible.

Mit neununbfunfgig Bolgionitten.

Stuttgart, 1847.

Berlag bes Berausgebers.

Leipzig: Erpedition bes Mlofters.

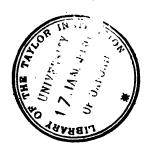



## Meunundzwanzigfte Belle.

Johann Sifchart's

Seschichtflitternug.

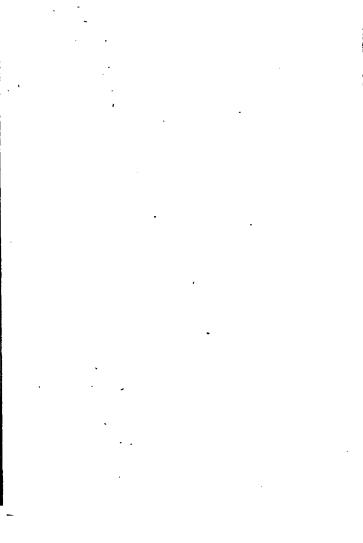

Affentheurliche, Raupengeheurliche Geschichtflitterung:

## Von Thaten vud Nahten der

vor furgen, langen und jeweilen Bollenwolbeschrepten Belben und Berrn :

Grandgofchier, Gorgellantua vnnb beg

Entelburftlichen, Durchburftleuchtigen Fürften

Pantagrnel von Durftwelten, Ronigen in Bropien, jeder Belt Anlatenenten bub Rienenreich, Solban ber newen Rannarien, gaumlappen, Diopfober, Durftling, vnb Dubiffen Insuln: auch Groffurften im Finfterfall unb Rubel Ribel Rebelland: Erbvogt auf Richilburg, vnb Riberberren zu Rullibingen, Rullenftein vnb Rirgenbheim.

Etwan von D. Frang Rabelais Frangöfisch

entworffen: Run aber vberichrödlich luftig in einen Teutichen Motel vergoffen, vab ungefebrlich obenbin, wie man ben Grinzbigen lauft, in unfer Mutterlallen vber ober brunder gefest. Auch zu bifen Trud wiber auf ben Amboß gebracht, vab bermanfen mit Pantadurftigen Mythologien ober Geheimnufdeutungen verpoffelt, verichmitt und verbangelt, bag nichts ohn bak Gifen Anfi bran mangelt.

### Durd Suldrich Ellopofcleron.

Si laxes, erepit:

Si preman, erumpit: Gim Erud entriechts.



3m Fischen, gilte Dischen. Gebrudt zu Grenflug im Ganffereich 1617.

Demnach ich fab, wie ibr end naget MI Tag mit Rummer frett onb plaget Meint ich ein guten Dienft ju thun, Bann ich ench bavon abhalf nun, Bnb por tam etwan gröfferm pbel, Das feiner nicht bie Ban ansgrubel Bor fomeren Gbanten fic erbenden, Bie Bittfram auf ber Bien ertrenden: Sintemal je ein Arget foll Rranden auff all weg rabten wol. Bub fonberlich baf Gmut frifd halten, So mirb ber Leib felbe naber malten. Bann aber nun Anryweil und Fremb 3f beg Gemuts Argnen vor Lenb. So bab ich fo mehr wollen foreiben Bom laden, ale viel Beinens treiben : Bebacht, bag laden in all frafft 3ft beg Menfden recht engenfdafft: Bnb fo ein Anthor je warb gerumet, Dağ er ben Rus mit Gus verblamet. Co ift big Bud nicht gu verachten, Diemeil es auch babin thut trachten, Bnb ichmiert mit Bonig euch bag Glas. Das ber Wermut eingang beft bag, Bnb lagt euch fein als ob ihr borten, Democritum ben Beigbeit glebrten, Bberlant lachen ber Belt Thorheit Die ihr Rarrheit fur flug Barbeit : Dann man fold Leut auch baben mug, Die weiffe Banb beftreichen mit Rug: Bub im Schimpff bie Leut rubren fein: Dann wir nicht all Catones fein: Bnb gleich wie Golaff bem Leib wol that Go tompt furbmeil bem Gmut gu gut. Drumb leg es nun bu frolide Blut, Db es bir geb ein frifden Dutb.

An alle Alugkröpffige, Nebelverkapte Nebel Nebuloner, Bigerfauffte Gurgelhandthierer, vnd vngepallierte Sinnversawerte Windmullerische Durftaller oder Bantagruelisten.

Großmachtige, hoch und Wolgeverierte, tief und außgelarte, eptele, Ohrenfefte, Ohrenfepfte, allerbefeiftete, Chrenhaffte und Safftabren, Ohrenhafen und Safenohren, fo der Pafenfinorige infondere liebe Berren, Gonner bnud Freund: Emer Reinnad und Dunft follen wiffen, bas bie alten Spartaner, bag Sprichwort (Ein Buffat erlepbets bem anbern) war ju machen, fein beffere weiß gewuft haben, ihrer Jungen Burgerschafft bie Erundenheit gu. erlepben, als bag fie jn gewiffen geftiagen an offenem Plat in bepfein ihrer Rinder, ihre Anecht fich reblich voll ond toll fauffen lieffen , auff bas, fo fie bie alfo hirntobig und ichellhörnig vat hirnichollig von Bein rafen, baigen, walgen, foelten, gaudeln, fallen, fcallen, bur-geln, foregen, gollern, prullen, wuten, finden, binden, ipepen und unflatig fein feben, fic vor folder Blebifden vumeiß fortbin au buten muften : Gleich wie auch au onferer geit ein Rambaffter gurft ben Lumpenbogiern und Bottenjundbern ihr Bottengelump gu erlepben , eine tage einem Bender, in ber newen Rlepbungsweiß, Die bamal Braunfdweigifd, fes Alamobifd bieß, authun ließ, und ben auff bie Schlogbrud, ba alle Doffleuth fürzogen, ftele len, bamit er ihnen burd biß icon Schindermufter baß Befaß, gefraß verfamrte, und bat bannoch bamit fo viel . gefcofft, bas bie Lumpen an Dofen find abtommen, vub in bag gefroß an bie Baben mib auff bie Schube geflogen, und in die vorgewelbte Bauch gefchloffen. Deggleichen pflegen nicht auch noch heut etlich Eltern ihre Kinder, fie von Laftern vnd Bubenftüden abzuschreden, zur warnung mit zu nemmen, wann man einen Bbelthäter vom Leben zum Todt zu richten aufführet? Allba die schöne Leichpredig, so der Dieb schwanenmässig zulest auf ber Leyter, ihm selbs zu spat Galgenrewlich vnd andern zur frühe Galgentrewlich thut, anzuhören. Bnd zwar, welche sich solche bey wüste vnd schwedliche Spectacul nicht ersschwarzen vnd abmahnen lassen, werden nimmermehr durch glimpflichere vnd vernünstigere Mittel fruchtbarlich

ju recht ju bringen fein.

So nun bepbes bie alt vnb auch beutige Belt, folche bepfpilige' fpiegelweiß vnd fpiegelweißliches bepfpiel und Comerifche Art ber Leut Scham und Bucht (wo anbere noch einige im binderften fpulmindel bep ihnen verborgen) au erweden und auffaumuntern, gebillicht und nuglich befunben: wie folten wir one bann berfelbigen bereit bewehrten weiß nun bieringen ond ju andern mablen anberemo gu gebrauchen, und ein verwirretes ungeftaltes Dufter ber beut vermirrten vnaeftalten Belt, fie von ibrer verwirrten ungeftalt und ungeftalter verwirrung abauführen, vnd abzuveriren, fürzuspiegeln beschamen ? Gintemal boch außfundtlich, baß es ber Belt auff folchen folag ufechtig wolgefalt, vnb obn nut nicht abzugeben pfleget, weil fie augenscheinlich fpuren, baß ihnen bafelbe, ba ber Birt ein Dieb ift, nit wird au ftelen fein (boch bem Authori vnverglichen), fonft mufte er auch, wie ber Schultheiß von hundefetten mit betfchen, Golt aber tarumb ich ober ein antrer ichumpfirbog (wie ich mol weiß etliche Bechfelbirn folieffen) ein Buffut fein, weil wir vielleicht euch und emers gleichen unflater unflatig beidreisben (gleichwol foll unterm bandwerd nicht icab, bann wir borffen nicht fochen), follen barumb die Spartaner, weil fie trundenbolk vorftelleten, trundenbolt fein? Der Burft , weil er einen Dofenbug auffftellt , ein Doffenlum= pen, bie Eltern, weil fie Balgenichwengel vorfpiegeln, Galgenmäßig beiffen. Non sequit, fagt ber Apt: fonbern im aegensviel mogen bie, benen man folche und andere . faubere Duffer vorgifbet, wol fur fic feben, folde Br-flater nicht zu werben: weil fie fich ohn bas zimlich bargu

arten bub Geberben. Bas tan ein Spiegel bargu, baf er eim Luselbupiden luselbupid angeigt? ber Rubtred. bas er eim bie Ras austruct, nach bem er brein felt? bie Blum , bas eine Spinn gifft auß ibr geicht? ber Baraceffus, bag ibm ber Bender, wie er foreibt, 21. Rnecht gebendt bat? ber Spiegel wird barumb nicht bundler, wann foon ein fomustolb barein ficht, die Sonn wird barumb nit wuft, wann fie fcon Baffer auf ben Pfigen gendt: Der Arbt muß barumb nit trand werben, wann er foon mit franden ombgeht: folt ich nit ein Geiftlichen Zert onber ein Beliliche weiß fingen tonnen? ober ein Beitlichen Tant auß ber Pfalmen weiß, ber Thorecht fbricht, Beigen tonnen? ober ein Salve puella unber ber Des in der Orgel ericallen laffen? Tichten boch voffer Bredicanien Beifiliche Lieber von einer wilden Sam, bas Beiftliche wader brann Mevblein, ben Gepflichen Refbinger zc. D mein lieben Gaft, ich fabe ben Bettlerbant auch wel groffe herren bangen, und ben Philippinabang bangt auch wol ein Bawr. 3ch thu wie die Griechifden Phis lofopbi, bie gogen auff alle Rirchmenben, Deffen und Mardte, nicht baß fie taufften, fonbern alles wie es jugieng, begafften, waren Gaffleut für Rauffleut. 3ch forg nicht wie jener Cardinal, ber nit burch Benff gieben wolt, beforgend, die Lufft macht ibn Regerifch, wie jener ju Rom, gieng ben Grieden ju neib nicht burd bie Griedifd Straf, fordtenb, er erbt bie Griechifc Peftilens, ober wie jener Signor, ber nicht burch Reapolis wolt reifen, auß forg, es fos ibn bie Reapolitanische fucht an, bas ift, er erb bie Rittermeffigen Frangofen, wie jene Monch ju Frandfort tein Lutberifd bucher in ihr Rlofter wolten einftellen, por angften, fle wurden Regerifd. Den wie berrlich fone Bietolpel: fie find auch etlicher Bibertauffer Art, bie. wann fie burch ein Rirch ober Rabthauß gebn, bie Soub, wiewol nicht auff Mofis, fonder widerwertiger meinung aubzieben, bamit fie nit gewephete fcub, aber mit bie gewerhete guß enthepligen, ober vielmehr ben gebepligten Boben veronreinen, ond ben Staub wie Die Apoftel von guffen foutteln muffen. Darumb nam miche offt wunder, warumb bie Onroleuchtigften, die man auff Mifibaren tragen muß, und fonft auff gowen und Ditern

gebn, bamit fie tein Babe an ein Stein ftaffen, ibnen nit auch bie Baben wie bie Finger beschweren, berfegnen, webbe fcaben, befdneiben, verdrifamen, verelementen, vnb verfacramenten laffen, als bann mochte fie tein Pantoffel noch icuch truden, wie jenem Prebifausifden Eropffen, ber bie Soub mit Chrifam fomieret. Aber bis foll noch wol auf eim Concilio berabtichlaget werben, wann mich einmal die Souh nimmer truden : Run ba, reime bich Epfenbut, an den guß ober gut: Das find eptel Saturnifde, turmifde Binbmuller ond Lettopff: Die Leut find nicht Schlangenart, baß fie fo leichtlich mit bofen worten folten befdweren und vergifften laffen, bieweil fie jeben verftand gutes und bofes haben, und nichts bofes befchrieben wird, bas nit von ihnen ber tompt, und es felbs bog ertennen. Bermirfft man bod von wegen etlicher vnbescheibener wort nit jebes Buch : Ran boch baf Ohrengart gramengimmer mol etliche Botten in Bocatif Centenovel, bes Jacobs Bintere Bintermepen, ber bepben Stattidreiber au Burdbeim onb Maursmunfter, Bidram und Jacob Freven frey Rollengefprach und Gartengech: Auch beg D. Linders Ratiporpgeftech, und beg Straparole Diftorien vertragen: baß ich jest anderer Gulenspieglifder ond wegfurgerifder Art Buder gefdweige. find bannoch weit nicht, wie beg Poggii spurcitiarum Bermirfft man boch in Schulen bon wegen leicht: fertiger Reben nit, etlich mutwillige Poeten, als ben Martialem (wiewol in Raugerius farlich auff gewiffen tag verbrennt bat, wie Varacelsus ben Dioscoribem) Dvibium, Plantum, Juvenalem, Poggium, Bebelium, und ichier alle Comedifde und Satprifde feribenten, benen boffen gu reiffen angeboren: Terentius, der sogar sauber sein soll, ift im Eunucho nit fo gar lauter, fo boch fein Comedien bie ernftbafftigften Romer Lelius und Scipio follen gefdmibt baben.

Man hat zu allen zeiten bep allen Rationen solcher Art furyweiligs gespotts vorgehabt: Die Griechen mit Eragebien, Dithyrambis, Dionyslacis: Die Römer mit Fescenninis, Manduconen, Mimis, Pasquillen: die Teutschen mit Fasnachtspielen, Freyharspredigten, Prilschenschlagen: Die in Schulen mit Deponieren vnnb Quotlibeten: welche

Beiß, wie die Quotlibetarii fürgeben, auch S. Auguftinus foll gebraucht haben, vnd gewiß S. Thomas vom

Aquavino.

Die Athener hatten ein Fest Kythroi, da sie einander mußten Rarrisch genug verklittern, durchs Gitter, wie der Apoteckernarr durch die Fingersträl. So bringen wir nun hie auß allen vorgedachten Arten ein gebachenn Aven, vnd nach jesiger Belt Lauff schone Mythologias Pantagruelicas, das ift, Aldburftige Grillengeheimnussen wah Marendeutungen (dann dis wer dieses Buchs wahere Titul) welche, in was meinung sie sepen gestelt worden, will ich nachgebends, wo ich zuvor, was des Aus

thors Perfou betrifft, angezeigt, vermelben.

So wißt demnach, daß er Frang Rabeleis bey vielen einen bofen ruff bat, als ob er ein Gottlofer Atheos und Epicurer fep gemefen : welche ich bann in feim werth bes ruben laffe, bann beplig ift er nit gemefen, barumb forg ich beg weniger, bag man ibn barfur anbet. Gleichwol bas man foldes ond argers auß feinen Schrifften gu foließen gebendet, beffen entfoulbiget er fic auffrichtig und redlich, in einer Debicationepiftel an ben Carbinal von Caftillon, bef Abmirale Bruber, barinn er bag Borbaben folder Buder, welche mir erfilich gebacht, balb fols genbe auch fegen wollen, icheinlich anbringet : Bnd meinet barbey, bas von wegen beg Schmutes bie alte Real nicht bingumerffen feven, noch die Rern von wegen ber Sprewer: es ftebe eim jeben frep, barauß ju lefen , mas er will, mann er icon einen fich bieß binben leden, foll omgezwungen fein : Beffer ein genfter auß, als ein gans Dauß, fagt ber Probft, ba man ibn warnet, er wurd fic blind fauffen. 3ft bermegen er nicht allein biefer beico. nung, fonder auch feiner Bbificifden lebr , wolbelefenbeit, Arbneverfahrung, bnb fürnemblich feines Diogentichen turbweiligen Lebens bub Schreibens halben bey boben Leuten lieb gebalten worben, bey ben Ronigen in Frandreich, allen Gelehrten und Poeten, ja auch ben ben Beiftl. : wie gebort, ja bey ben Docherleuchten Framen, ber Ronigen von Ravarra zc. Dann for auch bif beyneben wiffen folt, baß er ein Doctor ber Arnep gewesen, und begbalben ihm ein folecht Gewiffen gemacht, etwan von Raturlichen sachen natürlicher zu reben, auch etwas Gurgulantischer zu weyselen, zu tröpffen, ond sich zu beweinen, vieweil er, als ein Physicus sein Natur am höchsten Gradu troden besunden, ond daß heplystafter, als ein Arpt auf die gemeine Weinwunden zu handen gehabt. Daher ihm dann der weit berühmbtest Frangösisch Poet Ronsart (inmassen auch die Poeten Marot ond Auratus) ein lustigs ihm aemässes Evitabbi folgendes Inhalts hat gestellet:

Bann auf eim Tobten fo wird faul Ran etwas anbere werben Gleich wie ein Roftafer von bem Gaul, Bie Rrotten aug ber Erben, Die Maben auß ben faulen Rafen : Bub wie bie Gelehrte halten, Das ber abgang und bag vermefen Ronn ander Befen gftalten: Go mirb. ma etwas merben foll, Gwiß auß beg Rabelais Magen Sein Rutteln und fein Eperftoll Ein icone Reb furber tragen : (Bie man bann auch find folder maffen Das auf G. Dominici Grab. Gin Reb fen nach feim Tobt fur giproffen, Die gut Domvinischen Bein gab) Dann weil er lebet muft er trinden, Bnb trinden mar fein geben, Bnb mann er mub war an ber Linden, Muft bie Recht bag Glag beben : Dann er gern mit ber Linden trand Beil fie ift nabe bem Bergen, Muff bağ er beft meb frafft empfang, Bub tusel es jum icherben. Solds muft er wol ale auggutrinden Beil er ein Arset mar, Das man ben Ring tragt an ber Linden Dağ es bağ Derg erfahr: Er trant Jubifden Bein allein. Der nicht getaufft mas, Bnb ben Lateinifden Bebftein, Den mitteln auß bem fag. Che bağ er einen niber ftellt, Bub er einen anbern auff, Siemit ju zeigen an, ber Belt, Der Stern vnd Sonnenlauff. Go balb er hat bağ Daul gewifdt. Rest ere miber bebenb, Bu geigen wie ber Mon erfrifcht Bas bie Sonn hat verbrent:

Sein Gurgel ftard ben Bein angog Biel beffer alle funb, Mis ben Regen ber Regenbog, D wie ein gnter Schlund. Die Coun tonbt nicht auff fein fo frub, So fab fie ibn foon trunden, Der Mon toubt fo fpat tommen nic, So fah er ibn icon bunden: Bud mann bie Bunbetag fielen ein, So fab man ibn bort figen, Dalb Radent ben bem tulen Bein, Bub ben Bein von fich fowigen, Streifft feine Ermel binberfic Bud ftredt fie auff bie Dagen, Auff daß ihm nichts werb hinderlich, Da fieng er an ju fomagen. Bult fich berumb in Bein und Roft Bwifden Badern ond Platten, Gleid wie im Mur und Soleim ein grofc Lebrt feine Bung ba matten. Bann er bann alfo gar mar trunden. Co fang er Badus lob, Lobt ihn von seinen groffen Sounden Bnb feiner Rebengab : Tremet alsbann G. Brban auch Bann er nicht foafft gut Bein, Berb man ihn nach bem alten brauch Berffen in Bach binein : Sang and von beg Grandguftere Ruchen, Bub bes Gargantoa Thier, Bie es gerfomif gant Balb voll Buchen 3m groffen Somansthurnier: Mud wie Bruber Jan Onfapaunt Dit ber Creusftangen focht, Bub Burftourftvanthel gurstartaunt, Bub was Panurgus focht. Aber ber Zobt ber gar nicht trindt, Audet ben Trinder bin, Biewol er rufft, bem Tobt eine bringt, Beißt ein weil figen ibn: Aber er wolt nicht figen niber, Bolt auch feine marten aug, Er gieng bann vor mit ihm erniber In fein Liechtfinfter Sauf: Dafelbit bringt er ihm Baffers gung Mug bem Rluf Acherunt: Bud beißt ihn figen ben bem Rrug, Bub fowenden mol ben Munb: Beboch fo mar ifte, mas wir lefen, Das Bein vor faule bhut, Co wird beg Rabeleis Ram unt Befen

Rimmer verfaulen nit.

Dann er je wol beweinet war, Sein Leib vnb Darm burdweint, Bein war fein Beph vnd Balsam gar: Der Balsam hie noch scheint Ind mant mich wunder daß ihr nicht Durmelt weil ihr hie fieht, Das euch der Mein ins Haupt nicht riecht Dann dis Grad Weiulet fat. Cleichwol weil ihr bleibet fiehn, So fieht hie nit so schlecht, Sonder eh wir von dannen gehn So thut ihm auch sein recht, Ind opfert ihm ein Glaß mit Bein Bnd glalgen Ranfflein Brot, Das wird him lieder als beten sein, Dann beten geboret Gott.

Go viel fep genug von beg Authors Perfon: Bas aber temnad fein furnemmen und bebenden folde Grillenbuder ju ftellen belanget: ift es, wie ers felbft melbet, biefes: Diemeil er ein Arget war , ond muft mas Dippocras im 6. Bud Epidemie lebret, bas ein recht geschaffener Medicus in allem feim Leben, thun ond manbel babin finnen ond icalten foll, die Leut auff alle moalice wea, es fep mit Artney ftuden, worten ond geberben bep Gefundbeit frifc ju erhalten, ober von Rrandbeit ju erlebigen: Bnb aber wiflich, bas nicht alle Rrandheit am ober im Leib erregen, fonber mehrmal im Gemuth burd Relandoli ober tramrigfeit fic begeben, welche Bergfrandung folgende am Leib pfleget aufzubrechen bnb es zu fowachen: Bie bann foldes ber wol erfahren Arst Erafiftrat Ariftotelis Tochter Gobn, an Ronigs Antiochi Buls, fo fich von groffer Lieb gegen feiner Stieffmutter frandet, ertandt, ond ibm beffelbigen Liebichmertens abhaiff: Derwegen weil er, bag ein Art nicht allein mit Rrautern, Salben , Eranden und Confecten geruft fein foll, angefeben erftlich, weil foldes ber Medicorum Rochen, nemlich ben Apotedern ju befehlen, ond nachgebenbe, weil biefe flud au Beiten nicht beiffen, bemnach bas Lepb nit aufferlich leiblich, fonbern welche gefahrlicher, innerlich bertlich ift : fondern auch wol Geberbig, Polofelig, Freundlich, Gefpradig, Ruryweilig, Boffenreißig, ber eim fdmaden etwan, manns noth thut, ein Duth einschweßen, vnb eingaudelen fan, ibn laden maden, wann er icon gar weint, ihn vberreben, er seye gesund, dieweil man doch einen vberrebet, er sey Kranck, sey rotprecht, wann er schon Todisarbig sicht. Ober vberzwerchselos mit eim schalen bossen daher kommen, der, wie man sagt, einen Todien wächen daher kommen, ihm ehe einen Esel surschen wer Diftel frist: Dann vom Prediger und Sacrament soll er ihm nicht viel sagen, das mögen ander Leut thun, die gern da bald Erben, soll sich ehe selbs zum Esel machen, der Disteln frist, aust daß es ber Kranck auch esse: Soll seim nechsen Krancken, und Krancken nechsten alles zu lieb werden, wie die Posselleut shrern Perren, und die Builer werden, wie die Posselleut shrern Perren, und die Builer werden, wie die Posselleut shrern Perren, und die Builer werden.

Soll keinen troften wie Callianar feinen Rranden: bann als ihn ber Krand fraget, ob er flerben wurde; antwort er ihm: Es fep boch wol des Repfers Roch geskorben. Diefer grobe Sauhius hat Platonem nicht gelernt, welcher, wiewol er die Lügen als schendlich jederman verbott, doch dieselbige dem Arbet trost halben-gestattet. Ja vnsere geschriebene Gesat heisen einen Medicum wol nit liegen (dann er kans ungeheissen) aber geschwechig sein (Accursius in 1. parabolanos C. de Epist, et cler.), weil sie Debammen Geschlecht sind: Aber nothfolglicher weise, lassen sie es boch zu: Dann wer viel schwehet, der lengt viel. Luxta illud in multiloquio, etc.

Darumb mag ihm wol zu zeiten ein Medicus ein raufchfin trindnen, nit alleine ben bofen Lufft vnd geruch minber einzulaffen, sondern auch boffierlicher zu fein, der fette ein franden mutiger vnd getrofter machen, als ein lang-

weiliger, langicaubiger, Stirnrungelter gantaft.

Dann wift ihr nicht von jenem Philosopho, ber fich ab eins Affen boffen gefund lacht, als er sahe ihne feine Doctorhaublin vnd vberparetlein vom Ragel ziehen, vnd es so ordentlich wie der best Dorffcalmaufer aufffepen? Bnb gewiß es ficht lacherlich, ich habs versucht.

3a ich tenn noch einen, bem fein Melancholisch Rrandsteit vergieng, ba man fom nur bag Bachtantenverflin

recitiert:

In veteri cacabo medico faciente cacabo.

Bnd ber groß Spottvogel Erafmus, hat vber ben Epifein obecurorum virorum alfo gelacht, bag er ein forgfältig Gefcwar, welchs man ibm fonft mit Gefahr auffichlagen muffen, bat auffgelacht: Bnd wie mancher fan burch wagenbes, fcuttelens Lachen, einen vngeraben, Magenrumpeligen, Darmfpanftigen vnd Bauchhangstigen gurp vertreiben.

Es tonnens wol Jungfrawen am besten, wann fie bag Rittern in fic beiffen und vertruden, und alle weil daß Ragtuchlein fure Maul heben, bas der Geruch nit ins

pirn fleig?

Bie viel hat auch die Mufic gefund gemacht? Bas ift aber die Mufic, als ein klingend Fremd? Bie viel aumütiger aber ift ein angeneme fremdige Rede eines Mensichen?

Galenus fcreibt, ber bochft Artet Aefculapius hab las cerliche Lieblein gedicht, bamit in ben Rranden Lung und Leber ju vben, und ein hig in talte Leut zu brin-

gen. Dbo in fein bolgburften Berg.

Ja fie foreiben, daß Gefang beple die Schlangenbiß: Bie viel mehr bann ben Rarrenflich. Ja der Jurift Tiraquellus von Bafferschöpffungen, hat, wie er schreibet, baß viertägig Fieber mit fingen vertrieben: vnd ich mit trinden.

Ja Asclepias hat mit ber Trometen einen Tauben borrend gemacht: Ja ich glaub noch mehr, er hab in eim engen Gemacht barmit ein borenben Taub gemacht.

Bnd ficht man nit, wie es die Mepblein so wol tiplet, wann die junge Schneiber mit anmessen vmb die Brust, zugreissig vnd schweissig sind: besgleichen wann ihnen die Schuhmacher die enge Stiffeln anmessen, daß manche vor grossen Liel, wann sie daß Bein zu hoch ausspeket, ein Scheislein hinden außlasset, wie die Magd, deren man den Dorn außzog: Wie solt es dann nicht auch turkweilig sein, wann ein Medicus mit Julsgreissen zutastig vnd Kistich wer: Bnd warumd weren sonst die Raderin so anmütig, wann sie nit mit Pembb vnd Bruch anmessen, so substilig vnd kurzweilig weren, vnd langweilig anzusehen, wie ein alte Badreiberin.

Dermegen Rabelais in foldem wendonmutigem Stud fein oberften Lehrmeifter hippocras gnug zu thun, ond barinnen, fo vicl als an ihm wer, bie france troftlofe vnb schwermutige, als ein Arpet nicht zu verwarlosen, bat er ihnen zimlich luftige Materi, sie zu erlustigen, vnd vor schweren gedanden zu verwaren, hierinn zusammen getragen, vnd also nichts ausgerhalb seim Ampt, Beruff rnd Facultet gethan, sondern gutbergig geschergt, wers

antherBig verichmerbt.

Dierauff mogen ihrs neben ewren Geschäfften zu verlobrnen mußigen Erquickstunden, Spatierzeiten, Spielen, geften, Reisen, Bnderzechen, Schlafftrunden, vnd zu Tisch gebrauchen, betrachten und belachen, vnnd zuweilen die Frümettliche Augbroen, oder daß Bespafianisch Cacantis fraiem ablegen: Bnd an daß alt Sprichwort gedenden, Caput Melancholicum est balneum Diabolicum: ein Relancholischer Kopff, ift tes Teuffels Pafen und Topff, barein er tropff, vnnd barinnen er toch sein Popff.

Sonft so viel den Dollmetschen belanget, hab ichs (eben grundlich die vrsach zu entdeden) barumb zu vertiren vorgenommen: weil ich gesehen, wie bereit etliche solche Arbert vnderftanden, doch ohn Minerve ersaubnüß, und mit darzu vngemachten und vngebachenen Ingenio und genio, zimlich schläfferig, ohn einig Gratiam, wie man den Dosnat exponirt, und begreisslich wider deß Authors Meinung, vndeutsich und vnteutschlich getractiert.

Derwegen da man ihn je wolt Teutsch haben, hab ich ihn eben so mehr in Teutsch wollen verkleyden, als daß ich einen vngeschickteren Schneiber mufte darüber leyden: Doch bin ich an die Bort bnb Ordnung vngebunden gewesen, auch bab ich ihn etwan, wann er auß der Rühmerd gangen, Caftriert, vnd billich Bertiert, bas ift, omb-

gewand.

Das vbrig, was noch weiters zu fagen, vnb welchem er tis Buch zugeschrieben, werbet ihr im folgenden Berreitichlag reß Authors vernemen. Diemit euch jederzeit zu ergehlichkeit genengt. Geben auff den Runtel Sontag, in voller Fantasmacht, wann man die Runteln mit Erbsen arbert.

Subscripsit.

3hrer gurftlichen Gnaben Mutwilliger Sulbrich Elloposcleros.

Ein vnnb BorRitt, ober bas Parat vnb Beraitschag, in bie Chronick vom Grandgoschier, Gurgellantual vnb Vantaburftlingern.

'Ihr meine Schlampampische gute Schlucker, Rurgweilige Stall ond Taffelbruber. Ihr Schlaffentrundene wolbesoffene Raugen bnd Schnaughan, ibr Landfunbige vnnb Canbichindige Weinverberber vnnb Bandbuben: 3hr Schnargarfifche Angfterbraber, Rutteruffftorden, Bierpaufen, vnnb meine Bedvollzäpfige Domini Windholdi von Solwin: Ergvielfraß, Lappfcheißige Scheißhauffüller vnnb Abtederische Bapfleinluller : Fregichnauffige Maulproder, Collabbauch, Bargurgulianer: Grofprochschlindige Zipfler vnd Schmarober: D ihr Latbectige Bauch, Die mit eim Rind effen bag ein Ropige Rafen bat: 3a ben Loffel wiber holt, ben man euch binder die Thier wurfft: Ja auch ihr Kufigrammige Rrudenftupffer, Stabelberren, Pfatengrammifche Rapaunen, Sandgratler, Babenmalfarter: Suberer, Gutichierer, Jahrmefbesucher, ihr Gargantunige Geigermunbler vnb Burgelmanner, Butterbrater, Saffranfucher, Deg vnnb Mardbefucher, Gochzeitschiffer, Muffhafpler, Gutverschlammerer, Batterverberber, Schleiber, Schultrabeiser. Und bu mein Gartengesellschafft vom Rollwagen, vom Marcfichiff, von ber Spiegeleulen, mit eweren fauberen Ernbfreben Berbftfpruchen. Sontagefunderlein mit, bem Febertaglichen Ungeficht,

ibr Burft vnnb Marcfftanten, Bflaftertretter , Demgeitungfpaber, Beitungverwetter, Raupentudifdie Rafenund Afentraber, Rauchverfauffer, Gauchftecher, Blindmauß bund butlinfpieler, Liechtscheme Augennebeler: ond ibr feine verzuckerte Gallen und Billulen, und Soniggebeitte Spinnen. Sibe ba, ihr feine Schnubelbuten, ihr Lungfitliche Badenhalter bnb Badenaber, Entenschnaberige, Langzungige Rrumbichnabel. ıbr Schnappelschwäble, bie eim ein Rug vom Baum fdwa-Ben, ibr Buderpapagoj, Begenamfeler, Begenfchmager, Starnftorer , Scherenschleiffer , Rotfinden , Rundelftubifche Gangprediger, Scharftubner, Judasjagige Detsicher, Baffelarten, Babeler vnnb Babelarten, Fabelarten von Fabeler, von ber Babylonischen Bawleut einigfeit. Ihr Gilbebrandeftreichibe wilbe Gummeln, Baumaufreiffer , Erosteuffeleludftellige Stichbenteuffel und Boppenschiefer, Die bem Teuffel ein horn außrauffen, ond Bulverhornlin brauf fcbrauffen. Und endlich bu mein Gaffentrettenbes Bulerburglein, bag bin und wiber umbschielet, und nach bem Solt ftindet, auch fonft nichts beffers thut, bann rote Rafen trindet, vnnb an ber Gepffen Elenbogen hindet. furpumb bu Bauchhorniges ond Beichzorniges Saufvergeffen Mann und Weibsvold, fampt allem anberen Durftigen Gefinblein, benen ber rohaefreffen Narr noch auffftoffet.

Ihr all, sag ich noch einmahl, versteth mich wol, solt sampt und sonders hie sein, meine liebe Schulerstindlein, euch will ich zuschreiben diß mein Fündlein, Psindlein und Pfründlein, Ewer seh diß mein Büchslein gar, mit haut und haar, weil ich doch ewer din so par, euch ist der Schilt außgehendt, kehrt hie ein, hie wird gut Wein geschendt: Was lasset ihr lang

ben Sppenbuben vergebens schreben? Ich kan euch baß birn erstäubern, gerahten ihr mir zu zuhören, so wird gewiß bort die Weißheit auff ber Wegschend vnibsonst ruffen.

Demnach mir bann ewer Holbseligkeit mit ewrem Anhang zu Ehren erscheinen, so solt ihr zum Eingang wissen, baß ber Athenisch Kriegsfürst Alfibiab inn beg breyten Blautischen, Debipischen, Blatons Gespräch, bessen Bberschrifft die Zech ift, als er under andern sehr will loben seinen Lehrweisen Socrat (welcher ohn alle Einred und streit, aller Philosophen oder Gernklugen, der erst anführer war) spricht er, er sey gleich und ähnlich gewesen den Schielenden Sylenis oder Seullanen: Was ist aber das für ein Teussel inn der Höll, der also heißt?

Exspecta auf ber Tafchen, Splent, folt ihr mich verstehn, waren etwan bie Bunbergeftalte Grillifche Grubengrottifche, Fantaftifche Rrug, Laben, Buchfen und Bafen, wie wir fie beut in ben Upotecken fteben feben, von auffen bemablet, mit lacherlichen, gedlichen, ja offt erschrecklichen Sam und Grafteuffeln, wie fle auß Banbore Buche fliegen, vnnb ber Grillen Romifchen Mul ftiben, Gefellen die im Safen fchleden, vnb haben Die Rery im Binbern ftecten, wie fie Dantes in ber Fegfewrigen Gullen befdreibet, Bott und Michelangel im Jungften Gericht mablen, Dlaifche Mittnachtifche Meerwunder, wie fie einem ju Mitternacht in ber Fronfasten, wann man zu viel Bohnen ift, vnnb am Ruden ligt, furtommen, Dvibifche verformungen, Weinfauffende Grillos und Abuleios, felgame Trachenschlund an ben Canalen und Bronnrohren, Dobifch Ronige= obren, Alfteonisch Fürftenborner: Leut wie Degaften, Solin, Franct bud Dunfter in ihren Cofmographien gegen Morenlandt und Affrich verfeten und Colonistren, als einfüßige hafenjäger, einäugige Schützen, Brustgeköpste hundsköpst, die aust eim Fuß postiren, Geruchlebige Leplachobren, geple Satyrt und Gelsmännlin,
Schertzengesider, Höllhaden, Carpie deß Jupiters Wogelhund, fornen schön und lied gestalt als Frawen,
und binden bon und dieb mit klawen.

3a zu biefen Muthentischen beschriebenen Rafinachtbusen fuchen fie noch Rumbrifchere Labengezierb, Die eim allen Confect verlenben folten, als gezeumt Bogel in Blanetenschlitten, Rappen in Donchstappen, Kropfigel in Nabelbeftectten Lagen auff Schaltberen, Donnenforff mit Bauchen ber Eglingischen Jungfrawen im Safenreff: Bemantelt, beftept bren Fuggefronte Bipbopffen, Die man mit Liechtern beftect, auff ber Riftbeeren baber tragt, wie zu Strafburg im Duniter ben bem Chor an ber Seulen fteben, onb im Bruderhoff vber bem Reller, ba ein Rebbun einen Schats verriebt, gemahlt zu finden. Ranblinmauler mit Glodenbutten, wie ber Gurgonifch, Romifch De= duienforff. Befdelepert Bang auff Bantoffeln, beprillet rnd Schulfad bebendt, Efel auff Stelben, Thorweit erflennet Schuflocher, Carpatifche, hogerige Ofenfruden. Brotmeper, Die ben Bauch im Schubfarchlin fubren, balb Pfaffen vnnb balb Lanbtofnecht, gehalbiert Renfchen vom Bischoff bund Baber, Rrebe bie im Schlitten gieben, barben ber Spruch, es geht wie es mag: Gebornicht Safen, Menfchen mit Rrebenafen, gefattelt Sund, fliegend Bechfenbod, reuttend Birt, Rinben, wie man binber 3ob ond G. Thonigs malet, in Spielen bnb Dummerepen brauchet, in Chris ftoffelgnoffe Seulen und Gebem hamet, auff bie Pfal por Bogelichemen ftellet, für Gerems und Compartes ment auff Teppich sticket, damit man die Kinder schwehet, vnd andere bergleichen Malerträum, hülengrillen, wie bern mit der weil ein gant Büchlein ins Rabelais Erollatischen Träumen sollen außgehen, mit welchen diese Bulverträmer Gaffleut für Kauffleut an sich zieben können, vnd die vorgehende wie des Abisai Leib auffhalten, wie Gorgon dergestalten den Bawren die Mäuler aufsperren, machen das die Mägd den Korb vnd Zuber mussen nibersetzen, die Frawen der Kinder vergessen, vnd alles Gesind wie zu der Regenspurgischen Walfahrt zulaussen.

Run bie Straß ift zu eim theil gebahnt, ich berfiebe mich zu ewer Ropfrunde, ihr habt bie Gfelischen Sielen und Seulen verftanden. Jeboch mochten, glaub ich, meine Rebenhanflein und Weinganflein lepben, baß ich es ihnen auff ihren schlag greifflicher erflaret. Wolan, bas muß auch alfo bar geschehen. Wißt ibr nicht, wie ihr zu zeiten fend ben höflichen Bechen gewefen, ba man euch zu eim Willfomm bat mit einer fcbonen Ralich fecunbeten Reb ein fcon groß gebeudet, wunderfrembb gebogiret fcredlich Erintgeschirr. welches bie Latiner futile vas beiffen, vorgeftellet, bag man gleich alle Teller vnb Platten vor euch bat muffen wegraumen, bnnb barnach mann man in Die Sprung fommen, Die mutwilligfte Gefcbirr berfur gefuchet: 218 gebichte Armbroft, Jungframfdublein, Silberbeschlagene Bunbichub, gewachtelt Stiffel, Bolnifche Sachfeiffen, Baren = Lepren, Lautentubel, Rubel = Lauten, Narrentappen, befnöpfft Dolchen, Windmulen, Sawarg, Laftwagen, Laftschiff, nadenbe Magblein, Bubelein, Banlein, Bieffaffer, Bafen, vnrubige Lufftvogelgemeffe, Dannzapffen, Die nicht fteben sine ponere, fonder gebn wollen, Faufthemmer, Weinfemt fpepende

Buchfen, und andere bergleichen ichone Mufter: Ecce, bas find die rechte Sulenen und Lenfeulen unnd Efelen barauff Sylenus reittet.

Ein folder Grillus vnnb Splenus fagt Alcibiab, wer fein Braceptor Socrates. Bie fo? Da fo, Dann gleich wie folche Sanffgebutte Apotecfergeschirr vnnb Beinbuchfen von auffen beglich vnb greglich vberauf fceinen, vnnb boch zu innerft mit herrlichem Schleck und Confect find geschicket vnnb gespicket, von Balfam, Bhfam, Latwergen, Sprup, Juleb, Trefenenen und anbern Roftbaren Fantafeben, wie fle ins Repffen gemufterter Abecebed zu finden. Alfo wer auch ber weifeft Lebrer Socrat eufferlichem fchein nach von gestalt gering anzuseben, alfo bas, fo bu nach erftem anblick ein Brtheil von ihm betft follen fällen, murbeft ihn gleich forcol wie ber Phystonomygaffer Bopprus mit einer Lorifchen 3mpbelichelff ober Anoblauchsbuten werth gehalten haben, fo Bamrifch quartiert von Leib war er, fo Seelanbifch Labm von unfechterischen Geberben, io Franciscanisch von ungespitter Elennafen, ober (wie etliche wöllen) Schaffenafen, mit einem glangenben Ropff, eingezogenem Balg, Baarigem Raden, bazu allzeit lachend, Bberfichtig und Augensperrig wie ein Stier, bem gebunden find alle vier, von fitten einfältig, von Rlendung brefthafftig, zu Weibern (Aber vielleicht nit ju Alcibiab) vngludhafftig, im Regiment vntauglich, Erand einem jeben fo viel zu als bem anbern, mar mit allen vberwerfflich, Redgeb und Schimpfflich, barmit er feinen Socherleuchten Berftanbt bedet glimpfflich. Aber fo bu ihm betteft follen in bie Bergbuchs binein icomen, murbeft bu ein recht himmlischen, unschenbaren. Indianischen Geruch von Golem Gewurt gefühlet baben, ein mehrer bann Menfchliche Rlugbeit, ein Buvberwindlichen Standtmuth, vnermeßliche Nüchterkeit, gewiß bestimpte Genügung, vollkommenen Trost, ver-nunfftige Geringachtung alles dessen, darumb jederman so Tollgierig zabelt und grabelt, laufft und schnausst, machet und wachet, kriegt und betriegt, wült, stilt, wandelt und handelt, Fecht und Necht, vnnd alle Gerphesciedigung verschmecht.

Secht, solch Kurtugenden lieffen sich in diesem des Socrats vnachtsamen, vnnd nicht auff Aaronisch verbruftlattem hertenschrein sinden. Gleich wie hingegen vom schönen Absolonischen Leib, seines erstgedachten Jüngers Alcibiadis gesagt ward, das welcher in dasselb Sammatkußlin het ein Blick thun nidgen, eptel lähr Stro an statt der Federn, und sein groffe schöne nur oberzuckerten Spanischen Pfeffer, für Zuckererbsen, befunden hetten: Ja ein Bleben Schwerd in einer Gülsbenen scheben.

Wohin meinft aber, bu mein turpweiliges Gefchopff, bas bif vorgespielt, vorgetrabet, vorbeloffen, an und fürgebamet werbe? Bwar zu nichts anders, als daß ibr meine Junger, vnb etliche andere ewere Mitnarren nicht gleich nach bem eufferem betrüglichem schein vrtheilen lernen, Ulfo, daß fo ihr einmal von ber Bibel pher etliche bufers Gefpunft Bucher Tittel fommen. Die euch wunderlich Krabatisch in ben Ohren lauten, als Gargantua, Bantagruel, Gfegponte ober Feiftfendlin: Bon letter laten letwurbe: Erbiffen gum Speck mit ber Auflegung: bag Spedgewicht oum commento, Aller Bractic Grofmutter: Der Bractic mutter erftgeborner Sohn, Die Spiegeleul gefangeweiß, Flohat, Apologi ber Floh wiber bie Beiber, Bobagramisch Troftbuchlin, die Traum beg schlaffenben Reiniden Buchf, von bawung beg Caftels in Spanien,

von newersundenen Infuln in ben Lufften, von ber 3werchschlacht mit ben Rranchen: Schnaden bub Dudenlob: Ber bem fpruch, Magister hic opus habet: bom ftreit beg Wehrmuts und bes Benbonmute. Die ftoly Armut, ond ber Arm ftoly, fampt ben ftindenben Betlerebred. Bon blinder Sundegeburt beutiges Bucherschreibens. Thefes im Framengimmer zu bisvutieren fürgelegt. Bon Simonei ber Buler, fo fle mit ber Sulbichafft treiben. Schwabifch Chrrettung ber Rotlichkeit ber Löffel miber Diogenem. Die Rundel ober Rodenftub, Sattragbrieff, Bacbuc: Blafchtafch, Tafchflasch. Schwalm und Spatenhat, Gauchlob, Rabticblag von erweiterung ber Bollen, bie Boffund aller gefäß , Dummplag , bie Schiffahrt gum Beutellagele. Die Goffelloflicheit, Froschgofch, Die halb bacbifch volle faworbnung, Anatomi ber Anadwurft, Burbigfeit ber Samftall, Trollatisch Traum, gericht= licher Broces bef herrn Speckeffere gegen bem vom baring sc. Und andere bergleichen Binbholbifch und Ellevoscleronisch Samrwerd: bag ihr, fag ich, nicht aleich barauff fallen, ond meinen, es werb nichts anbere ale Spottwerd, Rarren und anmutige Lugen barinnen gehandelt, fintemal bie Rubric und Titul einen barzu alfo anlachen.

D nenn, ihr meine liebe Kinder, es hat weit die meinung nit, sonft dörsten ihr kein Wein auß Knebelspiessen trinden, Es steht in deß gereinten Eullenspiegels Borred, es seh angenemer ermant werden scherzlich, als schmerzlich, schimpflich dann stimpflich, gedlich dann schrecklich, wortlich dann mordlich. Also auch hie muß ich euch sein hinderschlechen, und wie eim Kind daß Muß einstreichen, ich geb es sonst dem Sund.
Es gebürt sich gar nit der Wenschen händel nach

1:

Ì,

31

à

ż

4

1

Žį

ŧ

2

à

1

foldem leichtfertigen laderlichen anschein zu schäten, fonft mocht nach beg Erafmi Thorheitlob gar nichts bie beftahn, daß nit zu verlachen wer. Dann mas fängt nicht lächerlich an? Wer wolt gern mit eint wißigen Rind fpielen? Wer vertritt nicht bie Narrenfcuh? Wer erbantt nit fein Bulen? Wo ift ein Baflung ohn Narren? Dannoch fo werben auß Kinber auch Leuth, auf Stantlenben Rinbern werben Rebner. ond bag ich nit beg Ifmenij Borrebner fcbließ, wann als bann fommet auts auf fvott, mas ift ber fvott zu flagen noht? Ein Scheißhauß ift ein Scheißhauß, mann man es fcon wie ein Altar bawet, bnb ein Schatfammer bleibt ein Schatfammer, wann man fie ichon bnber bie Erb welbet: Es tan fich im Darcolfischen Efobo auch ein Salomon verbergen: 3br pfleget boch felber zu fagen, bag Rlend macht kein Mond, bnb mancher ift verfant in ein Monchstutt, trägt boch ein Monch Illfungifchen Lanbetnechts muth. mancher trägt ein Pfaffenschlappen, trug billicher ein Reuterstappen, mancher ber nie fein Bferd beschreit, finget boch ein Reutterlieb, und viel tragen Spanifche Befag, bie boch ben Spaniern gonnen alles bog: Es find nit all Roch bie lang Deffer antragen, es mogen wol etlich Sinder fein, non est Venator ieber burch cornun flator. Es jagen nicht all Hafen, bie Borner blafen : 3m langen Baar fteden auch Fechter, baber jeber lange Baar tragen will, fein Fechterifden Rampffmut mit ber Gunerfteigen bargu ftellen.

So nun bem also, bas nit nach bem eufferlichen schein zu sehen, so will sich auch geburen, bag man bie big Buchlein recht eröffne, vnb bem innhalt grund-lich nachfinne, so wird sich befinden, bag bie Speceren barinnen von mehrerem vnb hoberem wert ift, als bie

Buchse von auffen anzeiget und verheiffet, bas ift, bas bie fürgetragene Materi nit so Narrisch und auß ber abweiß geschaffen, wie die Beerschrifft möcht vielleicht fürwenden.

Bnd auff ben fall gesetzt, daß ihr auß zuviel milben verstand, etwas lustiges, so sich zum Namen schidet, barinnen antreffen, muß man barumb nit an demselben allein kleben vnd scheben, harren vnnd verstarren, wie an dem schlaffsuffen Sprenischen Weydlingesang, sonder dassenig, so vielleicht auß freymutigkeit geredt scheinet, auff ein höhersinnige außlegung ziehen.

Babt ihr auch je Blafchen auffgeschraubt, ober mit eim Dieterich erbrochen? fo werd ihr wol wiffen, mas ibr barinn gefunden habt. Sabt ihr nie bie Dlug vmbber tragen gefehen, bie fchlecht geschienen, aber temr verfaufft worben, bieweil ein Biebenber Bagion barein geschnitelt gemesen? fo gebentt auch wie in biefer vnferer Gribelnuß fur Sactgrat mocht fteden. 3a, bag ich euch auff ben hund bring, (welches Thier) wie Bilato fcbreibt im andern Buch von ber Reichvoblideit (vnber allem bas Philosophisch und gut artigeft ift) habt ihr nicht gefehen, wie anbechtig er bas Dardbein, wann er eins find, verschiltwachtet, wie enferig er es halt, wie vernunfftig er es Anatomiert, wie vnvertrußlich ere zerbrech und zerreiß, und anmutig . vernag, faug vnb gerbeiß. Furnemblich mann ers bem Blmifchen Schwaben hat geftohlen, ber ihm einmahl bas Marcf zwischen ber Thuren zu bent hindern berauß flemmet, und es, wiewol es mindelet, fur Schmut binweg fchlemmet. Was ift nun bie hoffnung ber hundemube? Bas vermeint er hierauf gute gu erlangen ? Dichte mehr, ale ein menig Schmerhafft Dard. Es ift wol mar, big wenig ift anmundlicher, als beg

andern geschmeiß gar viel: Angesehen, daß alles Marck zu seiner vollkommenen Natur vnnd Natürlicher Bollkommenheit ist ernehret vnnd außbereit: Wie Galen. iiij. facult. natural. Unnd xj. von Vsu partium meldet.

3

Nach biefem fürbild folt ihr euch weißlich wiffen anzustellen. Go werbet ihr die fuffe biefer holbseligen Buchlein von innerlicher bider Fette, vnnb merdlichem Mardhafftem Schmar vieler lehren gefpidet, fühlen und hochzielen: Dieweil fie im anführen unnb trieb wol leichtschäfftig, aber im antreffen, nachtruck onb vollführen, fich werben erweisen ale hefftig vnb frafftig. Dermegen erbrecht bag Bein fleißig burch genam forgfältiges lefen, vnb ftetem vnauffhörlichem nachfinnen, vnb fauget barauß bas Substantialisch wesentlich Mard, nicht wie ber erftbenant Gundeflemmer, bie Beberzullen für mindelend Schmer. Schlappart nit auff Chorherrisch die wort in euch, wie ber hund die Sub, fonder tawet bnb widertawet fie wie bie Rub, Diftilirt fle burch neun Balden, fo findet ihr bie Bon, bas ift, findet mas ich burch biefe Pitagorische vninnpele symbolen vnnb gebeime lofungen gefuchet hab: In gewiffer hoffnung, baburch euch gang truden auf bem Bab aufgezwagen und abgerieben beim zu fertigen.

Glaubt ihr auch, fagt mirs auff ewern Eyb (wiewol er heut thewr ift), daß je der blind Homer, da
er sein Trop und Niman beschrieb, auff die lätze bebeutnussen gekrunte allegorien, verwente gleichnussen gesehen habe, wie sie Plutarck, Heraclid, Cornut, Stesichor, Androtion, Amphiloch, Natal, nach jhren Köpffen auß ihm gepreßt, gekältert, getrott, gezwungen, und wie ein Bauchwäscherin gerungen haben? Ober was Bolitian auß ihnen hat gestolen, und der Hadermeher

Lorich borffen holen, ober M. Andreas Derlifch de Colonia in literali vand Origenischer auflegung super artem amandi und Frater Thomas de Wallei, in Concordaten ber S. fcbrifft mit ben Boetijden Fabeln, und auff Caftalionifch ber hohen Lieber Salomonis zu ber ars amandi, befolen? Ba ibre glaubt, tompt ibr weber mit banben noch Ruffen beb vielen Bawrenfchritten nicht zu meiner meinung, welche ichon beschließlich bas vrtheil gefelt, bag folche muthwillige gesuchte beutungen von Banbora, bag fie bie Eva fen, bie neun Dufe, Die fieben Chor, ber brenforffig Gollisch Cerberbrach, die bren meg und Weifen zu Philosophiern auff Logicisch, Physicisch und Ethicifch, ber arm bindenb Buldan ber tieff gefallen Teuffel, und ber Bellerophon, ber feufch Joseph, eben fo wenig bem Comero getraumt haben, als bem Ovidio in feinen verftaltungen, bie fleben Sacrament, welche ein auter Bruber Beit, ein rechter Spechecker, auß ibm bat wöllen erweisen, ob er vielleicht auch Rarren ibm gleich, ond wie man fagt, ein bedel gu einem folden Bafen gefunden bette. Bas folt bie Rumpffgelegen Rag auff Sibillift bie Marien ber Semele vergleichen, bie ben Bachum bisgenitum wie ein widergebachen Schiffbrot und Biscupt erzielet? Er ift noch nit mit bem Banffug burth ben Bach gewattet : Ja wol die Niobe die Saltfeul? Es reimbt fich wie beg Bitore Bergilisch Ralbermaden gum faciam Vitula, etc. ju ber Deg: Wie bef Simmel Erb bolligen auff Schlangen vund Ottern gabn, auff bem Repfer Friederich ftabn. Wie beg Tallorin bremmal bren in Frandreich, welches die gant Welt folt Chri-Rianiffimita.

Bo ihr bann big Liechtenbergifch ober Liechtverber-

ż

.

ķ.

35

٠,

:6

3

1

l.

ځ ۶

٠ ٦

ily

¢

×

1

1

ŗ

ķ.

12

Į,

ŧ

\$

¥

¥

gisch traumbeuten nit glaubt, warumb wolten ihr nicht eben so viel von dieser kuryweiligen zeittung vnnd newen Chronick halten, die euch vielleicht eben so viel Metersch, als jenes Fabulieren, kan auffgeben: Wiewol ich, da ich es schrieb, gleich so wenig daran gedacht, als ihr, die vielleicht den Wein auch trincken wie ich: Dann ich in stellung dieses herrlichen Buchs kein ander zeit hab verlohren, als die ich ohn das zu settigung meines fräßigen Leibs oder Leiblicher erquischung mit essen vnnd trincken pflegt für bestelt zu haben. Und ist warlich eben, wann die Freßglock im Wagen sturm schlegt, vnd der Klippel verstousset ist und gelegt, die recht Dietalisch zeit zu solchem Gemsen kletterigen vnd Tritthimmel verzuckten Materien vnd reinspinnenden gedanken.

Es gibt boch onber bem Wein bie beften Rauff, ja bie beften Rabtschlag, als Tacit von ben Teutschen melbt, vnb Strabo im 15. Buch von ben Berfen belt. Wie ihm ban Comer, ber fich an Ronig Meons Coff blind gefoffen, ein außbund aller beredtheit girigen Bhilologen in bem fall wol zu thun wuft: beggleichen ber Bihvatter aller Latinifchen Poeten, ber Bobagramifch Ennius inmaffen von ihm Gorat, fo mit gleicher Weinlaug geweschen, schreibet, bag er nie habe fein Feberwehr geschliffen, vnb ein bapffere Schlacht in reimen angriffen, er hab bann vor ein gefetlein gepfiffen, wie ber fromm C. Scheit im Grobiano gu bem Bacho fpricht, 3ch muß mich vor ein wenig fropffen, bag ich ein guten Trund mog ichopffen: Bor Bacho mit bem groffen Bauch, lang mir bort ber ben vollen Schlauch, ein gute Bratwurft auf bem Sact, bağ mir ein fuler Trunck barauff fcmack. Da lag mich thun ein guten fuff, Marco befib, ber gilt bir

brauff, hebem, bas heißt ein guter Trand, Ben bin ich gefund, vor war ich frank.

Was foll aber ein francker Boet? weniger als ein vngewürtt Baftet und Klaret: Doch wann sie so leichtlich sind ben gesundheit zu erhalten, will ich sie lassen die Bodenloß Göttin Botinam walten, sintemal Boeten von Potus Potae, il boit; und Bott kommen, wie Gwido de Mondicella im Vocabulista etymologisato et Ecclesiastico, auss seinen Eydt behelt, aus dem Spruch: Non est Dithyramus aquam si potitet, vel poietitet, und des Martials Possum nil ego sobrius didenti, etc. Es gibt geston ding, was man aus Bronnen schöpsset. Ein Boet soll auss einer seiten am Gürtel ein Dintenhorn, auss der andern ein Fläsch henden haben, daß soll sein Brevierbüchlein sein.

Bund bie Exempel beg Alceons, beg Rabulifchen Ariftophans, bnb Aldmans bezeugens: So fagt Sophocles von Efchilo, ber Wein hab ihm fein Tragebien wie ein Spiritus familiaris gefchmibt, vnnd ift an feinen vollen Cabiris bund Jafons Gefellen wol zu feben. Go lebrt auch ber Binbariftrend Binbarus, man foll alten Wein trinden, aber auf newen Boeten frifch Blumen brechen. Was geht uns bie pnpoetifch new Boftimelifeifch Regeren an, Die alten Marcfftein find nicht ju verruden: Bas fest man bie Musas fo truden? Wa ift ihr Bronnencaballischer huffichlag? Ift es Waffer, fo ift es warlich mehr bann Artischoifch Weinftard, bieweil er nur bie, fo barumb betteln, alfo auff Draculifch verzuckt vnnb verpithifirt: tommen nicht Berg vnnb Reymen von fingen, ober fingen von Renmen? Wie Renmbt vnb ftimpt fich aber ein aufgetrochnete behfere Stimm? Bringt aber Wasser nit Rost? Macht nit der eingegossen Wein die Pfeiff resch? Derhalben potor esse volo, quia cantor esse volo. Ich trind dich sich sing, und sind: und sing das ich trind, spring unnd hind: Ich bin ein Hossman, kan Senss essen wund doch nicht weinen. Kond nicht der Hess mit seinen Weingetränden Verzesen die Pfalmen schön außtrucken? D ihr Potulente Poeten, potirt der pott und bütten, und potionirt auch potantlich mit potitioniren compotiren und exposiren, dann potiren und appotiren kompt von petiren und appetiren, unnd bringt potate poeses, dieweil potantes sind potentes: Und Vosentaten sind potantes. Und wie unser Horatius singt:

١

Der Baffersauffer Reimengang Gefallen nicht ben Leuten lang. Dann weil fie nicht lebhafftig find, Berschwind ihr Leben auch geschwind, Das man nicht viel barvon verfund.

Ihr Boeten durst euch beß nit schemen, eben so wenig als ich vand der Sauressig Cato von Btica, der allzeit den Banmuth zu verdistiliren, pflegt zu Schlasst trinckeltren. Was hat den großleberigen Democrit also gefürzelt, dann das er täglich für sein ordinari Diat vier und viertig Nussel Wein tranck? Kondt doch jener Predisaus, wie im Saussteuffel stehet, am besten predigen, wann er ein Raussch hat: Und die Stentorisch Schordassissen. Was schads dem Ennio, wann jhme schon der nehdige Tropss Horat, der auch an dem bein gehunden hat, beschuldigt, sein Gedicht zeigen mehr Weins an dann Liecht, vand stinck mehr nach dem Weinstaust, das dem Bnschlitbrand, mehr nach dem Weintranck, dann dem Delgestant: Was schad es ihm?

Es hat ihm bannoch wolgeschmackt, beig ihm einer jet ein Ohr ab. Defigleichen was ichabets mir, bag auch ein lofer Rlembenbund und Dlaulfrancf gleicher gestalt von meinen Buchern balt : Rleben und mindelend hundsmard gehört in benfelbigen Subler. Aber wie viel nutlicher, ichutlicher, bigiger, fütelicher ift vne ber Geruch und bie Rrafft vom Rebenfafft, als bas fcmermutig fcmutig Del: Die Unwel und ber Sacht verschlucken viel Dels, vnnb werben boch nicht fenft barvon. Bas foll bas nuchtern geftend, wann man nach nüchterkeit ichmadt, leiunum olet Nüchtern findt eim ber Athem, wann man voll ift, schmedt mane nicht: 3ch bin Bienen art, mit Del tobt man mich, mit Wein macht man mich lebendig. Nun ift tannoch ein Bienlein auch ein feins Thurlein, baß bonia icheuft.

3th will mir fur ein Rhum rechnen, daß man von mir fagt, ich hab mehr an Wein gehendt, ale im Ol ertrenctt: Dann man bringt an Bofen, in Cloftern vund fonft Saufern eim viel eber ein Trunck ben er versuch, ale ein Buch barinn er ein auten fpruch fuch : Dieweil Die geschrifft, wie Die Regengern fagen, lehrt Reberlich Gifft: Dag wußt wol Konig Lubwig ber Eplift in Frandreich, ber wolt nicht bas fein Cobn in Biftorien lefe: Quare? Dare: Dann bie ba lefen, fprach er, von ichweren Geschichten, fcbredt es fie ab, folde aufzurichten: Unnd warumb muß mein Tochter nicht ichreiben lernen? Auff bag fie fein Butenbrieflein fcbreibe: Darumb war unfere Barfufferifchen Superioriften Murrnarre Fund mechtig wol bedacht, ond nimbt mich munder, wie es Bolibor Birgil in feim Buch von Erfindern allerhand fachen hat außlaffen tonnen: Er fabe, wie argerlich bing offt in Buchern ftund, barumb erfand er Candiludium Institutionem, und ein Schachspiel, ubi trabunt quantitates.

1

13

::

1

24

3

15

İ٠

۲.

ŧ

:

ŧ,

:

ð

ì

ŧ,

ij

1

Derhalben sches ich es noch einmal für ein Ehr, wie noch der Fragen mehr, wann man mich für ein guten Brillenreisser und Grillenscheisser außschrept, ich bin darumb nicht gescholten, sondern deß vollkommener in allen meinen Bandagruelistischen ganzdurstigen Gesellschaften und Zünssten. Dem Demostheni ward es für ein Bnehr nachgesagt, daß er vor angschafftem Fleiß, und steisssiger Angst, den er in stellung seiner Reden brauchet, mehr an Ol verthat, dann an Wein, und niehr den Liechtschein schrieb, als ers ben dem Wein trieb, und das seine Orationen wie ein Salat nach Ol standen. Dasselb Gerephonisch Nacht Eulisch und Kledermäusisch klittern will ich mir ben leib nit nach lassen sagen: Sondern, Wein her, der scherpsfet daß Girn, sürnemlich wann einer die Stieg einselt.

Hierumb so wolt nun fort an alle meine Reben, Rahten vnd Thaten zu bem allervollkommensten beuten, vnd also auch ausst eim hincenden Pferdt musterig reuten. Dang ich nit recht vor, so dangt mir nit nach, die Romer müsten sonst von wegen eins Bawzen Traum daß Spiel wider ergengen. Gerade Bein Dangen auch nicht allzeit grad: es stolpert ein Pferdt mit vier Beinen: was ist das best im Dangen? Antwort. Das man auch ombkehret. Wolan so haltet in williger vnnd billicher verehrung das seucht Käßstruße hirn, daß euch bringet so selgame Würm, der Spiegel Eul Prophetendör, vnnd kugelte Probstbäuch vnd kegelechte Bauchsschleuch: haltet mich, das ich lusstig bleib, so bin ich euch genetygt zu kurzweiligen Rabten vnd Rabiles res Mirabiles.

Nun wolauff du meins Hergens ein Schat, ihr meine holdselige Lehrfinder, erschwinget vnd erspringet euch, vnd leset das oberig Leibschützlich und Nüerenstügelich mit lust, nit mit wust, das ist, daß euch vor rollendem Lachen vnd Lachendem rollen sein Nestel zerspring, vnnd es im Bauch ein aufflauss bring, ich halt sonst die Naß zu. Hiezwischen vergest nit mir einen auff ein gleiches zuzutrinden, ich will euch Bürgen seigen, insonderheit so euch der Dürrschnabel reutet: Sauss gar auß, dann halb trinden ist Bettlerisch, es ertrindt im Meer kein Fisch, jeht daß Maul gewischt, vnd dahinden gesischt, so seho ihr zum lesen zerüst. Subscripsit: In frewden gedendt mein.

Bon veralteter Anfunfft beß Gorgellantua von Gurgels firoflingen, und wie wunderlich diefelbe Antiquitet erfuns ben, und bif hieber erhalten worden.

Damit nit bas Bafferlechtenb Bferb mit burftaierigem vbertrinden verfang, muß ich euch bie erfte Brunft anzeigen und einzäumen : Dann mas wer mir mit ewrem fchaben gebienet? Derhalben lagt es ewer Lieb nicht verschmaben, bag ich fo fruh die auff bie Saberwend folag, vnd gleich nun zu anfang binder fich zurud in die groffe Pantagruelinische ober Allburftige Chronic verweise: Allba ihr im andern Buch, welches auff big folgt, werb vnfere Gurgel Lantua Brobran Regifter, Gefchlecht - Taffel, vnb Beburte - Taffel nach allem begeren zu vernemmen haben, wie bie Riefen, Die Soren, Die Recten, Die Rern, Die Rerles, Die Belben auff die Belt tommen, und unfer Surgelftroffa nach bie rechter geraber Lini von ihnen abgeftiegen febe. Lafit ench nit verbrieffen (fonft mocht ich meis VIII.

X:

: 1

۶,

.

Ď.

: 5

Ġ

₹:

œ

.

.

te

.

\*

ð

ti.

4

•

•

ŧ

19

ner arbent nicht genieffen), daß ich euch die Ban so lang mache, vnnd mich jehumal, da jhr all die Ohren gespiht, anders wohin beruffe. Wiewol die Sach also beschaffen, daß je mehr man sie erholet, Korn schriften, erbeuttelt vnd remembriret es, deß mehr Ewern Herrligkeiten solche zu ergehlichem wolgefallen erschiessen: Wie euch dann solchs Plato in Philebo vnnd Gorgia lehret, auch Flaccus, welcher sagt, das etliche ding sind, je mehr man sie widerholet vnnd errollet, ersinnt vnnd erschint, erkawet vnnd widerkowet, je annenlicher werden sie. Aber dieweil ein Thor ein Arbeit zwehmal thut, wöllen wir sie an gedachtem Ort gekawet ligen lassen, vnd euch hiemit dahin veranlassen, daß jhrs auffassen: auss das wir fort passen.

D wie koftlich gut wer es, bag jeberman fein Beburteregifter von ftaffel ju ftaffel vnnb ftiegenweiß fo gewiß auß bem Schiff Noe icopffen, Bronnenfeplen, auff Rranen, banen ond ziehen konbte, wie wir ond Bonfin feinen Boras, Damas, Gulchas, Buldus, Attila: D wie wurd ber Flegelbefchiltete Marcolfuß fo ftoly mit feim Ruftinco Ruftibalbo merben? Aber nit ein jeber hat bas glud, bag er ungefchlagen ben Bapft erblid. 3ch halt, bas beut manche Ronig, Fürften, Bapft und Berren feben, fürnemlich Die fo fcbinbifche Tyrannische Brachtschaben find (bann ein Lafterhafft Bemut zeigt an ein vnabelich Geblut), bie nur bon eim Thorhuter, Stallfinden, Efeltreiber, Bolytrager, Schnaphanen bub Riftenfeger berfommen. Die im Gegenfpiel manche arme Teuffel, Lanbtlauffer, Gartenftreiffer, Pfannenpleger, Quiencoffer und Bwider von Ronigen, Bapften vnnb Bifcheffen mogen bochgeboren fein. In maffen foldbes Blato beweifet, bas fein Ronig feb, ber nicht von eim Knecht hertommet, und im

gegenspiel, wann man binauff ichielet, gablet vnb gielet, ein Anecht von eim Ronig, ja oft rebliche von unreblichen, bann bie reblichen feben, mo es ben unredlichen fehlet: Und wer will ben Rebmen zu Murnberg abwischen? 3ch thus big Jahr nicht: Auffs anber Jabr tommen bie Bebben. Bas? tommen nit Die Türdische Repfer von bem Arabischen Cameltreiber Radomet? Die Berfischen Ronig von eim Roniglichen Rodertrager? Sind nit bie Mammaludifchen Anecht in Egypten regierenbe Solban gewefen? Sind nit bie erft abgeftorbene Ronig in Bolen von eim Litawischen fnecht Gebimin, ber feinen Berren erftochen, tommen ? Seind nicht ein gut theil Bapft Calmaufer, Spanboden, Bartedenftecher und Bartemfinger gemefen, ja Bfaffenfobn und Monnenfinder? Bnb fommen nicht ber mehrtheil Churwallifder Spagafaminer von Romifchen Gefchlechten auf Tugcanien, fo muft Tsehudi liegen. Bnb my ifts munber. Ungefeben bie munberbare Beranberung vnb abwechelung ber Konigreich und Repferthumb, von Affpriern und Chalbeern gu ben Deben, von ben Deben gu ben Berfen, von biefen gu ben Macedoniern vnb Griechen, von Macedoniern auff bie Romer, von Romern wiber auff bie Griechen, von Griechen zu ben Teutschen Franden und Frand Teutschen: Run vom herren gum Anecht, nun vom Anecht jum herren: Und von Weibern auff bie Mann, nun von Mannen auff bie Beiber (ba lag iche bleiben), wie in Bebem und ben ben Amazonischen Deben vnnb begen ober Beren : bag ich jest beg Tirden gefchweige, und heut ber Portugalefen in Inbien, ber Indianer in Mohren, ber Moranen in Spanien, ber Spanier in Italien , ber Italiener in Frandreich, ber Juben enbern Chriften, ber Schotten in Breuffen, ber

Franposen in Teutschlandt, der Engellender im Nidetsland, der Teutschen in Woscaw, der Woscowiter in Bolen, der Bolen in Bngarn, der Ungarn in Türschen, der Türcken in der Christenheit, der Christen in der Türcken; schreibet doch Merlin Cocai in seinen Nuttelversen: Plus Roma parit quam Francia Gallos: nemlich in illo tempore, da man bald

hernach die Sicilianisch Besper hat gespielet. Also Lugelts im Kreps berumb, wie foll es nit

Regel geben: Ja bas ich geschweig beg verrenfens, migrirens, verrudens und Auffbrechens etwan ganger gan= ber und Bolder, von wegen plagung ber Mauf und Schnaden, barvon gange Postillen von Noe Raften auß, vorhanden, ber Gotten, Wandeln, Langparten Nortmannen, Saracenen, Mardmannen, Wenben, Sclaven, Rugen, Balen, bie onder einander gehurnauffet, gewalet, gewandelt ben gewendet haben, wie ein bafen voll Beelzebubmuden: alfo bag es bem Bolfio im Scipionifchen himmel noch ein luft berab zu feben gibt, bas bie Mirmibonische zwenbeinige Omeiffen bie unden noch alfo burch einander hafpeln und grafpeln. Ja welche Land lauffen nicht bie Schwaben auß? Fragt boch jener Burtenberger, wie Bebel melbet, so bald er in Aften nur auß bem Meerschiff flig: Ift nit ein gut gefell von Beblingen bie? Go ift bie gemein fag, Schreeben geb ber ganten Welt genug Buren. was gibts gestochen lebens und angft flich underm Beibsvold, wann man ein Land und Statt mit gewalt gewinnet. Sat both ber igen Secretenbred Finangen in Frandreich, allein von ben brenffig letten Sabren ber, weil die Rrieg bafelbft gewehrt, zwolff taufend und brenhundert genothzüchtigter und gefchwächter Grawen und Jungframen gerechnet: Bie viel haben bann bie Böckflindenden Spanier seither im Niber - vnd Teutschland vergifft? Sie habens weit weit vber den Kenser Broculum gemacht, berselb schrieb an den Romischen Raht, für ein Ariumphwürdige That, die er für sein Person hett in Sarmarien, daß ist, in Bolen, in 15. Nächten und Tagen hundert gefangener Jungfrawen zu Brawen gemacht. En deß schönen Fogenhelmsstechens, das man ihm eine für ein Prill auff die Naß set, so schwen ihn auch seine Kinder, und schreben desto minder.

Bnd in was Land ziehen nit die Zigeiner, Kauffleut, Studenten, Becken, Kanmetfeger, Handwerckgefellen, Allgawische Maurer, Schnitter, Elfäßische Bettler, Bilger, Stationirer, fahrende Schüler, Kriegsleut,
Zuden: Item Landraumige: Dann wo wer der Ronzefall bewont, wann man nit in Franckreich Ohren abschnitt? Wo hett der Türck so viel Janiger Schügen,
wann nicht Manumalucken weren? Wo hett der Reuß
so viel Teutschen, wann nicht Polen, Schweden und
Seestätt vielen das Land verbieten: wo wer die newe
Welt bewohnt, führet man nicht zu gewissen Jahren
Banditen in die newen Insuln.

Man fagt, und ift kaum nit wahr, das nicht Schweiser in Frankreich, als in ihrem Land werden aufferstehn, gleich wie mehr Frankosen in Sicilien und Italien, als in Gasconien: mehr Balbuinischer Christen im geslobten Land, dann in Flandern: und mehr Engellander in Normandien, als in Wallien: mehr ber alten Romer am Rhein, als umb Pole sein: mehr Spanier in Würtenberg und Niderland, als umb Miralkamp: Wehr Portugaler im Weer, als zu S. Jacob: mehr Bakthaling in Lieffland, als Widertäusser zu Münfter: wie solt man nit in solcher Babylonischen trens

nung die Kinder verwechseln, die Framen vertauschen, muß boch mancher seine zu Blois ben den Monchen suchen, es heißt, wilt bein hauß halten sauber, so verwars vor Pfaffen und Tauben: und Peter Schott reimbt:

Alt Affen, jung Pfaffen, bagn wild Baren Soll niemand in fein Sauß begehren.

Und Jacob Winipffeling verbeißt es und spricht:

Felix Plecanus, felixque parochia, sub qua Nec Naam, Abraham, nec Sem, nec vivit Filias. Die Pfarr ift gludhafft, lobesam, In der Raham noch Abraham, Roch Sem, noch kein Elias ift:

Das ift: fein Malt, fein Jub fich mifcht, Roch ein Geiftlicher Potentat, Roch auch ein Monch, bann gwiß es fcab.

D wie thun Kunbelhaufer vnb Wehsenkaften so wol, wo diese hawende Schwein sind: wo findet man ein Nonnenkloster, da nit ein Monchokloster nahe baben seb, die Trescher sein nahe ben ber Schewren. D Lut-tich, Btrecht, Colln, Würthurg, Bamberg, Mahnt, D wie Reichstägisch, wie Beichtvatterisch, was schoner Bistation König heinrichs in Engellandt:

D Babgestriegelter Doctor von Costent: die Millerin auff der Ribermül: der habersach. Der Thumsherr mit der Fraw Eselerin, die Beicht der Baseleris
schen Müllerin: wir bebde fahren wol ober den Rhein:
Drenzehen Nonnen, Bierzehen Kinder: der Pfaff im
Federsas: die zwölff Agelmonch im Keller, der Tübingisch Monch im Ofen, der Pyttler henaho, der
Augspurglich Spinnenstecher, welcher der Bettlerin den
Pflaumenbaum schütt, ond in ehl ihren Bettelsach für

ben Tifchfad ermifcht. Schlaff Tochterlein, bu wedft mich, feblaff Mutterlein, Die Dect lang ich, o meh ber lephigen Deden, bie bu gelanget haft, ich flebe vier Rug ba ftreden, bu haft gewiß ein Gaft: vnb mas bergleichen faubere Lieber mehr find, die man fingt ond gebruckt find, barinn man bie tagliche gebachte Bractic ber Bechfelung ber Rinber grundt. Gins morgens fruh, that ich mich ju, ju einer Denb, fchmuckt fie gu mir, mas ichaffet ibr, laft mich tehren, man mocht une horen, u. Dergleichen, Junger Rnab, nun giebe bich ab. Item, Es fifcht ein fren Fram Fifcherin. Item, 3ch arme Magb, wie gern iche magt, aber es ift fein recht, bag ein Dagb aufbeut bem Rnecht. 3tem, wie wers, wann ich nit fcblieffe, onb ließ boch nicht ein, bann ich lig jest fo tieffe, ins anbern armelein. Bnb, Es wolt ein Jager Jagen, ce ward ibm viel zu spat, Juhepabo, fle beveinander lagen, bren ftund und zwo grab, febr bich fchone Lieb berumb, beut mir bein rothen Mund, sc. Bnb bat bich bann ber Gund gebiffen, und hat bich wich nit gar gerriffen, sc. Es wohnt ein Muller bor fenent Bolg, bat ein Cochterlein, bas mar folt, ju ber lief fich ein Reuter ftard, tragen in einem Mullerfact, zu Racht rubrt fich ber Saber im Sad, 1c. Brauns Ranblein gieb bein Gembblein ab, onb leg bich ber gu mir, ac. Es ging ein Dagblein Abend fpat, für einen jungen Anaben, ic. Deg war fle frob, er raufcht im Strob, ic. Der Schwefter waren breb, die aller Bungft bie onber ibn war, bie lieg ben Rnaben ein. Es hat ein Schwab ein Tochterlein, daß wolt nicht lenger ein Magblein fein, D bu feines mein Elfelein, sc. Es ift ein Lind in jenem Thal, ift oben brent und onben fcmal, ic. Es hett ein Dagblein fein Schub verlohren, es kondt fie nimmer finden, ac. Ich weiß mir ein ftolge Müllerin, vnd folt ich ben ihr malen, ac. Der Guckgauch der flog hinden auß, wol für der Besterin Hauß, darinn ein Goldschmidt maußt. Wo gehen die Bamberger Medlin hin.

Bnb mo wolten wir alle folde Gauchlieber, barmit fich noch bie Buben ihrer Gragmudeneren rubmen, in finn fallen: Dan tan auf biefen genug abfeben, wie in Statten weber Dagb noch Framen, auff bem Lanb weber die Mullerin noch die Efelerin ficher find. Welchen wolt es bann wunder nemmen, bas mancher in foldem Geläuff bem Repfer Octavian gleich ficht, und ber Cbelleut Rinbern ben Mullern, ond beg Mullers Rinber ben Ebelleuten anlich fein. Wie folts wunder fein, bas etwan groffe Berren, 3merg und Bogerling gu Erben haben, fo boch jener Ronig ben 3werg ben feiner Framen fant, und jener Berr feinen Moren. Ach was ift Beibergeluft und lift, ba belffen feine beschnittene Rammerling noch Pangerfled mit Dahlfchloffen: bnb Diagen beforgt, bag ein Rinb, bem lengft fein Wohnbatter geftorben, noch feinen rechten Batter mochte treffen, wann er onber ein bauffen Bolcte folte werffen.

Und ist warlich nach best Bockatis meinung mistlich, dieweil die Rauffleut verreisen, vnd die Ebelleut in Krieg ziehen, vnd die Weiber daheim Kinder ausbrütten: Aber das best der gut Wahn, sonst wanns einer wist, so solt er auch, wie Orestes dort sagen: Werwolt gern in Krieg sich wagen, wann er daheim ein Chtemnestram solt haben? So sahr der Teuffel ins Hew: So seh der Teuffel ein Schissman; der köndt bald heim kommen. Thetst du es, so dörste nit der Knecht thun. Aber es wird auch heut so genam nit

gesucht: dieweil ein groffe Chr ben ben Spanierh, Frangofen, Italienern, Riberlandern, vnd andern worden ift, eins groffen Herrn Benckling, Sporling, vnd Ref zu sein vnd heiffen, vngeacht des Morspurgischen Spruchs:

Sacrificium nati, non possunt esse beati. Non sunt felices, quia matres sunt meretrices, Die Pfaffen Sohn kein glud angaht, Dann Batters platt geigt ihn baß Rab, Der Rutter spatt ben Rachtschab, Bnb Natus adulterio, semper adulter erit: Filia Moechatur, quae maecha matre creatur.

Bas von huren seuget, ist zu huren genenget, Bas von huren geboren, ist zu huren erkoren: Geräht baß Kalb nach ber Kuh, so sind ber huren zwu, sie lassen daß Wundmal nit, was man auch bran Alchimistet und verschnibt.

Erempel odiosa sunt: Aber bebend einer ben 211ciatifchen herrules, ber in einer Nacht fonbt 50. Ruß erbrechen, baber ber Bectenruffer Goropius fagt : Gercul trage feinen Ramen von ben Rulen ober Doben. Bub wie manche Statt fonut von eptel Baftarten. Rommen nit bie Romer von geraubten Mutter? Die Gotten (wie Jornandus belt), von Auffhodern? Auß was vrfach aber haben etlich bie Stichling fo lieb? Darumb bas man fagt: Semper Bastardi sunt addictissimi Marti: Das ift was auff ber Band gemacht ift, bas ligt nicht gern barunter: bie Bandart werben bereit in bis, im Liebtieb und neud barumb haben fle fremb gur Spit, gum fieb ond ftreit: ond bie Benus bulet gern mit bem Mars, bas ift bie gebeimnuß. & Aber es beiffet binwiber: Non gaudent sorte, quia cadunt misera morte: Es belangt ihnen nicht zum Glud, sondern zum Strick. Sie sind gemeinlich schrecklich gestorben, dann in schrecken hat man sie erworben. Sie saugen dann wie aller Bastart Patron Hercules, heimlich und verstolen der Jund Milch, so sigen sie auch alsdann mit andern Gottern zu Tisch: und werden Ehrlich wie des Hectors Bastart, nach dem ihn sein Fraw Andromeda geseuget hatte, secht da: hie weißt man euch ein weiß, Bastart ehrlich und Chelich zu machen.

1 . W . ST

ij

ij

STATE OF

Aber diefe Lifftfindeden fterben wie fle wollen, fle find nicht beg minber gemacht, bud befcheinet gleichwol auf oberzehltene, wie ein felgam gefocht Blubermuß bie vnben feb vnfer Gevatter und Batter: Und bas mancher ift boch geboren, aber nicht boch erforen, ond mander boch erforen, aber niber geboren. bas ich mich, ber ich jegund red, allein zu eim Exempel auffwerffe, fo glaube ich ganglich, bas ich etwan von eim Reichen Ronig ober Fürften auß ber alten Bett auff biefe Werdftatt tommen fepe. Dann ihr habt ewer lebenlang tein Menschen gefeben, ber lieber . ein Ronig und Reich wer, ale ich, auff bas ich neben andern guten vergulgelern auch fondt im fauß leben, vnb nicht schwer arbepten, noch ben Rucken bucken, mich vor jedem bucken, noch viel forgen, und font meinen Freunden viel ichenden und borgen, auch fonft fromm ond geschickte Leut Reich machen (welches body manche Scharrhansen nit achten), beg mocht vnfer gnab gelachen: Aber ich troft mich beffen, ift es nit bie, fo ift es bort, ond vielleicht mehr, als ich mir in ein Sand munbichen folt. Auff folche, ober auch in beffere weiß folt ihr allzeit ewerm Binglud mit troft wiffen gu begegnen, bag noch magen Thaler konten regnen: Trindts fein frifd, mann ihre habt, bann im trinden mag man viel vnmute verfinden.

Aber lagt vne ben Wiber auff vnfere Gammel miberbringen, barvon vne ber Bod gebracht bat. forich. bas auf fonberer Ginflieffung beg himmele gu lieb bem eingieffenben Bruftlein Die Altiquitet, und bas gefcblecht beg Berren Gorgulantug por anbern fen in Ene erhalten: und viel beffer bann ber Barlunger, Umelunger ober Bechtunger ftammen, ober ben Danbafabul, beg brenaugigen horribel, Rig Rubran, Goffron mit bem Ban. Ja bann bas Faulfchalen Dietrichs von Bern Gabt onb Sunbelenter, beg Margedischen und Bedifden Brobans Sandwerber: beg Berliften Antier Rubfouff, bann bes Breto Johann Davibs famm ben Schiffmans und Bolterra Abentinifcher Berleon: Den Gebwilers Roachisch Briam : bann Ledus und Rechaufe, beg himmels Danman, Ungul und Gramm : ber Engelander Brut : ber Schottischen Ronigemanner Barn Fergauß vnnb Malcolm: ber Benetisch Untenor, ber Rurcherflöglein, Arlifder Turich : ber Tellifden Brubermober Ticheischwiter, wie auch ber Romer Bolfffauger Rumel, ber Windelritifden onbermalber Golvanifder Rumo, ber Laterner gorniger Sepilat, bnb meiner Treuwohner vub Treprifden Semiramifchen Tremes Trebwetta, ber Statt Damasc und Trierschwefter Solotorn Sol Abraham, gleich wie bie Marcfifden Salpmebelern Sol, ber Bafeliscifchen Baslerlöglin Bafilius . meiner Dengerifden Landteleuth Travianifcher Ragunt, ber Meger Romifch Metius, ber Umagonis fcen Augspurger Rapetisch Fram Epfen, ber Colner Troianifch Colon, ber Branbenburger Ballifch Brenno, ber Grunnmaer Briamisch Grun, ber Wichbobischen und Trutgrummifchen Luberter Bonifch Luba, ber Brothaufifch Berenringer, ber Lunenburger Jobftifch Fram Laun, beren von Ture Rutulischer arm verjagter Teuffel Turnus, ber Frantofen Gilifchet und Ronfarbifdier, Briamifcher Francio, ber Trepfener von Dreux Banifche Trutenfuß, ber Nortwindigen Rorlinger bnb Rornbergor Nero, ber Winmunifchen Wiener Blamer Bonenfreffer Fabian , ber Marchnirifchen Marburger Morbifder Mars, ber Francfachsischen Francforter Fram Beleng, ber Wimpflischen Weiberpeiniger Jungfram Corneli, ber Mullerischen Erforter Erft, ber Nechterischen Samburger Stardhaberifder Sama, ber Offenburger Renfer Englischer Ronig Dfen: Der Crochamer Lechtifcher Crade: ber Gewurtherben Wurtelbelber Bortburger Plutonifcher Berebus: wie auch ber Clareaniichen Schweiter Bollvatter Pluto, ber Dagbeburger Kranglinmacherin Jungfram Benus: ber Bwidawer Cignus: ber Churer Curio: ber Babelburger Babellofer begrabener Quenbelbund : ber Mönicher gefundener Monchefopffe, wie ber Cartager Rogfopff, und ber Indischen Bucephaler Rufalfopff. Bnb endlich (bas ich aus ber Welt fomm) viel beffer als ber schonften Wuften unfledigen Barififchen Bafteten Beden, Weibische hundefutt, Baris von Troia: ober beren bie nur ihr Befchlecht auf Armenien und Archabien, von Romern, Rolumnefern vnnb Brfinern bergieben wöllen.

Bnfers Bantagruels Noachischer Stamm aber, ber als bem Seethurn Saturni herkommet, ist eben so wunderlich als ben henrich von Soliaco, König Arturs Grab gefunden worden, oder die Koccawischen, durch Iohan Audcau, sonst Ganfrich Altpolithalt in einer wiesen, von deren das blaw Storckensted lautet, ob Mumpsfel vand dem Weinstreutel in Hölle backen beplaussen, wann man auff holenstein zugehet: Dann

als ber Ronig Baffo von Wafel bent guten Wein nach mit bem Sugmaffergirigen Salmen an ben Rhein berauff gestrichen, ond Die Statt Augst burch Die Allemanner gerftort, wiber auffbawen, bnb nach feim Damen Bagle nennen wolte: auch beghalben bag Funbament, ober wie ber Bawer fagt, bas unben am End, ergraben lieffe: Da geriethen feine Bictler, Rarftbanfen, Schangaraber und Schaufter auff einen Rupfferen Boben, beffen brebte noch lenge fie ein gant Jahr nit erbickelen mochten, eben fo wenig als Cafar beg Schwartwalbe Enb erreiten, und Repfer Carl ber groß bie Beanits ond Regnits in ben Den geleiten : Gie betten auch wol ihr Lebtag baran geschecktlet und gebi= delet, und weren boch bamit nicht fertig worben : Die= weil biefer Rupffern Tobtenkaften gu ben vier Edmoren reichete: Und weit weit bas bunbert Rlaffterig Grab beg Funfftaufenbjarigen Macrofeir ben Athen vbertraffe: Sintemal bag Baupt barvon zwiften Dorfelien inn Bruchwalen vnb Genua im Lugerland lage: Die Achfel aber im Rauben Rachen ben Augft, ba biefe Grundfabrer gruben : Der Bauch unber bem Enchelftein gu Dent, ba bie Beut bon ben fchnabelingen armen Geden foll fteden. Sein Lay ftredt fich bif gen Coln under bağ Clofter zu ben ichwarten Schweftern: Sein Fuß babet er inn verfallenen Schloß Ratwirt, gegen Engelland vber : Da man einmal bie Spanier weiß gemafchen, und mit Baringen eingefalt hett: Dit ber linden Sand tatichelet ond matichelet er im Meerport ben ben Roffigen Roffchellen, in Beltwahlen ober Sandwohnerland, barvor etwan bie Ruhichellen lagen. Cein Rechte aber ift burch ein Erbbidem etwas verruckt worben, als Atlag bie Erbfugel auff bie anber Achfel wolt abwechfeln, ju feben mas ber groß Fifch thet, barauff bie gang Welt stehen foll: also ift sie nun durch bas Ropffreich Binggaw hinauß erstreckt. Fast also noch zwen Weinreich, ba ihm ber Wein so wol geschmackt, zusammen, auß sonderer Geheimnuß, wie solches ber groß Englisch Prophet Morlin außleget.

12

2.5

\*

'n

\* #

₹ ≥

38

₹ 5

-

23

...

3

4

¥

\*

ŧ.

14

ŧ

ŧ;

١į

١,

Da nun gebachte Maulwerst vnnb Rubentelber ober Schäntgräber, aber nicht Schatgraber, an diesem vnerwercklichen werd lang gegraben, vnd nichts erhaben, brachen sie den Kasten an eim Ort auff. Den bot tausend hundert Frantsosen, da hett einer sein Lust gesehen, wie sich die armen Teussel duckten, als die Weinstein, so haussenweiß zu ihnen hagelten, die der verständigst under inen, der einmal ein Mehsner gewesen, das Weinwasser auß allen Waltsenlegelin und Bascalerstäschlin hieß gegen dem Wetter zu spritzen, da bort es buff, als wann man S. Anthoni Rubenschnitz vorstellt, dann man muß eim heiligen dienen, mit dem, das son mag versohnen.

Leglich fanden fie auff bem innern Sarck ein woltischponierten hoffbecher eingegraben, ba rieff ber vorig Sigrift, fort, fort, ba wollen wir balb bie abge= hamen zwen Finger vber ben Relch finden, als fie fich nun nit foumeten und bapffer binweg raumten, ba fanben fie mit Cimbrifden, Schtischen, Tracifchen, Phrngischen und hetrurischen alten Buchftaben barumb WINBERE: geschrieben : HLC BIBERE HI HIC LEBERE. HI LIBERE: HIC WINU-WITUR, SIC VIVITUR: who ba unden bran, bie ift nicht aliud vivere, dan libere: O Lieber Pater fach hi liberé lebere è libere vivere.

Das war fein Sieroglpphifch Grabschrifft, fo nit allein fein Wefen anzeiget, fonbern auch bebeutet, wie bie Lebhafften Weinboren vnnb bas liebe Weinelen mit ber geit von bem Ort an, ben Rhein- ober Beinftram binab folt alfo fortwachfen.

Weiter fanden sie anstatt hendnischer Anweln, felhame Liechtstod, nemblich neun wol mässige: wie sag ich, wol mässige? ja wol suberige Altwilische Flaschen, das Fnder nach der alten Rastatter, Schildheimer vnnd henawer maß zu rechnen: die stunden sein nach der ordnung wie die Brettspiel auss der Schützen hauß, oder wie die Krüg in Cana Galilea: waren barzu wol vmbmauret, daß sie nit kondten sincken, weder zu der Rechten noch zu der Lincken, sondern für sich oder hinder sich, wie die kitzelich Mägd fallen: wie man dann derselbigen Flaschensuder (wie etlich Altickwitetendeiter für Camin vnnd Cisternen), ja Weincisternen (gescheht haben) noch sechs oder sieden auss dem weg gegen Liechtstall sehen mag: dahin ich die, so es nicht glauben wollen, will gewiesen haben.

Bund foll euch folche Flaschen Begängnuß nicht frembb sein, dann vor zeiten hat man gepflegt die absgestorbene Gelden in steinene Fässer einzuschlagen, wie diß Philegon Trallian von seins Troianischen Gergogen Jede Trallenkopff, der vielmal grösser als unsere gewesen, bezeuget und schreibt, das dasselb sichen Butzterwannenköpfflein nach viel hundert Jahren auß einem solchen eröffneten Weinfaß mit gant frischen Zänen gerollet seh, als ob er noch dem Wein trewet ihn zu beissen. Aber dent eredentes: wer nicht glaubt, dem wirds nicht eingeschraubt.

Run zu vnfern Flaschen, die mitler onder benfelben ftund auff eim luftigen, roftigen, groffen, fetten, dien, fleinen, schmubigen, robigen, fleberigen und verfcimmleten Buchlein, welche viel ftarder, boch nit viel beffer, als Rosen roche. Darinnen hat man feinen Stom-

men, nach rechter altwilischer Cangelepischer Teutschef schrifft artlichkeit vnd Artschrifftlichkeit beschrieben gefunben, nit auff Bappr, nit in Wachs, nit in Geißsell, nit in Marmor, sonder auff Olmen = vnd Rustbaumrinden, welche doch daß Schabenesig vnd Madenfreßig alter wider das verbott Keysers Justinian im ansang der Digest in fine wider die Bortheilhaffte und Papprsparsame Schreiber, also verzehrt, abgenützt, durchlöchert, zerkerst, vergettert, zerklötzt, abgeetzt und gesetzt hat, daß man kaumlich den Ansang und daß End am Rand und Bort bat können erkennen.

Derhalben warb ich (als mit zuchten ein vnfchul= biger Burftenbinder), ber bamable auff Bothagorifc Seelwechselig wie ber Kindenritter im Mutterleib renjet, zu ergriblung biefer Untiquitet erforbert : Da braucht id) mid warlich, wie ber Pfarrherr zu Tettenhoffen, fcharfffinnig genug mit vier blingenben Mugen, burch Finger und Brillen : und regt bie Epitaurifch, Brobifch, Agrippifch, Sarreinifch, Marlianifch, Calepinifch, Buttichifch, Vicifch, Beutingisch, Toscanellisch, Altisch. Stradifch, Golgisch und Alciabifpunctifc Runft, Die vertipfelte, verzwidte, Gerabprechte, verzogene, zeichentrualiche gifferreterische, abgebrochene, aufgehamene, abgefallene, versundene, vnsidente, gefomundene, und (bag ich wider Athem hol) Die geschendte, geblendte Buchstaben und Borter aufzulegen: Bnnb warlich bie halb Cabaliftisch Runft gerieth mir fcbir, bag ich ben verftand auff Debipifch, Rathersweiß errabtet, wie ibr bann bie lefen niocht, boch mit Bantaueliftren, auff Durftbergifch, bas ift, bag ihr vor ben Mund nest, und die Mugen trodnet: Bor ben Wein gepfft, und darnach allgemach ben verftand schöpfft: Go werd ihr also fein mit maffen, die Bundgrewliche Thaten beg Pantagruels einschleichen laffen.

Bu end beg beftimpten Flaschenbuchleins ftund für ein Monchisch Rorallen Corollart, Schulerisch Appenbir. hiftorifch Supplement, Mufleisch Cabent, ber Artet Difc vnnb fiat, Dialectisch Ergo, Retorisch Quamobrem, Rotarifch in frafft biefes Brieffes, ber Brieffichrei= ber hiemit Gott befohlen, bag Ofterleich Allerleiluia. bag Theologisch in Ewigfeit Amen: ja fur ber Schneiber Rnopff, ber Spinnerin Schlupff, ber Rumpffer Martich, Brettipieler Burtich, baf Schachtift Matt, bag Saufferifch Raglinklopffen, Glaudlerisch Rempt fo für gut, Bettlerifch Dandhabt, Jebermans Abi, ber Rauffleut Summa fummarum, bnnb fur bie zwo zugebene Biren (aber Mantissa obsunum vincit, bie Bugab vbertrifft fchier bie Schultgab) ba, fag ich noch einmal, ftund ein flein Unbanglin und Tractatlin, beffen Titul mas, wie nun gleich folgen wirb. Aber die fchandliche Mauß und Ratten, Schaben unnd Maben, ober (bag ich weniger lug) fonft schabliche Thier, hatten ben anfang und bag vorbertheil (ben bag inen ber Teuffel bag hindertheil gefegene) gar vernaget : Alfo bas ich beffelbigen, neben ben Berofifchen und Romis fcben Uneteichen vnb Antiquarije, ben armen Brotfamichludern, Windelfchlupffern, Banbichabern, Steinweichern, Seulengaffern, Tulfrapfen und Benbochfen, noch in Mangel ftand. Gleichwol hab ich beffelben fchimmeligen Steinschabern vnb Dunggaffern, Die auch ein gebudleten Schröter und Depentafer für ein Untiqui= tet auffheben, und jedes Diggemache aufffleiben, gu ergetung von wegen Altwibitet, bannoch bie vberreft biemit wollen anbringen, barauff mocht ihr mit bem Guttaruff Gludtratratrara fingen.

## Das Anber Capitel.

Bon einer alten Miftwalden Pantagruelifchen Borfagung, in einer Dentbegrabnus ober Grabverzeichnuß erspehet, darauß ihr die Oraculifc Triepotisch Poetisch ergeisterung ersebet.

1

VI WIDERTODE, WITARBORSTIGE, WITERWETterige vnd wittarsinnige fanfrelicheit, vnt wissaguug sampt den wanfrolichen Glucktratrara, fon tar Lantagruelichen wirckung, sagensweis, wie Scorpionœl einzunemmen.

A w Wa Δ fluten
T Hac, lac berg, nachen
g schon satt ψ T Θ guten
Dis V Teut Teuchunallion rachen
Gallion If gog Ω hoch bachen
Acttel Z Ø Actte edel Acttalien
Tachar Ξ noch haist Vallien
Σ kompt Bach, Becher, Bauch, Naschen.

2. Trat har tär Iwingar all tär Jimmerar, Ti ein Söturn gezimmart hatt an: Belchs waran rechte Söbebummarar Ei in täm watar tahar watan Las waran acht bekummart schwimmar Ti in täm hohen Raftanzimmar Schwaman on füß, on binhen, Plasan O war ti berg mit schleimecht wasan: Tarinnan sie ain ganh Jahr salan: But nieman me ein woltan lasan.

3. Er awar sog tahar in Lüsten, Gleich wie Bnhold auff tär gawal: Rain Bettar mocht ihn nicht sargisten, Also hat er ain wild gestrawal:

hat tar groß Teuffal seinen Schnawat Ta brauchan mögen, vnd sein stawal, Er hat sie gar vmtörfen purhlen

Mit feiner Rewtunifden gamal, But wie ain Mudenhauß ombftürblen. 4. Er trebet fie gleich wie ain topff, Das fi vmbfraifelten bo. Za rufften fie all Schelmio, Spiel röpfflins tu auff teinen topff, Er awer trat bar auff tem firo. Bat ein Strofitel an tem fropff, But fpilet for fein onmut to. 5. Amer als er nicht mo tont ftifften, Lis er fein gorn burd thofen fallen, Bi er nun fa tas ficar foifften, Bnt auff bem Ardmanberg all fallen: Bas mach ich lang? las nur wallen, Tan altaro mein Tochtar gart Zi auß meinem gfaß ift afallen, Oprich in mein Buchflein blafet bart: Deift biefe Feig, tan Erisballen : 6. Wil tan Formötig fie nit haufen, So ift noch ta ter Obermotia, Ter bat for iren gar fain graufen, Er nimpt fie auch ins bett genatig, But macht ir ta tae Scheifbauf latig, Beldes turch ti gang Belt tut rüchen, Bnt all fein Rintar macht onflatia: Zan tarus ti Grasteuffal fricen: D Pantora mich nicht beschätig. 7. Auf tifar Rug, ont Buchfenboll, Aus Obermotig, ber Alter giell, Rompt batbat bar, Tif Bollenwall, Groffatar bes Bantagruel: Dan fein Bater bieß Garmafdall, Ramlid auff bi Armenid Sprad, D wie ein fconar famm unt twall, Dann alles füfet gat im nach Ban fi lan tropffen auff bi fowoll. 8. Als di Sanct Tora fast di füß Da regnets Mett und eptel buttar,

Bas fie nur bis bas war als füß: Da rufft Areta di Grosmutar, D tas ber Sußfluß lang bie guß Bnt tas mein schmopig bar fol fluß

Das wer ein icand bod in bar Bollen,

Das man bi in ben maffar lis,

36 wolt ir eh ain laiter ftallen.
9. Parauff, harauff, bu Bein füß Baffal, Bir langen bir ein fail vnt ftrang:
Parauff, barauff, auff biefen ftaffel,

Dein Dar ift wol zu augaln lang: Run angal recht, nun ftred ben ftrang, Das man auch mit ihr Sonlin fang,

Das man auch mit ihr Sonlin fang, Den schmußtolb bi Pakintebad, Der mit bem Kopff ir hart bestak, Imischen ben bainen wi ein sad, Imischen ben auf bar Kormus mak, Di gschmirt hat Arebak, bak vnt nak Mit bottar, bas kein wassar firak Behasti, vnt inartränk im bak, Dan är gehort noch an ben kak.

Las ihr Prunnaas Pantoffelfuffen Sep beffar als icar Ablas holen, Bi for fie waren auch beschiffen, D iprach fi ich ampfind solch froft Bu votarft in meim felledlin,

Tas mir tas birn harumb farrofcht, But es nicht warn mit feinem padlin, Ta untarflüßt mans mit eim ftedlin,

But raicherts mit aim Rubenrauch, Si froch in ihr bol wi ein schnedlin Tas er ta witer worm ten bauch.

11. Ir raten wern fon Giwaltar,

But fon Sankt Fratrich kwaberloch, Fon Pokalberg und Klippen gfar Fon Huraengruw, et üwel roch. Fon Flamprons Bafiliskenloch. Fon Stockhorn, Reß und Riklausberg, Kom Choullischen Vilatusbera

Bum Bilten Antras, Ralt und Prige, Fon groß unt flein Sankt Parnbarts werd,

Zon Schnackenihal, fom felt vm Rige, Kon Golant, Brefar, Fogal, Mor, Shalberg, Budmantal, Stamarluden,

Ron Lutmanner, Busfalor,

Bon Retiton ont Teuffalpruden, But auff tem Mart, ba Gonappan buden, Ron übren Dels vnt Atoefruden.

12. Rom Babenwilerifd Bergruden,

Ron Aeina, Abila onb Ralpe Kon Berfulful, Ragfur vnt Sirten

Ron Vilatusfe, Gimain, Alben,

Bi Ernft im Tonauftrutal irten, Bie Goar im Zonam fil gerfchirten: Ron Stars, Gul Trollbeit, Teufalstopff,

Kon Runtisfall, Rontfo, Onwirren

Ron Stentor, Tunafore unt Anopff.

Fon Gothart, Silmidnapp, Binrakluppen, Son Roeft, Loffoet unt Moftraftrom,

Ron 3bebenta vat Gruntsuppen, Son Teneriffa, Bafferftrom.

Rom Ratenloch ont Reffateronim.

Fom Monch in Faran in Rortwegen.

Som gall am lauffer ju Schiffbaufen, Rom Gletichar ont fernen ragen, But fonft von foldar lodar taufent.

13. Rabtichlagten in bem Rammargricht

Bi man gedachtem Dollenwuft,

Den Stain fonitt turch tas icarpff gericht Das in fargieng dar Teuflisch buft.

Liweil es ift ain groß varluft. Si feben iten Bint omwewen, Dan ma fi wern farnagalt fuft

Ront man fie jum Pfantfdilling gewen.

14. Difen zu temmen tam D. B. 3m glait ber Rasweis Ragenrain:

Der Rilloffs fettar fic arbube Der Owerft beut lar an bem Rhein,

Der filler es ain zeitlang fein. Ein itar bus bas Rablein fein,

Dan wenig Lodfegar fint raiv.

Das alles nun beichloffem flemm. Barb gidnamelt, gipipet vut gemest. Bu trot ber Schatte Ate fdwemm,

Di fich im Antengfaß ba fest.

15. Dei bas madlend Mentengefes.

Di Bolffetred ont bie Raigelmaid,

Die Dostu, Rortrum wart fer bog Als fie Pantafile fa plaich,

Das fie nach fat vnt zwimal reuch,

Min itar rufet owar laut,

D ichlimme Rolenflopfferina Weft tu noch ba mit gangar haut,

16. Det Juno nicht geholffen ftreng, Man bet ire Rfas temmadt fo eng,

Daß fie wer allanthalmen lud,

Bnt belff tains Dofenlappars ftud,

Duft Altore Laimerd farfuden, But wie man je rit, in aim folud 3mai air auß Proferpintuchen :

Bnt ma fie me behafft gurud

In weiffen Tornbardpinten fluchen.

17. Amer fimen Mont gleich harnach

Doch mintar zwanzig zwai Legt fic gar fo Cartago prac.

3mifden fie baiterlai.

Bolt fein Erwtail barbei:

Dtar man folts ferechtlich tailen Rach tfat dar flogerei,

Rach ber Baleenbumen failen,

Das nämlich däm auß däm Profai

Der folche faridreimt mit fetorpfeilen Ain Raffupp wert fon Saitelprei.

18. Awar es wirt ain Jahr harschleichen Rezaidnet mit aim Bogen,

Mit fünff Spintaln, trei bafenbauchen, Da ain Ronig wirt pmgezogen

Bntar ains Beinfitals flait.

Bnt im bar ruden wie ain rogen. Refalt, fepferfart, mulwen geftrait :

19. Ach jamar, um ein beuchlisch weilen

Bill fo fil Judart lants faridergen, Bnt lan faridluden fo fil meilen,

Tas tat mir warlich we im bergen. Ach folgt nicht bem farbusten uwal

Lert fon ber Schlangen in bem Merten,

Offnet nicht ben schön Altortübal. 20. Rach bem wurt herrschen, ter ba harscht, Luig mit seinen freunten, Lain schmach noch growheit ta erferst Ran lawt au tar farainten

Richt vntar lachent feinten: All gut war will wirt ta bewisen

All frait, die fil farmainten, Auch träumbten, vnb forlangst farbifen

Di Beut ti etwan ideinten

Rommen in je alt Bart fon himmal, Las sich welchs sie farzäunten Birt triumbiren mit gefümmal Auff einem Königlichen Schimmal. 21. Würt also was sorzog ten Wagen Selwst auff auf den Wagen siefen,

Bnt ber Efel, ten man tet ichlagen Burt feinen treiwer fitfen, Der Bolff tas Schaff beschütfen:

22. Auff tie icon Banreich irtisch reich Solt warten, lauffen, schnauffen,

Bart ter Juten Messias gleich But fleist ten alten hauffen La Teuffel ainanber rauffen.

Can ter ift tot, ter nicht nem Gelt Tas er tem witer auff ber But ter Lewt wol, ter wolf bi Bett Billt abbin ju ju lauffen.

Bar fich felb tot will fauffen. Tarff faine Reu im fauffen.

23. Secht, ift tas nicht ain berrlich lewen, Rach wolchem Staren fcarenweiß

Di Liw Belt Föglin wewen, fcewen Auff tas fi faren auff ain eiß Za fi ter raud int augen beiß.

Bfeis, pfis, nun toch in recht bis, beis. Bolan, jest fept ir in ben geiten On tas fi niman merdt mit fleiß Big man ben Staren flech ten Leuten. 24. Leglich murt er, fo mas fon machs Bufordarft tes ftride, lace, unt bache Berten gefatt fon Donigfonich, La wurt man nicht me ruffen tonich Sontar ter Ranig, Rantrichberr Tregt ain Doffftang für scepter fower, Ter Brimmaler tregt ber ten Raffal. Auff tem topff ten Dowammenfaffal. Ei lime Gfellen langt tas legelin, D font man ban fein Maldus teglin Go weren balb gefewert rain Di Beinklingent Grofichet alftain. Ti töpff so schwint aln wie tie töpff. Bort, langt mir for fold burnaustopff Ei fonur ju flos, topff, hawergaifen, 3d will fie fonurren, murren weifen. D Bettenichais, ift bir fo bais Las tir außbricht ter bintarft schwais. Langt ber bie Rugal, bie gilte Rogal, Dut euch ibr Anolfind, flogal, ichlegal, Bir wollen end ten topff erlaufen Bnt ewar fall unt ideur ermaufen. But euch ir Daus auff zwaien bainen Santt Birichs ert muß aich farftainen, Las Rattenas muß euch beireppen Zas Schmeisbaus muß man fpinnenwebben. Ti tas tic Otmars flasch beram Bi felt ber bals mir in ben flauw. Dui Pfu bic, raufper tich, Ebrafc, mafc, Schrafd, fcrafd, bfafd, o langt mir ti flafd Las ich ten Bein in Raller leg Auch on ain leiter, fail unt fleg, Alfo muß ich ten vnflat schwämmen Bi gaflin, ta ti anten fclemmen : Zas baift ti fetarn recht erftewern Gleich wie ti Bitwer man wan fi flaiwarn

Secht wie ihr ta ergaistert flat Las man euch in ti hent wolt tat Bis boch nicht wa ir flat noch get Alfo macht euch tif Trara plöt, Lis Quotlibet fon ter Trommet Als bet es ti Siwill geret. O Rumm her tas man ti töpflet, Polt ain Rodenflubnars Profet Li euch tar son ein Retars zett, Run fnett, nun trett, ter let ift fett.

e T tantz w uueiss Θ V schunitzarstiffal Ω λ ξ ν schliffal δ θ ę büffal β χ μ π lülzapfflin σ ę en ο ψ uuachtalpfeiff ε χ φ uen:

Deest Was abest fon den Krotteschischen Kluftgrillen.

Nun trara τράρω, gluck trara τράρα Nun lasts vos fara i para vnt Sint unir nicht hie, so sint unir tara Kompat itzund nicht, so kompat zu jara Ti ich farfur, sint all Narra Vnt ist toch schuuær tisar karra Aes ist halt schone unarra, Ich farlür tran ti Was ich an aim spara, lst am andern lara. fara Lasset φάρα Wolts picht hara. Schlats den Karra. Oo gfarra , TRÀRA τράρα. Binie.

Aber insonderheit find zu ehren der Bralten, für fich felbst beständigen Teutschen sprach, die nachgesette sechssprungige Berkers, oder (wie es unser offtberurte

Scarted, baraug big furglich gezogen, nennet) Bifartifche, Mansehrische und Berbobe Rennten, unnb Gilbenvoftirliche morterlauff und Worterlauffige Silbenpoftirung, wol fur ein Benedifchen ichat auffaubeben. Dieweil barauß bie Runftlichkeit ber Teutschen sprach in allerhand Rarmina befcheinet, vnnb wie fle nun nach anftellung beg Bexametri ober fechemäßiger Gilbenftimmung ond Silbenmäßigen fechefchlag weber ben Griechen noch Latinen (bie bas Duß allein effen molten) forthin weichen. Wann fle icon nicht bie Apofliglerifc juftimmung, Profobi ober Stimmagigung alfo Alberglaubig, wie ben ihnen halten, fo ift es erft billich, bann wie fle ihr fprach nicht von andern haben, alfo wollen fle auch nit nach anbern traben: ein jebe fprach hat ihr fonbere angeartete thonung, vnb foll auch bleiben beb berfelben angewöhnung.

Ran mich berhalben auß Boetischem Betteramischen Taubenflug, weil fle mir fteigen, vnb mich, on big Appolo in ber linden fest fügelt, und bas recht Ohr vellicirt, jes nit enthalten, bag ich nicht auch also par mit fechetrabanden und funffzelterigen Remmen berauß fabr, bnb gruß euch alfo hoppenbupffenbar. Aber bepleib bas mire feiner leg, ber nit auff Cifiojanisch an fingern flettern, scamniren und scanbiren fan: Dann Ascendens scandit, distinguens carmina scandit: Jeboch troff ich mich D. Ortwini, ber fpricht von ber Altiqua Boetria vnb Metrifcher Compilation: Si non benè sonant, attamen curriliter tonant. 3ta Ber Domine, ift es nit mar, fo ift es boch lieblich zu boren. Ergo auff und barvon, lagt ben Belter gobn.

Dapffere meine Teutschen, Abelich von Gemut vnnb Beblute.

Run ewere herrlichfeit: Ift blefes bie zu breit. Mein Buverficht jeberzeit ift, bilfft mir Gottlich Gute.

Bu preisen in Ewigfeit, Ewere Grogmutigfeit.

Ihr feib von Redlichkeit, von groffer ftreitbarer Sanbe. Berumbt burch alle Land, Immerbar ohn widerfland: So wer es euch allesampt, furwar ein machtige schande. Bird nit daß Batterland, in Kunftlichkeit auch bekant, Drumb dieselbige sonderlich zu forbern eben:

So hab ich mich vnverzagt, auff jetiges gern gewagt: Bud hoff solch Reymes Art werd euch ergeplichkeit geben. Sintemahl ein jeder fragt, nach Newerung die er sagt. O Sarviseweiß Orpheus, jetumahl kompt widerumb

boche.

Dein artige Reymenweiß, zu ihrigem erften Breiß: Dann bu ein Tracier von Geburt und Teutscher sprache, Der erft folch unberweist; Frembb Bolder allermeift. Diefelbe lange zeit haben mit unserer Kunfte.

Allein febr ftolylich, gepranget unbilliglich:

Sezumal nun bag bericht, wollen wir ben fälschlichen bunfte.

Ihn nemmen vom Angesicht, vns nemmen gum Erb-

gebicht.

Darauff folgen nun bie Mannserliche ober Wifartische sechehupffige Rehmen, Wörterbangelung vnnb Silbenstelhung: Aber es ift mir ber Anfang barvon. Das anderst ist verzudt worben: Da bendt ihr ihm nach, wie es zugangen seh.

21. w. ch. L. t. a. e. d. f. g. h. i. l. m. n. o. p. pf. r. f. fc. fch. fl. fchw. fchl. fchm. fchn. fp. fpr.

fpl. ftr. u. z. zw. at. et. eu. au.

Far sitiglich stiglich, halt ein mein wutiges gemühte. Laß bich vor sicheren bie kluge himmlische gute, Dag bu nit freselich ohngesehr fahrst auff hohe Sanbe.

Bnb schaffest ohne bebacht bem Bisart ewige schanbe. Dann jagen zu higlich nach Ehr und ewigem Preise. Die jaget ein offtermal zu sehr in spottliche weise. Sintemol wir Reimenweiß understan ein ungepflegts binge.

Das auch bie Teutsche Sprach füßiglich wie Grie-

dische springe.

Darumb weil ich befind ungemäß ble fach meinen Sinnen. Berb ich benotiget hobere hulff mir zu gewinnen. Dann barumb find sonberlich auffgebawt bie himm-lifche Kefte.

Dag allba jeberzeit hulff fuchen Irrbifche Gafte.

D Musame Muse, Augentsam und Mutsame Framen: Die täglich schawen, daß sie die Kunftlichkeit bawen. Die fein Muh nimmermehr schewen zu fordern biese.

Sondern die Muchlichait rechnen für Mußigang fuße. Wann ihr dieselbige nach wunsch nut fruchtwarlich

enbet:

Drumb bitt ich inniglich baß jr mir forbernuß fenbet. Durch ewere Machtigfeit, bamit jr Gmuter erregen, Daß fle ergalftert nugliches was öffenen mogen, Bu unferem jegigen groffen porbabenben werde.

Bon mannlicher Tugent, vnb meh bann Menfch-

der Stärde.

Deß Streitwaren Sadenbad, 2c. DESVNT, Die nicht ba finb.

## Das Dritt Capitel.

Bon bem orbentlichen Roften ober biat, welche Grandgoichier mit effen und trinden halten thet.

Bor zetten in die illa, ba brebzehen elenbogige renfenbe ober reifenbe Rifen, Reden, Giganten ober

Biganten maren, vnnb groß Christoffelgmaffe Langurionen, gangenlanter, gungbarmige Longherti, gange Schrötter, Langgamba, Blattfuß, Batagonifche Bfalarand, Algenfibler, Afperian, Bufolt, Strauffugige Staubenfuß vnb Schruthanen, ba, ba mar nur ein fag von Bwerchen Elbereich, Rauch Elfen, auffwartern, Ronig Laurin, beg herman von Sachsenheim Edarts zwerch, Amadis Nainchen, vnnb folden Spinnenftubifchen Bergmannlin. Gin boben Rranchebelben, vierspannigen Juden in Arabifchen Geburgen, beren Bercules für Flob zwölff Schilling in ein nackenden Bufen schob, ale fle ibm zwifchen ben Beinen ombgiengen zu grob, ond ibm die Bunerftang ober bas Taubenftanglin vn= berftutten, barauff zu figen, bnb gum Caubenfchlang, ond hinderm Babftubenthurlein auf ond ein gu plisen: 3a von folden Drectbagen, Rrudantlein, Rotantlein , Dudenicheifferlein , Saffenauderlein , Schnadenftecherlein, Bepfinopperlein, Bollengupfferlein, Bendmauferlein, Nanden, Bulden, Mauffugler, Erbtelberlein, Baunfchlipfferlin, Rugbengelein, Reifffpringerlein, Froftbupfferlein, Rurtgamberle, Sauptleut Gerngroß, Sola wo trägt ber Tagen ben Mann bin, bnb anbern bergleichen Difigewachsen, die man an eim Roft erhing, onnb Sopffen im Bachoffen treichen fondten, beren neun in einer Spinnweb behangen niochten, bnb mann ne auff ben Reulen ober Pantoffeln herschlappen, Diefen Bortheil haben, bag fle weber Strumpff noch Mentel berreppen, fondern ben Tred vber ben Ropff auffchlaubern: von folden Bachofentrefcherlein, vnnb Ballenfpielerlein in eim Bellhafen ging allein bamals bie Sag: Bleich wie beut zu tag ba Drepfniehohe Leut fallen, und bobe Bergen auff ein nibren Beruft, fagt man bingegen bon Rifen bnb Saunen, zeigt ihre BeBein in den Kircheu, onder den Rahtshäufern, ihre-Nimrotische Spieß, Stälin Stangen, Gollatische Weberbäum, Starcharderisch Degen, Palladisch Schäslein Hörnen Senfritige Wurmstecher, Durandal, Rolanden, 26. Welches die Unzeigung gibt heutiger Unvollsommenheit, daß die Leut wie erfrorene oder erdarrte Froschlench, Roßnagel und Hauptbuchel nit mehr zu recht zeitiger Grösse gelangen.

Waß mag aber die Brfach sein, daß ihr also wachfen, wie ein Ruß in der Kiften, oder wie ein Aub
in die Runde? Ohn zweiffel dlese, daß ihr auff den Heuwagen nit genug Mist ladet: Euch an täglichen
vnd nächtlichen Futer zu viel abbrechet: schwelgen,
schlemmen, demmen, das macht starch hälß, deren neun
ein Galgen niderziehen. Ihr daurt mich, daß ihr euch
also Kastebet, sindemal die Fasten nit will gedeben:
wem spart ihr die drey Badheller? Bielleicht zu deß
Pfassen Opffer, vnd also per consequens, seiner
lieben getrewen.

Bift ihr nicht ben schonen Spruch, Trinden wir Bein, so beschert Gott Wein, Je mehr man auff ben Stock geußt, je mehr er auffscheußt. Bo wer ber Bawr von Salzburg so ein kleins groß hanslein worben, wann er nicht sein Mutter schier arm an trocken gebachnen Dorffsronbelen gefressen hette? Wa wer Bercules geblieben, wann er nit vor Durft offt ben Bach, barinn er gefahren, hett wie ein Zungstreckiger hund außgeleppert? Bo hett ber Kampffer Kilo ein lebenbigen Ochsen auff ben Achseln getragen, vnd (zusehlich zu figen) wie ein Ballen mit ber Rackellichen hand bandiert vnd geschlagen, wann er nicht auch ein solchen Stier zu einer stehenden Schneibersuppen hett- mögen vermagen? Bo köndten die Pomerische Saw vnd

Beckermohren gebulben, daß ihnen die Mäuß also Spannentieff auß dem Arf Speck nagen, ja gar Nester hineln tragen, vnnd hochzeit darinn halten? wann sie nicht stäts im Erog legen.

Also ihr (verzeicht nur, das ich euch den Säwen vergleich, sie geben dannoch guten Speck), wie köndt ihr gedehen, wann ihr nicht dapsfer käwen, spehen und widerkäwen, vnd gleich werd den Säwen. Aber den Säwen gleich werden ist kein Schand, surnemlich was den Ragen antrist: Dieweil doch die Menschen und Säw, so viel den junern Leib betrist, einander ähnslich sind, man sagt doch, ein Jungkraw soll undersich sehen, wie ein Saw: Sollen es die zarte Jungkrawskin thun, was wöllen wir schonen Gesellen, wie ich vnd du sind, erst vns schemen?

Derhalben wolt ihr ewern Borfahren recht nachftblagen, ond erweifen mas in aller Ebelgeftein Großmutter gema gemmarum flebet. Est procerum verè, procerum corpus habere. Die groffen herren foll auch ein groffer Leib ehren, vnnb ein groffer Arf muß ein groffe Bruch baben : Go mußt ibr euch ber Rarrifchen Weiß vnnb Speif, Die ihr taglich brauchet, abthun: 218 bag ihr frembbe aufgetorrter Bolder gefraß, barben fle felbe nicht gebeben tonen, auff ewern Tifch bestellen: Rommen bund prangen baber mit vielen fleinen Blatlein vnnb Dudenlablein, in beren teim vber ein pfund ftedt, von Pfeffer ein Lot, von Saffran ein quintlein, vom Reif ein Bfunblein, von welfchen Difteln ober bon Boftimeliffo verbottenen Artifchod, fo bas Arsfchodeln bringen, ein Bundlein, mit zwoen Schuffeln gegen Orient und Decibent, mit Gulenfpieglischem Sanff, roten Rublein, Relonen, Pfeb, Granat, Citrinat, Burngelegerten Bastetlein, Chelonophagischen Schneden, Froschen, Ottern, Tachs, Murmelthier, Eychhörnlein, Biber, Storden, ohn bas hinderloch, barinn der Frosch hinderviertheil unverdawet ligen, unnd diß gedachten Niderlandischen Ebelgesteins schreibers Fungi, Schwammen, Si fuerint fungi dulces, poteris bene fungi: seind die Schwammen suß so genieß. Imo: Mandentes fungus faciunt fungi quoque fungos:

Ber folde ungeschmadte Schwammen frift Bird auch zu eim folden ungeschmadten tolpel gewis.

Auch mit folchem Schled (hett schier anders gesagt) wann er schon besurtt ift: Es solt einer ben Magen nicht mit bescheissen. Solt ich nicht lieber ein starden Duallen mit Knoblach gespickt darfür effen, wann mir ihn schon ein Kochersperger oder Obenwälder sürstellet. Ich bin schier auch deß Glaubens, wie jener Kabsbaur, der meynet, wann ein Saw Federn hett, und ober ein Zaun könt sliegen, es würd das aller Abelichst Federwiltpret sein: Gewiß wann einer derselben ein par im Leib hett, sie würden jhm den Magen besser erdäuen, als etlich und zwanzig Sester vollu Röhrspätzlein oder knopfsterdeckens. Wiewol man sagt, ein Haselhun, das da steucht, ein Rech das da steubt, ein Aesch der Wildprett, das man sind.

Dann an bem außdäuen ligt es, merctes wol, daß man fein den Magen allgemach mit ein und zuschüteten auff die Muhl gewöhn sich zu ergeben, wie ein par strimpsf von geschlachten Bochsfellen. Dann were das Leber bereit genug, so dörste der Schuster nicht in Idnen umbziehen, so sind ohn das der Menschen Mägen darzu geartet, daß sie sich erstrecken, wann

man fie nur übet, aber was verrofcht nicht, bas man laft verligen? 3ch muß wiffen (boch bir auff beinen Truffel) wie ber innerft Brutteffel gefchaffen ift, beffer ale Befaltus: Dann ich weiß, mit mas noht wir etwan ben Bawren von Kraffishofen haben geholffen, ber ben Magen mit Rutelfled onb Molden obn Beintrincen alfo verwuft gehabt, bag wir ibn haben muifen ausnemmen, ein Inventari mit Numero barüber machen, vnb wie ein Pfefferfact vmbftulpen, auch mit eim Strowift, Rald und Sand wol reiben und fegen, wie Die Beiber Die Stegen; Aber ein Bnglud bat bargu geschlagen, bann wie wir ihn zu trucknen an ben Raun gebendt, ein Glementelofer Raab ibn bat berab gezuckt und verschluckt: Bas folten wir bamale thun: Bir thaten wie erfahrene Leut, Die aller Magin gelegenheit erfanbten, vnnb wol muften, bag ber Caromagen bem Menschlichen febr abnlich, fügten vnb festen ibm flugs ben Sammagen für feinen Bawersmagen ein: Ift auch barmit auff ond barvon, ond foll noch tommen, bag er feinen andern bol.

Es heißt experto crede Lugmerdo, berhalben wagts nur sicher barauff, schiedet ewere Wolfsemägen nur weidlich auff die Reckbanck, sie sind spishirgig zeh, schlagen nicht durch wie ungeleimbt Lottingisch Bavir, sind etwas stender als daß Pergament in den alten Resbüchern, dänets nur dapsfer, schüttet tapsfer auff, schüttelt den Sack, so steht er starck, stopsft und schopsft, plogt und klopsft, nembt die Ballenhöltzer, die Bollsachlangen, die Windbengel, und was zu außethänung heisen mag: ein Schiss wol geladen, erlebedet von dem Wind mindern schaden. Und wo es schon nicht wer, so beweißt doch Aristoteles, daß der Rensch nach eingeladenem Trand und Speiß, eben

bas Gewicht behalt, so er zuvor Nüchtern hatte: Aber bie zubem abgewogene Kirwenschlemmer waren voll leichter als nüchtern, ob man ihnen schon scheiß und schweiß benfahte. Das ersehrt man ja täglich, wie man voller weiß so leichtfertig ben half absellt.

Wann ihr diesem raht folgt, so werd ihr sehen, daß ihr schone auffgeschissene Buben sollt werden, die auff eim Dreysus in hasen guden können: bnd werdet also ewer Bhrane Gurgelstrota, Gargantzus, bnd Dunstpanthel sein Modelmeßig außtrucken, erstatten, ersehen, exprimiren bnd representiren, daß ihr, sobald ihr auß der Schalen schliesset, werd nit wissen, wie ihr euch breit genug machen sollet, bnd kein Teussel gleich mit euch wird naher kommen könen: hut euch ihr Teussel wie bor S. Leons haubpolster, sie dorffeten euch sonst mit dem Wein hinein sauffen.

Dann wie gedachter Aristoteles melbet proplem 3 sect. 4. De arte et aqua, und Blutarch von der Kinberzucht, so soll nit ein kleins zu schoner Kinberzielung vortragen, wann die Eltern rechter ordentlicher Speiß und Trank gebrauchen. Wie ihr dann dessen statter Gurgelgroßlinger werdet vernemen, der darumb solche vierschrödige, ja stebenschrödige Blohwebel, Balkenholher, Secktrager, Trollen, Knollen, Stollen und Babiplonische Turnbaw, er hat verlassen, dieweil er sich nach bestimpter Regel, oder die Regel nach ihm wüßt zu massen.

Dann ihr folt wiffen, daß vnfer hochgebachter vnnd hochgeachter Grandgurgler ben feiner ledgeit ein machtig Seeloß gut Gefell geweffen ift, und ein zinlicher Mollart und Ramler, dem man warlich die Geiffen-har auß dem weg führen muffen, und war fein luft

sauber aufgutrinden: hett einen lieber vmb hundert Gulden beschiffen, als vmb ein Trund, es war auch seiner Meisterstück vnb fleben freben Kunst eine, sauber rein Arbeit im Becher zu machen, wiewol er kein Goldschmidt war, dann sein Reimen war: Wer etwas im Glaß oberlaßt, dem Teussel ein Opffer faßt: Darumb mußte ex täglich nach der Weinvislerer Tabulatur viernal wepselen, treubelen ond beibelen. Nach demselben theilet er auch in seim Land die Tagstunden, wie Julius Cafar ans.

Doch pflegt er auch ber Gesundheit, trank nit vngesütert, sonder versah sich zuvor mit den scalis vini.
die zu dem undertrunck mundten: surmenlich as er
gern die Weinziehende Fisch, auch ohn ein Zirchischen
Kalender, es wer im Wolff oder Schassmonat, verursacht derhalben offt ein grosse theurung darein, wie
die Schweiger ins Golz, wann sie gen Paris kommen,
oder die Schnitter in den Nürnbergischen Platsch, Pritsichen und Bierlackel, wann sie zur Erndschnitt dardurch
ziehen: inmassen solches, nach dem Lebwein im Buch
De Necessitate lapanurium die Fustenstisster wol
erachten könen.

Angesehen, daß er der Stor, Morthunen und halsen etlich Legion auff einen schnitt nam, wie der Bawr
die Bambele, Multing unnd Grundeln, da er sie für
weiß Kraut aß. Acht sich derhalben nit der Scheinmal, da man nicht die hand füllen kan. Als der Spannier ayanter pegorrion, Da auch die Fligen
darken missen hungere sterben, wann sie drey gebrüt
Mandeln in dem einen Bletlein, zwen eingemacht Tatteltern in der andern, ein verpomeranzten Pfannenstiel und Pfisserling, in dem dritten aufftragen, und
alsbann auf Rußschallen trinden. Solche gesellen wolt ich zu dem Bobin in Franckreich verschicken, der wied see fressen lehren: oder nur gen Mittelburg in See- land, da sie Oktucken fressen lernten, aber wegen vn-schmacksambkeit es bald auffgaben.

Biel weniger acht er ben Chnifden Bunbeichlamp, bas ift ein Mahlzeit ohn Wein: Und bas Schmabifch Suppenmal, ba man bren Suppen auffeinanber gibt, bann Offa nocet fanti, nec prodest esurienti. Suppen machen schubben, bnb fult bem Bawren nicht bie Juppen: Wiewol es ben Schwapschweifige Schwaben nur die Bung besto mehr machft. Roch ein Bolnisch Wezerza, bann bofferen fle ichon nit gar ins Gefeg, fo find boch ibre Roppen vund Rurt von Bewurs , Rrhfambs faur , rag , bann fie fcutten mebr Gewurt vorem Berb ab, bann man in bem gangen Awiebelland braucht. Colner Beverfornisch Bevermal von ber Bebermul, die auch ben Imber Beberen, bann Copia cui piperis hic vescitur ipse polentis, welcher hat viel Pfefferruß, ber Pfeffert auch barmit bas Dug: D wie ertaltet Mauler find Weftfeling Mauler, welche bie Bonen effen, ond fle mit Bever und Magfamen beftrewen, barumb baben fle allgeit bas bindertburlein offen, ond einen erfrorenen Eperflod, ond folaffen wie die Ragen.

An deß Saturns ars, das ift, den Hessischen Schneisderspeck, rieb er sich auch nicht: und ließ den alten Reffressern ihr weiß, ein tag nur einmal zu essen und sich zu füllen: Wiewol ers kondt, mit der Sonnen auffgang die Kandel aufschen, und mit dem nidergang nidersetzen. Jedoch gesiel ihn viel besser die Edelsstische weiß de virtute in virtutem, von eim Schlamp zu dem andern, ein Tag sunsmal gezehlt und außgelehrt. Dann Aristotel von natürlichen Gwes

ichienen schließt, daß die viel murrischer sein, die nur einnal effen, als die zwehmal: Bnd ich glaubs warlich, dann manche Fraw empfind es wol daheim.

Much mar er gern ben feines gleichen, ba er fich regen mocht, ba ihm bag Schwerd nit vber bem Damoclifden Ropff hieng, ond bag Gutlein beschmutet, ond ben Bart verliert, fomm Bawr, mach mir bie Supp famr, in expensis, Bamr gahl ben Roften, wie viel baft Gerften getrofcht? Iffeft auch Rengen? D web. ba tovirt man balb auff, mas pro wiber hart aug ber Rannen felt, ba beift es, ber mit mir in bie Schuffel greifft, hie est welcher trifft, zc. Und ipsi observahant eum, ut caperent, etc. 3tem accessit tentator, etc. D wie behlige Rirfchenftiel, Die fie ein in Bart werffen. Setigen einen mit morten, wie jener Bolbichmibt feine Bafte mit beschawung Salomons Staffel auff bem Grebent-Tifch: Der Bert nemm Baffer, ber Berr net fich, ber Berr fet fich, ber Berr rud binauff, ber herr fen bebectt, ber herr greiffe an, ber Salat wird falt. 21ch ber herr fist onbreverlich. En das man ihm das groß Ruffen bring, fo fist er bober. Alebann muß bie Untipha im anbern Chor antworten : Ach ber Berr fen unbemut, ber herr ift zu viel angithafft, ber herr machte nur ju viel. Dann barumb gruffet man Bona bies, bas ber ander antworte femper quies: Und rufft Dominus Stilbriotus: Transeat vestra dignitas, bağ bie Ragisnostrifch: Echo widerhall Transipe melius venerabilis Andreas. Darumb fingt ber Btift la, bas ber Solift antwort ba: Darumb bogelt ber ein berniber, bas ber anber auffhogel miber: Der ein ftebet auff, 3ch will bem herrn ein bienftliches Trundlein bringen, fo fnapt ber anber berwiber, beg Berrn Diener, ich wills vom herrn bienftlich warten sein. Darumb reuspert sich ber Gerr auff ber Gassen, bas man an ber schlapp greiff, vnd weich auß der strassen. Macht dem herrn plat, Ach (wie heuchlerisch geantwort) Gott ist ein Gerr. Wo hat der Jungherr sein Kferdt stehen? Ho, kein Gunker, ein armer Stallbroer, nien Jung ritts gestern voran: Darumb lecket der ein die Kinger immerzu, das der ander hinden außschlag, vnd zisch mit dem Schuch: Darumb wisch ich die Naß, daß der Jungherr hochtrapp ans Hutlein stoß. Ich gribel in der Nasen, so reib du das Aug: Aurzumb wäsch du mich, so wasch ich dich, so sind wir beide schone Buben.

Er vermöcht sich nicht beg Bellischierens und Kappenruckens, wer bem andern zuerst die hand under das hallein stoß, die handzwehl halt, mit dem hartstäpplein hinter den Tisch zih, den ersten Lössel stecht in die hunerbrüh, sich mit Würft anatomieren bemühre wie den Kindern fürschnitt und fürlegt, das hölgen Gebreng mit Tellern trieb. Er hielt was die Gelehreten lehren: Dum convivaria, hüt dich, ne under loquaris, noch viel moraris: Wer voer Tisch viel schwehen will, der wird gewiß nicht fressen viel. Wer stets will prangen, ist som bald ein guter Bissen entgangen. Im Raht seh ein Schweher, im Bett ein Pfeger, voer dem Tisch ein Kehrer: Zu der Arbert seh, im Fressen Bel der Gob.

Er kont nit mit ben gemobelten, Labirintischen Servieten und Fahiolen umbgahn: Ront nicht ben Ruckleinthurn unzerrürt abnemmen, sein Finger waren zu tölpisch stumpsf barzu. Die wahl that ihm weh, wann man ihm viel Senfsschusseln und Caprespletlein zu den vier Edwinden fetet. Der Spieler Abendzehren ober vubere trund, fagt er fchmad eben, als wann einer im Schlaff fchmast.

Bleichwol betten bie Spitmenlige Webergechlein auch tein Stul in feim Magen, bann er war gern, ba man mit groffen Loffeln auffgieffet ben Butter ins Fewer schuttet, wanns nicht brennen will: Bas foll man Brot gu Brot broden, mit viel Gaberen Bechten, Gfothaber, Graupen und Benbelbren, ben Magen verwollftopffen : Rud Galle mein ift feift. Bfui ber Someiberfifch zwischen ben Fingern, und Raltseichigen Bierfuppen. Solche ermagerte Spigmauß werben burch fold ftrupifch Segfpaneffen mit berweil babin gebracht, bag fle bem Bytagora zu lebb auch bem Leben nicht verschonen, freffen wie bie Moren und Sanct Johann in ber Buften die Spanischen Bewschreden wider Mone gefas: Bie es bann Runbbar von fenem Maawer, ber auff bem Rirfcbenbaum Refer fur Rriechen af, fie boiffen ja Rroichen , fie Kroichen wiber auber. Colibe Runden borfften bie alt weiß wiber anfangen. vand mit ben Iberis Epcheln effen? Was Epcheln? Behr miche nur feiner, ebe ich wolt hunger fterben, ich effe ebe, wie jene Gnab Fram, Rag und Brot. Ce ift genug, bas einer bie Sam ift , folt einer erft ihr Speif bargu genieffen, wirb einer mol gar gur Sam. In betrachtung bas Carbanus fcbreibet, bie Teutschen seben barumb folche Ochsen und Kalber, weil fie Dilch effen : Go wird er gewiß Tred gefogen haben, weil er ein muft Daul bat. Aber Camerarius gefalt uns, ber probiert, bas bie Sparttanischen Weiber ihre Rinber nit allein fcones Leibs halben in Bein haben gebabet (gleich wie fle bie alten Teutschen auff ein Schild im Epg babeten, und bie Sollenber ihre Kinder noch mit Butter schmiren), sondern auch daß Gemuth dardurch zu scherpffen. Daher die Teutsschen Gebammen noch recht thun, daß ste den Kindern die Zung mit Wein lösen, und hernach allzeit die Billerlein mit Wein streichen, dann diß macht, daß sie beim Wein so beredt sein.

Ferner von der Regula Burfalis, excipirt er, omni tempore malis, Er kondt nicht im Flug die dick rauch Coquinat also ungereuspert durch seinen Galistrechter inn Keffel lauffen laffen, fürnemlich da man getreng tabulirt, als wann man auff der Speprer Roll rotuliert.

Die hofmäuler an ben herren bofen ließ er ben Saberlachenden Pferben, die ibn wol borten fcwingen, aber nit feben bringen, bann mas ift ba molfenbers, ale Spulmafferige Sofffupen, -vnb ben Blunber geschwind Postweist mit Stieffel gespidten Tafchenloffel einwerffen. Ja, bag man ein ben Bettel bagu balb vergont. Ich weiß mol, bas wann leneas Splvius folt aufferfteben, er tem warlich wol freffens halben nicht gen hoff, eben fo wenig als gen Rom, inmaffen er fich gant jammerlich in feinen Miseriis Curialium beflagt, bann an einem Ort tregt man muft Gifft auff, am anbern gefchmudt Gifft , vnb an benben tobtlich Gifft, vnnb unberscheibet nichts bann bas eins lenger werth, bann bas anber. Es will ibm nicht ichmaden, auß ben fcmarten ichmutigen Soffbechern zu trinden, welche bie Softeut bigweilen für Biffacheln brauchen. Noch bas Webhwaffer zu Goff, ba man allgeit in bie Weingeschirr, wie in Die Webbftein bag Wenhwaffer fcutt, bnb nicht barauff acht gibt, mas am boben ligt: 3tem bie fcmutigen Soff Ermel ond fleberia Bruft anstatt ber Tifchtuchlein :

Noch bas man allba balb einem bag Rleyd betreifft vnd beschütt, vnd sich boch nit darff mercken lassen, daß es einen verdreußt: Ift da nit ein Ilias vnd Ueneas von Cardinatischen plagen? Nein ich hab nicht hans Streydels Stein under der Zungen, das ich blasen kan und schreyen.

Deßgleichen deß Hofs schatten, neben Regenbogen vnd bes Teuffels Cappel, der Jahrkuchen oder Scharrkuchen Sudelen, verstucht er wie die Bawren den Büttel: dann drepräuchige, Spaltenverkleibte, Daumenstid wuste hölzene Kar, was Resonant geben die? Item drey und drepfig Regiment magerer schmeissiger Rucken, Schnacken, Prämen, was für Streissenblunderen, Speißfrenbeutteren, Wergisstung, Suppenschädigung, und Birnerlegung können die vorhaben?

Item beg Barfuchnere vier rostlitige, grinbichupige, reibige, befchiffene, befenchte, Mordenremlige Gurenfinber, mas lufte fonnen bie eim geben? mann bas ein neben ben Tifch pflattert, bag ander barunder bie Bebn abmafferelt, bag britt beb ben Berb boffiert, bag vierb mit Sunben und Ragen auf ben Schuffeln frift? Und alle Rar mit bem Spiegelischen Erniel auffpielet, auch bas Subelweib bas eim ftrelt, wifcht vnb wescht, bem andern Schrepling mit Dug wie ben Rappen bas Raul ftopfft und meft. D weh es beißt mich, wann ich ein andern juden fibe: berhalben bat Gulenfpieget nit vnrecht gehabt, bag er ungern einfebrt ift, ba Rinber waren. Dann, fagt er, fie haben Tachtropffige Rafen, belle Stimmen, vergulbete Locher, vnb glipenbe Ermel, und vor ber Rinber Rotlichkeit, vergeg man eins Bafts allzeit.

Demnach befeh einer ben Aleberigen , schmoropigen, fiegigen Subelfoch und Ruchenlumpen, und fein holb-

seliges Chgemahl die Naßtrieffige, vbertupfferte, spisige, Sampfinnige, Blewelwaschige, Bachschnaderige, Bfubeinaffe, Sacfteubige, Sacmurdige und (baß ich mich nicht verredt) Schnedfriechige, Belsbletige, alte Aupplern, Pfaffentrawerin, Teuffelssangerin und Gabelreutterin.

Ja die zwen Diebische, Audelmensige, Edschilige, Bandraumige, Rudenfegige, Ohrschlitzige, Galeenpeitschiege, Brandnardige, Windelglurige (die solche liebägeln am Pranger gelehrnt haben), naschige Sachbloberige, Seckelschneidige Galgenschwengel, Dalbhößler, Galgenaß, Rabensuter, zu bestalten Auchenboßlern. Folgends dreplausige, schlöfferige, Flohbeißige, Hundsstöhige, Düttenwelde, Wistfaule, Füßschläusige, Zwibelstinckende Harigel, Blaßbelg, Hurnbelg, Schleppfeck, Zwibelseck, zu schonen Bratenwenderin, Auchenragen, Rauchmäusen und Rüßläusen.

Ach was für fenffigen, luft und Morrettigen arvetit folten wolgebachte faubere Ruchennieifter einem gu freffen ond ju fcheiffen bringen? Waß fur berrliche Muctenfull, Laufzucker vnb Florofinlen folis es ba geben? D auß fur taufent Teuffel auff bie Schelnienfcblut mit folden vngebalirrten, vngehoffeltem, Sendermaffgen, Redbrechtem, Rauchbimmeligen vnb nichtigem Befind. Gie folten bem Teuffel barunben in ber Bollen ju Ruchen bienen, ond beg Teuffels Dutter zu Baft haben. Geschweig auff Reichstagen onb hofflagern wnfer Sammethutige, Sepbentappige, Golbtrappige, gelbringige, befeberte, hochtrabenbe, Ghlenbogenfperrige, Samerblindenbe, befnechte, Maulefelige, Fogbebelmte Coffichratlin und Bagjunderlin. fchweig unfer Ragenreines, Seibenfpiniges Rolblein Grofmurftier, ber warlich feiner Mutter nicht an ben

Fersen gewachsen ift, bas man ihm also bie Gollentüchlein verbittere. Sort aber nun bargegen, was vnserm Großgoschier für sein Stomachitet und Mageren war gelegen, so werd ihr sehen, daß ihm sein Maul nicht war mit Leber besetzt, noch sein Magen mit Gelfblasen gepletzt. Derhalben ohn lenger Senffmalen, so bort, womit er sich ergotzt.

## Das Bierbt Capitel.

Bon beg Grangofchiers vollbeftalter Ruchen , Kaften und Reller : Bas entweber ins Glas gebort, over auff ben Teller.

So hort nun ihr meine Ohrensuchtige vnb offens maul vergeffene Buhorer, in was Schlampen vnser Grandgauschier mocht zu Kram laden seine Wampen, Reusper dich Rofbreck, ber herr will retten.

Er befand fonft under anderen vielen, biefe balb folgende febr juft auff fein Golbweg, barauff man die holbschlagel lancirt: Ale die schlafferige, Sibaritifche, Die Lindbettige, Milefliche, Die Rufolige gart Tarentische, Die Bottenreiffenbe, Afotischte, Die großbifige. Frischische, bie Aptorobfiliche, Benedictinische, bie Rebenfafftige, Rhienstromifche, Rerntische, Ernbtifche, Weinfammete, Elfagifche, Berbftmoftige, Frandifche und Bambergische Bechen, nach aller ganbi Urt ond Gelegenheit, auff Bochzeiten, Mezigerfeuffen, vnnb furnemlich ben bem Rottfleifch, ba geht es wie ben Rabals Schaffscheren orbentlich zu, ba wurstelirt man, Sammagirt man mit hammen ond Bachen, ba halt man orbentlich etlich Tag ben S. Schweinharbo Gribenfresige, Maulfchmusige Begengnuß mit Leberfrachen, Fettschwimmenben Wein, frift wie ein Rloftertay ju benden Backen: Dann Schwein tödten, ist der frölichen Tödt einer, neben der Erb reicher Pfassen und vergulten alten Weis Arf todt. Bnd gewiß, wann einer wißt, daß die Canibalische Leutfresser solche schmusige Fremd mit eim nach dem Todt treiben, solt sich einer noch so willig an Bratspieß steden lassen, weil man doch sagt, ein gut Nahl sen hendens werth. Wiewol jener Italiener meint, ein Jungfrawkuß sey bendens werth. Dann er wer lieber von einer Jungfrawen kuß gehendt, dann außgestrichen: Brsach, in Italien muß der hender seinen hendmäßigen Sohn zuvor zu guter Nacht kussen. Bnb solche vnsere meinung von den Schlampen sollen folgende Reymen bestettigen.

Belder ein ftunt will leben mol Der feb und thu bas Bendermol : Drer lag ibm ein ftund Balbiren. Dber mit Septenspiel boffiren. Bilt aber ein tag frolich fein, Go gang ine Bab, fo ichmedt ber Bein: Bilt bann luftig fein ein Boch : Spreng Die Aber auff Beprifd bod : Remlich binbern Bmbbang gelegen, Daß bir tein Lufft nicht gang entgegen. Befallt bir fein, ein Monatefürft, Soladt Gem, freg bnd vericend bie Burft, Bilt bann ein balb 3ahr fremben treiben, So magftu auff gerahtwohl Beiben. Dber nemm bich eine Memptleine an, Go beift baß Jahr burch Berr fortan. Aber wilt wol bein Lebtag leben, Go magft bich in ein Rlofter geben.

Wilt einmal wol leben, fo toch ein henn, wilt zwermal wol leben, ein Gang, wilt ein gang Woch wol leben, fo schlacht ein Schwein, wilt ein Wonat wol leben, fo schlacht ein Ochsen. Demnach waren ihm ble Bfaffenbissein auch noch nicht gar erleibet: die hennenporgel und Pfaffenschniet kondt er noch treffen: Es war eben ein Zapff für biefe Flasch, dann faul Eper und stindend Butter gehören zusammen: Iste nicht war herr Proir, so Priet ober bringt mir eins.

Auff biefem ftreich gehn noch viel fluck, ale bie Chriftliche Rloftercolatlein, wann ber herr Apt Burffel aufflegt, und fich ber Culullus regt, ba gluen bie Julier Drebbanner ine Granaliere Dfen, ba regt fich vnfer Dantunft. Dann bie Rutt ift weit, vnb bie hofen ober bem Beterman find breit. Solla probatur bag man fina. Ein Abt ben wollen wir webben, ift auf ber maffen gut, Gin Rlofter wollen wir bawen, ligt gar in groffer armut, barinn mand Bruber trindt fein Gelt, und ift fein Bein, bag er ben Orben belt. Bolan Die Buner gachfen viel, Die Eper tommen fcbier, bnb mer bie Eper baben will, muß gachfen boren viel : Derhalben vfeiff auff Bruber, 3ch lig auch geben im Luber, ich fauge von meiner Mutter, bie trand es nur beb Fuber : Run Resonet in laudibus. Seut gar mit gutter Dug: Definer richt bie Rirchen gu, ber Rachbawr ift gur Tobtenrub: Gend froblich, lauft gum Bfaffen in ber nech, bag fle fommen gu ber Bech, gum Sabriel, Ena Ena, berfelb bat viel guter Fifch, fo fit ich oben an ben Tift, fauffs gar auf, Hodie ber Bawr ift tobt, ber Bawr ift tobt, in biefem Dorf gibt er tein Gelt, fo legt man ibn nicht in Rirchhoff, Giglein, liebes Elflein, fo ban wir auch zu trinden Wein, bif frolich Cha Cha, fo lagt vne ban ein guten muth, als ber Bawr ber Bawrin thet, im Rammerlein. Bnfer herr ber Bfarrherr, ber bat ber Pfenning viel, baju ein fcone Rochin, rc. Gin Ridmegaid, bag gire

gire gir wol von dem Pfaffen von Biesenthal, vnd was er hat gethan, Bi pa pu pe das hebehe, er schickt die Magd nach Wein, wol nach dem allerbesten, der in der Statt mocht sein, der Pfaff der gieng die Stieg hinab, er sand die Magd am Rucken, einen langen Schreiber drauffe, der Schreiber was ein Mann, er gab dem Pfaffen ein Bäuderling, vnd lieff darmit darvon, hostal læetne mentis. Gleich wie dis Gläslein geht im schwang, also das Lied herumbgang, das der Supprior ansang.

Sprecht mir nach, nun febet all auff mich, nun febet all auff mich: Thut wie ich, Thut wie ich, Gin Mond, zwen Mond, brey Mond, baten mich, vmb ein alte Rippen, Rappen, bat ich, zc. Berftaht mich. Alba wer bag Carthaufer - Orben, 3ch wer lengft ein Mond worben. Broficiat ihr lieben Berren, gefegen euch Trinden unnd Effen, fend willfomm all in Chren, ihr fend uns lieb, beg follt ihr euch vermeffen, ond babt ein guten Duth, ber Bein ift trefflich aut und läßt euch nicht verbrieffen , auß einem gag, auß einem Glag thut einer bem anbren gruffen. Da fam ber Bruber Stoffel, mit feinem langen Spieg, fennt ibr mich nicht, Bene fecistis Domine, babeim und fonft an einem Ort, ift hunde, gut haniden unber bem Baune fag, es reguet febr und es marb neg, ift Sunde : Biel Menupter vund wenig Blech, ein labre Tafch vnnb Schneibergech, ift Gunds : Liechter bann ein Racheloffen , bat fie ein flaren fchein, R. G. DR. 3ft Bunbs, fle fucht ben ichwargen Bfaffen , fle fanb ibn aber nit, Schabab ift mir gewachfen, ein Garten voll, Kennt ihr mich nit, ift Hunds. Uha Beneve-neritis. Domine Custos, ut humilintum est cor vestrum : Wie ift einer Chorrod fo verhumpelt, Bosauna, Saw han Chorrect an, und hinden lang Zwibelsäck dran: Horrenus, Horremus. Liebe gesellen mit sorgen, der Kerl will uns erworgen, und lebt noch heut am morgen, in convivio nostro: darumb ihr gesellen belift ihn flagen, und zu dem Kirchhoff tragen, auff das wir nit verzagen, in pocatione: will uns der Pfarrherr nit behstahn, so wöllen wir ihn also ligen lahn, Illudemus ei: Nun behde Chor zusammen, Glam, Glam Gloriam, die Saw hat den Banger an.

Secht ben solchem Gerrlein ift gut wohnen, ba ift jor Taborsberg, ba gehts andechtig zu, bie meinen einander trewlich, die fauffen gutherhig: Et quis non? Wer wolt nit der Depffel, wann sie pfeisen? Es fonnens noch wol diefe, die es ihnen miggonnen, und boch nicht so stattlich nach thun konnen, wann es schon Brediglaugen weren: Fürnemblich die den Bawren Brentemwein außstwenden, oder siedenheiß Wasser undern Brein gieffen.

Beiter hielt vnser Gurgelgroß Bannlich die Zinstappige Martinsnacht vund Martinsbrandt, da gieng es, Post Martinum bonum Vinum, Gans und Bögel sind gutn Bienen: frag ab: last den Bawren die Gans gahn. O Martein, Martein, der Korb muß verbrennt sein, daß Geldt auß der Taschen, der Wein in der Flaschen, dle Gans vom Spis, da sauff und friß, wer sich voll sauffen fan, wird ein rechter Martinsman. Dort niden an dem Rheine, da ist ein berg befant, der tregt den guten Beine, Fürstenberger genant, graw ist sein Farb vom Garten, darinn er wachsen thut, er darff deß Mauns wol warten, er butet ihm den hut, darzu den Kopff erlausen, vmb kein gibt er nit viel, dass Girn das macht er sausen, dem der

jhn trugen will, er ligt mit vnden oben, zu dieser Martinsnacht, darumb ist er zu loben, hen daß jhr jhm zu Ehren Bögel bacht. Diß sen jhm zu guter nacht gebracht: Nun daß wir der Ganß lausen, Tringt einander mit Krausen, viel frummer Aengster bringt her, die kehret vmb vnnd macht sie lähr. Ach lieber Hanß, nun rops die Ganß, vnd iß sie nicht ganß, sondern geb vns armen Schulern ein fluck vom schwang.

Item ber Martinegang Rottgefell, G. Brban, ben Die naffe Batter fchmuden mit Rebenbletter, vnb mit frifchen Rrangen, weil an feim Tag fich end ber Lenben, an feinen half viel Glafer benden, barauf fie jren freunden fchenden: Fuhren ihn gur Sabern fo boll, bringen im eine halb vnb voll, vnb thun von feinetwegen befcheibt, mann er bann nit gut Better gent, fo wird er in bie pfigen gelent. Die heilig Fantaftnacht, bie mar onfer Grandgurgler Chare, fein Letare, fein Jubilate, fein Cantate bie war fein Gottin, fein Batronin, Die führt er im Benusschlitten, Die pflegt er mit Blumen vnb Wein zu beschütten. Da gienge, es tompt ein zeit heißt gafenacht, in ber regiert mit ganger macht, ein Planet beißt ber Elfeffer, macht eim offt bag topfflein fcwer, ben Beuttel lebr, und fchmal bas fcwer: In biefer zeit, macht man viel Braut, ba frieg ich auch mein Beute, und lag ben Brautgam forgen, wa ere gelt fan erborgen : so kuppeln wir beb biefer Breut, zusammen noch zweb junge Leut, fo tommen wir wiber auff bie Bochzeit : bnb lauffen gleich bem Wirthshauß zu, bann fein Thor tennt ein jebe Ruh, vnb fauffen big wir flugen, vnb ruffen bann bem Bhen, ic. Dann hochzeit haben ift weger bann Tobten begraben. Die Fagnacht bringt bns fremben awar, viel mehr als fonft ein ganges Sahr, ac. Der

mit ber Rat gen Ader fehrt, ber egt mit Maufen gu : Alfo thut manch guter geferth, ber laufft ond fcnaufft, end bricht viel Schub, und hat ben tag fein rub, bie gange nacht barzu ftogt, boch nit beim bie Rub: Wer aber fan die Fagnacht brauchen, ber gewint fein Brot ohn banbtauchen : Wer ein Pferb hat am Barren fahn, gu Bug barff er nicht gabn, und die allein nit fchlaffen tann, nemm bie Fasnacht einen Dann, und gieb mit frewben bran. Und wer bes Weins nit trinden mag, ber ift nit onfere fuge, ber gieh ine Bierland Roppenhag, ba find er Bier genng : Sie jmmer wurft, nimmer Baring. Go gebn wir vmb vmfchanten brafjen , raffen , bangen , mummen , flummen , prummen, rennen, fechten, ringen, flechen, Bagfcbirr mit ber Trummen, buten, muten vnb larfiren, ben Schnabelfonig führen, Teuffelengen, Donchengen, Weibengen und Turdengen, mit tobten gefpenften, vnb Fewerschwengen, fo gibe bann Rleyberbrengen und Ohrenfenfen : Bolen, bolen mit Narrntolben, Scharmuteln mit ber Wechter' Igeletolben, Fenfter einwerffen und glaffren, Die Bend verruden, Rerch verführen, bie Gloden leutten, Schellen abidneiben : Eichermitwochisch beramen, vertlenben : berufen bnb befriben : nadenbe Mummeren mit eim vbergespannten Ret : Bruteln Rarren auf, halten Sanf Sachsen gagnachtsviel. Suchen bie gagnacht mit ga= deln, wie Ceres ihre Tochter : tragen bie lang wurft von 493. elen lang, mit Centner fleifch vnb fped ge= fulte Wurft berumb: bie Baring an ber ftangen in bach für Erbfortische Effenbitter, ba regen fich bie Timmerwurft: ba geht man auff hoben Stelben mit flugeln und langen fcmabeln, wollen Storden fein, und fceiffen Sadmefferfliel : ba gibts wild Solgleut, tragen ein bred auff eim Riffen herumb, ein Pfeiff brinn : VIII.

wehrn ibn ber Fliegen. O folten fle ibn schneiten, und ibn ben Ros ableden : fpielen bie Schelmenzunfft : gieben eim frobern Mann fleyber an, gieren ibn mit Eichenmoß, und tragen in auff ber Bar baber, als ob er geftern geftorben wer, mit eim Leblach jugebecht, mit Bachfliechtern beftedt: fcham ba, bort fompt mein herr von Rundel, bringt am Urm ein Rundel : bie Magd zeucht beg Anechts Gofen an: fuchen Ruchlein in ber Magb Rammer: Ja fuchen Ruchlein vber bem Tifch, ba man bie Schuh vnber bas Bett ftellt, ba gibte barnach vber ein jahr Deel vnb Dilchfchreyling. Die jum ichaurtag, ber lieben Weiber faufftag, ba faufft, baß man einander barvon trag. Ja in fumma gar ben Teufel angeftelt: mit folder gucht man Fagnacht belt. Alfo behelt man bag Felb, in ber gagnachtbunifchen Belt.

Noch viel minber vergag bie lieb Grandgurgel bie orbentliche Rirdmephen, Die Deftag, Die Jahrmardt, ba linbert er, felberiert er, Dorffariert er, fegelt, fprang omb bie Bofen, jagt bmb ben Barchat, bantt bmb ben Banen, bantt auff ben blofen Schwertern, ertlettert die ftangen nach ben Refteln, ichog gum Biel, plattelet, fpielt ins Binn, wurff in bie Brenten, wurff Bengelein nach ben Rappaunen, fochtelt mit ben Bamren berumb, ftach ihnen die Rannen, Gafen, und Rrug zum Ropff, jagt ben Sadel mit bem Rarrenmeffer vom Regelplat, trug ibm bie Rat von ber Septen, foff gut Brelatifch, foff mit ben Pfaffen auffe Requiem, lag vor ber Thonnen, schloff in bie Thunnen, zeigt ben Bawren ben hinbern , auß ber Thonnen , ba fle mogen gewinnen : Warff auß unber bie Buben, bub bann ber Pfarrherr an neben ihm auffpepen, thet er auf lieb ihm bulff verleiben, bielt ihm bas Saupt,

bud dient ibm wol, bif er macht ein tabel voll : Bnd weil er fich fo freundlich ftelt, im Dorff man beft mehr von ibm belt, wann ibm alebann geschicht besgleichen, thut man dig werd ber lieb ibm auch reichen : ba führt man bann ben herrn Bfarrberr voll beim, fampt ber Rellerin, barnach belt ber Bfaff Rachfirdwenb, vnb ben Jahretag recht im Pfarrhoff vmb bie Brefens : Mun vergelts Gott und die beplig Rirchwenh : Anser Gurgelgroba machts viel gugelfüriger als es ber Bawrenfeind neibhardt Fuchs beschrieben hat; bann eim solchen jungen mollentrolligen, Uffenrunden Barenftangler ftund es mechtig wol an, er bat fein fachen recht gethan, bummel bich gut Birden, vip ob Berden bant ob Rugten : lag weiter feben mo find bie Ronigefuchen, Die Bfaffenparet, Die Bfingftvögel, Auffahrtstaggeflügel, 6. Johanns Mett, ber Dingeltag, Die Rodenfahrt, Die Rundelftub, ber Ratal ober Geburtstag : wo langt man bie Emaushammen, die Flaben, Die Ernbbieren, ben Gerbstmoft, Die Lerchenstreng, Die gerrhenn, wo gibt man bas Wettmal, ben willfomm, bie Let, ben Liechtbraten, bas Straffmal, bie Rinbtauff, bie Rinbfchend, Die Rindbetthoff, Die Rochelbaber, ba man bie Rindbetterin und Sechemocherin wiber ju Jungframen und grommat fauffet, Die Rindeentwanung : wo verfchendt man ben Ramen, mo tragt man bie bafflin gufammen, we lößt man fich, wo gibt man Richtwein, we rudt man ben Tifch, wo gibt man bie Saufraichung, wo extrendt man bas Liecht, mo gebet bas Rranglein berumb, die Buber und bie gefchworne Bruber Inibs, ber Rolben : wo webbet man bie Birbifcoff, wo ift bes Rabels Schaffcher, by Ermeben in ber Rreutwoch, S. Michels Liechtgang, Ernbgang, bie Landzechen, Die Desiger Breten, bie Lauberfeft, bie Faftnachthuner, Die

Satterernewerung, die erkausste Gericht, die Jahrgeding, die Amptbestellungen, die Magistermal, der Schwertag, vnsere Burgerzechen, Nachzechen, Abendzehren, vndertrunck, Schlasstrunck, vnd sonst durstige Gesellencolätzlein, die sich sein die sied sein ineinander fügen, vnd schlessen, wie ein duzend silbere Becher vnd Benedische Trinckglesser, vnd sonsten an. einander henden wie Baternoster in der Kiklopedi, sa einander die Hand bieten wie Gratie Meddelein, wann sie rehen: also daß kein Schlamp dem andern weichen kan: Dann gewiß, wer heut getruncken hat, der wolt gern morgen saussen, vnd wer heut voll ist, wer gern morgen doll: dieweil die hisig Leber den Wein an sich zeucht, wie die Nachmittag - Sonn das Wasser.

Secht ibr meine Rnabagen, waren bas nit berrliche berhobifche Magenpulferige Belbenübungen , Die unferu Grandbuchter ond Buchgroffler zu eim grofmägigen ober großmächtigen Dann amplum virum, mochten machen ? vnd was thut ihr zur fachen ? was thut ihr, wann ibr nichts thut? Schemen folt ibr euch, baf ibr euch alfo außbungert, es wird noch gelt fein, wann ibr nit mehr lebet, vnb die Schwaben mit emren Beinen Ruf abwerffen. Es ift fein munber, baf bie Brediger auff ber Canteln vber die bog Belt fcreben : ond die Käuft auff bem Bulpret fo verblewen : Bas macht fle bog? Was macht fle bog? ohn bag fle alfo vber ihr felber fitt zu nagen vnb zu plagen, vnb wie Janus in die ander Woch schielet, ift bie noch nicht herumb : bas binbert bie famung vnb bamung : Sorgen macht borgen : vnd macht euch also vnleiblich, bag ihr an ein jeben Tred ftoffet, ber im weg ligt : Dann welche Fliegen beiffen übeler? Die hungerige: welche Lauf ftechen übler ? Die magere : welche Bienen angeln mehr? die dorren: welche Bolff zerreiffen mehr? die vnersettliche: welche hund bellen mehr? die Frefige: welche herren schinden sehr? die Armen: welche Leut zörnen eher? die fleinen. Derhalben last das Bögelein sorgen, haltet S. Burchards abend, mit Wost, so lad euch bald S. Bantel in Sachsen, zu Schunken, zu Knackwursten, und Knoblauchkoft: und bacht auff die Oftern Fladen, so wird euch die Pfingsten zum Bknostbier und zur Lauberhutten laben.

Run nicht mich einer fragen, wie ftundt es aber in des Grotzurglers Saushaltung? so hort. Er wußt des Eatons spruch, daß gessen vngetrunken, seh gehunden, vnd im gegenspiel, getrunken vngessen, seh zwischen zweben Stulen nibergesessen: darumb versah er sich zuvor mit Wasser, ehe mit Rald, das ift solchen dingen, die den durft herzupseissen, loden, singen vnd bringen, solche sachen, die den Trunk wolschmeckend machen, vnd beh den haren ziehen in den Rachen: Er war ein Reuttersman, füttert eh er trenkt, ein Weidman treib auff, ehe er zum Garn lauff, ein Rahtsberr reuspert sich, ehe er spricht.

End bieselbige Rachenkigel, und Weinhaspeln, maren gewiß außerlesene studlein, die ihm wol anftunden, und ben Wein wol auffwinden, aufftranen und einladen kondten.

Glaub berhalben gar nit, daß Aristotel im Buch von der Trundenheit von Andro schreibet, er hab viel trockener speiß genossen, aber nie getrendt noch begossen: vberred er die Bawren in Mechelburg, denen ihre Inngkherren kein grösser Phalarisch straff anthun konnen, als wann sie dieselbigen ein tag hinder den gluenden Offen spannen, und ihnen nichts dann rostig versalzen häringsnafen zu fressen geben, aber gar nichts

zu trinden: Da wer kein wunder, fle ledten vor Durft die Kacheln, ober rufften wie der Reich Mann in Robistrug nach eim naffen Finger. D ihr Glaffegende Herrlein, behut uns Gott vor dem Fegfewr, und schick uns vosers Großwurftiers Kuchen zu.

Dann in berfelben war Protfrigion von allerhand Dagenfrafftigem Proviant ond Labfal, zu allem Unlauf fertig, wo man mit eim Glaf ber fach: 2018 nemlich aute Munition von Schunden, Spintfped, Rullfred. Quia Caseus und Schundus, die machen optime trindus: vnb biefelbige auß ben beften orten, nicht von Magens noch Ment, wie es bie Frangofen nennen ond meinen, dieweil man etwan bafelbft von onden berauff mit Schunden bat gehandelt, fonbern aus Weftphalen vnb Friegland: wiewol etliche auch von Babon im Gafconifchen Bifcai, ba bie Leut fingen, wann man fle auffenipfft, fo fro find fle ber himmlifchen Freuben : Item ein Festung von gefengten Spedriemen vnb Speckfeiten, bargu noch tein Scheermeffer tommen, vnb von Baden, Bratferden ober Spanferlin auf Bebren : Item von allerlen geräuchertem, geborrten, eingefalbenem, vnb grunem Fleisch, auch viel Thunnen voll Baibelenbens, Bundebefurstens Bilbichweines, bergleiden von Daftrinbern Benbfleifch, verhenlten Stiere, Bernoben, Stechfalbern, verfchnittenen Ochfen von Bfarren ober Farren, Rinbbaden fauber aufgebeint, gerud, Sammelftfopff, Rierenbedige ober Rierenbendige gammer, von ichwartbehamenen Schweinen, vnabgelertem Sped, von Bedermoren, Aderschweinen : vnb guten Borrabt von ftarden Quallen vom hunderud und Banentamm, mit 3wiebeln ben Egyptischen Gottern gefpidt, außgefüllt, eingebaißt, in Efig verfaurt, vnb famr verefigt: vngeachtet ber Araber vnb Galeniften Band, ob gebratens ober gefottens feuchter und tro-dener feb.

Ich wolt fie bend mit eim folden feuchttrodenen schwallen und Quallen wol eins machen, wann ich bann einen für feucht, ben andern für troden ließ verpandetieren, und darben troden und feucht abschmieren, baß ihnen die Nag ins Maul muft diffuliren.

Item ferner im Text, verschantt mit hammen, hinberviertheiln von Schöps, hammelbug von Franckfort, geschnätelt und Kalbsleischichten hammen, Gansmeuen, Schendel, Castraunensleisch, Schüßenprätlin, kalt Gepratens von Wittenberg, Pans in der Sulz, hammelssichlegel, Stocksichpläwige, eingemachte Lummel: gerollte Bammen, Spallen, Kalbspraten, Nierpraten, eingethoner Reischmawen, Jemmer und Knopst von hirzen, Rechschlegel, hinderlauff, Bug vom Nech, hirschlummel, Lammervraten.

Item Libenter (heißt ein Pfaffenstiel, vnd semper ein Bolffsmagen) geränchte eingesalzte, Ochsenzungen auß Bngarn, Hirschleber auß ben Schonbach, gesalzen Butter auß Holland, Kompost auß ber Nappesbutten, stenbel voll Senst von Obernähenheim, Sad voll bitter Wandeln von Speyr, Ballen voll Pfersich vom Rhein, Buttten voll geplozter Rettich und gekohter Morrettich auß bem Elsaß, hadstod voll Kullmagen, Salzis, gebrüten talten Kalbstöpffentröß, Schweinensussis, gebrüten teiten Kalbstöpffentröß, Schweinensussis, gebrütt wie unserer Köchin Waben, in Esig ober Gallzet; baß Testament von einer Ganß auß bem Nordlinger Rieb.

Demnach geruft mit Seiten und Bruftwehren von geborten, geraucherten, gefottenen, gepratenen, per amnes casus, und Species Wurften, halibeftedten Leberwürften, Aropfffhopffenben wurgenben Bluthunben,

glatgehöbelten Schübling und Bratwürften, Langfnechtifchen Schubelmurften, raffen Bfeffermurften, Bauchblebigen Rosmurften, ftulgangigen Dethwurften, giteri= tigen Rech ond Safenwürften, Rofenwürften, Salgfusen, Rropffftögigen Blutmurften und Flamifchen Sillen, in nostra villa tigno suspenditur hilla, bie fie gur gröften gier omb ben Tifch benden, bag fie eim auff Schlauraffifch ins Maul benden, und alle anbere omnes generis farcimina, welche er alle, wann er gur Bech ging, an Gurttel vberber bendet, wie bie Schwäbische Buhrleut Die rote Sendel, vber bag glat artlich geferbet Lebere Gefeff, ober wie Claus Rarr feine Bang, ba er feinen Furften Frigen im Felb fehen wolt, ober wie jener, ber bie Brettftellen verbarge.

Und folde Schwemene Ael ließ er nicht bringen von Luca: Biewol fie bafelbft bas fünftlich Burftreifen und bie gant Wurftichitet wollen erfunden baben : Dann er forcht, fie mochtene ihm auch fchminden und schmieren, wie sich die Weiber bafelbft burchleuchtig anftreichen. Auch nicht von Bolonien, bann er besorgt bag Lombarbifch Gifft : fonder von Dingelfingen : von Filghoffen, aus Bamren Bagerland : aus ber Enffen und wo ber Samtred Encheln gibt, und bie Enchel miber Samtred machen.

Diefe hielt er fur beiffiger und Anatomieriger ale ber Engellander und Spannier Ergfnappige Runiglein, Rag und Mogenfleisch. Aber fur Magenftilliger, ge= nieglicher und ersprieglicher, als bas Weibergeprang, und ber Menbleinschled, ben man mit fpigen Fingern und Meffern fürlegt. 218 jung Sanenhoblin, bechtschwentlin, Rrebseperfdwentlin, Roglin, Deignifche Beiglinmaglin, Karpffengunglein, Rupen ober Rufoldenleberlin, Safenbirnlin, Mierlin, Lerchenflolin, Entenfüßlin, Gangmaglin, Congertopfflin, Ganffüglin aus bem Pfefferkein, Barbeln han ein füffes Mäulchen, brachten jenen Reuter von feim Gaulchen: Schlehen = Confect und bif Beschled mit jren Kindbetterkanlin: bann folche verfteden mehr in ben Sedeln, als in den Finger leden.

Den verlegerten, Bechsengebrennten, gefeurten, gezimmerten, behmberten, befümmerten Butterbraten lich er ben Banckbrüchigen, Arsblaterigen, Bitterdaschigen, Bbelfassen, Land und Tischraumigen Kauffleuten und Türstäusfern, die mit ihrem fallement machen, fluchen viel tausend Sacrament: bann die kost es wenig, wann sie es mit ander Leut Gut, oder mit Fersengelt zalen: Wie er auch der Barentangen nicht achtet, ließ sie den schwertappigen und Greiffelawigen Fürsten.

Folgenbo bett er ein Schlachtorbnung von weiffen, blamen, gelben, grunen, Außetigen, Bobftindigen, faulen, murben, wurmwublenben ond Fallenfichtigen Rafen, von Ruben , Biegen, Beiffen , Schaffen, Rinbern, ja auch Cfeln. Aber nicht von Bawren ober Bawer= innen: Dann er wuft, dag Caseus und Caepe, die fomen ad prandia saepe: onb caseus Ind panis find toftliche Fercula saues. Stunden bermegen ba viel frautige, Rühtredige, Grafgrune Schabzieger, fampt ben Bolepfen vnb Bobeln aus Schweikerland (bann biefe gefielen ibm beffer bann bie Reibeh= fen jun Duscatnuffen, bnb bie Rubenfen fur faule Daab), Barmafaner aus Balen, Die man nicht fchnei= ben, brechen, rauffen noch ropffen barff, fonbern ichaben, wie bie Baperifchen Rublein, ber foftlichfeit balben ben Ballileischen Fengen verglichen werben, Schwartmalber aus Chalbea, Monftertag aus bem Weinfaß, Bieger von Claris, Creutfag von Werb, welche bie Schweiter gern in Bapen führen, Deliverger aus freien Bergen, Sanerkäß aus Wiflispprger = Gau, Gehfkäß aus heffen, Speifkäß, Hafenkäß aus ber Grämpen Gfäß. Item, Oftergottische Hellsinger, Närwegianer, Tausentpsundig Vinnländisch Gehfkäß mit Mirren geräuchert, Bithintsch Käß, die von Mutterleib gesalzen sein, Scanbisch Käß, die allein die Naßtröpsige Weiber machen, und in Kormen bachen, an deren eim zween Bawren ausst Misteren, wie am Cananeischen Trauben zu ketzichen haben, und die Rinde darvon für Tartschen und Schankförb brauchen, auch Nemauserkäß, Waßgäwer, Hornbacher, Pütlinger, Hollander, Degenseer, Rifer, Almer, Krießländer Mumpelkäß, der Neußner Napkäß und Querge, zc. Und was dergleichen mehr sind: Die legt und seit er ausselnaber Stasselweiß für Pollwerd wie die Garber ihre Lohkäß, und die Nordwegen ihre Stasssisch

Es war ihm ein Lust zuzusehen (wer gern Burgieren wolt) wann er die vermoderte, versoderte, verschloberte, vnd verfallene Käßzinnen etwan mit Schaustlen auff das Brot streiche, vnd die lebendige Käß und Lindwürm zwischen seinen Zänhammern und Müsteinen also säuberlich zermalmet und zerknirschet, daß es lautet, als wann ein Galgen voll gestiffelter Bawren ben Racht durch das Kot ins Dorff stampsten und postierten, oder ob vierzig Bawrenmendlin auff der Alb Stro in Lehmen tretten, daß ihnen das Lehmenwasser zur Duinternen hinaufsprizet. Dann nach seim Todt haben etliche Lumpenstämpsige Bapirer und Saurpäppige Buchbinder sein ober und niber Gebiß für Glättzän gebrauchet.

Leglich bett er zu eim hinderhalt ungahliche viel baringsthonnen von gemafferten, bezwibelten, beefigten, gefalgenen, frifchen und roftigen Baringen und Bidling, welche rochen wie beiner Dagb Pfu, von melden er ibm pflegt Bodlich ein wichtige Retten zu machen, und hieng fie umb ben half wie ein Banbrecher bie Ban: welches warfich ein fconer gund fur bie Thuringer ift, ber ihnen bann nun ein lange zeit, wie vns Theophrafti Runft verborgen gewefen: Bnb auff bag ich nicht mifgunftig und faumig an meiner trem befoblenen Lehrfinder Bnberweifung erscheine, will ich ibnen biefelbige viel trembertiger, als Mer Bebemontan fein Secret, offenbaren : Co wißt, bag er gemeiniglich bie Baringsnafen ben viel Regimenten, wie man fie flumpenweiß fangt, burch ein ftard Sepl joge, wie bie Rinder bie Butten an Fabemen, ond bie Mefchenröfilein an Beiben: Diefelbig wand vnb wund er alsbann funff, feche, flebenfach vmb ben Rraged, eng ineinanber, auff bag ibm bie burftige Gluder nicht brein fielen und es ibm gerwulen: Alsbann beb ben Bechen tußt und ledt er fle binben und fornen, mann und wie er wolt. So hielt er auch fonft auff Diogenisch in ber Tefchen Baug, jog auch etlich Regiment Schmorobermauf barinnen : Wo er gur feiten bingriff in bie Diebe ober Commisfad, in Gofen ober Ermel, ba war er gefpiett, auff bag aus mangel einiger Labfal er nit in Donmacht fund, wann nen ihm nit balb gutrund.

Defigleichen vergaß er sich auch nicht mit frischen Bischen, als allerhand Bratisichen vom Bobensee, Nassengalreben, gebratene Forellen, Haußtocksischen, Dörsten Bostem, Profen, Steten, Scheiben, Rot Fohren, weiß Orssen, vnd gel Hafelachsen, Raumen ben Strevbas gutlein die Taschen. D tugelhaupt, gebachen Birsching für die Pfassen gut, gebraten Latsohren gut zum Salat, Milhhöring gut zum sawren Kraut, geräuchert Renden, blaw Felchen, weiß und gelb Gangsisch Rideling, Kelchlin, Lauben, Truschen, Ropelen, die er nach

ber Feldmefferkunft, wie die Winterige Lappenländer dreisig vand ein viertel von einer Clen hoch, als die Holhhauffen im Buchwald ordentlich auffeinander zimmert, auff daß fle im Lufft recht genug Wackensteinig erhärteten, und weber mit Laugen zu miltern, noch mit Stempsfeln und Stampfmulen, Treschern und Stockfischlopsfern zu erweichen weren: dann solches vber den Wagen möchtig wol thut.

Weiter versehen mit frischen und geborrten Sochten aus ber Speckbruh, ober blaw abgesotten, auch mit gebratenem Salmenrucken aus Schotten: Ja bift bu ba franck, so heil bich ber Fischer Hans zu Coftent, und bie feift Ruchen.

Bur Noth aber beg unverfebenen Bberlauffe braucht er 200 fab Burffeleweiß, gefchnitten und in Butter geröftelt, geschmeiffet vnnb geschweiffet, gebraunlet Brob, bann folche find zum Schlafftrund bie Rramatevogel, wie bie gefaltene ond befeuchelte Rindlin und Kröftlein ber Erinder, Marcipan gum Unbertrund. Lagt auch bie Spectfupp tochen fchier, gebachen Gper viertig vier, fo fpepen bann beg leichter wir. Bfannenkuchen, Donnenfürplein, Bolfter, Rrabffen, Nubeln, Pfangelten, Bamrentuchlein, Spenglerifche Knollfinden, gebraten Daroni, bnb ber Schwaben Rug im Leberlein ac. Gin braun Futt auff eim weiffen Teller, zerschnitten Roller. Und bergleichen unfeglichen gefchmeiß mehr, welchs mir nit alles einfelt, bif gum Schlafftrund, 3ch fteb aber erft auff, berhalben ein auten Morgen.

Sabt ihr bann nun, jhr meine Zulofer vernommen, wie unfer Kleinbuffer, Grandbuchier und Großbuchier, ins Waratonisch Graß und Braß, Groß und Froßselb geruft seh kommen, und sein Schiltwacht mit Rachtischen bestelt hab: fo bebendt mas euch zu thun wird fein: Ift er burch folche Leibzucht zu einem anfichtigen himmelofturmer, Allpentetfcher und Bergverfeter morben, mas meint ibr, es fonnt euch nicht auch gedeben? Gewiß wie einer Speif braucht, alfo lebt er auch, raube Bebb macht raube Leut, garte Gimplein ond Reifenriplein, bringen auch garte Bupplein, lebhafft Bleifc, lebhafft Beift, fchleimecht Fifch und Mel, machen fdwermutig Leib und Geel. Bas? Der Rugversotten, verspanischpfeffer, getebert, vermischt, gerfnifcht, verfuffelet, verroftet, verrafet, verbrand Blunber, folt eim bie Boll im Leib angunben, bnb ben Teuffel verbrennen. Dann famer beig Gewurt, bringt faur beiffe Burt, barauf bie Mebici gleich Prognaftiden von folgender GotteBaderiger Ewiger Durftleschung und himmlischer Gefundbeit ftellen.

Sewiß es ist nicht ein klein theil der Gesundheit, wann die Wind ihren Gang haben, Ich weiß das der, dem gestern der Truckenscherer den sach verknipsst, hett gleich so wol als der Fürst zwanzig Gulden drumb geben, wann er schon in ein Laden hett sollen darumb eindrechen, daß er noch in eim Jahr ein klein scheckellin mit fredem Leib hett lassen mögen, begert dannoch kein Lohn darzu, als deß Alpts Natz, der von seim hinder Donnerklepssigen Doppelbacken auch Doppelsold forbert.

Bog Angst wie eben recht, ben bieser Fargbuchsen erinnere ich mich eben vnsers Landwurstiers Fest und Feldgeschützes: Welches er hin und wider in den Rasteren, Maußlöchern, Sewelben und Trachenhölen auff Ligerlings Rädern verstedt ligen hatte, großgebäuchet, wol bereisset, stand bedaubet, scharpff gezausset, rund vervondet, kunflich bedaubet; aber nicht allein von

auffen munbergaffig, fonbern auch einwerts febr frafftig und fafftig: bann mas genuget einen erfahrenen Schubenmeifter, Die berrliche Beughaufer gu Bien, Strafburg und Rimnberg oben bin ju befeben, mann er nicht auch jebes Stude gelegenheit erfahret. was hilffts mich, wann man mir bas groß Fag auff bem Schloß ju Tubingen, ober Beibelberg, Die Relleren zu Schaffhauffen, vnb bie Berg gebarenbe alte Fuber zu Rurbach weiset, wann man mir nit auch ben Wein vom beiffen Sommer baraug alfo gu ver-. juchen gibt, bag ich bie Rellerfteg nicht mehr finben fan, wiewol die Leut, die es eim weifen, felbe fo verftanbig fein , vnb wiffen bas einer ben Bapft nimmer ohn ein zwenfingrigen herrgottsfeligen Segen fibet. 3ch weiß wol, wie es bem Boeten ging auff ber Dochgeit zu Stubgarten, im Rellerftublein, ba ibn bas new Fag anlacht, welches bielt ber Fuber zwangig fleben, welche ibm recht bie Reiff antrieben. Grandguffer ließ auch ein Weinkeller in ein Felfen hamen, in welchem er etlich Taufent Fuber Wein ohn Fag erhielte, beffer als ein Bifchoff von Burbburg, ba ber foldes auch unberftunde, ober ber zu Trier auff bem Schloß Ehrnbrechtftein.

Sierumb so wist, das es nit ein Nam ohn den Kram sein gewesen, sonder Revera heist ein Minnbruder, versehen mit wol mundeten, Maulreissenden, Zauffresen, Lautschwatzenden, Zungklapssigen, Zungzerrigen, Zungzwitzerigen, Zungtlapssigen, Glasschwitzigen, Rauschdantzendem, brentzlendem, grawgebarteten roschen Wein und fürnen und beurigem, Dorrsommerigem und järigem mostigem und verjahrtem, welche allerhand Soffartröcklein anhatten, dieweil sie ein Reichen Heren haben, der sie kleydet wie König Salomons Blumen geferdt, als die Sempachische Schweitzergeses, Frangd-

fifche Raupenferbige Mantel, Spannifche Biegeinerparetlin, Antorffifche Bottenbut, Stragburgifche Mullerbut, vielwurftige gemablte Las mit Landtefnechtischen Kendlin burchzogen, Felbzeichnete Salbmonverfinfterte Bamensgenoffe Arsbaden, Britfchenschlägerische Schellenrocklein, Liripipische Achselbruch, und fonft verbum Domini manet im Ermel, ond w. Bunbte Bunbidub einerlen farb wie bie Schweftern per omnes ordines, geben, ond wie fie Belten Bod im Farbbuchlein beschreibt. Ihr versteht mich wol wann ich fit, ein ieber ift ond trinctt es nach bem er ein Ralenbergerfrantfopff und verplanetirten Calenderichebel bat. Der ein rebenflachs, war Claretrot beflehbet, ber anber liechtrot behutet, ber britt fcmarkrot verfappet, ber vierdt Goldgelb gefronet, ber fünfft Leberfarb geftiffelt, ber fechit plepchart, ber flebend ein Participium und Schiller im Schillersthon ju fingen ond ju bringen: Intelliais. Allfant Wein ift mein Latin, wirfft ben Bawren vber bie Baun, ond ftofit bie Burger an bie Schienbein.

Da war Chrwein, wie man ihn mocht bem Schultheiß ins Ampt schenden, war Landwein, Brachwein, Traberwein, Fuhrwein, Kuberwein, Rahpis, Kirschwein, Bastart, Bruber Morolff, Weichselwein, Arupfwein, Nachtrundwein, Moscateller, Belner, Arboiser, Beaner, Spannischer S. Martin, Romanen, Frangosischer Orleanser, Lionischer Muscat, Weinsed, Borwein, Ougstaller, Reingawer, Wenger, Necker, Woseller, Thonawer, Granwiler von der Etsch, Falschenberger
von Montsiascon: Est, est, propter donum est,
meus Dominus die est. Bernetscht ist gut Berniß, Eckwein, Scharnizel, von Tai, Bisanzer, Wetterwein, des Bapst Bij 4. Wangeguerra von Kreß den

Beind, ber ihm bas beplig Sabetglib fo offt hat erhaben, big er ihn Sabet auß bem Sattel gehaben, Bngarifche Georger, Rlepber vnb Spmiger, Dergobremer vom Den hat Bremen, Calobriger, Mardwein, Wibacher Rofager, Ottenberger auf ber Turgam. Bon Befeva vnnb Surent, ben mein langwabeliger Brunsbalter und fcmimmer Beter Gravin gern trand, Brubacher, Grunftatter, Fürftenberger ju Bacharach, D Bachirach im rauben Rachen, foltu beut erwachen, wie wird bein Gurgel lachen. Ja ba war mehrerleb Wein , bann ju Stutgart auff ber Bochzeit beschrieben worben, als Würtenbergischer, Wenbenberger, ber von Lauffen, fo etwan bie Ferbinanbifchen Anecht mas det lauffen, ond bie Landgravischen nachlauffen. Stem ber Elfinger, fo bie finger vnb Bein elenlang macht, ber Beutelfpacher, fo Beuttel machet frachen, ber Bebbacher gieng glatt in Rachen, Rotte Felbacher, Mondberger , Beinfteiner , weiß bnb roth Bangheimer , bie offt gut Berg helffen erbenden, Sedenheimer auß ber Bfalg, fammt Guntheimern, Dumfteinern, Manbeimern und Bangfügern, ftard von Gefchmad, die einen balb werffen auff ben Sad. Steinheimer auf Franden.

Stem Sengwein, Treiffwein, Tropffwein, Bfassenborster, Beternacher, Scharlacher (ein schöne Farb zu
eim Kleyd), Brendeler, Leutenberger, Hirhenawer, Heinrucker, Ruck den Heinhen, Kochheimer, Loricher, Hasmißhauser, Bontricher, Gulscher, Engergawer, Krinckeler, Leinsteiner, Renser, Kilher, Horchheimer, blutiger
Maulborischer, Wallischer, Heinhenrock, Bisenberger,
Turgawischer Berlimost, O Katenthaler und Lüppelscherger von Reichenwehher, wie halten euch mein Lippen
so thewer. Wein und Noha und Sara, den Göttlichen
Trank Nepente, oder Ochsenzungenwein und leid vergiß.

Item Ofterwein, Tranminner oder Trabauter (jene Jungfraw, die nicht gern daß Bruch nennt fagt), Reinfelder, Kehfersperger, Andlawer, Rangenwein, Pfebersheimer, Astmanshauser, Treckshauser, Roh oder Robberger, Curstwein, Beltliner (den Kehser Augustus gern tranch), Reisswein, Reinfall und Binol, ift gut öl, roter Marlheimer, und von S. Bild, O wie mild, Kalenberger, x. In summa, es war allba ein solch einreiten von Wein zu Achs unnd Schiff, als viel alle berge Trauben geben, wie viel Kornähr an stenglen heben.

Stem in einem befonbeten Rebenkellerlein, bie Schledswein, und bie Efigfaflein. Dann Efig macht Efig,

vnb macht die schwere Ropff läßig.

Defigleichen in einer Rellershulen vielerlen Beinmafig, wolgebrawet, gligend, fcmutig, bundel, bid, fleberig, Bibt und Bier, fur bie Bopffenpruber und Biermorber, als Bremifth, Embifth, Bolbawig, Englifc, gefornifit Juppenbier auf Gerften von Dantia, Augenblendig, Remburgifth, Thoringifth, Bambergifth, Schwabachifch, Mafavifch, Liflandifch, Stetinisch, Sam= burgifch und Libectifch Weitenbier, Ginbectifch hopffenbier, Torgifch gewurt Bler, Rachbier, Jungbier, Dunnbier, Rufenbier, Rlevenbier, vnb fonft felgam gefchelet Biren. 3tem Begeranisch Bier, bavon gefchrieben fleht, Begerana est omnibus sana. Vorcellischbier, Frebburgifcbier, Newmägifch, Juffters, Werbifch, Bruban, Binadel, Scerpbier, Brifanbler, Burgifch, Berbftich, Roftocfifch, Bernawifch, Rebin, Garlebin, Goltwebelifd, Rolbergifcbier, ber Erdfortischschlung und Ribegern, ber Braunfchmengisch Dumm, Leipfisch, Rechenraftrum: Ein Topff, Scherpetum, gween Raftrum dat spenque conventum: Magbeburgifch Filt, Goffla-VIII.

rifc Baufe, Quitfchart, Rubichmans, Ralbergagel, Buffel. Stem Francfortoberifch ftaffeling, Betorwann: Schlippschlapp, Fitscherling, Stampff in Die afchen, ftory ben Rerl , Bagmann , horenbach , Gludelsham, Sperpide, horlemotiche, Stobeingen, Baftart, Rutelop, Belfchepoff, Lorch, Star, Salat, Stredelborgel, Ferger, Rolingsbier, Rafeman, Rutfind, Rreffen, Fibelia, Aldlaus, Mortborner, Reifetopff, Lotenas, Bartenad, Brebbot, Mudenfenff, ac. Ben wie füßelingend Sirenisch

Tauffnamen, eben wie bie Bevattern finb.

Aber was bemub ich mich lang, alle feine Lullgapfflin ju erzehlen, ihr fonbts felbs erachten, bag er, ju bem ale er ein Colnifter Beinetofter und Stragburgifcher Bapfflinfauger von ben Weinftichern war, nicht ben fcblechften gerunden bab. 3ch bette ibm auch nicht gerabten, bann marumb wechft aut Wein, wann man ben bofen wolt trinden ein? bem Teuffel ju mit bem Wein kommen ond Weinsophisten, Die ben Ebelen Safft mit Schwebel und Speck ober auch mit flebenben beiffem Bafer verfegern : ber lebe aeternum ber gibt potare Valerum, mer aber mir gibt villum, all Teuffels plag torqueat illum, Sanct Brban woll bie Seel erfrifden, bie mir einschendt ben frifden, vnnb bag berfelb befomme bag grimmen, ber mir einschendt ben ichlimmen. Rur Rleventrand für benfelben prendelichenden, ober Mofcovitifch Sabrnmaffer, ober Cartarifch biftilirt Bferbtemilchmaffer, ober Mepffeltrand auf Beffen. D bu Gbeler Wehftein Cos, bu bift für all Cbellgeftein mein Eroft, bu fleibeft mich fur hit vnnb Froft, bich ef vnnb fam ich fur mein Roft, bu macheft bag mir fein Gelt verroft : bu bift mehr bann mein Rippig burr Beib, mein Rippentoft, wann miche toft: Ben bir ift color, odor,

sapor, bub tactus, bu bift bie Ars Cos, bas ift beg Schaubels Algeber Regel. Ich fan nicht Rebenbangleins fegen, baf ich tonn bein gang lob erwegen? Mber bas weiß ich freb, bag ber Wein mitten im Fag am beften feb, bnb im Binter am fterdften, bann er bringet fein tulwaffer alsbann mit fich. Rur Catholifchen Wein ber, fo fich auff feine gute verlagt. Bag foll ich viel erzehlen, mas man alba fur Frucht ond Getrendt jugeführt habe vom Rocherivera, vom Bormfergam, vom Rederthal, von ber Rems, von ber Glems, von ber Flit und von ben Defterlingen . m Schiff, ich bin feim einnemmer vbere Regifter fommer, wie Froumenteau, vber ben Frangofischen Sinantbabern : es find mehr Bagen ba gefahren , bann gefahren find zu jeben Jahren, beg Giffchemel im Rheine groß, wann im Fruling ber Weftwind blagt: alle Raften, Speicher, Schutten und Gebun lagen voll.

Siemit so sen es genug vor diesen Geller, von vnjers Großhustiers Roch und Keller: ihr habt jest fein Ragenrengen, Magenten, Magenstäbel, Bauchgetäfer unnd Darmgebun verftanden, nun ift sein Wurdung noch bahinden vorhanden, die barauß entstanden, da bort zu in allen Landen.

## Das Fünfft Capitel.

Dit was wichtigem Bebenden unfer Beld Grangandier ju ber Che hab gegriffen, und fic nicht vergriffen.

Bie ift ihm bann nun gebachte Futterung bekommen? Wann ich mein Raul nicht zur Taschen mach, so muß ich nichts anders fagen, als wie es die Welschen außsprechen, voll, voll, für wol; Was heißt aber wol, wo vicht beh eim vollen Faß, auch flaht ein schönes Glaß, ben Nötlichkeit ein Zierlichkeit, das ift, ben eim wolgesetzten Müllersack straden Mann von Leib, auch ein Ranbiegend, Tiess Fundament gewelbig, wol gegossen, Grabtiess gesenckes Weib: Dann wie kan man sich frewen, da sich daß Kipelfro Thier nit regt, welches den Namen vom frewen tregt? Wie solt es stehn, wann der Adam an der Müntzu Wurmbs allein solt schlagen, und kein mit schlagende Evam haben? Derhalben und dieweil er mercket, das die Strossdel

Derhalben und dieweil er merket, das die Strostdel Benus zu eim Widerschein gern flunde an der Sacpfeissen Bauchus, und neben der Bauchsberigen Zeres: so sahe er ihm und ein bezöhstes Ausstracktiess, und Beginnenpslaster und, zu beförderung der innern Nierendawung pro Anibus, und stillung des ausfrührigen geschwollenen Welschhanenhalß, und ausgelaussener Rotblawen Schlangenkal, welches er klasstern lang im schweiß seines Angesichts warm vberlegen must.

Ließ sich auch an der einigen Fibel benügen, dieweil er auch nur einen Fibelbogen hat, dann was follen zusammen vielerlen Safft? Eines nimbt dem andern die trafft, die Ablerssedern verzehren die Taubensettich, so warff ja den roten und weissen jener vollzapff zum Laden auß, doch den Straßburgischen Botten ungemeint: so heißts ja auch, wo sich Bneinigkeit straußt, da wird zu eng daß Hauß, und ziehet der stärkt dem schwechern den Harnisch auß.

Sielts berhalben gar nicht mit bem gole, gule, gaule, gehlen, Bungstredenben Sundsbrautläussern, Käßhirnwürmmürben, Außquinkessen gemergelten Kucubitirern, beullengeschwollenen, Rähgerittenen Bodenzeutern: Roynaßglitzenben, Dürrbadenschmutzigen, Beingarttelenben, Elenbogenhindern, Bleichgeschmirbeten, Mottengesressen, Wurmflichichen, Dolch gestümmelten,

Rungbeschnittenen Bruchbinbern und lagfutterten Blaterbletigen, Auffetigen, Weifischüpigen, im Solkfequefter ligenden, und erfaulenden Johsmartlern, Labarusfrenglern, vnb Golbjundern von Guajaco, Blinglenben. Blaggiterigen, Rrudenftuffigen, ftimmaungenben, Sinftumpffen, Marderfäugerten, Rudengrimmigen, Dhrenfaufigen , Ropffichuttelern , Die verfurte Blebenfarben geficht haben, lare gebachinug und lare Gadel: In fumma, er fagt gar ab, biefen Stindboden, Siechtagigen, Schmupfcmedenben, hinbenledern, hofenfchmierern, Strumpffüterern, Wabenfteden, Barpelichwigern, Bodenholtfauffern, neunmal Fransofischen Rittern, Gfelemeffigen Dorffarren, und anbern verminten Das fen, Die in alle Rrebolocher ihre Mafen fteden wollen, und bas ponitere themr fauffen. D wie fein haltet Sispocrates ben Coitum ober geheitum für ein Art vom fallenden Siechtag, ba man mit bem Ropff thut, als wer man mit bem Urg vnfinnig.

Nein, Nein, diß war seins Glaubens gar nit, er sieng kein Troianischen, Farrenwütigen Hellenkrieg darumb an, mault mit keim Agamemnon vmb das Brischachelslein, stürtt sich in keinn kurpenloch drumb, war kein Pausanischer, Scedasischer, Carrarischer, Barsüsser, Revitischer vnd Dirschereitischer, Freymüllerischer, Revitischer vnd Dirschereitischer, Freymüllerischer, Meydlinmeyiger, ward kein Mundischer Isenpfass drumb, daß er ins Ellend einer Nacht halben komm: Er war kein Bryas, daß ihm die Braut im Schlass die Augen außriß: man dorst ihn nicht darumb auss Macrinisch in ein Ochsen vernehen, noch Sicilisch Besper mit im spielen: Temoclia dorst ihm keinen Schat im Bronen zeigen: man gesegnets ihm nit wie dem Salust mit Peitschen, oder dem Schweizerischen Amptman mit der Uchst im Bad, und dem

Domherren mit bem Striegel: Er flurt tein Bifchofflichen half barumb im Reller aber: gunbt nicht ber herren gurr Tais zu lieb Berris Roniglichen Ballaft an, er acht nicht ber Mora Erb: man borfft ibm nicht wie ben Affen die Stiffel halb aufziehen, vnb barnach flieben: Die Bapftmutter Marogia borfft ibn mit feim Ruffen erfticen: pfalet tein Fram burch Die Tefchen, wie ber hunnisch Konig Cacan zu Forliff beg Lombarbifchen Ronigs Gifulffs Fram, Die er, nach bem fie ihm bie Statt und ihr Ehr verrathen gehabt, wie gehört, mit eim Bnabamischen Spieß und Pflo-den hat gespisset und verkeplet. Es dörfften in Ronigs Gifolffe Tochter mit ihrem Milchmarett nit betriegen, bnb Faulftindenb Fleifc vnber bas Nadmentelein zwischen bie Bruft verfteden, auff bag vor scheutlichem Beftanct niemand mit ihnen fcberbete. Daber bie Bngarn meinten, bag alle Lombarbifche Beiber alfo ftunden, vnb lieffen berhalb ben Rigel in bie hofen finden.

Bergaß sich nicht wie herculi in ber Spinftuben, wie daß Blenweiß Weißheit Muster im Etrenberg, ber trew Edart, Dannhauser und Sachsenheimer in Benusberg, König Mithribat im Weerland Bonto, Hannibal in Capua, Juli und Antoni in Egypten. In summa, er ließ nie kein Nieren, noch anders, wie daß hündlein von Pretta bahinden, von frembdes Genäsch wegen: dann sein Ehr war ihm lieber, wie der Jungfrawen, die band die Aer an ein sehdenen Faben behm Kuhschwant am hurendant.

Berspepet berhalben die Corinthische hohe Zagenftifft, Solonisch Bolffshulein, Bellegablische bordal, Sixtische Mummenhäuser, Bufflofter, halbe Tächer, Rosenawische, Schweinawische, Oberhausische Fischerfeld, Mehiger Awen, auff bem Roberg: Newhäuserwäldlin,

Rewpeters Balblin: Leipstiche Aniehölglin: Die Bibertäufferisch Liechtmeicheren, die peeora eampi, die daß Graß mit dem Gefäß abmehen, und den Leuten vor dem Gestäh mit ihrem Aeretinischen, Welschen Basion umbgehn: dann die Ainder trinden offt nicht, wann sie nicht den Wassertessel vor ihnen sehen: und was bringen sie davon, als erlamte Wolffsweichen, und das blaw und grün im Rücken, welchs sie darnach mit wilden Aahenpelgen wöllen vertrucken: und wann sie die frische junggestderte Pfeil verschoffen haben, darnach ben den jungen Frawen wie ein verschmittener seufsten ligen, und unbesoldete Factoren, und Substituten Stupsti die Stuten kriegen, es besolde sie dann die Fraw.

Pfun auf, bepbes mit ben Mildpfinnigen Barrenmerren, vnb Gartlauffigen, Stallnafchigen, Bobenbartbreiferbigen Bodenbreden, Dvibifden, Reunreutigen Birene, Surenmutter Arebafto, Surenreimerin Bauffo. Butenbroduratorin Leoni: Sugeinfdwegige Bompruni, Surentreme Lowin, Mugenschehliche Gienoppe, Bellmett. Quabratari, Landbur Robove mit bem Rundelthurn, Sengftbrunflige Schamiramis, Farrengebrute Bafgipfa, hundegebrute Minerva, Geple Gulia, Bopulea, Rlepatra: Gallifche vnnb Arterifche tobt geminte funff ond amantia reutige Megalin, Procolische Bebenfpenniger, herculifche funffpighuberer, Inbifche flebenbigmogige, Mahometische vierhigmansame Gregorii beg 7 6. Rechtild, Reapolitanifche Janna, Frantofifche Balenting, Belagnes, Stamplang, vntafta Chaftegnereich, Rabenreine Branbentaterlein , Drotin , Rofliebe und Ribeftz.

D wie ein gut Phiagorische, Druibische, Cabaliftische, Binemonische und Lullische gebächtnuß für solchen hu-

ren vnd Bubentroß. Es nimpt mich selber wunder, wie ich den Hurendant weiß also zu erzehlen, gleich wie Simonides die versallen Zech: And Betrarch den Triumph Damore: Ich din gar der Memori voer daß Faß kommen: Derhalben haltet in ehren solchen Aerzischen Kopff, der alle seine Kriegsleut im ganzen Heer von 100000. wust mit ihren besondern Namen zu nennen: Ja wers glaubt, ich dend, wann er einen schon Cläußlein geheisen hat, vnd Beternel hieß, so hat er doch Cläußlein müssen heisen, dann beh diesen Herrn gilt der Hossmännisch Repmmen: Ich laß Ruben Bieren sein.

Run wolan, fo wißt ihr nun, bag er nichts hielt auff bie Beimbudifche geftolene, Rachtbiebische Rigelfremd, ba fich einer in Dachmarber und Gespenft verftellen muß, ja wie Juppiter in Ochsen, Drachen, Schwanen, Rafer, Biber, Meerschwein, Wibhopffen, ond Gold verwandeln, und wie Ovibius in ein Floh fich wunfchen. Dann es gibt geftolene Rind, Lifffinbeden, Eplwerd, ungehemre Krippel, Spanische Bechi-306, Bngeitling, Chegeitig Geburt, Bngeitig, erflict Dbs. Bebammenpfet, Stieffvatterfuplein, Bendergriff, Liebtrand, ja Leben ertrend, blind Bebammen bolen, Rellerfindbet, Tollfuff, Bruftichwindung, Rindverschnierung, Leibpfrengung, auffgeschurtt Enggurtel, Profepbegrabnuß, Webrwigen, Bifchfbeig, gundling Mußwirffling, Bauchbinberin, Sevenbaum, Rudenschmar, Bfulwenbauch, vnb Chrgrindig, Bertugallen Roct, mit groffen weiten Reiffen, barunder man ben aufflauffenben Teng in ber Mutter fan verbergen, Cache Baftart. Er hielt bas Bachifantverflein gar Bebengebottifch : Est magnum crimen, corrumpere virginus himen.

Der ein Jungfram barff foweden, Darff aud in ein Capell brechen.

Roch viel minder kondt er verdawen des Blatons Lacedemonisch, Gartenbrüderisch, Weibergemeinschafft, wiewol es in den Decreten cap. diloctissimis, causa 12. q. 1. gebillichet wird, weil under guten Freunden all ding soll gemein sein, wie det Luste und der Sonnenschein. Noch die Lesbische, Lawdische Klingenbalterer und Wadelsauger, Buberonen wie sehr es der Waleventisch Bischoff de la Casa Sodomao rühmet: noch alle Kysoladen, Psitzdisser, Coditto, Fellerumer, die die Jungen durchs Waul wie die Wiselwerssen sollen, Lidisch, Mittaggeple Stilmelder, Geishirten in der Sonnen, Siphniasserische Psostenhalter und Cibeles Orden. Noch das unmenschliche, Stallssindende Stasermo, schöne Fraw Geissbergerin.

Sondern (damit ich einmal abtruck) er schiefet sich nach der Ordnung der Ratur zu einer ordentlichen Chrennehrlichen, Rachbawrlichen, Gesindfolgigen, Gemeinnülichen, handlichen und wohnhaftlichen haußhaltung und Engenherd. Dann seins Batters Hoffmeister Silenus ihn mehr dann einmahl hat berichtet, daß nichts auff Erden einer alleinbeherrschung und Monarchie oder Mannherrsch (welche man dann für die beste Regimentsbestellung außgibt) gleich ähnlicher nachdmet, und sich Königlicheres ansehens erweiset, auch mehr nach weiß der gemeinartung schiedet, als die häußliche herrschafft, und herrschafftliche häußlichkeit.

Dann in berfelbigen ertennt ber Sauffürst feines Tachtropffes Reichsgrengen, barauf ihne niemand giebet, I. nemo. do Reg. jur. feines Aderlands Marggraffichafft, feins Belbes jahrliche Gintrag, Boll und Gefäll, feines Schahfaftens erweiterung und Mehrung,

feinen zwebzöpffigen Treforirer und Ruchenmeifter, feine Rinbercrebenger, feiner Raftenbeigung vnverfangenbeit, feine feinbliche ftrauffenbe Rotten vnb Frepbeuteren ber Spaten, feiner Gibel befeftet anftog, feines Rauchlochs, Liechtes und Lufftes befommlichfeit, feine Cloafifche heimliche Schuflocher, feines bobens Brepheit, feiner Bnberthanen Gefinds Gewerb, Gefat und Gebrauch, feiner Bofifchen Chehalten Reifttag, feiner Rinder fcaldenarren furmweil, turpweilige Rabt und Affenbofferlichkeit, beggleichen berfelbigen Rinberpapagen tägliche ond nachtliche, Lautgeftimpte Rammergengung, Tifchhoffterung und Capellmeifteren fein bund und Rapenfchmeichler, fein Mauß und Bliegenschmaroger, feines hobes und niberes Saufwilbes ober Biebes ficheren ein ond aufjug, feiner Tauben ond Bienen fregen ab und Angug, feiner Pferbt Aderpoftlauff, fein Spitalfregig Amufenreichung, feiner Nachbawren Fried und Bunbnug, fein Solymardatifch Walbholy und Ruchenfpeiß, feinen Fifdmardifchen geltnegechten fregen Fifchfang, fein schlafftammerliche Wehr und Waffen, und Beughang, feine Rammerzunfft und hoffftuben: feiner Sofftlebbung, auch hauß vnb hoffhaltung, Roften und Untoften: Er hat an feine Weib, Rind und Gefind genug Reerrauber vnb Schnapphanen im Sedel und in ber Tafcben.

Diese und andere mehr Hausindtige Stud, so sie bem Haustonig gründlich zu erwegen fürkommen: spüret er alsbald seine Unvermöglichkeit, daß er, wo er nicht von Landt und Leuten raumig und Schachmatt werden will, nothwendig dem hundertäugigen Argo ein fünst duzend Fenster auff gute rechnung abborgen und mit dem Mercurio ein Anstand treffen muste. Derwegen benselben genug Mann zu sein, vergleicht

ond einigt er fich mit einer ihm anmutigen gehulfin: Belde er barauff omb mehrer Erleuchterung in ebenmäßige Bollmacht, daß feine zu verwalten und zu gebrauchen, mit ihm als ein gemeinerin unzertrenlich einlaffet, ond zu einem Tifch onb Beth geheimeften Rabt erwöhlet: ja gleichsam in ebenwurdigen Thron für ein Sauffonigin auffnimmet ond neben, ibm einfetet. Belde frebfürliche, ehrenbilliche und Saufiftemrliche Gemeinschafft, fo fle ine Werd gerichtet, alebalb vor Gott und ber Belt, ale ein nothwendige Lebenefrift, ond Menfchlichem Gefchlecht unvermeibliche Auffenthaltung wird gerechnet bnb geftattet: Auch folder Contract, verlobt, Sanbichlag vnb verbundnug von ber ewigen Trewlepftung, bie fle einander in Rrafft naturlicher Buneigung, zugelaffener Beplag vnb Chetoppel, nottringliches Benftanbs und fremwilliger Bufag foulbig, ein rechtmäßige Che, Die Contrabenten und verlobte aber Ewige Cheleut, und eins Leibs genofie geachtet, bestimmet ond gepreifet.

Belder sehr Geheimnußreicher nam, nicht schlechtsachtsam ift, auff und anzunemmen, in betrachtung, daß er auch nach bepter Ehegatten tödtlichen Abstand noch nit verschwindet: sonder auch im ewigen Parabehs (da sie einander wider kennen, und wie keusche Geistlich Engelöherzen sich behfammen frewen) beharrschafft, so viel den Namen betrifft, besteht.

Dierumb so allein ber Ehenam also ehrlich in bia Ewigleit (ba flat boch sein Wirdung nicht mehr erenget) erhaben wirt: Wie viel mehr geburet vns, bie wir sein Krafft und Stewr in unserm Bawfelligen Bilgerhatlein vorständig empfinden, benfelbigen nicht allein werth zu halten, sondern auch seiner Eygenschafft nachzuseben.

Sintemal folder noch mehr fuffere Ramen mit ibm auff bem Ruden bringt, alfo bag man einander mit ben allerholbseligsten Namen, bes Batters, ber Dutter, ber Bruber, ber Geschwifter benennet, ruffet und gemeinet: baraus abzunemmen, bag wo fle in ein abgang gerahten, balb alle Schwerbt vnb Spilmagen, all Sipichafften, Bermanbtichafften, Betterichafften, Basichafften , Debemichafften , Dumichafften , Reff und Richtichafften, Rinbtichafften, Gevatterfchafften, Golbichafften, muften wie bie Bliber bes Leibs, ba fie bem Bauch nicht bienen wollten, abgehn und fallen : Ja bie gante Belt gu Grund finden, ond in ihrer Mutter Leib bas Chaos, ben Rochhaffen und Bachoffen tretten: In betrachtung, daß biefelbige von folchen verfreundungen und Gemeinschafften allein alfo gemehret, bewohnet vnb ge--zieret aufftommet: Seib einmahl ber Menfch fonberlich Ru eim gefelligen, leutfeligen, Selhafften lebwefen ift geschaffen : Bnb alfo, anbengig ju schlieffen, auch gu ber ehelichen Paughaltung Naturnengig geordnet, Dann burch zusammenwachsung, vernachbaurung einer ganten Freundschafft wird ein Bag befest, auf vielen Baffen ein Fleden, auß eim Fleden ein Statt, auß Statten ein Land, auß Landen ein Ronigreich und Renferthumb, auf Repferthumb bie Welt, auf ber Welt bas Parabeif.

Dannenher man wol von der vermählung, wie Tullius von der Freundtschafft Gleichnusweiß sprechen mag,
das welche dieselbige abzuschaffen vorhabens, sich einer
vnersinnigen That, nemlich die Sonn auß dem Weltfreiß hinzureissen understehn. Dann wie köndte ohne
Cheliche Saat das Land erbawet, die Stätt besetzt,
die Dörffer bewohnet, die Gemeinden versehen, die Daußpfleg verweset, die Geschlecht außgebrentet, und endlich
Gottes besehl, die Welt zu mehren, vollzogen werden,

ober auch bie Gnabgefalbte Rirch (barauf Gott Colonias - boch nicht von Colln, noch von Kal - Burgerflifft und Bewohner, als geimpffte Berfetung und Schogling auffetet ond zielet) allhie bestand haben? meldem m nut wurde bie Sonn icheinen, bie Erb erleuchten, auff und nibergeben ? Dergleichen ber Mon und Sam ben Boben erfulen, ber Regen befeuchtigen, bie Wind nodenen, alle Thier gunemmen, Die Baum Fruchtbaren, bas Felb Getrebb tragen? Debret fich big nicht alles, nach anzahl und menge ber Leuth, bie es gebrauchen? Befand nicht Repfer Maximilian zu Colln je mehr Brob vberig, je mehr Leut zum Reichstag tamen? tregt nit ber Sand bmb Rornberg beft mebr Depbel, je mehr Bebbelfreffer ba auffftehn? Rommen nicht zu Barig best mehr Jahrfuchen auff, je niehr Baftetenmangierer fich allba regen? Wachfen nicht bie Ruben beft gröffer, bamit bie Rrautfreffer gu belben baben? Seind bann nicht alle Befchopff zu aufibringlicher erhaltung beg Denfchen gefchaffen und gefegnet? Ift nicht die groffe Leblose von wegen der kleinen lebbafften Belt erbawet? Bo nun biefelbe auf onbrauch Chelicher mehrung abgienge, were nicht Bott als ein Bufurfichtiger, vnb ber vnnotlichfeit Bawberr befchulbiget? Ober ale ein untrafftiger erhalter feiner Gefchopff, vnnb vnmachtiger Bollzieher feiner Bebott gefchmabet?

Stunde nicht diß mitteltheil und Bunctzweit zwischen den vier allgemeinten oder Halementen (die des Mensichen halben rund gewelbet) seiner einigen zier beraustet? Burde nicht alles trawrig, unbewohnt, Wild und die liegen, Die Kunft abgehen? Die Erbschafften absterden? Fried, Gerechtigkeit und voung aller Tugend auffhoren? Die himmlische Engelsbotten ihrer fremd, die sie fie mit uns auch die von wegen hoffnung zukunsfielse mit uns auch die von wegen hoffnung zukunsfie

tiger ewiger Rundtschafft pflegen, entbaren? Die Teuffel ihres Bolls mangeln? Der Höllisch Schiff- und
Karrenman Charon hungers sterben? Aller Gottesbienst
erniber und vergeffen liegen? Ja gant und gar kein
Gott, so uns Regieret, scheinen? Bud endlich dieser
mittelkreiß ein wahre Teuffelshöll werden? Wie köndt
aber die Bberhimmlische Majestät, so man also die
Chegelübb unüblich machete, oder unnötig achtete, läkerlicher angetastet sein und heissen? Hingegen wie kan
sie Chrwindiger erhaben und gepriessen werden, als so
man gehorsamlich nach dero gegöneten mitel in Chelicher Kenscheit ihm dienet?

Da boch folde Chliche Beltfamung zu forbern, ber hochft gebacht weiseft Schopffer bem Dann, fo bas ansehnlichft und erft geftifftes vernunfftig Geschopff ift, nie allein von auffen ein fandmäßige und zugelaffene mitgefartin vnb gefpielin an bem Beiblichen Gefchlecht, fonbern auch von innen im Bergen ein natürliche gunengung bub anmuth zu berfelbigen hat gebilbet. Alfo baß er bebbe von wegen begiert und vnabsterblicher fortpflangung bnb binberlaffung feines gleichen Ramens und Fleifches, auch angenemer gubienung (bieweil er tein füglicher und ibm gefelliger Gulffgefellin zu feinem Che vnb Saufgeschefft unber allen Creaturen bienlich befinbet) fich ju beffen bepwonung und gemeinschafft best lieber, ja fcbier naturbetrenglich einlaffet vab gefellet. Dann zwar ein jeber Ehgeneigter bebbe berinte ftud, als nemlichen verlangen in feinen Nachtommenen unfterblich zu bluben und zu erscheinen, und angeborner geschicklicher hulff ju vnberhaltung feiner Berfon , vnb beg feinigen zu genieffen, in ber Beiblichen gugefellung allein vnabbruchlich befindet. Auch warumb folt anbers by boldfelig Beiblich Gefchlecht alfo anmutig, qu-

thatig, tupelich, Armfabig, Bruftlindig, Anbiegig, Sanftligig, Dunbfüßig, Liebauglig, Ginschwebig, Dilt, Rett, glat, wie Marmelftein, wie beg Pfaffen Brfeln bauch, icon und gart erschaffen fein, wo nit weren bie fich barin erluftigten? Bas folt ber Rofen geruch, wo nit weren die fle jur quidung abbrechen. Bas folt ber gut Bein, wann teine weren, bie ihn zechten? Bas wer ber Thurnierring, wenn nit die Soffleut barnach ftechen ? wie folt Weibern fold Natürliche geschicklichteit bem Mann zu bienen, ond ohn ibn weniger bann ein Gebher ohn bas Sauf zu bestehen, vmbfonft guaeftanben fein? Warumb wer fie alfo blob geschaffen, ohn daß fle fterderen gufag und benftand ben bem Mann bett zu erheben bnb gut fuchen? und bag beg Ranns festleibigfeit bie Beibliche Blobmutigfeit, wie ber Augstein Die Sprewer an fich ziehe. Warumb ift ber Dann rauch bub Barig geschaffen, bann bag er ionen mehr warm, Luft und Ribel einreibe und eintreibe ? Barum find ibr zweb, auff bag wo fle 3willing betommen, ein jebes eins auff feiner feit Rachts zu wagen und zu wiegen hab.

Auf was ander end hin wolt sonst ein solche vnerschöpffliche Lieb und Lust Kinder zu tragen, auch unverdrüßlichkeit solche auffzuziehen in ihr Gert eingestiezen sein, ohn durch des Borslchtigsten Artschaffers verschnung, der daß Tugend und Demut übende Weibliche soch hiedurch der frengirigen unbändigen Mannschafft wie dem Pferd daß Saltbestrichen gediß, hat füß und annehmlich gemacht.

Dann also maß ber Mann alle bie forgfältige wartung, so an seine recht eingeimpffte Impffling Zweig von Erben angewendet wird, ibm als bem Stammen selber widerfahren sein auffnemmen, von zu band gegen feiner Cheverknipfften mit Wiberlieb verfteben und erfennen. Derhalben man recht faget, bag bie Rinber Pfanbfcbilling , Sterdung vnb Confortatiff ber Chelichen pflicht fepen, und bas benber Chegefinnten Lieb in biefen, wie bie auffgezogene Septen innerhalb bem Lantenftern gufammenftimme: Dann biefe find ber Eltern fconfter Wintermeben, Lepbvergeg bnb Wenbunmuth, beg Battern Auffenthaltung, Leptftab, Rruden ond Stupen, in welchen fein alter wiber blufam wirb, find ber bleiblich Ram feines Stammens, Spiegel vergangenen Jugendt, anmaffung feiner geberben, an Beficht und an geftalt, gleich wie ein gezeichnete Beerb? Ein lebendig gegoffen, bod etwas verfürste Mobelbilbung: Ein groffe Traumgebilbet hoffenb fremb von ibrem gufunfftigen wolftanb, fein ewige gebachtnug, immerwirigkeit und unfterblichkeit, in benen er wie ein murber Rag zu vielen ftuden gerfelt, in partibus similaribus, beren jebes, ohn bas Diggewäche ber Tochter, fein Damen, famen und wefen traget, und generice pradiciert.

Durch diese wird er gesegnet, diese machen ihm alle Arbent suß, dieweil er ihnen gern viel verließ, von diesen Erben sich die Guter und Kunst von eim zum andern in sein Geschlecht staffelsweiß, wie man einander die Ziegel diß zum Lach hinaustreichet, und die Raß ins Schiff ladet. Diese, wann sie etwas mehr erwachsen, werden die wahre Lier deß Hauses, die Redenhalter des Tisches, der Schutz und das lebhafft Gemaur deß Vatterlands, die macht des Kriegs, der Statt Newe Burgerschafft, der Regiment frische Pfehler. Wo blieben aber diese schools ehroßlein, wann man sie nicht aussziehlete? Wer kan sie aber besser ausszielen, als die von natur darzu geschaffen? die Che und Beti-

genosse Weiber; welche es auch zum gröstentheil antrist, als die sie sawr ankommen, die ihres Leibs stammens, außschößling vnd Nabelstück sind, und derwegen dest sieber haben: wiewol Aristoteles 8. Ethic. auch ein ander vrsach anzeiget, warumb sie die Kinder hesstiger lieben, nemlich dieweil sie derselben gewiß sindt, aber die Wänner wänen vnd meinen: Daher die Tochert den Müttern zu Kirchen vorgehen, aber die Sohn den Bättern nach. Auch meint Wilhelm Benedict in seiner Repetition C. Relnut: Es geschehe darum, weil die Mutter die Materi, die Wätter aber nur sorm mit ihrem trähensen darzu geben, vnd wie Salen sagt, auss der Cithar schlagen.

Derbalben, in Rabeliftigem ernft bon ber fach zu reben, von ben guten Weiblin nicht ftet zu argwohnen, bag fie an ihrer eigenen Leibsfrucht follen faumig werben, fintemal fie gleich fowohl als ber Mann an beren alle ehr und fremd begeren zu erleben: benn wer hat je fein Bleifch gehaßt? Darumb fecht ihr, wie fie bie Rinder lebren beten, schicken fie zur Rirchen vnb Schulen, fteden ihnen allerley wedt, schled, tred und Latwergen in ben Schulfad, verebren bem Schulmeifter etwas, bag er fle nicht ftreich, geben fitr, fle feben trand, tonnen nit jur Schulen tommen, geben ihnen jur Straff einen Antop mit bem Fingerhut. Beiffen fie bas fluichen jum Dutten bringen. Becoraliens, bemuschelens wie bie Jacobsbrüber, bebendens wie St. Brban mit Rutteruffen, ond bie Würpframer ihren Rram mit Riefmurpfacelein: tauffen ihnen gulbene Schühelein und Belglein, Alepben fie fein punblich auff ben newen Schlag, feben Leuß in Belt, benden ihnen Toldplin an, lebren fle bem Batter, ben fle fonft nit tennten, Ette ruffen, bag fcmushanblin reichen, fich

8

Elephantisch neigen, den rechten backen zu kussen, ben den Beinen hoheln, also reuten die Bawren, beh den ohren aufschen und Rom zeigen, Mummel spielen, die Lecz aufstagen, auß der Predig behalten, geben ihnen heimlich gelt, schicken sie zu guten gespielen, zum Dank, lehren sie den gang, wie der Arebs seine jungen, samlen inen ein schat, verwaren ihnen ihr verlassenschaft: da stellen sie ihre zucht umb den Tisch staffelsweiß wie die Orgelpfeissen, die kann der Watter mit der Ruhten pseissend machen wann er will, ohn Blaßdalg tretten: und da besteisst sich das Weib, daß sie diese Costensische, himmlische Sachseiss oder pfeissen mit ein jungen Discantbläserlin, vogelgeschrey und pseisstraft fläts erses, damit doch das Orgelwerd gant bleib.

Bnb wer tan all ihr mub, fo fle mit ber Rinberaucht haben, erschweben, mas fie für allerhand turbweil vorhaben bie Manner zu ergeben, mir entgieng viel ehe ber huft, als ihnen ber wuft: turgumb wer fein Chgefibete bat, ift halb tobt, mangelt ein fluct . beg Leibe, weiß fein feghafft Bauflich wohnunge wie bie Tartarifche Beerfarch, ift nirgends babeim, ift mehr eim jerfchweiffigen Bieb abnlich, als eint gefetten Colon und Rolbauren, ober bestalten Abbrengenen Ingevonen, Einwohner und erbamern biefes zeitlichen Luftbaren Barabifes. Dann ob er fcon ein Obtach hat, ift ibm, als wer er brein gelehnet, vnb fist manberaweiß wie ein anderer Landftreiffer im Bafthaug, niemand focht fur feinen Dund, niemand belt ibm bas fein zusammen, weber bas groß noch bas fleineft Saufratlein, weber bas taglich noch bas nachtlich, alles verschwind ihm under ben Sanden, bat niemand, bem er fein nobt flaget, ber ibm fein anligen abnimmt

sber mit gleichen Achseln leichtert, keiner epffert omb sein Henl, niemand warnet ihn mit trewen, ond wann der han todt ist, treht kein henne nach ihm, niemand truckt ihm mit tieffgesuchten Tuxteltaubenseuffgen die Augen zu, niemand nimpt Lepbklepder auff ihn auf, keine laßt ihn in ein alte Säwhaut begraben, keine trindt auff Trakisch ein halb maß Wein auff ihn auf, keine läßt auff Indisch sich mit ihm lebendig verscharren.

In fumma, wer fich mit feiner Chegebulffin bebilffet, ob er fcon ber Reichfte wer, bat er boch nichts, bas recht fein ift. Dieweil er es mit keinem in gleider fremb weiß ge genieffen , bat niemand, bem ere bring, ber ibm befcheib thut, bas fein verwahret, fchlieffet, verframet, bem. ere ficher vertrame, bem. ere auch putunffic offenblich vnnb boffenblich tonb getroft verlaffen, alles bas fein flebet in frembber, gefährlicher, mistramriger Sand, fein engene Chehalten, ja Bebhalten, die Rnecht und Dagb betriegen ihn barumb, tragen ibm beimlich ab: thun wie beg Callimach Aff,. der, als en fab, wie bag Gefind in ihres Geren tobtlichem bingug anfiengen aufgutragen, zu fielen, zu fetichen, zu fchleiffen, zu versteden, wolt er auch von bem: unteflirten und unverlegierten Erb mas baben; lieff bin bub nam bem Sobtidirpachen Callimach bie Schlaffhanb vom Ropff, wnb bas Doctorhaublin barüber, beg: mußt wol ber Krand lachen, bat fich auch alfo gesund gelacht, vnb bag Gefind zum hauß aufgejacht: Aberwas ifte ? Brlaubt er fcon etliche, vnb nimpt anderean, fo labet er mur anflatt: gefättigter: mehr bungerige: Subefliegen.

3a daß Efeltreibig, Lohnforgig, Augendienschafft Gefind ift ihm taum gehorfam: Ift murufch, widerbesse dig, Diebraumisch, vnverträglich, Kutterstichig, Metgliculoß, Kifig, Balgisch, vanb eins andern haar, Geschwätig, Außträgig aus dem hauß, von im hauß trag, Bawrenstolt: Eißspatirig: Schlauderig: Haußvonseiß: ber Niemand im brechen vod verderben, ift Wolfsefreßig, Alosterkaten art, versoffen, vollfaul, studsaul, Schlassbürmelich, Kopffratig, Wolfslendenschleissig, Bovermüglich, Bogeschick, Svyloß, verwarloß. Uch welcher Plaudischer Comedischreiber will alles Davisch und Getisch, Knechtrecht nach Niemands Zedel beschreiben? Wieviel Gesind, so viel Feind, da ist Hund und Kat das best Bieh, dann so er den Rucken verwend, hat er keinen Unwald noch Haußeutenampt, der es in seim abwesen auff guten weg richt und schlicht.

Sein Freund verlaffen ibn, ober marten ibm Erbgirig auff die Seel, munfchen ihn in die Goll, er ift veracht ben feinen Benachbaurten, wird zu bem Regiment nicht gut geacht, wird von Chrlichen, gemeinnutlichen Ramenswürdigen Memptern burch alle Gefat einhelliges Berbott abgewiesen und verfchmabet : Bebacht, bag er nit tauglich einer Gemein vorzufteben, ber ibm ein engenen Berb gu verfeben nicht getrawet: Belder boch, wie oben gebacht, eins rechten Regiments andeutung ift : Ja ein mahre Schul vnb vbung vieler Tugenden, wie bann auch bas Chewefen aus Tugend entspringet. Sintemal burch big Cheinig Mittel biefe befledte Bnzucht verhutet, und Gottes Gulb erhalten wird, ba vergleicht man fich mit einer Elige cui dicas, tu mihi sola places, onb m. placas. Benügt fich mit einer, wie ber himmel mit ber einigen großgebauchten fcwangern Erb, bie Sonn bem einigen Mon : Lebt alfo ohn Epffer, barff mit feint andern umb die Band gobelen, hat fein engene Leibsquarbi, haufgebarin (boch fein Salomoe Barin) Muthtröfferin, sein Zweck, nach bem er ziehlet: ziehet Eherliche Kinder, darff sich beren nicht schemen, wie der Bandreffen, die jehm ein vnehr, Schmach vnnd Rach sind, dieweil sie den Namen des Geschlechts jerer vorsfahren, den guten Leumund, die ehrlich ersigte Wasezeichen, gezierden Frenheiten, und Stammenlehen, nicht mit Ehren suhren und erhalten, man darff jenen aus

Berbott ber Befat nichts verlaffen.

Derhalben, D mein Beimen Che, Ducite ab urbe domam, mihi ducitur axor, Mopso Nisa datur, fübre meim Grandgauch biber ein haufichwalnt beim, bie im ein gefellin fen in ber Doht, feins Bertens ein Geffel, feim Leib ein Ruffen vnnb Glenbogenfleuerin, feines Bnmuthe ein Beng, fein Ofenftut, bas ander Bebn am Stul, Die ihm auff bem Ropff helff tragen, mas er auff ber Achsel tregt, wie zween vn= gleiche Tobtenfardtrager: Die ben ihm auff bem Stul bleibt figen, bag er nit thut pligen: Die fein Sparbaffin fen, fein Ferr im Binter, bag mit gefottens onnb gebratens ombgeben ift, fein Schatten im Commer, fein Mitzecherin, feine Teckelmarmerin gu feim Rabel, mann ibn ber Barvatter plaget, bie fich auff Aldeftifch fur ihren Dann barff in Tobt begeben, auff Spartanifch an ires Ferrgnants fatt fich in Befengnuß ftellen, bas Gifft auß ihres Ronigs Rothwerbs Bund faugen, mit ihren Banben bie Aber fcblagen : boch nicht auff Grandcarbinalvellisch, ba mans auff Senecifch fo lang laft lauffen , bif bie Geel mit bem Blut aus bem Lochlein wifchet. Ja fie barff ihm auffblafen, mag ihres Maufols Afchen und Ered fauffen, ihren David zu eim Bilb machen, gum Fenfter außlaffen, auff Schutifch, Evabnisch und Getisch zu ihm ins fewr fpringen, auff ihre Abrabote Leib fich erfte-

den, bor Leib ihre Bruti glienb Rolen ichluden, auff Eneisch ein Rraten auß ihr machen., Die jren liebften Schat auf Weinsberg trag, ab ihres protesila Schatten erschreden, in ihres Umirals Urmen por Fremben verscheiben, ihren Juni auff Tanififch in ber Rift aufführen laffen, mit ihrem Fiebloch verwundten Fischer in Larfee fturgen, vor Lend auff ber Buhnen fich ertrenden, vber Schnee und Eng, Stod und Stauben mit ibm ins Glend reifen, ihne auff Sarifch nicht Clauf, fonbern Saugherr, nicht Abraum, fonber Berr Oberheim heiffen, ihrem Rapfer Friederich gu lieb fein Wein trinden, an ihm ihren Schmud fuchen, ihren Speriol, ehe er auß bem Baug gebet, vor tuffen, ibm aus groffer lieb auch bie Dagb nicht vergonnen, ja ibrem Bector bie Baftart faugen, nicht zuviel behichig noch beißig fein.

Warauß wöllen wir aber folche beß Wives ausbundige Chefram schnigen und schnehelen? Auß Eve Leymen nit: Aber vielleicht auß Blatons Retpoblicheit, der Eifer Erbsen Oredner, deß Sturmen Notwilligtat, deß Bitrovini Archibecker, deß Eurions Grammatico, deß Augustins Gottstat, deß Hegendorffs und Cantiuneul Juristen: Nein, auch nicht, warauß dann? Auß Birre hinderrucksinnigen Wackensteinen, oder des hanß Sachsen Hundsschwang. Wie? treffen wirs nit recht mit dem Arß ins kalt Wasser? Dup par Resser: alsbann bleibt das Gemecht beym Geschlecht, und daß Geschlecht beym Geschlecht beym Geschlecht

Allsbann wird file ihrem haugvatter alle Gebrechen, ohn einen, vbersehen vnd gebenden, es sen kein Mann, er hab ein Wolffszan, hat er anderst nicht das gant Maul voll: wird er Fluchen, so wied sie Segnen, je wilder er, je milber sie, pricht er hafen, so bricht sie

Arug, bnb wie in D. Menbers Naturgeschenbem Chebachlein fleht : wann er schrepet, fie nur schweiget : ift er grimmfinnig, ift fle fulfinnig, ift er vngeftummig, ift fle ftillftimmig, tft er ftillgrimmig, ift fle troftftimmig, ift er witig, fo ift fle gutig : Er ift die Sonn, fle ift ber Mon, fie ift bie Nacht, er bat Tags macht: was nun von ber Sonnen ben Tag ift verbronnen, bas fult die Racht, burch bes Mons macht, fle lafit feinen Bnwillen zwischen ihnen einwerffen, sonft mo Die Erb fich zwifchen Sonn ond Mon einlegt, fo gibt es Finfternuß, mann ber onwillen im Safen zu viel will fieden, bruteln und grollen, fo bebt fie ben Dedel ab, fchafft ibm lufft, gibt im eb ein linbes Erbfenbrulein ein, welches ibm ben nabe gelegenen Tred weiche: fie wird ein Wittenbergifcher Mulftein, gibt bem Reel Sand gu, fonft malen zwen barte Stein nicht rein : Er wird for Abgott fein, bas Bett ior Altar, barben man bie Schuh ftelt, barauff alle Berfühnung gefdict : fein Streich balt fle fur Gulbyfet, wie beg Deberfteins Reuflich Sauffuctend Fram Die Beulen für Liebsigel, barumb muß ber Dann auch ob Tifch ibr ein Tafdenmauligen vnb maultafdige, ein Sauftbauberige und Bauberfauftige Broduct abfebren. Seine fdmerwichtige Ceftifche, Bulcanische, Solbschlegelige Barentopen (magna vi brachia tollunt) find ihre handtrudfame Bulerbaplein, fein Rropfftog ihr Riberlanbifch Rugeltrutteln, fein Band ben Tag, Liebsanfang zu Racht amantium irae, amorus pyrae, ber Buler Born, ber Bulichafft Sporn von Dorn, liebesgramm, liebesflamm, liebeszand, liebesband, ihr Lieb wachft burch Rieb. Birfft er ihr ichon alles im hauß nach, fo ift es ibr, ale fcbig ein Spanier Strauflin vnb Rogwaffereper nach ibr. Gein famrfeben ift ihr als

mann ein Batter mit bem Rind mummels fpielet: Trifft er fie fcon auff bie Recht Sent, fo hindt fie auff ber Linden, trifft er fie auffe lind Mug, fo balt fie bas Recht zu, nennt fie ibn ichon nit Leuffnicer mit worten, fo zeigt fie es ibm boch aus bem Bronnen mit Fingern, fcblecht er fle fcon beut bnichulbig auff bie Efelshaut, fo gebendt fie es auff morgen gu verschulben mit ber hundshaut, bann fie weiß, bag fie ibre Leibe nicht mechtig ift : Beift berhalben alles in fich, tregt ben Mann nit barumb auff bem Marc aus, fie gebe bann ine Bab, ober unber bie Schrannen : Bnd gewöhnet alfo gar feiner gefchlachten Urt, bag ihr bas fchwer leicht wirb, wie febr fie es auch truct, bag faur fug wie ungern fie es auch fchludt, ihr wird auff Gauctleremeiß, ber Ropff bie fuß, ait, nio, bie gemaet Biefe ift ihr befchoren : bann es ift fein Tugend, mit eim guten Dann auffommen, fonbern eim bofen : 3hr miffet, man lofet fein Gelbt zu Franckfort in ber Deff, wann man icon lang ein icherlofen Rrebs ombführet, fonbern ein gowen.

Ja sie wird zulest gar in ihren Chegejochten verwandelt, gehet er auß zum Wein, so bleibt sie wie die Cöllnische Weiber vnd jene. vom Zapfflosen Nann erschlagene Römerin benm Zapffen daheim, und darff wie des Pliniz Fraw ihrem Chvogt, ihrem Schwas und Schatzenossen zu lieh studieren und Doctorieren, seine Schrifften und Reimen auswendig lernen, seine Gesäng singen und springen, und auff dem Septenspiel klingen: sorgt nicht wie D. Ges. Chsuppel, daß ihr das Nachtsutter dadurch abgang. Schieft sich gang und gar nach ihres Chgatten Geberden, wie der Wittebergisch Magister, der seines Preepators Schlafshaub aufssat, und auff Philippisch ein wunderlich Schrifft tratt. 3ft ihr Chrwurt frolich, fo froloct fie, Gott fen gelobet, ber Rorb ift gemacht, fie tan mit ihm weinen, auch gleich wiber lachen, nachbem man auff ber Papprmubl balb ben Bapffen fürftopffet: Gein einfach Blud ift ihr zwebfach, macht er ein par Strumpff, fo macht fie vier par Rod: welchen ihr haußherr fwilt, ben lobt fie gewißlich nit, bie Bawren mochtens ionit merden : Bluchet er, fo lachelt fie, ift ber Saul vnwirsch, gifch gifch Daviblein, bag bie Rinber nicht febreben, er ichieffet fonft ein Spiefi nach ihnen ; ift er trunden, fo thabingt fie ibn ine Bett, raumbt ibm Stul und Band aus bem Beg, bag er beft balber fall hinab die Stag: ipart ihn die Befatpredigt big Rorgens: thut ihm by Sauptlein web, fo ift ihr gleich allenthalben nit wol, flagt er fich wenig, fo fragt fle viel, flagt er fich viel, fo fragt fie ihn wenig, notigt ibn auff bie Febern, berebt ibn binber ben Bubbang, faß ben harn, fchidt jum Docter, bringt Schleper ber, daß fie ihm ben Ropff, wie ein Daubenfallig gaß ombbind, und umbwind, vmbrenfft, und umbichmenff: fie reicht ibm aus ihrer Reiffischen Saufapoted ibr felbft gebrand Baffer, bereit Confect für ben Schnupen, Suften, Afniffel, Raub, Grimmen, Beinweb, Durchlauff, Augenweb, Burm, Rieber, Branbt, bedt ben Gauch warm zu, bag bie Baucheper nicht erfrieren, gewarmt Rirfchenfteinfadlein und erhitigten genetten Biegelftein im Sad gun Suffen, umbwidelt ben wunden Kinger, bendt ton in die Schlingen, bepleib bas tein Merkenlufft bargu gang, ben Rachtbelt ber, die Goden und Golen ber, wifcht ihm ben Schweiß ab, fo tehrt er ihr bie Floh ab: fragt ihn, was ihm schmackt, vnd gibts ihne nit, wehrt ibm ber Muden, wann er hat Bremen, Preicht ibm bie Sug, langt ibm Rruden, bie Etfchlanbifch hund, beruffet Jobs Freund, die ihn auß bem Pobagrammifchen Trofibuchlein troplich troften und troftlich tropen : fle gieffet ibm bas Supplein ein, schuttelt all Augenblick bie Bfulwen, fperret bie Laben gu, verbawt ben Lufft, macht ein Rauch, betaft vnb schmieret ben Bule, zeucht ibn aus und an, greifft felbft gur Bunben, trudt bas Gefchwer, icheucht fein Beftilent, verbindts und falbte felbft; fein ftindenber Athem von allen enben reuchet ibr wie Encian, Specian Gruben bran, meinet, alle Danner ftinden unber ben achfen nach Martertred, und gwifden ben Bawrengeben nach Imbergeben, fein Becbelbart ift ibr wie Bollen, bort ibn felbft Beichten, bolt ben Bfaffen, ber ben Wagen schmier, ebe er recht fabren will: und will ibn furtsumb mit ihrer trewen pfleg bem Tob aus ben Rlawen reiffen.

Secht, ift ba ber Cheftanb ein Wehftanb? D nein. fonbern ein beftand und benftand, bann ba ift er eben fle felbe, und fle er felbe, ift ein gehadt Dug, fle ift fein handhab, fein Saughab, fein Bruftgefell, feine Barmpfann, recht Rirfenfedlein, wie David eine im alter begert : fein Sausehr, Saustrem, Sausfremb. Sauszierd Sausftern, Sausmon, fein Morgenrobt, wann fle fpat auffftebt, fein Abenbrot, wann fle fpat nibergeht, ja fein Blud, wann fle balb abgebt. Sie ift feine Lebens Labung, Bettgenoff, Lebensgefpan, fein Ruchentepferin, fein Befembefürftin, fein Rundelgraffin, Spindelsceptrige Binbelfonigin, Sausglud, Sausbud, Bausschmud, fein Schweiterisch und Schottifch Leibeguardi, fein Dietrast, Mundfalgerin, Mundefocin, will er Rrebs, fo tocht fle Zwibelen, ift er fein Raff. fo ift fle tein Burn, wie jener Francisci Ruttengenoß, ber wie ber Frosch fich blabet Ochsengroß vnd lag auff der Ronnen, wann Franziscus im Stro lag, af kein Bein, wann Franz kein Fleisch aß: Ist ers gern kalt, so macht sie es warm, dann den Feberhafften giebt man das widerspiel: sie Truchsessert ihm zu seiner gewöhnlichen zeit, daß sobald er heim kompt, nichts gekocht sey, sie gibt achtung, was ihm für Aleyder wol anstehen, und ihme an ihren gedunden schön, und thut die widerslangen an, hat acht auff was gestalt, das Bett bereitet ihm mundet, die Federn oben oder unden, oder in der mitten vest, so slicht er alsdann umbs best: auch was er sür Gäst auch wohl leiden mag, welcherlen Gespräch und sach, sie ist sein Lustessiger Seuff, sein Sensstiger Lust, sein Augenbeißiger Rörrettich, sein weinender Augenbiß.

3a. fo es war ift, wie es war muß fein, bas fein Gafteren und Dahlzeit recht herrlich, herrschisch, Rerrifch, Berfifch, mubtig, Ruftig, vnd Luftig fen, wo nit Framen find barben, fo wird gewiß eim folchen Saußmann nimmer an frewben abgehn, angeseben, bag er folche Tifchmufic, Brett und Bettfpiel augenblichlich omb fich bat, an ber Tafel, ben ber feiten, auff bem Lotterbett ober Sobelband, im Garten underm Baum. neben bem Baum, wie ber Sufanna gwen alten, nit auff bem Baum, wie bie Teuffelsbraut mit ihrem Taltfamigen ftindbrautigam, ja im Bab, in ber Butten, auff ber Schrepffband, in ber Genfften, in ber Rammer, mit welcher er vngehindert mag fcherhlen, ftergelen, mergelen, figelen, frigelen, fchmugelen, fchmie selen, pfigelen, bugelen, mugelen, fügelen, fürgelen vnb burgelen, fo offt es ihme geluft zu ftugelen und gu fturbelen.

Ach wann ber lieben Chegespielen etwan einmal ihr nachtspeisiger Saustroft, Saussonn, Sausban, Chege-

span, aus ben Augen kommet, vnd vber Feld ziehet; D wie forgfältig geleitet ihn die Andromache für die Thur, als solt ihr Hector mit dem Achille ein Rampff antretten, D wie nasse Augen gibt es da, wann es schon Speichel wer ohn Zwibelsafft. Ja wann ers zuließ, sie zog mit ihm in Landsknechtischen Hosen, wie Mithridats Gemahl, wider den Teuffel ins Niderlandt, aus daß sie ihren Alexander von Met im weissen Badbenubb am Pflug nicht verliere.

O wie ernsthafft beten gibt es alebann für ihn, daß er wider gesund heim komme: da bekompt man Witwens andacht, die wehret biß sich einer auffnestelt, da lasset man dz gemein Gebett für ihn thun, gedenckt seiner ober Absch, wann der Knecht an seiner statt liget: hat sie ein gut Bissein, so wünscht sies ihm, ond gibts dann dem Pfassen. O wie ein Benelopisch sehnen im einoden Bett, O wie schwere Träum hat sie von ihm.

Kompt er alebann wiber, da ist Frewd in allen Gassen, da barff sie sich wol verköstigen, ond wie die Rörnbergischen Weiber ein Eveut zum Bottenbrot verschenden, vnd für ein Plappert Zwibelsisch kaussen zu breben Trachten, da ruffet sie den Nachbauren: Frewet euch mit mir, dann mein Groschen ist gefunden, mein Saw ist wider kommen, da rüst man, da verdüst man, da strewet man dem Palmesel Zweig under, da macht man die Thor welt, dz der Hausstonig einreit, lausst im mit zugethanen Armen entgegen, die Töckterlin sitzen jhnen auss dem Arm, wie die Meerkätzlin. die Söhnlin henden am Rock, wie die Aessein, und russen all Brod, Brod, so fragt sie nach dem Kram, bald nimpt sie sihm den Mantel ab, bringt sihm ein frisch Nastücklein, treat das beste aus dem Sacksock

auff, bag fie von feinetwegen nit hat effen niogen, macht ibm mit bem Rind ein fursweil vor bem Tifch, gud Batter unfer Sobnkin, mit bem Sattinlin . wie wachfit es fo febr, die Ermel find jon zu fury, es - beborfft wol ein anbere Rodlin: ba ift er erfremt. als fam einer ond brecht ihm nichts? Fluge bringt bie Magb ein Fugwaffer, ba fchurget fich bie Fram, friet zum Rubel, mafchet ibm bie Saben, trudnet ibm Die Schendel: vnb folches warumb? Darumb (wie 3ohan Andrea ber Jurift in c. literas, in verb. incert. de restit. spol. oum concord. melbet) weil er ihr Saupt und Chlicher Bapft ift, und auff bag er fie weniger ober gelinder und fauberlicher mit fuffen trett: Dann wie gebachter Doctor fagt, ift fie auch von rechtswegen fchulbig, fein Ruchenlump gu fein, bag fle ibm tod, weil er fle fpeißt, ibm bag Bett mucht, weil er mub bat, ihm ba Bab werm, weil er fie and wermt, ibm ein frifd hembb lange, meil er ihr gum erften bag hembb auffbub, ja fie butt ihm die fcuh, fegt bie Rlepber auf, bengt bie Sofen auff, marmet bag Bett, reicht ibm bie Schlaffbanb, ba wieget fle bag Rind, ba webet ber Wind, ba ligen wir bend alleine, alleine, bag man bie Gunet und Eperbru- verbiene. D wie ein koftlich bing ift bag nathtlich fingen gur Biegen, es vertreibet bag Beibenft, merdte ibr Danner, ond fingt, wann ihr auff ber einen feiten wieget, bag es zum Difcant ftimme, wann fie auff ber anbern feiten gigaget und fnappet, flopffet an bie Rammer, fo schweigen bie anbern junge Schrebling fo lang fill, big fie es vergeffen. Rinber fingen offt, wie einer burch ein finftern Walb, mit forchtsamer fremd und fremdiger forcht, daß eine innerlich, bag ander eufferlich.

Und was ifts wunder, bag bie Weiber fo fein wiffen , mit ihren Chegetrawten ombzugehn , bemnach fiees boch von jugend auff mit Docken vnb Bupper. fpielsweiß alfo gewohnen , bag fle nachgebenbs in ber Che auch folche Boppenfpiel mit ihren Chegepareten aben: baburch fie bann ihr gegenlieb erwucheren, und nach Biblifcher fprach ju reben, ihnen bag Gert flehlen, ond das Lauff mir nach geben: Alfo bas ber Mann ihr gang gebeim wirb, ihren viel vberficht, ihre Dangel für holbfelige Rinberfehl rechnet, ihr Gefchwetigteit für ein Dittel, fein lemmutigfeit ju linderen, ibr Bunggange gefchwätgirigfeit, für ein forberliche vnberweisung, die Rinder burch voung balb reben gu lebren, ehret, nehret vnb mehret fie, Trudet vnb Schmudet fie. Welche Ehr beg Schmude ihnen boch Bives wiber ber Spanier Art will abftricten: Uch es gerewet barnach ben auten Mann, wann er ihr etwan zu unfeuberlich bat ben Schleper gerudt, belt ihr bie Rindbett befto beffer, vnb gonnet ihr befto ebe bie ewige rub.

Dargegen ist diese Nabelseite Ebegesertin aber nicht faul, spinnet ihm hembber barfür, nehet ihm reine Krägen, mit Loppelkrösigen Kesselringen, in Amelung gebachene und geröste Rabba, weisse und durchstätige bendeln bordirte, nicht schlaff, sondern wach hauptkäptige, under oder Gutterhauben, macht Leplach, Bettzewandt, Tischincher, Teppich, Ambheng, Schalaunen, Decken, Zischincher, Teppich, Ambheng, Schalaunen, Decken, Zischincher, Awelen, Hand und Schnaubtüchlin, Windeln, alles auß des Manns Gelt, ordnet den haußraht auff alle Euclidische, Ecke nach dem Schwadzangel, wie die Jungkrawen die Schleper aufsiehen, hat ihre hafenschön gar wol gefallen) ihr durchsichtig Zindenstelein, ihr Kesselsend, ihr Schrepsschlin,

ibr Orgelpfeiffen von Schaumloffeln und Saffenbedeln, ibr Fifchfadlein blam ond weiß eingetheilt wie ein Bretfpiel, ibr Salomonifc Leuchter, ibr Reberwert, ihr eingebiefampt fcmudlaben, ihr ftangen voll gefottenner Barnftreng, ihr Gewelb voll Flachs, ibr Stul, Gibel vnnb Schemel nach Reichstägischer Gegion geordnet: Etlich vnb brevfig Salgfäßlin vnnb Schuffelring, bie man zu eim Jahr bremmal reibet, ihr Bfannen, ihr Rannen, ihr Beden, ihr Fifchplatten, ibr taglich bnb Febrtaglich, ja Fefttag, Oftertaglich , vnb Rottfleifchgafilich Teller , ihr Rinbbettfeftlich Ruffen und Silbergefcbirr: fle vermahrt ihr Raftengeraht vor Motten, bendt jahrlich ihr Rlenber in Die Dergenfonn, Salgt bas Betuch ein, Lavantalierts unb einspidnarbifierts: ba beffert fie bas gerriffen, bort zerreißt fie bas geblest, ba blest fie bas gerbrochen, ba gerblicht fie bas gefpalten: Allgeit find man fie wie Lucretiam vber ber Spinbel, wann fchon Tarquinine ben Racht fame : Sie mahnet ben Dann, benzeiten einzutauffen, erinnert ihn von bem bas abgeht, bann fie fonnen gute Saugraht geben, wie Sara ibrem Mann mit ber Daab, baf er von ihr folt Gamen ermeden.

Sie geht im Hauf auff wie bie Sonn, ift bes Sauses Lucifer (Gott behüt uns), versicht das Wiehe, weldt die Auh, wee der San früh, schäftet die Anecht ins Felde, schaffet den Rägden ihr Tagwert, ift die Buruh in der Bor, ein lebendiger Sandel und Bratspif, des Manns Mühl und unrühwiger Benttelsted, ift ein Hausschnet, trägt das Saus Galf, ift sie schon Leiblich drauß, ift sie mit: Sinnen zu Saus, dasselb ift for Niniveisch Großstatt, ihr lied gedamte Doffstatt ihr einiger. Spapierplat, ihr

Dangboben, jhr Luftgarten, die Thurschwell halt fie für ihr beplig verbotten Romulisch Maur, barüber fie Bu fcreiten ihren mehr, als Remus ein gewiffen macht : ohn fein willen gebt fie nicht auß, ift nicht rafgaungig, tachtropffig, wiberbefffam, auffructig, Abelftoly, trectbagig, fcmab, gornfamig, Rlepberprachtig, Beinifteurrühmig, Gallfallig, Bortflichig, Wurmflichig, Stichwortgelehrt, Freundschaffttropig, Rebicharpffig. Ift fein schandhipischer Saußhagel, ber nach bem Donnern auch ben Regen mit Bruntfcherben und Scheiffacheln ibrem Mann Samtrag Pfanfrag vber ben Ropff abschuttet, fie ift fein Bestilennnebel, fein Gaufrauch, nit Taubidnepfam, prediget nit vber bie Stund, man bring ibr bann ein Stulchen. Darumb Bruber Rag nicht unrecht fagt, bas bie Beiber in bem fall faft Lutherifch find, lieber Bredigen, bann Stillmeg boren, aber fonft im andern Bettgelübbe beffer Catholifch, mehr auff bie werd bann ben Glauben halten. Gie vergißt auch balb alle schmach, fürnemlich wann bie Febern flieben, allou bie rechte virga placa, ber rechte Bettanftand und Rutenfriedigung regiert, ohn der Athener Ehrichtiger, vnb ber Spartaner Barmonepicher Barmofiner und Cheverfuner.

Was soll ich weiter sagen? sein Gert darff sich auff sie verlassen, da regnets dann entel Glück, das man im treck sitzt biß ober die. Ohren, da Schnetzet wid Hagelt es mit Gelt zu, daß es beulen gibt, da sitzt S. Peter auff dem Tach, und wirst Bieren herab, und S. Claus faul Depffel hinauff, da barvet man, da brawet man, da gedenets wie heunisch Trassben, sprihen hinden wider herauß: dann gewiß, wo zwo trewe Chversipte hände, sorden niehr als ackst fremide: da gehen die Stätt auff, und daß Land ab:

bieweil ein folche Chemutter ift, wie ein Rauffmansfciff auf Indien, welche Gold und Speceren bringet. 36r Liecht verlefcht nit, wo Del genug ift: fie bat notturfft in ber noth, vorfibet wie ein Sternvertim-Diaer Die Tewrung, verforget fich wie ein Omepf vor bem Binter, brauchet ben Sommer wie bie Bewichres den, frolich weil mans bat, bat man nichts, fo fauget man die Cappen, fle verwaret bas fein Regen noch Schnee ihr hauß fchabiget, rachet bag feror qufammen, befchleufit Thor und Thur, Die lett ichlaffen. Die erft auff, fchlaffen mit offenen Augen, tft bie Gang im Capitolio, anser vigilatior cane, ift ber Samier fcblaff, welches ben Rirchenranber Apollinis verriebte, mit blaben ungefeben, ift warfamer als ein Rettenbund, vnb bag iche alles befchließ, bringt ihren Rann gu Chren: wer wolt fle bann nit wiber Chren?

## Das Sechfte Capitel.

Bon ber Gurgelmilta von honigmunda, des Grandgofiers Gemahl fcwangerem Leib, vand ihrem Ragenreinen Beiberluft, welchen fie mit Burften, Rutteln vad Plegen hat gebust.

Auß diesen nun außgeführten, deß Schilenden Präceptors Sileni Chlehren bewegt, wolt Kandbuster auch mit lenger ohn Blasen schwimmen, sondern sahe ihm auch vond ein Ruckenkrawerin vond, aust das er so Pamtenvol wer, eine hett, die der Saw unden am Bauch tratte, derwegen beheuratet, frehet und trawet er ihm, in seinem nicht allein Bartsehigen, sondern auch Mannstressigen und Hausverstendigen alter, das Durchlaternige, Goniggurgelsame Fräwlin, Gargalmeile, die Tochter Hupssedopsis, bei Königs der

Barpelloner vnd Butterschützen: Barlich ein schönes Trüserle, Ruserle, hüpsches Bissers, die kein judicium Baridiß, noch formenspectator Gemeiner und Dressen hetten verbessern können: Das man wol daß Lied von ihr singen mocht: vnmöglich ift, das man find, xc. Bud auff Frewd vnd Leyd ist jetzt mein bescheid, xc. Dann sie hatte die vier schöne, anstatt der vier Augenden, ja der steben schöne wol vierzehen, sampt den löchlin im Backen, wann sie lacht, und dem Grüblin im Kün. In summa hat der vier und dreysig stuck beß Nevigans, im hochzeitwald.

Drey weiß, brey schwart, brey rote ftud, Drey lang, brey turge vnd brey bid,
Drey weit, brey schwanger und brey enge,
Drey klein, vnd sonft recht breit vnd lenge.
Den Kopff von Prag, bie Fuß vom Rhein,
Die Brüft auß Defterreich im Schrein,
Auß Frandreich ben gewelbten Bauch,
Auß Bayerland baß Büschlein rauch,
Ruden auß Braband, Sand von Colln,
Den Ars auß Schwaben, füß jhr Gesellen.

Ihr Leib war recht Safftig, weich und lind, wie die Nörlingische Bett, der Athem war recht Balsam, oder Specerenfresstig, wie Alexandri Nagnt Schweiß nach Bisau roch, dann er wußt das recht, cai os olet, mordosa, est, welcher stinckt der Rund, die ist im Leib nicht gesund, und wie daß Lied klinget, es fält dir wol under dem Rabel: Sie hett lang Goldgelb Haar, sa Haargespunnen Gold, nach dem Gewicht Absolons, shr Augbroen waren wie ein Gewelb von Chenhold, die Augen wie Diana Stern klar, shr Augenblick wie Sonnenstram, kurt helssenbeine Zan, Ja weiß Orientalisch Perlinganlin, wie Benobia die Königin, darunder offt weiß Gifft steckt,

fie hat nicht viel Bucker noch beiß Suppen geffen, daß Corallenmunblein eng und icon, bie Leffzen Brefilgenroth, Sonia anftatt beg Speichels, baber es bie Spanier noch fo gern lecten; Rofenblufame Bangelein, die auch ben umbwebenben Lufft mit ihrem Gegenichein, ale ein Regenbogen flarer erlauterten, wie die alten Beiber, wann fle auf bem Bab tommen: Schwanenweiß Schlauchfalchen, barburch man wie burch ein Mauranisch Glag ben robten Wein fabe fcbleichen : Ein recht Alabasteraurgelein : ein Borobprenbaut, barburch alle Abern scheinen wie die weissen und schwarten fanlein in eim flaren Bronnmafferlein; Apffelrunde und lindharte Marmolbruftlein, rechte Parabeigopfflein and Alabafterfügelein, auff bie Brob ber Spanischen Bilt, bie nach Balmenart vom griff nicht weichen, sondern auffbringen wie die Balenkische Rappierflingen, auch fein nabe ans bert gefchmudt, und in rechter bobe empor gerudt, nicht zu boch auff Schweißerisch mb Collnifc, nicht zu niber auff Riberlanbifch, Die fle gertrucken, bag fle Milch geben, fonbern auff Franbolid, wann fie es nur baben, ober auff aut Engellanbifd. Item ein rane Weich, gerabe volle Ermlin, weiß wie Topas, Lilgenplande, Wollngelinde Banblein wie Runiglin Saar, lange Fingerlin gum Orgeltretten, Rreybenweiß Nagelein Gafelnuß groß, barburch daß Leibfarb Beutlein berfür icheinet, wie bie gulben haarhauben under ben weiffen Schlevern: bargu wolgebarbig , holdfeliger anmaffung, bnd anmutiger Redbescheibenheit, und et caetera, nec non und plus oi velleret.

Bie meint ihr, daß auch ben eim schonen aufgehendten Schifdt bofer Bein vorhanden fen? meint ihr, daß in solcher sauberer Derberg tonn ein wufter Wirt

ober Baft hauffen? ober in einer Belffenbeinen Schepben ein bleben Deffer fteden? 3ch wift nicht, nach bem Mofes bie Schuh nit aufziehet: vber Schwartbennig ftindenb Bleifch macht man fonft gern ein gelben Bfeffer. Gleichwol fagt man, fcone Glieber bebeuten fcone Gemuter, fonft wers ein Tempel vber ein Labbrin gebawt, ond ein Altar vber ein Dorbergrub. Jeboch, bas weiß ich, mann einen bie Ros anlächelt, bağ ere gern abbrech: 3ch brech immerbin, auff bas alte Lieblein: Die Roslin find zu brechert zeit, berhalben brecht fle heut, und wer fie nicht in Sommer bricht, ber brichts im Winter nicht. Go abfolvirt einen Beter von ber Bfigen in ber Summ fuver Rachel, wann einer fcon eine fcone halb nimpt, boch bas es nicht die Brincipal, fonbern bie Inductiffpriach fen.

Ergo, wer wolts außschlagen, zwo Kirschen an eim Stiel, berhalben war es vnserem Großtäligen Grandgoschier nur ein Benialsund, ein solches Honigswasfelein sihm außzutretten: bann ber gut roth Wein
labet mehr dann der gemahlt Schilt ein, objectamovent sensus, was den Sinnen thut vorschweben,
bemselbigen sie nachstreben: wann der Springhengst
daß Mutterpferd ersicht, so hinnewihelet er: der Parissschaft krawen Apoteckerin weisse Bein bewegen ohn
Rag vnnd Stendelwurd die Sinn, wann sie aus der
Lepter ein Büchsen langet. Darumb gabe es auch
nachmals so sein Klesserwerd, daß sie einander den
Speck dapsser einsalzen, vnnd spielten der faulen Brucken, und deß Thiers mit zwehen Rucken: Also daß
sie nachgehends ansieng, sich gegen dem Mann ausszuplähen: vnd sehr schwermütig und schwerleibig zu
Bauch tragen, mit manigsaltigem schwampelen, schwin-

belen, Stirmbeb, Auggulben, Blumftellen, Erbrechen, Antliefleden, Bruftwachfen, Rudenweb, Rabelfdwachbeit, bif zu bem Elfften Monat. Dann alfo lang und noch lenger fonnen bie Beiber gefchwellen, und vom eingenommenen Gifft bef Cornelgaripplichen, Erbfundigen Schlangenschwant aufflauffen : furnemlich fo es ein Augbund von eim Werct fein foll, wie folches Reptuni Rind erweiset, welche Die Nompha, beren ere, wie homer fdreibt, noptunifirt, nach einer gangen Sonnläffigen Jahrzeit, nemlich ein Jahr nach ber Rerolution und umbpoftirung ber Sonnen, bas ift, amolff Monaten, geboren bat; Dieweil, wie Aul. Gell. im britten Buch melbet, fein geringere zeit bie Dajeftatt ben Meerberrichenben Deptuns thet erheisthen, folt er anders warhafftig in bemfelben porgestaltet, bargestellt anaebriefen, geformirt und vergegenwertiget werben.

Gleichermassen war nicht bem Eretischen Jupiter bie lengst Winternacht zu kurt, also daß er sie ließ, noch aus rlviis. Stunden erstrecken, als er die Argmännin beschlieff? dann wie kondt er in minderer Zeit ein solchen Herculischen groffen Begen zimmeren, der die gang Welt von Schewsalen, Meer und Heerwundern und Wüterichen ersaubert, erläutert, erlauset und Swinnenwerdet.

Reine herren, die alten Durstallerische Bantagrueliften haben dasjenig, so ich schreib, für warhafft beträfftiget, es euch nicht allein für müglich erwiesen, sondern ein solchs Kind, den Eplsten Wonat nach tödtlichem abschied des Manns vom Weib, an das Tagliecht gebracht, für rechtmäßig, Chemäßig und Erbfähig erkandt und angenommen.

Als hipocras im Buch von ber Narung, Blintus im vij. Buch am v Cap., Plaut in ber Riftellari.

Marx Barro im Tractetlein ber Satyrischen Zottenssitten und Schimpsstraffen vom Testament, allba er baß Ansehen deß Aristotel zu dem handel anziehet, Gensorin im Buch vom Natal oder Geburtstag. Aristotel im sibenden Buch iij. tiij. Capitel von Natur der Lebhassten ding. Gal. lib. tij. Cap. rvj. in seiner Nachtehlung. Servius vber die hirtengedicht Vergelij: Als er den Verst außlegt Matri Longa decem, etc. Zehen Depssel, zehen Monat, 2c. Egid Hertog prüfft, wie man ein todte Frucht auch drenzehen Jahr tragen kan. And andere tausend Fantastenköpf mehr. Welcher zahl noch baß zu erfüllen, sind die Juristen auch aus der hebammen Richterstul gesessen, es zu ermessen, als in L. intestato. P. sin. st. de suis et legit: vnd in der Autentich von restitut. vnd deren die gedarit. im rj. Monat.

Defigleichen haben fie auff Duarenifch, Alciatifch, Ochfilinifc, Loriotifc, Cumauifc und Zwichheimifch gunt Bberfluß mit folchem Gottelbelt auch ihr Robibilarisch und Brockartrabulisch Gefat Gallus ff. de lib. Bnb L. septimo ff. Bom fatt ber Menfchen, ff. de lib. agnosc. de ventre inspiciendo. Bon Debamlifcher Befichtigung beg fdwangeren fcmeren Leibs, si ventris nomine, etc. 3a im Gelftlichen Decretal. lib. iif. von Burification post partum, von Kindbettreinigung. Item, De natis ex libero ventre, von frebem Leib erzeigten. Stem, de frigid. et maleficiat. et impotentia coeundi, von faltgenaturten, vbelgeschafften, bog gestaffterten, gelamten, verneftelten, Bruch verfnipfften, entmannten, verherften ond unvermöglichkeit bem Beib bengumohnen: End fonft viel bugent andere Bebam Ordnungbuchlein und Framenzimmer, Die ich auff bigmal nicht nennen barff.

Wit der weiß mogen, wie Traquel in seinen Brautgesaten meldt, die naschige, Nachtseuffgende Wittwe,
durch Mittel solcher Borsehung zween Monat nach
abgang ihrer Chemanner, vnverdächtlich nach allem
vortheil und zum oberrest Arsbosselieren, und ein Truderisch Bosselat verschenden: daß heißt, jhr Weiber,
etwas mehr Frenheit, als daß Belljanisch Gesat, dardurch die Weiber befreyet sind in Händeln, tein Trew
und Glauben zu halten: Weil sie es ohn diß vom
ledigen Stande her gewohnet sind, jhren Buben Nullen für dren zu verlauffen.

Sa, ha, ich bitt euch, jhr mein andere Kuttenhammel, wo jhr secht, daß sich einer wolt entbruchieren, sitt darauff vnnd reuttet mir zu. Dann wird ke im britten Monat schwanger, so ist jhr Monat mensurlich Leibsfrucht der abgestorbenen Grabschaussellerecht gezeletes Erb: Bersteht jhrs, ein jedes Kind ist seines Batters, da treht kein han nach. Nun ha, ha, ha, jhr Noppentheurliche Hubler, holhschlegelt den Weden dapsfer drein, es gilt mir auch den mein. Aha lasset die Wallee sein mit vollen Segelen daher wagen, so tompt jhr bald gehn Cujaco.

Bist ihrs nicht, so will iche ench sagen, wie Repfers Octaviam Tochter Julia sich hielte, bie undergab sich nur ben Trabanten, wann sie schweres Leibs gieng: Bund warumb bas? auß diesem Bebenden, weil daß Schiff Galeenrecht vermag, daß man keinen frembben Bassager auffnincht, es seh dann allerdings geladen, gebodemet, vergutbet, begordet, verdennet, beschnarret, auffgebuselt, geschnalziet, berudert, umbbostet, verstrupstet, gelasent, bepfompstet, gehelmkorbelet, benastet verpaternostert, betonnet, erspritet, verdrawet, bebastet, bezastelet, beanderet, berollet, becompasset, beraselet, bezastelet, beanderet, berollet, becompasset, beraselet,

befanet, befanet, getopffeplet, bezugcabebelet, belullet, vnd endlich wie die Bechstincende der dren Geiligen König, Melchior Morenschiff von Colln, verstopfft, verklopfft, verleimbt, verbicht, verbicht vnd verricht,

und gang abzuftechen fertig.

Bo fle aber jemanbe barumb rechtfertigen wolt, bag fle fich alfo auff ihrem Tragbaren entrumgumpumpelen lieffe, furgebend, bag foldes auch ben bem onvernunfftigen Bieb unbreuchlich, bem mar bie antwort schon fertig, bas jenes Thierer, fle aber Berftanbbegabte Weiber feben, Die bas foftlich Rupelig Recht bet Bberfotation beffer verftehn; wie bann biefe antwort etwan Bobulia (als Macrob im anbern Saturnalbuch anbringt) foll gegeben haben: Eben wie jener Rnecht, ba man ibn fru wedt, bie Bogelden pipen in bie Rocten. D lat pipen, fagt er, lat pipen, Die Bogelden befen fleine Souptfin, befen balb vt gefchlapen, aber fein Boupten fp gar grot, tho im mehr fcblappen nobt, zc. Nun biefe Bopulia mar ein auts Bubelisch Biglin jum Schlafftrund. Aber bag Maul au, vnb ben Bratfpieß wendlich herumb getrabet, mas gelts, mo fie ein auffhoder wird ergrofffren, und wie die Entechrift gebarend Jungfram gu Efflingen auffblähieren.

## Das Siebenbe Capitel.

Bie Gurgelmiltsam, ale fie mit bem Rindlein Gurgelautule schwanger gieng, ein groffen wuft Rutlen fraß: vnd davon genaß.

Gelegenheit und Weiß, wie Gargelmelle genesen fen, ift folgender Gestalt geschaffen, und mann ihre nicht glaubt, so entgeht euch bas gang Fundament. Das

vnben am end aber entgieng ihren ein ftund nach Mittag, den Oritten deß hornungs, da eben dasselbig Jahr die Fahnacht eingieng, als sie zu viel Baunten gegessen hett. Baunten sind sehste Wagendarm von Barrenrindern: Bon diesen grossen vberreusischen Bhrochsen, die man hinder dem Baum sticht, haben sie aus hecatombisch drehhundert, siben und sechzig taussent und vierzehen schlagen lassen. Ja noch für ein anhencichts oder Anpendix doppel so viel Schwein, wie viel mögen das sein, Millia sex legio Sexcentum, Sex decies sex, daß such im Gemma Gemmarum, der ist mehr dann einmal darben gewesen, wann man einander daß Waul mit Würsten gewessen hat.

Alles obgenandt fragig Schlachtopffer warb gur benligen Sagnacht eingefalben, vnb gleich jum eingebenben Fruling wie bag Golb probirt. Bas meint ihr, bas ber gant gebraten Ochf auff ber Rronung gu Francfort gegen biefem fen? Wann man icon bafelbft mit acht Ganben muft bag Bratrad wenben, bnb ber Saaf mit feinen langen ohren fich im Bauch bat verlohren, und die Rechteul: Ralbefcnauben: Girbfput: vanb Schweinfopff berang guden, auch bas hindervirtheil mit Feberwildpret und ben half mit fischen fdmudten? Bas war es? Eben gegen biefer angabl ju rechnen, wie ber hanna Opffer, ju beg Ronigs Galomons Tempelwenbe. Dann er bett auf feinem Rage milbigen Girn erft ju biefem maulfchmutigen banbel ein lebendig Bratfpigwerd, ober felbftgengig Bratfpigmubl von 72. Bratfpiffen erfunden: wer bett ihm fonft ben geiten tochen fonen: vnb nimpt mich wunder, wo vuferer beutiger Sebbenwurmiger Deifter fein Bunbferbenmubl ber bat : gewiß ift er unfern Allerburftigen und allergrillischen Gebeimnugbullen und Pantarchen vber ben Sack tommen, bann man ftellet ihnen heut fo fehr nach, wie ben Bbercelfischen Arslullenbuchern.

Ein folche vnmenschliches niegigen aber, foll ench nit wunder nemmen, bann was Griechischer Ropff gibt es, wann ber vnfinnig Ajax under das Bieb geraht: andere zeit, zeugen auch ander Leut: bamals muft es alles auff Gargrofgurgrangelbisch zugehen: bann wo Beibergeluft fallen ein, da muß nichts zu thewr sein.

Ach ibr glaubt nicht, wie troffliche Schlafftrund es bringt , wann man bermaffen auf ber febften Ruchen aufftringt, ale wann man bols zur Salspfannen führt. Bie ftebt es fo wol, wann ein jedes Blatelfelengefeß und Mantifcher Rudenfrebe ein fonbern ftul einnimbt: habt ibr nie bie ferft anbacht gemalet gefebn, ba bie schmuttolbige Buben und trieffnafige Würftfüllflopper fo Samtrogifch mit bebben tapen in ber Bratpfannen ligen, ba man ben bachenfped mit ferdensfdwenglin herabwirft, ba ber herr Beer o Probst mit eim mafchen gill voll wein bag Beinmaffer gitt: Ba, ba: ba geht es volle wol: ba hett man ben Lagarmen, Laglehren, aufgeborrten, Ranchgebendten bidingifche Schnedenfreffer und Gaffenfcharer Bruber Langenfliel fampt feiner lehren Sachpfeiffen, mit fropffigen Sunben auß, bag bem armen fcwang vor febftem fchreden macht bag Bruch entfallen, bann armut fchneib ba fein Spect, aber jene fuchen al in eim jeben trect. Dem herren raumauff und ben Barrenbengften ift Die Webb gewachsen, Die Actermerren mogens wol mit borrent Ruden bawen, und Saberftro freffen, man machts big Jahr feim anberft, En queis consevimus agros? Darumb hat unfer Grofpruchier fo viel wurft gemacht, ba waren vollauff Ruttelfled, Ropff und Rroff, Btter, Gebend, fampt ben Degen unnb

Börsel, Tribbarm, Treibwürft, Sulzwammen, Salziß, Bononische Tucedenwürft, Lucanisch Mettwürst, Bülsling, Burgundisch Alandrillewürst, Langenizische Botullenbüden, Rollpansen, eingemacht Hauben vnd Bücher, versulzt mannigsalt, Magensett, Bauben vnd Bücher, versulzt mannigsalt, Magensett, Baubendärm, Bürstbunzen, Bluthund, Weckerlin, Fieischdärm, einzehacktes und allerlen Kühdreck, tottsleisch, und basselb also Leckerhafft, daß jeder die tappente Tapen und Jäsben darnach lecket.

Aber beg genafche mar nur zuviel für vier Perfonen, alfo bag es vnmuglich mar lang zu halten, bann es wer ob einander erfaulet bund erftunden, wie ber Papprer Lumpen, welches fich nicht geburen wolt. Derwegen ward beschloffen, auff bas ber Blunder nit vnnublich verburb, vnnb auf bem meg tem, ben Ructen barbinder zu thun, vnb es wendlich und nendlich auffzutreiben. hiezu worben burch bag Orlandisch Grewelborn, auffgemanet die Schlegelleuten, Leut und 2Bangenlang geubte Runben auf bem Trettacher, 3ler, Jurracher und Brentacher Effelt, Eglam, Eflingen, Darmftatt, Lebersweyler, Affelt, jum gefrag, bie von Langenwangen, Langwerd, Sinbenlangen, Langenlumpen, Siebenwurft, Samrmund, Baugen, Rudel, im Gewang, Gemond, Bomifden Brot, Schmarmenfel, Langengan, Elwangen, Rolmangen, Sonigfrittel, Bangenftant, Baltenwangen, Reffelmangen, Eptermangen, Die ju ber talten Berberg, gu ber Fettenbennen, gur Anricht: Welche auch bie von Igne, Fuffen, Bedingen, Munbelheim und anbere Suraelichmierer mitbrachten : Und folde erfchienen alle von wegen Bolffmägiger Brotmeperen. Aber von megen Beinfchlauchitet vnnb Bierpaufitet wurben mit ber Sturmgloden gufammen gelitten, fonft machtloft aut Gefellen, bie von Bachirach, von Bachbach Bachern, von Kolburg, Bamberg, Rube aqua, Wartwineler, Sebwineler, Gehwineler, Newwineler, Schlecklatt, Weinfelben, Ketwein, Weinam, Weinuar, Glettwin, Krügel, Schadwin, Kihwine, Lamenhand, Scedelbach, Feucht, Webchmichel, Merding, Bungel, Dindelspiel, Daubsal, Kandskatt, Treckshausen, Hopsica, Springlingen, Kelberbach, Eselbach, herbsthausen, Haslach, Rebenmund, Haubenweißieit die zum Bawren, zur Frawen, zum Gevatter, zur Höll. Bind sonst S. Brband Jünger vmb Endheim, vnd Mitter des Ordens zu S. Otmars Lägelstüß, vnd was das Glaß heben vnd geben, wenden und legen, halten und bringen kondt, experte vnd disserte, auff Gutteruff renden, und Angester schwenken.

Der gut Mann Grandguster hett sein herrliche Frewd damit, wann er also gutherzig sah die Platten ranmen, und die Becher schaumen, die spumantes pateras, und that nichts anders, als daß er sie aussemuntert, nicht in der Predigt zu entschlassen: Frisch auff ihr Gesellen, die Hüner braten schon, trinden wir Wein, so beschert Gott Wein, seht frolich ben den Leuten, und wer hie will ein habermann sein, der mach sich weit von Leuten, und fahr in wald nach scheuten.

Jeboch warnet er sein Gemahl, als einer ber für ben schwachen Werczeug sorget, baß sie sich etwas enthielte, weil sie nahe auff bem Ziel gienge, und aber diese Kuttelwescheren kein Kindbetterinhenn, Capaun, ober verblutetes Läublin war. Dieser, sagt er, muß gewiß grossen lust zu Treck kawen tragen, ber auch ben sach darvon frist, und noch an Zipsteln will nagen. Gleichwol sie, nach art des widerstramigen zeugs von gelüsten vberwunden, asse der Kutteln und Pfutteln sechfessel, zwen Amen, sechs Nossel, zwo

Schauffel und zwo Bollen voll. D schone Fercalische Materi und Trusenmußlein, schone Krebsmußlein, und gebachen Saselstaubenkätzlein, welches sie lustig Darmwinden, Kislinstögen, und zur Wassersüchtigen Sadpeissen aussplehen kondt, das reigt und treibt die Geburt, da war ihr blaw vor den Augen, das hinderst theil des Sals warm, der Rudgrat kalt, einsmals rotprecht, und daraus man das zukunsstig fülle möcht erprofesenen, so setzt sie den rechten Suß für, und was ihr die recht sent sein die linck.

Rach bem Mittag = Unbig, ba man genug Rutteln gewefchen bat, jog bie obgebacht erforbert Gfellichafft bauffenweiß orbentlich, wie Die Cam gum Thor einlauffen, hinaus under bie Linden ben bie Wendenbaum und Bilgenbufch, ba bantten, fcupfften, bupfften, lupfften, iprungen, fungen, bunden, repteten, fcprepeten, fcmangen, rangen, plochelten, fußtlopffeten, gumpeten, plumpeten, rammelten, bemmelten, voltirten, Branlirten, gambabirten, Cinquagirten, Capricollirten, gaudelten, rebfeten, burgelten, balleten, jauchseten, gigageten, armglodeten, benbruderten, armlauffeten, marmichnauffeten, (ich fcnauff auch fcbier) nach ben luftigen Schalmepen, jepffelen, Pfeuffenbenctelen, benb und maul, Lullenpfeiffen, Schwegeln, Maultrummen, Schnurren, Gamtroglein. Rufpfeiffen, bnb andern Runftreichen Sachfeiffengefchlecht, bag es für herrn ein Marrenluft gab, zu ieben, wann fie fich alfo mader auff eim Rug berumbwurffen und bummelten, wie ein Blewes Bogelein bas beifit Rub: Bud fo hurnauffenfturmig ond Bramenfcwurmig, wie bie Bedenbuben auff ber Zanglauben, und bem Rechtboben. D weit von bannen ihr hoffbans : Es ift einmal gut, bag ibr etwas gute ju Doff babt, welches bie Sofflebenichenber nit ichelten mogen:

Auch ihr Nornbergisch Geschlechterdant, die fein hetzumbipanlein leiben können: hie ist ein ander Tantsschul, auch ein anderer Schweitzerischer Buffe, der mit einer Elnlang handhabigen Vochtel und mit ausgestrecktem Contractem ungebogenen Arm daher vordantzet, oder vortritt: hie gilts den Scharrer, den Zäuner, den Rohendant, den Moriscen, den scharren Anaben, der gern das braun Meydlein wolt haben, Ja haben, wann mans ihm geb. Nun Meydlin fort, dran, sprungsweiß an Spieß, wie ein junges Wild im Spishart. Seh, seh, mein leydiger kund, wie schöne hochausschende, langschreittende Stordenbein zum dangen.

## Das Achte Capitel.

Das Trunden Gefprach ober bie Gefprachig Trundenged, ja bie Trunden Littanen, vnd ber Sauffer vnd guten Schluder Pfingflag, mit ihrer unfewrigen boch burftigen Beingengen Jungenlöß, fconem gefraß vnd getoß.

Auff solche wol erschnausste vnd errammelte abdawung entschlossen sie sich eben, auff berselben kampsfimartischen Wallstatt auch die Abendzech zu vollbringen. Da hett einer Wunder gesehen, wie da die Släser, Bescher, vnd allerlen Trinckgeschirr vmbgiengen, wie man allda die Kandel vbet, da schar man dem schunden, da zog man dem Käpproducten, dem Ferlin die Harbaub ab, da griff man den Helpen ausst die Brüst, da stachen ste einander die Wocal ausst die Brüst, da flogen die Wühele, da stiebeten die Romerden, da raumet man die Didelbächer, da sossen vnd zwen aus Doppleten, die man von einander bricht, ja sle sossen aus gestifsseten Krügen, da stärzt man die Bott, da schwang man den Gutturst, da irähet man den

Angfter, ba rig ond fchalt man ben Wein aus Botten, aus Binten, aus Relden, Rapffen, Gonen, Rellen, hoffbedern, Tafden, Trindfchalen, Pfaffenmafen, Stauffen von boben Stauffen, Ritten, Ralten, Ranuten, Ropffen, Anartgen, Schlauchen, Bipen, Ruffen, Fiolen, Lamveten, Rufen, Muffeln, Sepbeln, Rulteffeln, Malterlin, Bleifaden, Beufcheln, Stragmebern, Muscatnuffen, Morfrebsichalen, Stubichen, Deldgelten, Spipmafen, Bolden, Rannen, Schnaultenmaß, Schoppenfantlein, Stoben : Da flungen bie Blafer, ba fundelten bie Rraufen. Bolla fchend ein, Birtefnecht, gib, repch, bol, lang , biet , zeng , weiß, fturps vmb, ftreiche, Rlopffs Ragelein, mache voll, so werben wir Toll, nach bem Streichholt, ben Willtomm ber, auff Runbichafft, auff Du, Las und Reftel abichneiben, ben bran, ben brauff, ben barben, fo find ber guten brei, Rorn vmb Gals, nichts vmbfonft. Alfo gefielft mir, bam mir bas Glag Dapffer ju. Gor Weinschend', bring mir ben Roten, blench feben bie tobten, mir ein frifchen Glafichwitigen, barvon bag Glag wie Catharinenberg-Del weint. Alfo tann man ein anftanb mit bem Durft treffen. Sa ber Ritten, rufften bie anbern auf eim anbern thon, wann geheftu Klingelfleifch, werft gut nach bem Tobt zu ichiden: Bas tobt? tobt bu ben Durft: ber ift mein grofter Feind: Auff mein Fibelbogen, Gebatterin , wir wollen bie Rungeln recht einander abmafchen, vnb folten fle nur auf bem Geficht in Arf fcblagen ? ber gilt bon ibretwegen, ben gefegne fie bir von meinetwegen. Warlich Baglein, es bat euch ein Broft angeftoffen, fecht für euch, ihr habt ein Loch für end. Eb, G. Beltin von Rufath, lagt vne von trinden parliren. Ran feiner fein Lieblein? Solla Bris, bu fingft vne big, vnb fonft noch mehr, vom Buche-

baum ond vom Felbinger. Rein, nein, ein andere, es geht gen diesem Sommer, Dho laß einher gahn, die Ochsentreiber kommen, do, do, Dho laß einher gabn, biri biribein lag einher gabn, Bum Bimperlin Hoscha bo, find wir allbo? Mun singt, daß feiner trinde, Run trindt, bag feiner finge. 3ch trind nit bann nach meinen boris, Bhren ond Baternoftern, wie bes Bapftes Maulefel, jur Befper reit man ibn jur Trand. 3ch trind nicht bann in meim Breviari. wie ein auter Guardian Batter, aber bas Longiari wehrt in hoben gegläßten, gefnopfften Roggageln viel langer, herr Brior, welchs war am erften, burft ober Trand? Durft. Dann warumb wolt man fonft geffen baben ? Warumb wolt man jur zeit ber Unfchulb ohn Durft getrunden haben? Durft tommet vom Durr und durreften Ron, Ron, Schwefter, trand, ben Privatio supponit habitum, wo man gelefcht hat, ba muß es gebrent haben. Ich bin ein Cleric und Jan von Lowen, ich bin ein Magister von bes Mathefij brei Magis von Colla, Foecundi calices quem non fecere disertum? Das muft ein ungeschlachter Bein fein, ber eim nit gieffet Latein ein. Wir zu vnfer unfdulbigen geit trinden nur guviel ohn Durft: Bnb billich. Bir trinden fur ben gufunfftigen. Raufft in ber Rot (fagen bie betrengten Quadfalber) fo habt ibre im Tobt: 3ch bin fein Gunber ohn Durft : 3ch trind Ewiglich. Trinden ift mein Ewigfeit, und Ewigteit ift mein Trinden: Freg ich mich arm ond fauff mich zu tobt, fo hab ich gewiß gewalt vber ben Tobt. Lagt uns fingen : fauffen ein gefetlin, trindet ein mu-tet: bas biefer fonardgartug bargu geht: nun bift mir recht willfommen, Du Gbler Rebenfafft : 3ch bab gar wol vernommen, bu bringft mir fuffe Rrafft; Lagt

mit mein Gemut mit finden, und fterdft bas Berte mein, brumb mollen wir bich trinden, bub alle frolich fein: Man fagt wol in bem Meyen: ba find bie Brunnlein gefund: 3ch glaubs nit beb mein Tremen, Es fdwendt eim nur ben Dunb, ond thut im Dagen fcweben, brumb will mire auch nicht ein. 3ch lob Die Eblen Reben, Die bringen vns gut Wein. Solchta: Ju, Bu, ben Gater gu, bag ausflieg fein Rub: Lagt bus wiber eingieffen, eintonnen, eintrachtern, einfurffeln: wa ift mein Trachter? mein Sepgertuch? 3ch trind nit bann burch Brocuration, man muß mir ibn einreben bund einschmeicheln, ift beffer, ale gieß man mire ein: Es bat mir ibn nie feine binein gewiesen. 36 trind nicht nach bem Stundglag, wie ein Brediger auff ber Rangel, bere offt iconttelt, ich nit burch bie Sip, fonbern burch ben Bart feigern, bas ift bas beft, io bat einer ein Nachzechlin, boch beiß nit vor girigfeit ber Speif, wie ber Danifch Stardhalter, ein Stud vom Anebelbart. Dest ihr, bag ihre trodnen, ober trodnet ibr, bag ibre nest? Ach Gevatter, ich verftanb Diefe Redtorich nicht, Theoric follt ich fagen, aber mit ber Practict behelff ich mich ein wenig, und wie aller Bractic Grofmutter ichreibt . mit ber Glafibrechft vnb Einlagbruchn. Es find Plinbftrid : 3ch net, 3ch feucht, 3d trind, ond alles aus forcht zu fterben : Erind ich nicht, fo verborr ich, was helff ich aber bem borren Commer ? Der borr Commer mocht wol mir helffen: Secht bin, bin ich nicht Tobt? Dein Seel wird fich noch por forcht bes bofen Berbfte in ein Frofchmalter verfriechen, wie bie Weisbeitburftigen Bythagoriften : Im trodinen wohnet nimmer fein Seel, wiewol man fagt : Anima sicca sapientissima, Ein Seel Die im trodnen fig, hab Wig. Aber Umverfio fimplex 10 vIII.

;

permag. Anima sapientissima siccissima, ble flug Seel muß verborren, erburften, erfaugern, verichmachten. ausmergeln , bann bis macht Bis, vnb Wis macht bit, furnemblich wann man in hundetagen Stuben und Rammern vber einander aufffet. Darum bag mir ber Rarr nicht erfrier, fauff ich mir mit Diefem Bocal ein Belt: Ein bigig Ratur ift bie beft. Dann bie Pferbt, die fich im Sand umbwalten, und wie bie geplen Bennen bestauben, die find beffer, als bie fich im Baffer niberlegen, Meritis ihr Sattelvernagelte hoffleut. Scaliger fcbreibts, ich glaubs: Ach ihr lieben Reller, bie ihr aus Fäglicher vollmacht, vnd vollmachtiger Bafilichkeit neme Formen fchaffet, vnnb bie Naturen endert, macht mich auß eim nit trindenben trinden, aus vntrundenen trunden. Bub lang ber, ich infinuir bir mein nomination in bein Bert, verftebftu big Dintenteutsch? 3ch geb mich barfur ein Upvellanten vom Durft, wie von ben Difbrauchen. Jung relevier mir mein Apffellat in ein rechte Form. Bus bif Glaf, feg jens Suppenfar, was follen bie Lagtoufflein, Die Fingerbut, Die Schreuffhornlein, Die Bladborner ? Bas follen bie Gefchirr, ba man entweber mit ber Bungen ober Rafen anftogt, es find Beintifergläßlein: Ein Glaß ber wie ein Lat : En nicht fo les, wie mein Schebel. 3ch muß ben S. Rurisleiben. Diefe Lebermurft und Ruttelbarm abichwemmen : fle merben fonst ben Fürten und Koppen oben und unden ben Bag verftopffen. Lang ber für taufend Teuffel, lang her, fichft nicht, wie ich mich wurg, die Kuttelfleck verurfachen ein unjahrliche Befprengung und Befprengmebelung. 3ch muß furbumb bie Ochsenbarm auffegen, Die ich biefen Morgen hab angezogen. Duct bich Seel, es kompt ein Mahregen; ben wird bir bas Sollisch

Fewr wol legen. Dir zu, 3ch bin ein Burftenbinber. Bas ? hab ich ein tobte Sam gefchunden, bag mir teiner fein bringt. 3ch hab ein 3gel im Bauch, ber muß gefcomummen haben. Sieh ba, ber Burt ber ift ber beft, wird viel völler bann bie Gaft. En feb getroft lieber Burt: Den lieben Bulen ben ich bab, ber ligt benm Burt im Reller, Er bat ein holpins Rodlein an, vnb beißt ber Mufcateller : Er hat mich nechten trunden gemacht, vnb frolich biefen Sag vollbracht, brumb geb ich ihm gute Racht : Bon biefem Bulen ben ich mein, will ich bir balb eine bringen, Es ift ber allerbefte Wein, macht mich luftig gu fingen: Frifcht mir bas Blut, gibt freben Dut: 218 burch fein Rrafft und Engenschafft, Run gruß ich bich mein Rebenfafft. Sau wie ftimmt fieb ber Bein fo wol: Es wer fchab, bag bich ber Tropff fchlug, bu magft noch wol ziehen : Run weiter im Tert, Bub wends blatt vmb, Tabernaculum: Der Bein macht wort teinen ftumm. Die fit ich beffer, bann gu Spepr im Stod. Gute Duthe wollen wir fein, Eros, ber one bas mebre : Es muß ein rechter Bamr fein, ber ons fo ernebre: 3ch bitt euch brumb, trinctt flude berumb, und macht es auf, fo mirb ein frolich Bruber braug, trindte gar auß; trindte gar auß; for wird ein voller Bruber brauß : Totum er fix ex per fer, bei gemach fahrt man ben berg auff, ich muß ben Bafen por fcmenden, fo wird fich bie filmm fein lenden ond reuden. Run wollauff ihr Orbensbrüder: Ein Lieblein fing ein feber : fo gehte Glaf auff ond niber, jo kommets an mich wiber: Holla, holla, wie bolla, Mila, filla, man bringt ibn auff ber Diftbaren: Ber bier mit mir will frolich fein, bag Glag will ich ihm. bringen, Ber trinden will ben guten Wein, ber muß auch mit mir fingen. So trinden wir alle, biefen Wein mit schalle, biefer Bein vor alle, Wein ift aller Wein ein Fürfte, trinct mein liebes Bruberlein, fo wirb bich nimmer burften: trinde gar auß. Go mollen wir trinden bie gante Nacht, bif an ben bellen Morgen, bol Bein, fchenct ein, wir wollen frolich fein, wer aber nicht will frolich fein, ber foll nicht ben vns bleiben, wir trinden barum ben auten Wein, Die forgen zu vertreiben, barumb Bruber mein, ich bring bir bas, fo viel vom Wein ift in bem Glag. Run fingt ibm brein, fo trinctt ere fein, bann er war allzeit ein bofes Rind, lieff nimmer ongefungen. Er fest bas Gläglein an ben Dunb, er trindts mobl aus big auff ben Grund, es schmadt ihm wol, es bat ihm leiben wohl gethan, bas Gläßlein bas foll umbber gabn. Welcher nun leibt, in biefem Streit, baf er nicht mehr tann thun Befchend, ber mach flo auff, und lauff barvon, fo fingen wir Bictoriam, wir mol-Ien froblich bran, wer fich forcht, leg ein Banber an, ben bran, ben bran, moblan, fo gabn, allweil ich kan, will ich bestahn, und folt es gar ben Teuffel han, Doa wie wild? bas funffblattrig bran, beiß Die Feig, beiß bem ein Aug auß, fuß ben Boben, ich will noch Bischoff an bir werben, ich fan bich Firmen, ich tan bir ben Arpfam anftreichen: lang mir Rosmaffer: mir Roswein, ich ftreich bich, ich weich nit : 3d flich bich, ich wehr mich, ich schwert bich, ich fters Dein Tochter ift Beprahtszeit, ich geb ibr einen Dann: 3ch fabr ine Bolt, ich fpan vor an : 3ch reit mein Pferd in b' Schwemm, wie tieff? Big ich ruff, ich halt meiner herrn Gebott, bag ift fe nicht gespott, es find noch brep tropffen brinn: Das beißt bem Taler nach gefchoren: ben bring ich bir, fo barff

ich ibn nicht bolen, ift bas Schmus, bas Batfcht, Frifch auff, wir trinden Bfenningbier , D nein , G. Brbans Bier, bas mollen wir, bag Bier fcblegt eine furs Loch: bub ift ein bofer Roch, boch trinden wir es noch, bas man bag Waffer poch. Wo fent ihr Bamren hoffleut , bie nit in Die Stub borffen, Bie? . fend ibr geftorben? fchlaffen bie Sund? beb wedt es, bann es ift weckens geit, ifts nit alfo? Gin guter Bein ift lobens werth, für anbern bing auff biefer Erb, ben ich auch nicht fan meiben, und welcher ift im Erund ber lett, wann ba nun ift ber Tifch befett, ber hab bas beimlich leiben : Ein großes Glag, von einer Dag: Boll fulen Bein: Dunckt mich icon fein: bas foll jest gabn berumben: Ber trinden will, wie ich, fo viel, will frolich fein, ben diesem Wein: ber thu offt zu mir tommen: mit einem Trund, in einem Schlund, thu ich bir nun bas bringen : Trinds auf, trinde auf, es wird bir wol gelingen: Thuftie nit bicheib, es ift mir legb, ich barff bir feins mehr bringen: Du folt auch nit mitfingen : Boppabo beneden: ber ban ift noch nit tobt: Dan bort ibn fraben nachten fpat: Ift omb ben Ramm noch Rot. Sotehejahum, Run fingt berumb, big es auch an mich fum, ein Sanlin weiß, mit gangem fleiß, fucht feine Speiß ben einem San, ta ta ta ta neb, bag Bennlein legt ein Ep: Bachen wir ein Ruchlein, Daufelein und Straubelein und trinden auch ben fulen wein: fa fa ta fa neh: bag hennlein legt ein En: te ta te nen: bas En bas ift gelegt: te ta te nen, baff man frolich feb. Saba bas thonirt : Mun bie Gurgel gefchmiert, biefer Staub bie mag bie Bin negen, bann ber es nit entpfinb, ben trindt für nichts: Dies fer tringt burch wie Quecffilber: Deiner burchfucht

alle Abern: Befeh big Bipperlin: fchan biefe Beuttelband : Da biefer hafft, ber hat Rrafft, biefer Safft, biefer ichafft, mas afft? Diefer mefcht bie Blag, ba wird ber falt Siech fein plat finben : Sup bel vt min Proer: Seh, wie ligt ber Taw bem auff bem Bart, wie genfferft? wie troffeleft? Gin Fürseglin ber : beiner Framen wird tein Egig mangeln: Secht bie boben Baftepen und Thurn: wie fich ber mit Bechern verschantt: Die ber Weinmard, bort beg Fuggers Sauf: Bas gefelt euch? Roter ober Weiffer: Den Raffer, fo fleubts nit. Wo machft Sam auff ber Matten, bem frag ich gar nichts nach, es hab Sonn ober Schatten, ift mir ein ringe Sach, gut baw, baß wechft an Reben, baffelbig wollen wir ban, bas fan vus Fremben geben, bas weiß boch Weib vnnb Mann, daß ift gut Bam, bag ich mich frem, mich verlangt wann es reiffen thut, macht bne allgeit viel Fremb und Dut, baf ift gut bam, bas macht gut Strew. D führets fauber ein, ond wer es nit fan tewen, ber gang auch nit zum Bein, aber ich feb am bewen, baß fie gut Ramer und Bawer fein, fle rechens mit ben Ranen, bnb morbens mit bem Glaff, ber Dagen muß fich banen, bag ers in bie Schewren lag. Bofcha wann wollen wir frolich fein, ber tule Wein, thut onfer taglich marten, Die Befellschafft auch verfamlet ift ohn bofen Lift, fle mifchet icon bie Rarten: Bolauff zum Wein, mein Brüberlein, lag forgen bnberwegen: Sab guten Dut, mer meiß wers thut, wol vber ein Jahr, vielleicht ligen wir, fo haben wirs gar, feche Glag mit Bein, fauff nuchter ein, bas mag Ropffweh vertreiben, vergebens folft bie Runft nicht lehrnen, ich will ben Deifter ehren, und die feche in ben Bufen fwieben : mas foll ein Dann, bet

nicht all tag fauffen fan, feb nur gute Duthe, mein lieber By, mein Gelt ift bein und biefer Bein, trind redlich gu, laß forgen fein. Dui Flaftbentrager, wie baft fo ein holbfeligen Ruden? Bewiß es ift fein Runft auff Flafchen tragen, fürnemlich wann bie Ringlin nach ber Tabulatur flinglen, bui Sipenbub, ftury bag gag but, verfuch vnfern fauren Erund, borcha Bub, wechfel bie ben Rreuger, bug mir bie Bir, bu butft wol, gebit ein guten Golbichmibt, machteft fauber Arbent, ein guten Rregenweicher, ein guten außbereiter. Bor Juvenal, ftog ben bund auß, wer hat fo gefeuft, mas? tanftu tein Sunbefurt riechen, fo folt bu fein Bilbpret freffen, mas Wild? 3ch fang gern Godbeimer Bilb mit Schlepern: Darumb bort wie ich fo ein schon Geset will Lettern. Sommer bog Burft wer meiner Greten mas thut, ben bam ich, bas bie Sam blut. Sopfaho find bie vnflater bo, Er führet fie binber Rauten, er wolt fie gern proho braune Rlepber tragt fie gern, Dubo, Monchen ift ein fcone Statt, Dummel bich gut Barchen, Efdenfarb und Blaw, Eichenfarb und Leberfarb, von ber Ripp, von ber Dippeben. Gin Bawrentochterlein wolt Gerften auffbinben, ba fachen fle bie Diftel in bie Finger, hoschobo be ba, wol in bie Finger. Mebblein find bir bie Schuh recht ben nachte, ben nachte, halt bich Unnele fefte. Du bift mir lieber bann ber Anecht, pum Denble pum, ich frem mich bein gang vonb vmb, wo ich freundlich ju bir tum, hinderm Ofen und umb und unb, frem bich: Stiffelbrauns Menbelein, 3ch fumm, ich fumm, ich fumm. Bolauff wolauff am Bobenfee, fonft find man nienbert fremben meb? mit Dangen ond mit Springen, ond welcher gleich nicht bangen will, ber bert boch Sefflich fingen. Wolauff, volauff,

vollsauff, bollauff, frifch auff, frif auff mein Bruberlein, Es fen gleich gut Bier ober Wein, fo muß es boch getrunden fein, es ift ja vol, es schmadt auch wol, frif auff mein liebes Dieterlin, es muß boch getrunden fein bet icon ber Wein mein Eltern erfolagen, ich wolt brum teim tein trund verfagen. D wie ichleicht ber burch ein Schaldsichlauch: Wie? finbft grund? fichft ben Berrgott am boben? Dachtig find bie Recht verbieten, man foll tein Creus auff ben Erbboben machen, ba man brauff tritt, fo machts man auff bie Wehr vnb in bie Becher, bie einen vmbbringen, ban es ift gewiß, beb ben Teutschen hat Mare bnnb Bachus mehr erlegt, ale Benus ben ben Welschen außgefegt. Ben Weimvitig. Ich bin noch nit Schwendfelbifch, aber Schwennfelbifch, ober Repfifelbifch : Saba, vnb ich taltwinisch, wann ich ibn talt bab: ond Luterifch, wann er trub ift. Run auf eim andern thon, wer fingt bus eins? Berbeb, berbeb, was Loffel fen, zu biefem Bren gar balb und fren. 3ch hoff uns foll gelingen, betten wir nur Loffel, Stoffel, lang Loffel, fo wollen wir ben Schweiterhauptman frolich fingen, und Sofifd Loffel, Bawrenloffel, vor fremben wolten wir fpringen, und Dugloffel. Bufenlöffel, Bubenlöffel, Supenlöffel, Die thut uns auch herbringen, und gewaschen Loffel, eng Jungfrawloffel, ein Futer mit Loffel, und unfere Loffel. Seind Loffel bo, find wir fro, Gifonloffel, Maulloffel, Faumlöffel, Bennenlöffel, Milchlöffel, Loffelmauler, Ganfloffel. Dun fing mir lieber Stoffel, bo bo lieber Loffel. Run fib ich wol, bag ich auch foll, Detn Loffel einher tragen, fo bring ich Roploffel, Ohrenloffel, Butterloffel, Schumloffel, was foll ich weiter fagen: Gecht lieben freund fcon glatte Loffel, rau

Burtebauglöffel, Ammeifterflubenlöffel, ber Martichenloffel, ber Durleinloffel, ber Brfelloffel, ber Bopffenfiberinlöffel, Benngloffel, Rungloffel, Claufloffel, Britloffel, Bleloffel: wer will barüber flagen, All Ort voll Löffel, all Windel voll Löffel, Die Stub voll Löffel, daß Sauf voll Löffel, 3ch will nach feim mehr fragen: Singt nur mit Schall, for Loffel all, bobo Loffel bo. Bejabo, gut Bainrich Encian, Specian, Argemund bind Rubenfraut, Lorfag, Danngapffen, 21chfelfolben , Dittelfolben , und bie bretten Doctenbletter, warn wolgethan. Oho ho ho, fie will mir framen, Borcha, welchen lieb, trindft am liebsten? Den anbern: Dein, Erind biefen, ber ift bein, boch ber Wein, bie Gefdire mollen wir bem Burt zu Bfand laffen, er mag fie barnach under bie Juden verfeten. Solla Bollan, Dolla voller, Rimbs vnb Stimms recht. Frolich fo will ich fingen, Schlage bein Welb vmb ben Ropff, 3ch muß bir biefen bringen, Bieb bein Beib beb bem Bopff, bag Lieb bas will nicht Elingen, 3d ftopff barfur ben Rropff, Sing fort bu Rebentoff. Der Lubel und ber Benfel, Rigel und Diwald ber Birel vand ber Jorgel Cafpar fant, biefelben anten Compan, Die trunden, ber Lipp fchamt in Die Ranbel : Er flopffet, fle war labr, bupff auff Brefinger, hupff Lipp in ben Rlee: Wer fingt nun meh. Run gruß bich Gen bu Ebler Safft, onb haft bu Gugel funden, bu gibft uns frembe, Mut und Rrafft, und haftu Suget ond wiltu Sugel ond haftu Sugel funben. Frift auff Rebhang im Mantelein, bie Gurgel muß gewaschen fein, big Giaflein Beine bas gilt bir balb. Erinde gar auß bu mein liebes Ralb, Er fast bağ Glaflein an ben Dund, er trunde wol auf bif suff ben grund. Er hat ihm leiben rocht gethan, bağ

i k

23

2

¥,

Ť.

22

1.6

ij

4

:4

R:

4

٠

ł

ė.

.

¥

1

٠,

;

Gläflein bag foll vmbher gabn. Bulest fiel einer vnbern Band, bem anbern war bie Bung gu lang: Abe, Abe mit guter Nacht, wir haben bie Bugel zu wegen bracht. Dbebe, wir freffen Bawren, und fauffen Cbelleut, vnd scheiffen Monch, barumb so weißage bie vnnb Tund, Bon Gbler Art, fpen ich in Bart, ohn als gefehr trug ich fo fchwer, von ftarctem Wein, führt man mich beim, im Seffel balb, brinn ich ertalt, ond fbent ein Ban, es mocht einer han, ein Schifflein geführt, gang vnverirt, barumb thut mir noch ber Bauch zwischen ben Ohren weh: Der Theophraftisch Tartarifch Beinftein hangt mir noch an Bahnen, wann nur alte Beiber bnb bunb bran feichten, fo gebe quten Burgunbifchen Salpeter. Run es gilt ein Laubenschlud ond ein trud, auff ein mud, ich erftid fonft bran, wie jener Gerr, ber bas Maul offen vergaß, bag ibm die Flieg in die Burgel fag, und ibm verlest die Weinftrag, wie die Rheinftatt ben Collnern ben Weinpag, vnb bas neund Fag, es schluckt fich beffer als Camelshaar und Ragenhaar, big muß von eim fcmieren und gieren, wie ber heren Scherben und Lumpen. Beb nein, wir Schald figen bie beb frommen Leuten. Fram Burtin, habt ihr vne nit gern im Sauf, fo jagt one wiber gutlich brauf, Aber gum Sturmwind beißt big Sauf, barumb leben wir im fauß? Go feug, fo fauß mein Binbelein fauß, bag Glaß ift auf, fein nach ber Pauf. 3ch armer Anecht, . tomm felten recht, mein Sedel hat fein Futter mehr, boicha wer weiter tan, ber fings fortan. Deg muß ich euch bescheiben, die Parschafft mein, mas mir gabt ein, gabl ich nicht balb zu zeiten, bie fahrenb Sab gabt auff und ab, ich habs auff andern Leuten, 3ch bab auch ligend Guter, borffen nicht viel Dift, bargu

barff ich fein Buter, man ftilt mire nicht zur frift, ron Rorn und Wein, was mir gabt ein, barff ich fein Bebend geben , mas ich trind gmar, ein ganges Jahr, bag machft mir alles an Reben, mein Sauf ift fein auffgeraumbt, ftoffeft bich ju Racht nicht brinn, Die Rnecht lan bich vngefaumet, barffft friegen nicht mit ibn , fein Ratt noch Mauß, in meinem Sauß, borftu zu feiner ftunden, bargu fein Schab in Rlebbern hab, ich all mein tag nicht funden, ich hab in meinem Reller, fein Sengern brochen Wein, ber toft mich nicht ein Beller, fein Brot wirdt schimlicht brinn, auch mein Kornschut bat Wibeln nit mein Stall find fein außbutet, flirbt mir beghalb fein Rub noch Ralb, lug mas mir bas nur nuget, bab gar ein rubig mefen, barff nicht in Rabt gur Big, barff nicht viel Bucher lefen, hab gar ein guten fit, gib wenig Stewt, ift manchen themr , mein Bieb ift balb erzogen, Gelt leiben auß, tommt mir nicht ju Sauf, mit borgen werb ich nicht betrogen : Dit fegen und mit mafchen barffitu tein mub nit ban, ich hab ein weite Safchen, nimm mich feiner Soffart an, als mancher thut mit feinem But, in Golb, Samet bnb Septen, fein Gilbergefchire, thu mir herfur, von dir will iche nicht legben. Die Fram Die fprach mit guchten, ich acht nicht Sephener Bag, meins Guts will ich bich berichten, ich bab ein gut Befag, barin ein Bron, befcheint mit bie Sonn, fo will ich bir auch bringen, ein gut einkumm, nun glaub mir brumb, famft noch ju groffen bingen, bu brauchft nit als bein Leben, mas ich jest bring zu bir, wolte nit omb Depland geben, allein bag Baffergefchirr, gleich Morn und Beut, barffft bafpeln neit, bag Barn bag ich bir fpinne, fein Beiberlobn, barffft geben barvon, ifts nicht ein fleiner ge-

winne, bag hund und Ragen nicht freffen, hab ich ire auter but, bas minft bas bu wirft effen, Guner, Bilbpret gut. Doch bing ich auf, bag bu fein Sauf, gu bawen wolft verbingen, mas zu hinderft im winchel ift, bas will ich mit bir thehlen. Und wann bu wilt berberben, schuld halb muft auf bem Land, fo zengt man mire an b Rerben, gibft weber Gelt noch Bfanbt, bas macht bas ich, fo bienftbarlich, Dich gen ber Welt fan halten, ich tram bich zu mol, ernehren wol, und folt ich brumb zerspalten: Das ift ein fchone Nehtstewr, Chestewr, wehstewr, bas macht ber wein ift thewr, ja fo Samr bund Thewr ift ber Bein, bag man ibm eim muß Spielen und fingen ein. niemands hie ber boppeln will. Rur Rarrifch fein ift mein Manier. In biefer Welt hab ich fein Gelt, in jener Belt, mir feine gefelt. Wo foll ich mich hintehren, ich bummes Bruberlein, wie foll ich mich ernehren, Dein Gut ift viel zu flein, Mls wir ein wesen ban, So muß ich balb barvon, was ich beut foll verzehren, daß hab ich fern verthan. 36 bin gu fruh gebohren, wo ich beur nur bin fomme, mein Glud bas tompt erft Morgen, bett ich ein Repferthumb, bargu ben Boll am Rhein , und wer Benebig mein, fo wer es alles verlobren, es mußt verfchlemmet fein: was hilfft, bas ich lang spare, vielleicht verlier iche gar, folt mire ein Dieb auffcharren, es remet mich ein Jahr, 3ch will mein Gut verpraffen, mit fclemmen früh und fpat, Ich will ein forgen laffen, bem es ju Berben gabt. Wann mir bag Gelt verpraffen , barnach fo trinct man Waffer, wie gefchrieben flaht, Sitientes venite ad aquam. 36r majferige tompt zum Durft, ber Wein ift beur nit wol gerahten, aber wir tommen ungelaben. Der Bauff ift flein, vnb laufft gemach. Der gar hungerigen waren bret, fie lieffen tochen einen Breb, fie trunden als fie Fonten, ber Gibling bielt ben Bfannenftiel, D faut im Arg bu frift zu vil, beg Breve ben fieben Bfunben. Lofa, Lofa, trindet ehe euch ber Bachus tringt: Qui timet irati numina magna bibat, Wer sich beforgt vor Cabmi Rutter Blag, berfelb wol trinden mag, bann er macht bie, fo ihm wiber ftarren, gu Rarren, und zu Farren bie ihm nachfahren: Es ift Medicifch, im Monat zwehmal boll, befompt bem Dagen mol: wir ehren ben Athenifchen Bachum rectum nicht recht; bann wir fauffen one Contract und Labm : Es ift fein rechter gubrman, ber nit umbwerffen tan: big fconeib ben Bein, bag fconeibt ben Gewinn: bag trudt ber Tafchen bag hirn aug, mas foll mirs Belt in ber Tafthen, mir thut viel bag bas Gurgelweschen, fchendt ein vnnb lebt wol, wir mollen werben voll. Wer bat mir ben Rreuger in Beder geworffen, jest muß ich ihn mit groffer noht bolen, bag wir die Bung nag wird, die ich boch lieber nes als ein Rat Die Topen, D wie ein nagdurftig Ungeficht, es burft einen, wann ers anficht, trag auff mit fchalle, wers auch gable, bupfchlich nicht ftog vurb, fich Nafenkönig, wie bu bein Rag brein ftedft, Jora, je, jo, wir find frob, ber Bfarrherr ift bo, Binum Cos ber, ja foft, Binum Theologicum auf beg Bfarrberre gaß, ber macht fein Rolocompas, wie bunn fnite vnnb fnoll, ber eim im Bauch roll. Binum quae pars, berftebeftu bas, ift auf Latein gezogen, ja nur gar wol, ich bin ebe voll, ich bin ihm offt nachzogen, in bem Donat, ber Repfflin bat, hab ich es offt gelesen, quod nomen sit, bas fält mir nit, Man trindt ibn auf ben Glafern, Binum quae pars,

ond haft tein Glag, fo fauff mir auf bem, n. Dime Glaf zu bir, beclina mir, Binum lag Glaflein finden, Rominatiff hoc Winum, Ift machtig gut gu trin-eten, welcher Gefell, jest weiter woll, Binum auß becliniren, Pluraliter, ben being man ber, ein Maß bren ober viere. Wer find bie une bag Lieblein fungen, bas haben gethan zwen Schreiber gut, ein Alter vnb ein Junger. Rum fort bu voller 3molffnarr, fauff wie ein guter Delpreffer: Bolauff ihr Bruber allzumal. Quos sitis vexat plurima. Ich weiß ein Burt flug vberall, quod wing spectat optima : Gein Wein mifcht er mit bem Safft, E. Pueto qui sumitur, Gin feber bleibt in feiner Rrafft, Ebortis ut exprimitur, herr Burt bringt uns ein guten, im Reller quod est optimum, die Brüder wöllen frolich fein, Ad noctu usque terminum, Ber greinen ober murren will, ut Canes decet rabidos, ber mag wol bleiben auß bem Spiel, Ad porcos eat sordidos, Bos taufent Rasperment, baß heißt wol Solmiffert, laß feben ein Tricinium. 3ch will mit bem Guttruff Bafleren fo Tenorter bu mit beim Kranchhalf, vnb ber vagier mit bem Lullzagelginden : breb Gang im Saberftro, fle affen bund maren fro, ba tam ber Baror gegangen, wer bo, wer bo, wer bo, bren Gang im haberftro, Bibit pater Abraham, wiwit Noa, winwit Loth, biberunt Propheta, biberunt omnes Apoftoli, Bibit Dominus Johannes in Charitate, trinde gar auf, Alleluja, Bnfere Eltern trundens voll und wir trinden une balb toll, und fegen die Lullpott wol: heißt bas nit wol gefchiffen vnb gefungen. Run trinden bif ihr pinden, ben Be-dier lieb ich fur ein Binden: Der barff fo ftarten Athem nit, Bindenblafen ben Ropff gerbricht. Dan

Trindenblafer, blag in Binden, fpann bie Baden. Bas folt ich ben bren Gratien zu lieb nur brenmal trinden, warumb nicht ben Rrugen in Cana gu lieb flebenmal, und wie man ben Brubern vergibt, ein Tag fleben vnd flebentiamal? Marumb nit ben neun Mu-18 ju lieb neunfach boppel foviel, neun vnb neuntigmal: mas? Vel duo potanta, vel tria multipli-Martialis, gefalt unfer Benaben, ber trand jo viel hoch Becher auß, als viel feiner Bulschafft Nam Buchftaben inhielt, Gar bene, fo muß mein Bulschafft Bea er bar, te o to barto, el olo, lo, tolo bartolo, em e me, me, lome, tolome, bartolome es us fus, muß bittel Rrebsfuß, tug vier babinben, bren ift ungrab, beiffen : Alebann fo werd ich ihren beft öffter gebenden, je öffter man mir wird einfchenden. D ihr liebe Welber, wie ein gutes fundlein fur euch, auff biefe weiß fonnen bie Danner bebm Wein emer nit vergeffen, lagt ihnen nur bapffer einsthenden, beißt es fcon Annele, fo fag fie, fie heißt Betronellulele, ober Mabalenelelle, fo trindt er beft meh, vnb rauffet fle, wann er beim tompt beft ebe. Wein bat boch Beiberart, Lamet einen gleich fo bart, barumb Beinbeer vnnb Beiber anfammen, fo fonnen fie bie murtenben und burenben Danner lamen, mas gamen? Steher Corbele, Sun auff, an mein grune feiten. Bas greiffet ibr? Ihr macht fchier, bag ich euch bas fallend Bbel schwur. De, be, bie Weinlin, Die wir gieffen, die foll man trinden, die Brunnlein, die ba flieffen, bie follen schwinden. Unnb wer ein ftaten Bulen bat, ber foll ibm winden: vnnb winden mit ben Augen, ond tretten auff ben Guf, es ift ein harter Orben, ber feinen Bulen meiben muß, und noch viel barter, bag ich big both Glag auffauffen muß. D wie

ein harte Bug, bren Blafer mit Wein, auff ein fchimmlich Rug: Gewiß bie Gang gebn ungern Barfuß: Run fing, Es flog ein Bang mit ihren Febern weiß, bie flog ine Burtebauß mit fleiß, fle mas gar fcon formieret, mit einem langen Balg, bub gelben Schnabel gezieret, ihr Befang ift, ba ga ga ga. Schurt bich Gretlein schurg bich, bu muft mit mir barvon. bag Rorn ift abgefconitten, ber Wein ift eingethan, fich Sanflein liebes Sanflein, Go lag mich ben bit fenn, bie wochen auff bem Felbe, ben Febertag beb bem Bein, Da nam ers beb ber Banb, führet fie an ein End, ba er ein Burtebauß fanb, Burtin, liebe Burtin, fchamt bne nach fulem Bein, bie Rlepber, bie bag Bretlin antregt, muffen ewer engen fein, weißt one ine Bett binein. Ach Gretlein lag bein weinen fein, gehftu mit eim Rindlein flein, Ich will ber Batter fein 3a ift es bann ein Anabelein, ein fleines Rnabelein, fo muß es lernen Schieffen, die fleinen Baltvogelein. 3g es bann ein Menblein, ein fleines Menblein, fo muß es lernen naben, ben Schlemmern ibr hemmetlin, ja hemmetlin: En bag man ibm lang ein Blafelein, Gin groß Glafelein, barauf er fcbieß fein Nachbaur Jackelein , Sang Jackel Guttuch Bubelump, Es ift ein fchnee gefallen, es giengen bren gut Gefellen, Jorg Rifel, Sig Dichel, Subelump Sanf Badel, Spapieren umb bas Baug, Subelumpe, bann es ift noch nit zeit, D Lempe, ber meg ber ift verfoneit. Out Reuter ben bem Beine fag, Dho, ber fich viel ftolger Wort vermaß, bo, bo, Ifts nicht blo, fo ift es gro, fo, fo, wann ber beft Wein ins faul Sag fam, barinn muft er erfauren, fo mann ein funges Denblein ein alten nam, ibr Bert muft brob ereramren: Und nimbt baf Devblein ein alten Dann.

fo tramren all bie Gafte, brumb bitt ich gartes Jungfrawlein nun, balt bu bein Rranglein fefte, Goll ich mein Rraublein halten feft, will es boch nicht meh bleiben, lieber wolt ich mit eim jungen Anaben, mein zeit bub weil vertreiben, bnb wer bag Saglein noch fo rein, Go find man Trufen brinnen, fo welch Jungframlein fauberlich fein, bie find von falfchen Ginnen, Ein Buderlab mit Spinnen, ja Spinnen. Run fpinn ich ben auf, ber muß ine Marrenbauß, jegund ein anderer paug. Dan fagt , Rems nit gu boch Bruber, Man fagt, ift noch zu boch, von Gelt und groffem Gut, bas thu ich als ring achten, für alles gefalt mir ein freper muth, barnach ich nur will trachten, tein fonder wit, vnb Runft fo fpig, will laffen vnib mich wohnen, vnnb fingen frisch, Frolich ob Tisch, Run gang mir auf ben Bonen. Will Gott, muß tein Gelt ben mir, burch Alter fchimlich werben, raum auff, balt nichts, ift mein Begier, viel Glude ift noch auff Geben, es tompt all Tag, wer warten mag, bag mir die weiß wird lobnen, nach bem ich ring, bnb taglich fing, Run gang mir auß ben Bonen, ben bem iche jett will bleiben lohn, mich gar nicht funimern laffen, mas jeber fagt nach feinem mobn, trag auff vier, funff, feche Daffen. 3ch bring bir ein, auff fieben ftein, bub toft es ichon ein Rronen, fo fing ich boch in biefem Gloch, Run gang mir auf ben Bo-Ber wenig behalt vnnb viel verthut, ber barff nicht ftabn in Sorgen, bag man julest vergannt fein But, fein Jub thut brauff nit borgen, bem Rargen gehts, wie bem Efel geht, ber Boly vnb Waffer muß fronen, warmbt fich nicht mit, gulest muß er auf ben Bonen. Secht wie ich Die Bon will holen, vnnb wie ein Weinmulb außhölen. Dho, fcmas, flapff, bag VIII. 11

Rannenlieb bett mir schier die Nas erwischt, es sepet mir bart gu, bie Mugen geben mir vber : 3ch wuft wol, bie wund ließ fich nicht ohn webnen beplen. Wolauff mit reichem Schalle, 3ch weiß mir ein Befellschafft gut, gefällt mir bor andern allen, Sie trägt ein freben Muth, fle hat gar kleine Sorgen, wol omb daß Romifch Reich, Es fterb heut ober Morgen, fo gilt es ihnen gleich. Behabt euch wol zu biefen Beiten, Frembenvoll ben ben Leuten. Baule, liebfter Stallbruber mein, Bifch einmal herumb, lag bir bag Glaglein befohlen fein, Rumm, Rumm, wider Rumm, ich bitt bich all mein Lebtag brumb, wisch einmal berumb. Die Cung Löffelftiel, bie biefen fpul. 3or Rafenneber, trindet ben Wein, ben guten Dufcateller, bie Fram hat ben Belt verbrant, er foftet nit breb Beller, trindt ihre Lagnaffe befto voller, es ift noch meh im Reller, holla mein Stallbruber, nun bor mir fleißig zu, ich lig auch gern im Luber, hab Tag vnb Racht tein ruh. Den Becher nimm ich jest zu mir, bu sichst er ift schon voll, ben will gewiß ich bringen dir, foll dir bekommen wol. Da bub er an gu trinden, ben Becher halber auf, ich meint er wolt verfinden, erft tam in mich ein Grauß, boch war ber hanbel nicht fo fchwer, es ftund noch zimlich wol, ber Becher ber war worben labr, ben ich hat gefeben voll, bem will ich einen bringen, ber an ber Gepten fitt, wie fan iche ale erschlingen, ich hab furwar ein Ris, boch will ich von bir miffen balb, mas gibft mir fur ein Befcheib, wilt ben Becher gar oberhalb, zeige an beb rechter geit. Bas wollen wir mehr haben, ben fchlaftrunt bring vns ber, von Lebtuchen vnnb Glaben, bind mas ihr guts habt mehr, bie Speckfupp lagt und fochen fchier, es ift gerad rechte zeit, ich glaub

es hat gefchiagen vier, ber San ben Sag antrabet. Das Lieblein will fich enben, wir wollen hehme gu, wir gabn fcbier an ben manben, ber Gluchfen bat fein rub, ich burmel wie ein Gang berein, bag mir ber Schebel fracht. Das schafft allein ber gute Wein, Abe ju guter Racht. R. G. D. Geb euch ein frolichen Morgen, ift keiner bie, ber fpricht zu mir: gut Gefell ber gilt bir, ja lieber Dolpel, ein Gläglein wein bren ober vier: 3ft hunbe, jum Bier, ber Reller ift gefangen, ber Roch ber ift gehangen. Ift hunbs, Der Bengenamer fprach, ift Sunbe: wo habt for gefclaffen, babeim ober fonft an eim ort, ift Sunbe, D lami lam Bieb, Bift bu ber Ganfel Schute, mas ift bir bein Armbruft nute, mann bus nicht fpannen fanft, prim pram prim, prom pram, ba giengen bie Gloden an, prim pram: was prim pram, von Morenftamm : Grif auff bnnb fceug es wiber, bag bringt bag verlohren Gut wiber. Wir zwen lieben, euch zwen Dieben, wir zwen frummen, wartens von euch zwen Dummen, Dummel bich Dut, D Morenwabel, wie fauffit bich fo ftrad, wie ein Bollfact: Sehe wie ficht, wie ein Rablein bas nieffen will, Gen wie fichft bu fo roth, wie ein Ratlein am Bauch, ich fuff bich sobt, und wiber lebendig, ich wolt bich in ein ftrob fauffen, ba bu fauffft an Galgen, beiner neun freg ich gur Morgenfupp, Ach nicht halb fo viel, ftunbft bent gefund auff, mas ift bir jest gefcheben? bift bu bon? fo mad bich von ber Wand, bag bu beramft fein Sanb. Solla bag Maul zum Urg, man blaft auff, blag mir in Ermel, füß mir ben Elenbogen, ich bab ben Arf in Ermel gefchoben, fpann bie Baden, ennb fcbieg mir bie Bung in Arg, big ich mag, ber Teuffel foll bich leden, ber bol bich, ber nem bid,

ber gerreiß bir bas Fuble, ber hol bich in ber Senffte, fo gerftoft tein Anie. D ihr Weinefel, D Schweinfunt von Morenfeld, D Gam Joft, wie fchmadt ber Moft, jest were zu brauchen auff ber Boft, Auß, bie Rannt an Ropff: Gib Bettenscheuß, reuch wie ift mir babinden fo beiß, bag bir Paule Rrebferle bag Loch zerreiß, daß beiß, zund mirs haar im Arg an: barffe ber Mauß, mein Schwefter ift ein Bierfaß, fauff ibr bie Defen auf bem Arf, mein Arf ein Ralbetopff, frig bu bas hirn, meiner ein Salgfaß, fen bu bie Beng: Buy Bnflater, D Sunbefliegen, Rugfuh, Relbertate, ledt fcmaut im Gunerhauß, wie? foll ich binaug, bos hundert taufend Glen an enden, ich mage fo burr als im Sommer , breb Schneiber jum Arfchwifch, 3ch freg bich fanipt beinen Leufen, Fang binben an, fo haft ben Genff jum beften, Sobo Marr, wilts Rind beiffen, wie? wolft ebe bu fieffeft fchmeif= fen, Balten ibn, halten ibn, Dan wird mich wol balten: Berauß bift Manns werth, ba wollen wir ein= ander bie Seel auff bem Pflafter ombjagen, ond folt ich geben Mard verschlagen : Ach bu blober Safentopff. D Duffmaff, bat bir hundert tufent Tuffel in be Liff fahren, Ben bas bich ber Teuffel zu Schilttach bol, fo fitsft auch mol, Ben ber bol euch bebbe, fo haben wir Frieden. 3ch hab auch beg Rrauts, Raufch wiber Raufch, Lag mich machen, ich hab haar im Arg, Bun, hun bem Dfen gu, gur Stub binauß: Bie ligt er im Tred in aller Sam namen. En jacet in treckis, qui modo palger erat. Bie ein geschlachtes Burglein. Dag Wetter ift furvber, ber Wein ift und best lieber, bag er bie Ropff fo munberlich ichopfft ond topfft: mas foll ein Mann, ber nicht mit eim rauffen und fauffen fan, 3ch bam eben fo mehr mit

eim, als ich mit eim Sauff, Darumb beig ich Schrammbanflein, mein Batter bett nur einen Arm, fo bab ich anderthalben : Aber ich if mein theil ungeschlagen, ich auch, wann ich mich genug mit eim vbermorffen bab: 3ch will lieber mein Gelt verzechen, ale ben herren geben , vnb ben Fürsprechen. Wolan, bin ift bin, Legt euch in bie Sach, mit ben Glenbogen ins Rath, ftupffet ein, fprecht nach, bag ihr wolt zufrieben fein, mas ber Richter fpricht, euch wegern nicht: Lang ben Richtwein, Die Richter haben fich gefest, wer ben anbern hat verlegt, Lang bem anbern bag Danglein, Bnb bring ibm breb Gefetlein, Bns auch auff ben Schaben, 3molff Dag Wein und gwolff Flaben, fo fend ihr aller Unfpruch entlaben. Da volle wol, wir bebanden one beg Brtheile, hierauff gilte breb auff eim Stiel, mas geht auff breb Bennen, bie vier bran, bin vnerschroden, fabrit an fein Stod, wer nun ein huberbut will fein, ber verschwer ben Bein. ftopfft noch eins ein, If Fürstnecht, Burtefnecht trag auff, bas ift ein newer Beintauff, Es gilt mir ein Thenl mit, Berb Gu, Berb Gau, wir haben erft bie erft Dag, Schend ein, bas bie Dable treib, bring Brot bas vberbleib: Gelt bas nimmer bleib. 3ch fuff jest bag Deer auf, mann mir bie Baffer auffhielteft, bie brein lauffen: Lag vng big Bier mit Schuffeln anfe ber Meldgelten ichopffen, und es ben geben Schuffeln zu fauffen, gelt es ichmadt wol vber Dacht, auff bem Dift, liebe Schlucker, Gaubeamus, ber Elfas Badus, lab vne auff ein newes, fecht wie raufcht ber Bein , wie trabt er herein, bas tan mir meim Ber-ben fafft fein, D bergen Salble zur vierbten volle fomadft erft woll, D Erbenblut, D Leberfrift, mein Lungenschwam, bu beblig abmeschung meiner Rlebber,

D Kragenspülerle, Stirnftöfferle, Bungenbablin, bit Fuffiberer, bu Bettelnfupler, bu Betlerbett, ach himmeltam, burchfeucht meins Bergen Um, bu bift boch folder Rindbetterin funff effentia, bu mein liebes Rebenbrulein, mein Bancfpfulwelein, Gumenfugel, net ben Saum, Depenreglin, Berbftmellin, Aprillenbablin, Bibergrun, wend Bnnut, Bintermepen, bu mein Triaders, in fumm in Bite vita, in Reben ftedt bag Leben. 3ch werb allzeit fenfter im Berbft wie die Wachteln, bag weiß bie mein Nachbawr Bonenftengel. Gelt, es toft bich bie Band mol etwas: Gemiß bu baft feinen Ban im Maul, er toft mich hundert gulben, genam gerechnet : Dein Knabat bring vne ein Boetenfeible, Ebe, bibe, lube, nach tobten nulla wolluftas: fauffte, fpielte, burte, bubte, fende nur nit Luterifch : Bivite, minvite laeti dum fata sinunt, faufft euch fatt, weil mans geftatt, morgen wirb mans verbieten, bann ben Berren fcmadt ber Wein nit mehr: Sa, ja, er fchmact ihnen nur gu viel, baber ihr feiner es verbieten will, bett ich fo lang Gelt zu gablen. Empfangt zu band, mas bie gegenwertig ftunb fchandt: Best empfangt, was fle jest langt, bu bift beg mornigen tags tein Berr, wir find einmal geboren, bas andermal will mans nit zulaffen. Nun lingua severa, lag bie Rahtsberren ernfthafft fein: mas morgen gefchehe fuge quaerere, barnach feb bir nicht web. Run ift bibenbum, nun pebe libero zu trappelen tellus, vnnb zu lappelen bal ve, wie man fcbreibt in Sabernaculis rufticorum, im Land zu Sachfen, ca : vbique, in altiquo mure, mit weiffen Rolen, Sauff bich voll vnb leg bich niber, fteh fruh auff, vnb full bich wiber, fo vertreibt ein Gull bie anber, fcreibt ber fromm Briefter Urslexander, Ecce wie bonum und jucunbum,

wo die Brüder zusammen thun, und werffen ben Alpt sum Genfter auf. Dann alebann completum eft gaudie cor nostrum, fo mafchen wir bufern Schnabel im Bein, vand lingua noffra in exulatione, bub fingen mit wohne, tein beffer Fremb auff Erben ift, bann gutes Leben ban : Mir wird nit mehr zu biefer frift, bann feblemmen umb und an, bargu ein guten Duth: 3ch reiß nicht fehr nach But als mancher Schabentag thut. 3ch lag bie Bogel forgen, in biefem Binter falt, will mir ber Wurt nit borgen, mein Roch geb ich jom balb: bag Bammes auch barzu: 3ch hab fein Raft noch Ruh, ben Abend als ben Morgen: Big bag iche gar verthu. Sted an bie Schweinen Braten, bargu bie himer jung: Darauff wird mir gerabten: Gin frifcher freber Trund, trag einher tulen Bein, ond fchend one bapffer ein: Dir ift ein Beut gerabten, bie muß verschlemmet fein. Dret Burffel und ein Rarten , bas tft mein Bapen fren , feche hupfcher Jungfram garte, an jeglicher fenten bren. 3ch bind mein Schwerdt an bie fenten, und mach mich balb barbon: Sab ich bann nit zu reiten, zu fuffen muß ich gabn, es tan nit fein gleich: 3ch bin nit allweg reich: 3ch muß ber zeit erwarten: Bif ich bag Glud erfcbleich. hieber Fram Burtin, trindt eins fur ewer Brrten. Geltet ihr Froneden, welche nit gern fpinnen Die geben gute Burtin? Ja fcheiß haft nit gefchiffen, ieboch fend milltommen ihr hupfchen Gaft, wer hat euch biefes Jahr gemaft? Du wufter wuft, bas bich ber Bitt, in bie Knotten mit bem greiffen fcutt, ich weiß wol wo bu mir bin folt greiffen, bafelbft bin folft mir auch Bfetffen. En Pfetff Lubi Gamburft, ber bat ein wuft Daul. Gui annen, bui annen, Lerma lerma, ibr Soffleuth, fagt ber Tenffel, ritt er auff

ber Sam, bie gum hoffannen, ju beg Philozen Rebelfchiffe Segel, jum Rranchetragen, ba lagt vne bag Läger fcblagen, allein fauffen ift Biebifch, in bem Land fan ich nit mehr bleiben, ber Lufft thut mich in Schlauraffen treiben, bren Denl hinder Wenbenachten, ba find Die Lebfuchenwend, Schweinenpratentrom, Malvafferbrunnen , Bachfconittbach , Bachfifcbach , braune Futt auff bem Teller, Eper inn Schmalt fur Bart onb Gummi, ba bie Taubenschlagmauler gepraten Wachteln fangen, bie bem Bawren vber Nacht im Befag gerubet haben, ba ber Mildramregen, ber Budererbfen-Bagel, ber Spenfold und fcblafflohn regiert, D ber Bratmurft Raun, Soniggibs, Alabenbacher, welche bie Beinbelbten por flurmung beg vollen Berge febr verfchangen , ach bef auten herren von Beitloch , ber ba blieb in Bintereleben natus, Sang Raumtafch sie vocatus, Omnibus war er gratis, quia bipsit in charitatis, mas? ich nem ein Rutt, vnb verfuff ein Rlofter, Siba, Farghars, Mir zu als einer Ruh, 3ch wart fein, als ein Schwein, Salb ale ein Ralb, Gant als ein Farrenschwant, 3ft gut Bier, es gilt bir liebes Thier, Ein ftubgen ober vier. Ach wie Taufflog gut Runben, Run cantate canticum auf ber Kanten, bag bie Noten auff bie Erben fallen, pfup wie rauchen bie Rleben, freg bu bie Schweinfebern, pfup ber Lucerner Bfalmen, lang ber bie Buckelbaring von ber ftangen, Nach ber Speckfupp hab ich verlangen, fonberlich mann man Rergenftumpfflein brein flogt. Den Bumpoft ber in Efig geplost, bie Butterbuche ber , Roftig Baring auf ber Thonnen in Gfig gezwibelet, Dir Bfirrfichtern, gib einen Rappen, einen Trappen, und vier Rlappen, bag wir bie Schnappen, auf einer Baberifchen gemalten Schuffel, Die vne ferbt ben Truffel, auch setzte Ganß, gut gedons, gut Most auf vegefügen Krügen, Trinden, daß ihr sinden, hinden und zersprengt die Rinden zu diesem Schünden, num glünden num gländen, zu den Bänden, laß einschenden, biß wir an durst nimmer denden. Bon Früstud soll man gahn ins Bade dann, da laßt uns reiben, von schönen Weiben, unser Kurzweil ireiben. Sich Baderin Kett, bereit ein Bett, darfft nicht sorgen vulb das Borgen, wir borgen gern alle morgen, morgen machen wirs dann wett.

Run ihr Trabfad wiber zu bem Moftitofti, bas niemand nit roftig, wifch wefch, Tifch Tefch, bring frift, Fift zu Tift, im Pfeffer beig, auch Monnenicheiß, hirfchen binben, wir verschlinden: will jeglich Rnab, bag er bab, awolff Capaunen, eplff Caftraunen , groffe Praten, lang als ein Gaben, zwölff Bariferelen, Die quelen, Burft lenger bann ein Sparpraten, von Ochfenbugen, in Rolen, Gan und hennen, von ber Thennen, zu bem fpieß: bas was er schieß, bereit ben Mannen, in ber Pfannen, bie Bebrifch fchlanen, wir freffens bannen. Burt haft nicht ein volles Rar, Gar fcmugigtlar, Guly von Ochfenfuffen: ba mag ein Trund flieffen, Bring wampenflect, bas etmas fled: Auch Saupt vnb Bungen, Leber vnb Lungen, Rraf vnb Magen: burch ben Rragen: noch find wir nit voll: Dirn noch brey Tupend Regelpieren bol, bie legen mir ein, barnach in Wein, lag ons freffen, als bie Beffen, und nicht vergeffen, groß Trund in Baffen, lag preffen, lag frolich leben, vmb binge ben, offt auffheben, von ben Reben. Run tropffen, Run fcopffen, ben Ofterwein auß hohen Röpffen. Burt haft bu nicht ein volles Tag, baffelb anftechen lag, wir mollen Bechen beb ber Glut, bargu find Rit-

ten und Reften gut. Diefes raumbt Cedel und Tefchen, bag bne taum bleibt bie marme afchen. D bu bodft wol zu Tifch: bas macht, ich bab auch auff ber Rebleut Stub zu Benfelbt Bromovirt : 3a mit beftoffung vnb behoblung ber Stegen. Sa, bas ichab nichte, es vergeht mir mol big ich ein Fram nemme: Wanns nur alles wol bestelt ift, bas wann ber Burt einen bie erft Steg binunber wirfft, ein anber ibn flucte bie auch binab log, ond ber Sauffnecht ibn gar zu Thuren binauß ftog. Ben, alfo verbient man bie 3rrten, barauff floß ich bir ben gu: beffer big zugeftoffen bann ein Beiß, Pfup. Es gelt mein Alte, warumb nicht, wir haben je gewett. Gelt ber Bein ift im Bett vber alle Glutpfannen, ba flicht einen kein Floh, wann man ligt im Stro. Itax ift kein Miftgabel, baß Rellerlich eingewend ift mein Fremb, mein Dedbett, mein Bolffebels, mein Rafentap, mein Sandfoden und mein Fußichuch, bag fterdt bag Gery bag, als neunfach Rorallen und Augsteinkorner, ber ftreicht ein Farblein an, errichit focium ben billichit, uchfor, ber bleibet wunderlich frifch vom Deer, welche tein maffer thut, mann es ichon auf Capaunen gebrennt wer: In fumma, er hat mehr Tugenben, als ein alt Beib Ban im Maul. Aber einen mangel bat er: ber gut ift gu themr, ond ber famr zu gehemr, alfo bas biefer, ber meim Magen all Rrafft verleucht, berfelbig mein fedel all Safft entzeucht. Domine Phifigunde ift nicht ein gemeine Regel, brebmal vber Tifch getrunden, fen bas gefunbeft, mehr hab ich nicht gelefen. Denn, nenn, Marce Fili, bu haft ben Gratippum nit recht gehort, bag Buch fo gelefen haft, ift falfch vertehrt, im abschreiben ifts verfeben worben, bren für brepzeben. Ep ftubir morgen, scheib bu mir biefen

mit benben Sanden und allen Banen gu : Bui fcbeib, schalt wie ein Rerchelziehers Fram, bie ben Urs verrendt. Die be Bagiln Trein, Rofte mir big biflein junt wein, Ba vo geroft gury in ber Schafficbellen. Rudt zusammen ihr Knofpen, ich bor auch an ben Bfoften, fagt ber Dieb, bir lieb zu eim gespicten Galgen. Bas trudft ben Rag? Es gebn viel gut Schaff in einen engen Stall, ich wolt nicht, bag ich allein im himmel wer. Bett vnfer jeber im Barabeiß fo viel raum. Wer wirfit mit mir in Die Soll. Bev bestättig bir bein Chrileber Gobn, bas Weinfchenden febet bir wol an, bas bus lang mit fremben treibft, wie bag Rindtheben gur Gevatterschafft. Solder Batter bab ich viel am Galgen, vielleicht auch viel Bruber. Ift bannoch war. Beinschenden ift ein gut Sandwerd, wie honigmachen, bann bie bamit bmbgabn, befommen allgeit ibr Bartidel barbon. Bub fturs ben Becher, Gobede Dichel, ba bat ber Teuffel ein gleides geworffen, Gelt Raumfattel, mein Schitbenfam, lagt bus eine boppeln, ber minft ift Rnecht: Es gludt bag, wann ich mit Singen bargu Bag: Seche vnnb fleben, haben mich bertrieben, auß meinem Gewand, bas thut mir and, eins brein, Boy Belten zwen brauß, balta fcham, ba fompt Quater bauff, ja fechfen madens gans, bas ift eben mein Schant: Run ein anbers, bir mafferts Daul, nein es weinelt mir. faugerts, barumb bort zu ihr Gefangrichter in ber fconen Trind ober Singschul; fit ich schon auff teim boben Stul, fo barff iche auch nicht fo boch anfangen, unn es gilt bie Eron. Silff bag ich frolich bin, bas macht allein ber gute Wein, ber thut mir fanfft einfcbleichen : er liebet mir ins hergensschrein : Bon ihm kan ich nicht welchen, ja welchen, Und wann ich zu

bem Wein will gahn, fo muß ich ein par bagen han, daß ich mein Rahl thu schmieren, Es ift ein guter fanffter Wein , er thut mich offt verführen. Bo ich ben bir fit vber Tifch, fo machft mich also frifch, baß ich beb an zu fingen, vnb mo ich ben ben Gefellen bin, fo thu ich ihn bas bringen. Ach Wein bu fchmacfft mir also wol, bu machst mich bick auch also voll, bag ich nicht beim fan fommen : So fangt mein wunberbofes Weib, babeimen an ju prummen, ja prummen. Ach Wein bn bift mir viel zu lieb : Du schleichft mir ein gleich wie ein Dieb : Drumb lag ich Boglein forgen : Rein Wolff frift mir fein Rub noch Ralb : vnb folt er bran erworgen. Beb bie trunde Detten, bie lagt vne bertretten: Er findt fchon auff bie Band, Brbans Blag mache ihn franck, Und machte nicht lang, ben biefem Gefind, ba trinct man gefchmind, Arbept langfam und lind, ber Burt ein groben Bag guftimpt, fo ift es jest bas allerbeft, ber Burt ift voller bann bie Baft, im Rropff fangt er gu bichten an, ein Composit fann niemand verftabn: Er bundt fich weiß ond wolgelehrt, bie Roten wirfft er wiber bie Erb, baffelb ein halbe ftund wol wehrt , Er machets fo frumm, ond fpricht furgumb, wer fehrt mire Bultpret vmb. Go ift boch bas ein Ebel Gefang, Er faut es bin und ber im Bang, Sie fingen Roten Rlaffterlang , ber biden fingens alfo viel und fchieffen unbillich jum Biel. In eim Sufpier bringt ere berfur, ber Sauffnecht fehrte balb hinder bie Thur, ober vom Tifc, mit Bleberwisch, bas Befang, bas in ben Gefellen ftedt, gar vbel in ber Stuben fcmedt, Es macht ein Bluber, laufft als vber, ber Sauffnecht tompt mit Reffel und Buber, und febri bie Rothen ohne Babl, under bem Tifth und vberal : Dho bas find grob Noten, Sie haben lang in euch gefotten, liebe Jungfram Weil habt euch ben Magenpfeil. Beraug mit bem bugen, halt ben Ropff bem Bben, halt bem Aberlaf-fer bas Beden unber. Begund trind ich nur beft meh, Es gilt Capias tibi Afine, wer ein Bollmacht, auch billich lend, bag man ihm in ben Bufen fpept. Dan muß bie feine Stillmett halten, fonbern im getummel als gerspalten : Mun gud ben Band, Mun wirff ben Stul, fcrep Reger in ber Jubenschul; Die Ranten gu bem Ropff geftoden, ben Tifch omb: Glafer all gerbrochen, bas Liecht auf, Lauft einander bas haar, bağ wir ben Jubas jagen gar. Wohlan ber Burt ift auch bebenb, er nimbt bie Rreibe in bie Banb, zeichnet ben Buluft an bie Banb. Solla halt Fried ibr Biberleut, wer Schaben hat ber trag ihn heut : Rorgen fole ein Bertragmein geben, fo beben wir an bas beutig leben. Ein Ropfchilling, ein Ropfarlin : Boblan nun führet einander beim, fecht wie ber Rugelt bort im Schleim, vnnb bat bie Roten noch im Bart, wie wird ibn fein Fram fuffen gart : wirfft bne ber Bein fcon in Tred niber, gebn wir boch Morgen gu ibm wieder. Sieber ihr Unflater, es foll noch biefen ftanblingen gelten : Uch es gibte Bobagram, ba nimm biefen und fdwende Maul, ach bie Babn find mir gu icharpff, mich brennt ber Sot, ba if vor Johansbrod, big Ranfftlein brob. Dho Schmaly, ba ift hineingesudt. hieber fet bich neben mich, ich fina bir eins, big big Danglein außpfeiffft, mein Sag, fein Bag, benn Gfellen mas, barbeb ich fag, ben Abend als ben Morgen frub, ba war tein rub, allein trag auff, gett nicht, lauff bag, Schenck ein bas Blag, Thu befchepb, ben meinem End, 3ch hab bire bracht, Don allen Bracht. En wie muß ich beg wundenlofen guten Befellen lachen : Gott gruß fromme Landefnecht, wo fle fcblaffen ober machen. Lang ber Corallenwein, Bibe ober Abi, wie fauffft fo gablich wie ein hund aus bem Mil : Die ben Willfomm, Es fteht in guter Sanb, Ach die Bein wöllen nicht mehr tragen, die Sonn will ihren Schein verfagen. Die Bung geht auff Stelpen, Sie ftottert, ber Ropff fcblottert: Jes wir in ben Gamftall gabn, vnb ruffen ben Samvhen an. Bas Bhen? Lag vne gen gach fahren. Get einander recht gu : Wieviel trindft auff biefen hennenportel auf? Sieben, wer will mehr geben? 3ch nit, ich haß bas Banten, bann es manet mich an bie Gant, ba man mir vergant, allen Saufraht und Gewand, und ließ mir auch an ber Wand, nit ein Rrauflein noch ein Rand, barinn ich boch manden Trund fand. Den will ich bir barfur in Bufen fcbleben, ben in Dfen fchieffen : Berfehl bes Maule nicht, und treff bie Rag: 3ch fügel bich, ich lach noch nicht. Gins auff ben Becber, zweb fure Maul, Diefen bag bas Glag fracht, ben big bie Augen vberlauffen, bis ber Athem gu turt wirb, bie wöllen wir plepchen; Trince in bie Ban, ba muft ibr fonft trinden neun. Gin weiffe hoß, ju ber Dum vnb Bog. Es gilt bir in eim Schnert, in fcmalen Bugen : Die big Rleeblatt ju fampt bem Stiel, Den Murlepuff, auff einer Buff, Gin Rubfuff, bag nicht figeft niber, man beißt bich fonftauffftebn wiber, sine ponere. Ein Ragentrund, in eim Fund, bu baft ein flumpff Deffer, bas aus ber ichonen Weftphalifchen Rraufen fein Funden fanft fchlagen. 3a bas macht, ich hab gestern bie spit abgebiffen und gefreffen : fo fraß ich gestern ein halb Glaß, bett ich Tred barfur gefreffen, es betam mir bag. Run in eim gang, ein anders Greut : Armgefcbrend, In Floribus : Mit brei

worten auff ber Boft, bas bein Nachften ftoft, auff hoffrecht, mit Roppen vnb Pfeiffen, auff Beiber fcblagen, aus ber Arfferben. Die bie vier Ed ber Belt gefucht, Die Rogmubl getrieben. Beu Dannede beu, mit Refteln einander gufammen gefnipfft, bas beißt complier, Die Wampftinofflin find aufgezält, fo viel bab ich eingegahlt und eingequelt. Sieh ba , bu bringft ein nem Baternofter an gablung ber Burgerefohn auff. Den Gurtel auff, lag bem Bauch feinen gang, wie ein fromme Fram. Alfo recht zwen aus eim Glaß, bas beißt Sani Stirnichopffige fur und hinberfichteit. Sich ba, wie greiffts ber fo boch an. 3ch fieb ben Birt fpringen auß bem Balb, ond trinden ben bem Bronnen, bu fichft er ift außgespunnen , nun thu bescheib unbefunnen, wir haben Bauch wie Tonnen. D Gott bebut ben Bein , vor Sagelftein , vnb treff ben , ber Die Dag macht flein, ond thut maffer, Dilch, Eperflar, Salt, Speck, Senff, Webbafche und Tropffwurt brein. Bring bne ben Firnen, ben Rebrauf in ber Stirnen. Ich wie verwundt von bes Rellers Beichog, bie Farb geucht mich wie ber Magnet, bas ift ber 30bannesfegen. En lieber mein, mach gur les uns bas, es geht gar mol, bu weift wol mas, zeuch bie Beng aus bem Sad, ober nem bie Sadpfeiff ftrad, vnb mach ons ben Tutelen, ben Spiffinger ond Tirlefen: wolan io gebte. Den Gfel will ich preifen, ift aller Cauffer Flirft, ber Baftor fans une weifen, und pfeifft uns wann one Durft, führt one auff faure webben, ben guten er felbft fagt : Bnb folt ere mir erleiben, ich lit ihn nicht zu gaft. Hehem ber gumet, O Treinche, wie ein weiche, ba, ba, bie Rlepber auß, vnb barauff getangt, Den bas find fcone Weintalber: Erara Erara Eran Trara : Mun fpringt hinüber : Den ben bas find

Rropffftog, bas ift Jagerrecht, bie Fuchs nun bapffer gestreifft. Wer taufft biefen Buchfbalg? leg bu ibn vber, er ftelt ben falten Seich. Bobribein, hinnacht nimmer beim, fonbern bendt bie Sonn an ben Mon, bie Nacht an ben Tag, bie Tifch an einander trag, beiß wie flicht bie Sonn. Der ift im Marrenhauglin, to quoque mach simile: bie feffelt man, bie feffelt man, und bie ben Wein verschutten werben, leden ihr theil von ber Erben. Das walt fle ber Batter, ber Sobn trindt: Das walt fie ber Teuffel, folder Gobn ift fein ohn zweiffel. Bfui aus mit bem Rupfferling, ber Schwaben willfomm. Gieg auff, ber Mortel muß begoffen fein. Schend ein aus aller Beiligen gag, bas beißt ben Dagen eingebepst. Das beißt geeicht, bas beißt bas Schiff gelabsanbet. Erinden meine Schulbgebel fo wol ale ich, meine Schulbglaubiger murben ibren Bein wol baben, wenn es gur außbibigen Formel tam. Du bebeft ju boch auff, Die Band verftelt bir bie Rag. Es bricht bent Gaul bie Gurte, mann er im feichten maffer fcmimmen foll. Bnb wer im fengen Wein balb zerftoffet bie Bung, mein Schienbein find mir lieber. Bas foll bas Spinnhaffin , barüber man bas Leiftenmaul zerspant. Ein groß Torcular Bocal her, ein Eropott, ein Kellergelt, ba jhren zwen gu bepben feiten bie Lefften wie bie Rornfect einzuschutten fpannen : 3ch fauff burch tein Strohalm noch Bebertengel, es fen bann Doft aus bem Fag; bas beift mit ber Flafden gelodt. Was underscheibs ift, audi Brovifor, zwifden Flafchen, Ungfter vnb Gutteruff? Groffe, bann bie erfte find Enggefedelmeulet am Dunbport, ber Gutteruff am Webbengemunbenen Rranchebalf. Aus bem Angfter muß mans mit engen Angften, wie bie Balbierer ibr Spicanarben und Rosmaf-

fer beraus anastigen, Wirbeln, Türbeln, Türmeln und gleichfam Betteln. Des macht blab Rapff und pherfichtig Augen. Sa bon, gebt ibm zu Trinden, bag ers probier. Run Gurgelauttere babffer, Spit baf Schlehenmaul, fecht wie fcon ber gefchnabelt Ronig Sutterfcnatteret, Er bat ein beffer Banb ju Angfteren, onbergebelet ibm ben Ropff, er wird fonft zu Windbalfig vor angfligen Ungfterwürbelen. Lag bir nicht graufen, ich fuff bich, bag bu neunerlen Tred fchiffeft. wie ein Levthund. Wilt ben vom Bach nichts ents bieten, biefer gebt bin, ben Schweldenbarm ju mafchen. 3ch fauff wie ein Thumbherr. 3ch wie ein Tempelbert , bnb ich tanquam fponfus. 3ch tanquam terra fine agua. Noch kan ich mit ber Labbrintischen Kraufen nit fertig werben, es bat ein Sactlin, ein beimlithen Bang. Nein es hat ein heimlichen Spiritum. D Menfter Titus Bimmerman, ber fo fubtile Spane von eim Samtröglein hawet, legt mir biefe ein, Eingelegte Arbent hab ich gern im Reller, Beinfchrotet tonnens am beften. Sibe Emte fileronis, Illuseras heri inter scyphos. Ja, ja, Titire bu Blabars. red ben Schwang sub tegmine Ruffcwang. Ille ego qui quondam, Ronnen Vinumque cano. Bot Gudauch, jeber feb zu feim Gechel, bie Sprach will fich anbern. Dun feche Bind, welche eh tompt, ber trind. Richt ein mept, sonbern was ber Wurffel under bem Becher gent. Sib Jubengefchlecht, was haft für Schweffelreiff an ber Bruft. Chen fo mehr in bie Boll getrabt als gegangen. Aber ber von Branbenberg vab Durftlingen wohnen allzeit brinnen, und weldes bas argft ift, man tan tein Lagarum mit eim naffen Finger ba antreffen. Went ibm big Stundglag vmb, mann er will predigen. 3ch fauff bich, ich 12 VIII.

tauff bich, ich rauff bich, feb, wie bir bie Stieraugen fpannenweit vor bem Ropff ligen, jest fichft ein weiffen hund fur ein Mullertnecht an. Gin Schunden Synonimon? Ift ber Sauffer Senff, ber Beinschwein Lodnug, Rubelnug, ift ein fclauch, ein Trachter, burch ben Schlauch lag man ihn in Keller, burch ben Trachter ins gag, burch ben Schunden in Magen. Golla bieber zu trinden. Sauffen ber: Das ift nicht gewichtig, bağ mag nicht erschieffen : quid hoc inter tam multos, ben ber ichmere : Respice personam, pone pro duos, bus non est in usu. Wann ich fo bapffer auffftieg, als zu Thal lag, ich wer lengft boch im Lufft. Alfo that ibm Gadele Mutrich, alfo gebamt es im ersogenen Erbrich Also gewann Bachus Indien, alfo die Philosophi ober Weißheitdurftige De-Ein tleiner Regen mag ein groffen Wind. legen, lang Leutten bricht ben Donner. Dieber fauff auff Cananeifch : Wer fich nicht vollfauffen barff, bat entweber ein bog ftud gethan, ober wills begeben, aber wann mein Trommelfchlegel folden Brung geb, wolft ihn auch gern Saugen, Saug ihn bes Bfifters Magb, hat ein groß Loch. Anabat gib ber, Sorffel ihn aus Willot, Fullot, Es ift noch mehr im Pott, ich trands etwan gar auf, jest lag ich nichts brinnen. Es ift fein Eilwerd, verbingt bringt Beilwerd. Es ift noch tein Ruh auffgeflogen. Gib ba frewbenfutteln, vnluftnubeln, laßt one ihn Striegeln bem Beug zum beften. Trindet ober ich trind euch. Rein, nein, trindet, ich bitt euch, bie Spaten effen nicht, man ftreich ihnen bann ben fcwang, bie Ralber lauffen nicht, man trabe ihnen bann ben mabel, ond ich fauff nicht, man fchmeichel mirs bann ein, vnb fchert mir ibn ein. Lagenaetbatera, bieber, mas Glag beben und geben fann.

Es ift tein Roniglin Reft noch Irrgang in meim gansen Leib, ba biefer Bein nicht ben Durft erfrettelet, burchsuchet , burchforettet , Suronet. Genfel mir ben dapffer, ber wird mich gar in Bann thun. Plafet ond puffet mit Lebern Flaschen, Dalbenläglein onnb Gurgutteruffen, auff bas wer ben Durft verlohren bat, ibn nit bierinnen fuch. Ihr fend wol befoffen unnb wol befragt. Ja vrfach, Gott fcuff bie Blaneten, vnb wir machen bie Blatt nett. Feberweiß und Erbflachs ift leichter zu leschen, als mein Erbfundiger Durft von Mutterleib, Ich will bich mit biefem erfungen. Der geluft ond Appetit tompt, fagt Angeston, allweil man ift, aber ber Durft verfdwind, weil man trindt. Ein gut Remedi fur ben Durft. Ift ein gute beplung für ben Sundebig, lauff allzeit nach bem Sund, fo beiffet er bich nimmer wund. Erind allzeit vor bem Durft, fo tringt bich tein Durft, mein Bangwurft. Da hab ich bich, mit biefem Obfteder will ich bich auffweden. Ewiger Reller bebut vnfer Ral por ewiger Ralt, und onfer Augen por pbernachtlichem Schlaff. Es ift mol angefeben, alfgeit breb Reller ju eim Roch. Argus bett bunbert Augen gum feben, aber bunbert Banb muß ein Reller und hauffnecht baben, wie Briareus, auff bag er vnauffhorlich und vnermud gapfft, ichopfft, gewinn, bol, trag, tetfch, biet, fiell, gieß, fchenct, full. Aber biefer ift auff ber Blench gewesen, ber Teuffet bol ben Blencher, Burt bud bich, er holt bich fo balb als ein andern. Ret wendlich, es trodnet fich fcon: Mir von Schiller, D Rappis, D Rebenbig, ber big. Inng fchende alle ein, flopff bie Rann, ein frifchen schend ein, schend, bas bich ber Tropff schlag. Mein Bung fchelt fich, meine Enten fchnaberet, meine ftelbet. Landsman trind, trind mein Compan, Curafche, Boneschere. Allegremente, to prinde a vostra Signoria. Ben lag min gurr gut Difch : gut lanfequenet : gut Reiftres. Die gut Win, Dorleans, von Montflascon, von Arbois, ba, ba, ba, bas beiffet Gloden goffen, bas ift geftalet. D ladrima Chrifti. bas fcmadt bewinifch. D bes Eblen weiffen Beine, und auff mein brennend Seel, ift nichts als Daffete Wein, und beffer ale Bin Englisch, barumb führt ein Daffeten Muth mit Carmefin verbramet. Ben, ben, Er ift Erte landisch, er tuchelet recht wol, er ift an eim Ort wol betuchet, vnnb am anbern guter woll, Rrach, frach, schlaff morgen zu Racht. Diefes Spiels balben mollen wir einander nicht berauben, ich flieg auch noch nicht, bann ich fann Fidnublen bnb Ruden von eim Lager ins ander, Ex hoc, in hoc. 3ch will bir ben Teuffel im Glaß zeigen. 3ch will bich buten, bas wird eben Laug fur bein Ropff fein, Streich mir folch Rrafftwaffer an, big ift gewiß weiß Kirschenwasfer, es bringt mir bie Sprach wiber. Es gebet mit teiner Bauberen zu, jor habts je all gefeben, ich hab fonft ein gute Stimm zu trinden, onb ich zu fchlaffen, wie ber Pfarrer ein gute Sand zu Bredigen. Da bin ich für ein Depfter beftanben, bas ift etwas mehr als ber Reftler Menfterftud. Die Wigoletfisch Abendthemr ift phermunden morden : wir kommen aus bem vollen Berg jum Brum, jum Brum, 3ch bin Bfaff Mak. D ber auten Schluder, D ber Durftbrunftigen Runben! Burtefnecht, ber Gat brenut mich binben : Lefch ba, mein freund fulls recht, Bnd fron mir ben Wein, ich bitt bich. Dann nach Autentischem vnwiberfprechlichem Carbinalfpruch, Natura abhorret vacuum, Ronten ihr auch fagen, baß bie ein Dud baraus getrunden bett: Ein Bommerischen Schlad: Fein lange Zug wie die Bolnische Geyger. Auff Braunsschweigisch: Wie die Elsasbettler auff dem Kolberg: Fein sausser aus: Sausser Goldschmidarbeht, Nett, nett, Seh im Bart klebt die Klett, wie Juppendiersett. Nem ein dis Pillulen, schlick hinab, es ist Kraut, es sticht nicht. Hehm: den schlemm recht, eh dich der Schelm schlecht. Der Wein ist genug außgeruffen, man wöll ihn dann gar ober die Canzel abwerssen: So kommen wir auff die Hochzeit: Claudite, nun ruff vs Pueri, sat prata diborunt.

## Das Reunbte Capitel.

Bie Gurgelftropa in eben fo wunder Abenthemrlicher weiß' geboren, gleich wie auch war feins gangen Lebens Art.

Indem sie also im Sauß lebten, ond viß fauber subtil Zechgespräch und Gesangzech vorhatten, sieng Gurgelschwante, die gut schwanger Fraw an zu frachen; und sich underst obel zu geheben. Derhalben sprang Grandgoschier aus dem Klee, und sprach ihr trostlich zu, vermeinend, es wurd gleich an die Bindriemen gehn, hieß sie sich under den Wilgenposch dort hin ins graß kreden, ob sichs schieft, daß sie neun Füß von sich kredet.

Derwegen vmb tröftlicher hoffnung willen bald ein frisch kuryweilige Püplein zu bekommen, hielt er ben seim Bürglein an, dz man es auff ein newes ansieng, da man es vor gelaffen hat, Lustig gut Geschirr zu machen. Ein Schelm, der vom andern weicht, allweil Sonn und Mon leucht: Ein Schelm, der dem andern was vergibt, und son nicht laßt aussauffen. Wer einen im Trund und spiel darff betrügen, darff auch ein Statt verrahten, und seine Eltern verliegen. Dis Rus

mor geschah zur nachfolg ber Geburt Jovis, barben bie rasenden Corpbanten auch ein Cabprisch vnfinnig wesen, jauchzen, golen, singen, danzen, getrümmel vnd getümmel musten sühren, auff das der Kinderfresser Saturn das ächzen und frachzen, und das ruffen Iuno Lucina fer opem seiner Berekyndischer Frawen Opserha im Kindergebären nit hörte, noch vernem, wann der jung hersurkriechend Bastart Jupiter mit weinen und areinen den Tag anzännet.

Wiewol nun ihren ber Rinbagepfrengten Framen bas Bauchgrimmen etwas pngewohnt mar, gleichwol bieweil berfelb Schniers nur ein furger vbergang und die Fremd fobald bernach zu folgen pflegt, langwiriger und gröffer, bie alles vor erlitten Lend auffhebt, alfo Das auch die Gebachtnuß und Erinnerung barvon nicht vberbleibt : Ja gröffere Fremb als vber eim gefundenen verlohrnen Schaff. Derhalben liebe Bemahl, fprach er, Brift auff, Luftig, fle braten fcon, fepb Runreg, febb Rundgen, Frifch auff vmb bie Schaff, bie Bod fprin-Belff bne beffen ab, bab ein gut Bert, lag ben Bauch Sanct Belten haben. Mache auff ein ort, fo kompt balb ein anders fort. Sa, fagt fle, ihr habt gut fagen, were bem gag ber Boben aus, jeboch mit guter hulff will ich mich brauchen, ond bapffer Bauchen, Dieweil ihre alfo haben wolt. Aber was geb ich brumb, baß er abgehamen wer. Bas? fagt Grandgoffer.

Ha, antwort fle, wie seid fift so einfältig: Ihr verstehets je wol. Ja ich meints auch, sagt er, du meinft mein Gesellen? Ben dem Schnedenblut, gelusts dich, so schaff mir ein Messer. Ach sagt sie, ben Leib nit, verzeih nit; ich meints nit von herzen. Aber in Ernst, ich werd heut wol zu thun gewinnen, wo nit das Glud nicht bensteht, und dasselbig alles von

wegen einer Pflitschen, ben euch S. Sebastian Pfeil beschützt, welchen ein andächtige Fraw, als er zu tiest Kanck, etwan für etwas anders ansehe, wolauff, wolauff (sprach er) bekümmer dich beshalben nicht mehr, und laß es die vier Ochsen da vornen schalten unnd walten. Ich muß noch hingehen ein Fach ausstüren, und ein Schnittlin webchen. Wo underbes dich ein weh ansließ, will ich bald ben dir sein, unnd in die

Sand machtig fertig fpeigen.

Bber ein fleines bernach begund fle ju feufften, ju achgen , zu Rrachten, zu Sandwinden, zu wennen, zu Greinen, ju Schreben, ju Schewen, ju gittern, ju ichais bern, zu beben, vnb fich vbel genug zu geheben. Alebald postierten die Bebammen Sacklin herzu, trugen ben Abgnefischen Bapft ber auff bem Abgnefischen Babetftul, mifcht Schnittlauch, Bingelfafft, Bafentennlin, Gichtforner , Gertwurslein , Ratterwurt , Reffelfamen, Quittenternen, Bappelstäßlin, Balfamrauch, Magbalenentraut, Bafiliftenbampff, Repten, welche fie alles zuvor gebraucht gehabt: Aber in ber bochften Roth fließ man ihr Magnetftein ju, Trachentraut, Ablerftein, Schmaragben, Corallen, Siebenzeit, Rebelgertlein, Camillen, Epfentrautwaffer, Betonien, hirpfraut, Belfantengan, Buglin, Bibergehl , onfer Framen Epf. Deggleichen thaten ihr gebur bie Wehmutter, auf vielen orten erforbert, die ein hort Beicht, die ander lag, die britt bat ihr vor, bie viert hielt ihr bas Donchisch Creutftodlin vor, Die funfft, ale fie Taftet, fand ein Fellwerd eine giemlichen argen geschmade, und meint, es wer bas Rind, aber es war nur bas vnben am End, welches entgleng von ber mollification bub mollificaz bes rechten barmes, welchen ihr ben Wolffmag

nennet, ber fich also erzeiget von wegen: bag fie zw viel Rutteln hat geffen, wie ihr bie oben verstanden.

Derhalben amo alte verroftete Schellen aus ben bebwohnenben Gevatterin, welche für groffe Rubarttin vnb Airaundelberin geacht waren, vud bie ein aus ber Rrautenam bon Colmar, bie anber von Biefenfteig beb Bim bargegabelt maren, machten ihr alsbalb ein folch febreetlich reftrinctiff, verftrengung, einpfrengung vund verftrictiff, bag es alle Bachader barben verborben, und wol neungig Ruben bett vergeben mogen: Darumb auch alsbald ber armen Rindbetterin bavon gleich alle Danchel, furen, runfen, flafegen, bolen und riolen verftopffet, opilirt, vernagelt, ond vermablichloffet geftunben, alfo bag ihre fummerlich mit ben Banen betten erlargieren, erlaffen, erweittern, laffiren und erbieterichen mogen : welches bannoch fcreditch ift zu gebenden, wann die Bullfpielenben Buben, fo fies fpiel verlieren, jur ftraff ben zwed mit ben ichonen Banen aus bem Ered muffen auff Riberlanbifch trecten und ichleden : Bnb ber Teuffel hinder G. Martine Def mit weiffen Rubenganen bas Pergament, barauff ber alten welfchvarlierenben geschnaterigen Weiber gefchnatter zu copieren, muß wie ber Schufter bas Leber Ergerren, Erreden, Erftreden, Erbanfen und angtenfiren.

Diesem Bnfall nun zu wehren, worden ihnen gleich die Septenwehr der Mutter mit Hasenlupp bestrichen, auch gar erlassen wnd erdsfinet, ohn den gebundenen Naterschlauch. Darvon sieng das Kind an zu erschrecken und erhupsset, und kam in solchem Ausstauss in die trauß Holader: zabelt und grabelt daselbs durch die langscheidige Leibslehft, so lang, bis es under die Bchsen und schulter kam, da sich vorgedachte Aber entzwehtheilt. Allda macht es nicht lang mist, sondern

nam seinen weg burch die Königliche Weinstraß zu ber Linden, kam also zu dem linden Ohr herauß. Oho der weiten langen Ohren, darinn der schwimmend Esel viel Reuß voll Fisch hett fangen können: Darumb heißt er nicht geboret, dann vom Batter, sondern erohret, das ist, von der Mutter aus den Ohren geschüttelt: vud ist warlich ebenso ein grosse Keheren, wann man fagt, diese Kraw hat das Kind geboren, als wann man im Elsas sagt, dieser Mann hat das Kind gemacht, darumd muß man ihm zu Jahr die Junsstrernehrung Irrten schenden, daß er voer Jahr desto williger sey, so mans doch vielmehr den Kindermachenden Weibern schenden soch vielmehr den Kindermachenden Weibern schen willig sein. Aber wir wöllen bald ein Haring Concily drüber halten.

Sobald es nun erobert war, schry es nicht wie anbere Kinder, Mie, Mie, Mie, noch auff herodotisch und Becefalinisch Beck, Bede, Beden (wiewol das gebäch und die Weden zu seim folgenden geschrep sich wol schien), auch lachts nicht auff Joroastrisch, dann es sparts nach der Physicorum Lehr bis ober vierzig Tag: sondern russet mit heller Stimm: zu saussen her, zu faussen, Trond, Trund, im andern Thon, Trand, Trend, Trind, Arond, Trund, ohd zum letzten: Aha Baire, Bore, Bibere, Boire, Bure, als ob er die gange Welt zu saussen ermahnt, daß gange Supplingerlandt, Weinstram und Trandreich.

Bann ihrs nicht glaubet, sicht es mich vicht an, aber ein Biberman, ein verstendiger Mensch, glaubet allzeit, was man ihm verkündt und was er in Schrifften sindt. Ift es wider die Natur, wider den gemeinen Brauch? Haha, hast noch viel nit erlebt, hast auch noch viel nicht gehört, die Gabelen sind nicht all zwehzinktig: Liß das Bunderbuch, liß Trallian von Mixa-

bilibus vnb langlebigen Appolon vnb Antigon, von Mirabilifchen Narrationen, bu finbeft mehr bann einmal, daß ein Bawr ein Igel gefchiffen hat, bag man in Indien ben Efeln auff ben Ohren reut. Dag einer auff eim halben Pferb, welches ein fallender Schußgatter entzwen getheilet, noch etliche Deplen fen geritten, vnvermerdt big ers getummelt : bag einem Felbfluchtigen im fprung vber ein Baun mit eim Schlachtfcwert onverfehrter füß alle Bier schublummel feven bimmeg gehamen worben : Dag einer folchen ftarden Brantenwein getrunden, bag ibm Rachts vom Athem bas Bett angangen, vnb wann er nicht vngefebr im Schlaff brein gefencht, barin verbrunnen wer. Aber genug, wann Brganda nicht im Amadis wer, was wer es? Was weren bie Caballiftische Bucher nut von ben obgebulten ber Ratur und ber Naturmachei, mann man nicht einen anbern verftanb barbinber fucht. Man muß nicht ben einerlen Ovibifchen und Liberalischen verformungen bleiben, bie Legend muß auch etlich fchreiben, ond wir auch etlich bugent treiben.

Aber was darff es der Mauß, wann Ragen da sind ? Ich bitt euch, stickelgröblet vnd Wannenreuteret ewere Mollenköpsf nicht mit diesen eptelen gedanden. Was? Ist nicht Bachus vnser Landbruder dem Jupiter nach ben dem Gesäß herausgeschlossen, vnd aus der Huster erzeuget. Daher noch das sprichwort kompt, wann einer eim ähnlich sicht, daß man spricht, er ist im so gleich, als were er ihm mit der Lepter aus dem Arß gestiegen, der Phygopolinitisch Rocketehllat oder Spaltdeburg vom Rogenstud, war er nit aus seiner Mutter Fersen geboren? Der Crockenuschisch Ruckenkracher von Kirchenkaad aus seiner Saugammen Pantossel, Papentap aus seiner Großmutter Schlapphaub? Finden

ritter im Lautenftern. Ja war nicht Minerva in Jus piters hirn burch Ohrenoffnung bes Bulfan Achft erzeuget? Erichthorn, ber Athener Ronig aus Boldans Schutt ben Samen Abonis burch bes Mirrenbaums Rinde? Caftor und Bollux aus ben Everschalen bie Leba ausbrutet ? Der Sieilisch Erpraubern Selvus aus bem Fewrspepenben Etna? Der Groß Alexander aus bem hammonischen Lindwurm? Goffrio aus einem Delufinifchen Meerwunder, welches Baracelfus fur mahrhafftig im Onomastico mit bem Erempel ber Geschicht bes von Stauffenberg beträfftiget? Die erften Menfchen aus Phrre fleinwurff, Cabmi gefellen aus Trachenganen ? ber Engellanbisch Prophet Merlin aus zwen bofen, eim Nachtgeift vnb eim alten Beib? Gleich wie auch Blato aus eim Geift ond einer Jungframen foll hindersich kommen fein ? und wie ein Kartentaufcherifcher faur Laur, fampt eim Schneckenfreffer fchreibt, foll auch ber heut verruffte Luther von eim Auffboder aufgebedt fein : eben wie ein Brebigtaupifcher Brieffmaler nialet vnb bicht, bag ber Teuffel bie Donch von eim Balgen hab gefchiffen, vnb ben hinbern an Ronnentutten gewischt: Aber ber Socius machts zu grob, man folt ibm bas Daul mit eim banbvolligen Baurentegel wifchen: ber machts höfflicher, ber fie aus berlegenem Korn malet ? Bas ? find nit die Mirmidonifche Bolder aus Aumehfen? bie Gothier aus ben Panischen Baldwundern ?. Was ? wirfft nicht ein Bifele feine Jungen burche Maul? Rriechet nicht aus bes Bhonix afchen ein anderer Bhonix? Aus verfaulten Reuchen Bienen, aus Bienen Burmlein, aus bem Dift bie Mauß? aus bem Camelstred ein Mahometifch Sam ? aus eim Lowen ein Rat ? aus eim Sanen ein Bafilife? Aus meim vnb beim Fleisch Schlangen. Aus

ben vergrabenen Rrebsichwengen Scorpionen ? Was ? find Marx Curio vnd Marx Kolencarbo nit mit Banen gleich auff Erben tommen, als ob fie gleich bem Brot braweten? haben wir nicht im Wunderbuch erlebt, bag bie Rinber, alsbalb fle aus Mutterleib fommen, geprebiget haben? fcbreibt boch Donatus, ber Birgilius hab auch nit greint, als er geboren marb, es lehrt boch ber Obercelfisch Theophraftus in seiner Metaformirung, wie man Rifen ond Zwerglin foll im Pferbnift ausbruten, und Rinber ohn Weiber machen, 3a Eper vnber ben Bebfen ausbruten, ja auch im Lag, ben hennen ond Weibern zu trat: Diefe fpargirifche Runben, werben balb neben ben Buberonen und Geiferonen, ein Weibgsvarfunft erfinden, wie jene die Bolgsparfunft. Siezu werben bie Weiber teim tein Privilegi geben: D auff ihr Beiber, fchlagt Tobt bie lepbigen Gaden, Spagen und Bafen, Die es bepbes mit einander verfeben wollen. Dann big ift teine Spanifche sparfamteit, ba ihren zwen ober bren wol an einer Guren vnb an eim Mantel genug tonnen haben: was auch ber Ban fonn.

Aber was bemuhe ich mich lang, die frembb Geburt zu bewehren, ihr werbet euch noch mehr verwundern, wann ich euch jest deß Blinij Capitel außleget, in welchem er von den frembben Widerstantschen Riggeburten handelt: Ob ich wol nit so ein Glaubgesicherter, gewisser und standhaffter Lügner bin, als er gewesen. Liß daß sibent Buch in natürlichen Distorien am vierden Capittel: Bud laß mich damit vubekummert, verruckt mir hinsort nicht mehr also meine gute gedanden.

## Das Behenbe Capitel.

Mit was gelegenheit bem Gurgellantua ber Ram warb gegeben: Bnb wie er mit Traubelmufelen vnb Borenmuffelen zubracht fein Leben.

Der gute Mann Grofgiffer, als er bnber bem ernftlichen Glafraumen vnnb Boffenreiffen bas fcbrocklich gefdreb vernam, welches fein Gobn, alsbalb er an bag Liecht ber Welt kam, aufilieffe, ba er fo taub ond tobend zu faupen, zu faupen ruffet. Sprach er gleich, wie haft fo gar ein groß suple, bas ift zu verfteben, Gorgelftrofen. Darauff fcolog gleich ber gang ombstand und ombsth einhellig, bag biefer burftig febrepling barumb muft ben Ram Gorgellantua ober Gurgelftroga tragen, weil big bas erft wort feines Batters zu feiner Beburt gewefen, gleich wie bem Ronig Zutho fein erfter Sohn alebalb vom Gobn muft Ion beiffen, weil ber Draculisch Geift, ben er omb Erben fragt, burth Oracula ibn gebn bieg, bub annen: baber barnach baß gang Land Jonien genant worben. Dann alfo auff bie weiß haben bie Alten Bebreer ihren Rinbern Ramen angeebanet, ond biefelbig nach geftalt ber fach auff ihre Sprach gegeben. Derhalben hielt Groffalier biefen beg weinvergudten Boldleins gemeinen Rabt für ein gut zeichen, daß ließ ihr auch bie Mutter nicht migfallen. Dann bie Mutter haben bas recht ben Rinbern Damen gu geben, bnb migfalt pnfern Onaben auch nit, bag man von eim sondern unversehenen fall eim Rind ben Namen aufffete. Bnangefeben, was Jorg Witel bievon witelet, welcher meint, man foll die Rinder all Lateinifch auff ein us ond fus nennen, gleich wie man fie Latein Lauffet. Ja auff Belich Ceco vund Beco, Das

latesta, Malespina, Malestroid, Sansvin. Bey warumb nit auff Turdifch vnb Sclavifch Bajaget, Bifca ond Rodenzan, fle find je auch frembb. Aber er meint Bendel, Bubelt, Del, Gele, Det, Leps, lauten fcredlich in feinen Sprenischen ohren, vnnb machen einen beb ben Leuten nit angenem. Wie bann? thut es ihm fo wol in feinen Brifcianifchen Witsohren, wann man bie Sufnamen fo fcon vergorgelet, verjorgelet, verjoelet vnnb verhundfluget, Ben, Trebes, Debes, Rres, Gruner, Sar, Sechel, Cray Nhs, Gilg, Giliox, Fefter, Beftel, Leng, Blag, Beig, Lipe, Brofi, Tonge, Beng, Joft, Lug, Trin, Gilg, Blon, Gret, Ron, Len, Seiden, Res, Dorle, Boff rc. Sollen biefe gemarterte worter einen angenem machen, ba fie boch feiner verfteht: ja wann ein jeber Dbenmalber einen Bipel bei fich bet, bers ihm auf wipeliger weiß außführlich aufleget. Solt ein Rabifibamr in feim Rabifftopff nie beffer verftehn, wann ich ihn nent Bolffhart, hilbebrand, Sigfried, Friberid, Gottfried, Binrich, Bartman, Gebhart, Burdhart, Richart, Bernhart, Bifcbart, Boldart, Reinbart, Kunrat, Reinholt, Richwin, Winhold, bruber Birbold, Balther, Landtbrecht, Lautbrecht, Boldmeber, Cberhart und Degenhart. Bas? folt ich ben manlichen Leuten nit angenemer werben, wann ich ein folden Anebelbartfregigen Ramen bette, ber von gethon bnnb hall ben Leuten aufzusprechen ein Luft gibt, als Enfenbart, Rerle, Borebrand, Bartbegen, Schartbegen, Degenwert, Wilbhelm, Belmfchrot, Bolandt, Grimmwald, Grimmbild, Ribbelm, Runbelm, Faftfun, Enfenarm, Sorwart, Marcart, Garfala, Sattelbog , Stardwin , Schlaginhauffen , Rauschnabel, Bolffefal, Fuchsmagen, Bidhart, Raumlandt, Bagelwild, Gartmut, Mannswert, Mannmurg, Bifchgul,

Hoffchirnt, Sartfaot, Bolfporn, Bolffbelm, Stich ben Teuffel, Trag ben Anaben, Brech ben Bufch zc.

Sind bann ftill friedfame und fittfame Leut, fo fan ich ihnen daß muß auch fuß einstreichen, tan mich auff Bbilofopbifch Richtfried, Gottfried, Friedger, Siegftab, Landfried, Schirmfried, nennen. Welchen wolt es nit gefallen, mann einer beift Gottliebe, Gutsbunger, Gottwalt, Jefuwalt, Troftwehr, Bol lob, Golbader, Bollrabt, Chriftman, Gottbart; Gebrich, sc. Dber mann eine beißt Rofenmund, wie vnfere Bargantua Mutter Honiggurgelin, vnd Schmandfalchen? Ober Gottsbulba, Trugarta, Wifarta, Liebwarta, Friebburgin, Abalinda, Abeltrut, Abelgund, Machtilba, Berntrub, Chrentrub, Engeltrub, n. Die Ramen folten eim fcbier bie Weiber einschwegen : wie konnen fle bann so grell in Ohren und vnangenem fein? Der gut Berr acht feinen Griechifden Bawren Namen boch, ond veracht feinen Teutschen ererbten Ramen, ber je nicht Latein ift: Er wöll bann bag Ralblin Bitellus werben. Berschmecht also feine Borfahren, die benfelben Namen befonder allein gebraucht haben : Dann unfere Bornamen find nicht eber aufffommen, als ba wir Christen worben, ohn bas die wolgebornen ihren Sit und herrschafft gemeinlich, boch nicht allzeit, barju feten. Sonft waren vnfer jetige Bunamen gugleich ber alten vor und nachnamen. Darumb lauts Den Ballen und Botterflemming und ben plumpen hollandern fo widerfinnifch, daß einer foll Diebold, Angelgert ober Lent Debfenfuß bebffen, mebnen, ein Sochteutscher bab barumb zwen Batter, aber Bilbelm. Wilhelms Sohn, Erich, Erichs Sohn, ift ihres perftanbs.

Jedoch den Nam Wipel belangend, ist ihm vielleicht

ber Nam auch zu klein, das verschmecht ihn vielleicht, wie die Hetzhundischen Kleinwig: Garwisus und Trosts witz, das weren Namen. Was dörff man sich nach den Juden nennen, die sich doch nit nach und nennen, sie werden dann im Tauff begrabirt von ihren Namen.

Bufer Sprach ist auch ein Sprach, vnd kan so wol ein sach nennen, als die Latiner saccus. Ich glaube, man meint vusere Borfahren haben stäts geschlassen, vnd nit eben so mit grosser Andacht gewüst ihren liesben Kindern Namen zu geben, als die Griechen vnnd Latiner. Wir haben jetzt das frey Regiment, was dörssen wir vns nach den Sclavischen Römern nennen, die herren nach den Knechten? welche Rühmling doch, da sie daß Kaiserthumb einhatten, so trozig gewesen, daß sie vns zur schmach ihre Knecht Getas, Dacos genandt haben. Wie solt es sich reimen, wann die Griechen sore Kinder Xerxen vnd Mordonios, die Kömer die sieren Perses vnd stichos, die Sprier Dama, die Friegier Midas genandt hetten, die Siger nach den Bberwundenen?

Bnd war bes Pomposians Anecht barumb köftlicher vnd gröffer, weil er Hannibal hieß, ond der Hund wie du! Solt ein kurzer Zacheischer Fergenbaumsteiger darumb lenger sein, wann er Langbrecht heistet. D vkl lieber kurz Arm dann lang Arn. Solten die Trogloditen darumb kein rechten Namen haben, weil sie sirre Kinder nach den Kühen, Schasen und Gehsen, die sie saugen, nennen? Oder die alten Nortmannen und Gotthen in Nortwegen, die sich nach den Fischen benanten? Oder die in Riodella plata Land, die nach den Papageben und Bögeln Wassu heisen? so müß Kehser Chrus nicht dem Hund Kirr, den er ge-

sogen, nach heussen (ber ihm gleichwol hindersich lefend ein Rich verkundet hett) die Rehserin Semiramis
nach den Tauben, die sie erneht: Deß herculis Sohn
Telephus oder Eulenfuß von dem Rech: noch der held
Brfus dem Baren, und Ritter Leo dem Löwen nach.
So musten sich auch die Römer nit von den Bonen,
Linsen, Lattich und Lisererbsen, noch dem Sarterischen
Geistlichen Kräuterbuch, oder deß Levini Lemnij Biblischen Gleichnussen von Erdgewächsen nennen.

Und bas wir wiberumb auff vnfere Teutschen fomment, mann ibre Ramen fo vnebriftlich lauten, mie Witel meint, marumb fibt man in allen Bischoff, Catalogen und Upt-Regifter, bas bie erften aus ihnen Teutiche Ramen baben: follen fie barumb im Glauben Barbarifch fein gewefen, weil etilch beiffen: Erbargast zu Strafburg, Mallo zu Barif, hartin zu Speher, Beerwolff ober Werwolff ju Augspurg, Bflegbarmig zu Saltburg, Ehrenbrecht zu Frifingen, S. Burghart zu Burgburg, Richhulff zu Ment, Magne-rich und S. Lutwin zu Triet. S. Eberweiß zu Trecht, Billigbrot ju Btrecht, G. Runbrecht ju Coln, G. Meinrat ju Ginfiblen. G. Otmeper ju G. Gallen, Geino zu Bafel. Seind folche Ramen an den Chriftgetaufften barumb noch Benbnifch, weil fie von Benben bertommen ? Seinb nicht bie beutige Latinifche Tauffnamen von Benben? Golt Judas Jacobs Cobn, und Judas Machabe barumb befto arger fein, Diemeil ber Berrather Jubas alfo beißt?

Bolt darumb ber König in Franckreich all Efeltreiber henden, weil sie ben Eseln Herri ruffen, vnd die Teutsche Sauhirten all ertränden, weil sie die Saw heinhlin heissen, vnd die Gärtner dem Teuffel schenden, weil sie daß Kraut guten Henrich nennen,

13

vnd feine Arhet alle versencken, weil sie dem groffen Arfdarm lang herri sagen? Ep das mußt eim doch

gar ein beiffen Scheiß einjagen.

Molt ich darumb nit wollen herman oder German heissen, weil man dem Bod herman stoß nicht jagt? (welches doch ein Antiquitet von den hörfriegischen stossenden Teutschen, vnd Noachs oder Bachi Bod ift) oder weil man die Sauch, hermangut Schaff nennt? Defigleichen wolt ein Jud darumb nicht Woses heissen, weil wir die Bod also heissen? Wolt einer darumb nit mehr der alt Peter vnnd Paule sein, weil die Wettermacherischen Gloden zu Cölln also getausst sind? Wolt ein Königin drumb nicht Jabella heissen, von wegen einer Jesabel? Und eine nicht Elisabeth, der Wolfsbeterischen Rauch Elsen halben?

Bolft barumb nit Rung beiffen, weil man in Sachfen ben Schweinen alfo lodet, vnb bie Gaudler Rung binberm Ofen ruffen, onnb bet ben Frangofen vnflatig ein beschorne Dauf Conras beiffet? Wolt ich barumb nicht Sang in allen Gaffen fein, weil man im Niberland bie Grafmudenfonia Jan fchilt? Roch Siman, weil man meinen Simifchen Schaffnaffigen Delphinen und ben Meerschwein Rafigen Schaffen, und ben Beiberbeharichten Saucheperbrutlern alfo ruffet? Noch Stoffel, wie alle Seulgogen, vnb die Bewftoffel, und bag Lieb D Stoffel lieber Woffel, Loffel alfo flingt? Roch nicht Claus von wegen beg Pappren Fenfters? Roch Bilhelmus beg ftrofats balben. Noch nicht Caffus von wegen beg Rubtrecks: Roch Dangold, bag er beforgt, er werb arm? Roch Barthel, von wegen beg troctenen Barticherers Deifter Barthels? Noch Martin, weil ber Gaudler feinen Affen Reifter Martin, und bie Muller ihren Gfein, und bie Churwalen ben Baren also ruffen? Roch Jungfram Lan, von wegen einer faulen Lanen? Roch Marchilff, von wegen deß Salomonischen Marcolphi (welcher Nam demfelbigen Marcolffdichter auch Greil in den Ohren gethan), nech Margret von wegen Murgret: Roch Morolff von wegen Bruder Morolffs deß Holzvogels. Aber von wegen des guten Weins. Gleich wie etwan die Römisch Manller wolten keinen Marx under ihnen wissen, well ein Marx ihr Geschäft schelmisch hat beschissen, von die Claudier keinen Luci oder Lauxen: Bod jene, so in ihrem Geschlecht keine andre als die dreh Namen, heinrich, Günther von Rudolss haben dörssen, sonsten nicht für Chelich geboren zu achten seinen,

Bas? Es find nit all Latiner die Gabeluszincus können. Solt Rafrom barumb ein Römer fein, weil man ihn Kaframus schreibt, so muft Lentulus ein Baber sein, weil er Liendel laut.

Ran foll nach dem Geburtsfall vnnd zufälligen Geschichten die Kinder nennen, wie hie vnser Gurgelzäpfilin auff Spanisch vnd Nabalisch Gargantomannlin: was schad es, wann sie schon Nasichi heisfen, oder Nasonen, Capitonen, Leffgen, Flachohren, Lappt, Balbt, Plauti, Jäntati, Wemmule, Lecke, freum Moul Cote, Diebisch, Rasse, fresig Lamie, Leffgenwartige Berrucosi, Badstüblein auss der Nasen, schöns haar Casar, ja Casar von deß Franz Rousset partu Casares oder Nachgeburtscherung: Cincinnat, Asine, Samburen, Scrose, Gurgelkantische Gurges, Maultaschin, Guldenmund, Antigonisch Großtnie, Diotinisch Lrechter, Kenarchisch Mettretes, schind den Luben, Mange diabole, fris dahinden u. Oder von dem Lande Miloprochisch, Caupisch Turagaramantisch e.

Das ift ber alt brauch, vnd ber allererst, wie Gorop beweiset, daß auch Abam und Eva Niberländtsche Ramen, Hatdam und Chevat haben gehabt, wie sehr es auch den jungen Lepertrager Joseph in seim Castigierten Festo verdreußt: was soll bann diese Latinische Tyrannen mit uns und Esels ja?

Schone Namen reißen auch zu schönen Thaten, darumb muß es Gurgesttrossisch auff den Glückfall außerlesen sein, nit das alle Schlester Furmans Clauß, Lübecker Till, Nörnberger Sebald, Augspurger Brli, die Weber Galle, die Küh Barthel, Hollander Florenz, Schotten Andres, Spanier Ferrnant, Portugaleser Jacob, Engelländer Richart und Edwart, Böhmen Wenzel, Bolen Stenzel, Ungern Stephan, Pommern Ott, Breussen Allbrecht, Lothringer Claudi, Flemming Baldwin, Francen Kylian, Westphalen Gisbart, Märcker Jochen oder Ochen, oder Chim (dann nach dem einer Reich ift, gibt man ihm sylben zu) z. heissen. Soneden eim seden ein sondern delm auffgeset, so kennt man die Mummer under einander.

Also habt ihr ben fall, barburch bem Gurgulantua sein Ram entstanden, vernommen, auch sein durstig anligen verstanden, welches er ber Göttin Bontina klaget, Darumb offert ihm wacker vnnd dapsfer Gläfer voll Wein, stecks im aber nicht wie dem Priapo an das Latstumpstlein und stoßbegen, sondern henckt ihm die Guttruss umb den Half, wie der Zandrechesischen S. Apolinien die Zan und daß Angsterlied von Legelnoten, so trincken wir alle, rc. Die Sachveissen, Krausen, Kelchlin und Würfelfugen an einsander hencket. Babet daß arm Kindlein auss Spartanisch im Wein ab, nicht wie die Teutschen auss eim Tiessen Schilt im kalten Rhein, Wein, Wein, das

kan ein Bab sein: vnb es zu stillen, bitt ich euch, gebt ihm auß bem Bibbenremen zu trinden, barnach tragts zur Tauff, wie ihr kont.

Aber big geht euch Gevattern an: fecht bag ihre boch genug auffhebt, baf es auch boch wachf, giebet handschuch an, bag es fein Copronymischer Tauficeiffer werb. hebts ibr lieben Baten, wie bie frommen Cheiben die Endgenoffen, ihren lieben Pfetterman Ronig Beinrich, welcher wol bat ein groffer Baine muffen werben, ond neben ber Mlugulterischen Sonnen fein ber Mon ber Erben, weil ein gant Land an ibm ge bebt bat, ja ein Land von groffen boben Bergen ond langen fcmalen Leuten. Aber bos Rubwunden, es toft big Gottelfinblein manden feinen Abbezeller Rnaben, und manch webblichen Bfettern: fo gehte, wann Bawren ber Gbelleut Gevattern wollen fein. Es fartet fich felham, ber ein bebt ihn auß bem Tauff, ber anber zu band ins Grab. 3ch muß erzehlen, wie Plutarchisch er gefänget seh worben, zu bemfelben murben geordnet Taufent Siebenzeben, brebgeben Rub auf bem Rubland und freben Bergen und Bugarifchen Bebben, biefelbige faugten es fein orbentlich nach ber Tabulatur, ein Tag omb ben anbern. Dann es war vnmuglich, gnug vermögliche Saugammen für ibn aufzutretten: in betrachtung ber groffen Quantitet Milch, fo ju 'feiner Rabrung auffgieng. Bas auch etliche vom Belben Olgier fchreiben, er hab feiner Corpulentitet balben vier Milchflafchen gebraucht, bas ift, zwo Saugammen, also bas man ibm, wann er bie ein außgelehrt, flugs ein par anbere bargeworffen bett: 3ft Rinbermerct. Doch wollen etliche Gcotiften Doctor, er bab fein engene Mutter gefutelet, onnb auf ihren Bruften vierzehen hundert zwen Reingawisch viertheil, vnb neun Maß für jedes mal außzählen können. Aber es scheint der Warheit nit ähnslich, vnd ist auch solche mehnung als vbermamalelelich scandelos, Affensiss vnd ärgerlich, den frommen ansdichtigen vnschuldigen Ohren, vnnb für anstößig vnd stolperig den reinen keuschen Herhen vnd vnreinen Kuffen, vnd als von alter Herfeu stindend declarirt worden. Dann es lassen auch meine Juristen nit zu, daß ein Edel Weib ein Kind seug. Doct. in l. ali-

menta. C. De neg. gest.

Run in foldem fängenben Stand ift er geftanben big auff ein Sabr vnb geben Monat; nicht lenger bat er ben Bruftlichen Cafft Biebenber und Lullenber weiß erfogen: bann bie Arbet riethen nach verfcheinung ber Beit, bag man alebalb bas Rinb anfangen folt gu tragen, gu boyelen, gu blopelen, gu tetfchen und gu feten, bann bas macht wol bawen. Auch bamit ce balb gehn lernt, macht man ihm burch fünstliche Invention beg DR. Johann Demalts auf Weftreich (ber etwan auch die Ruchen auff die Rotschen, und bie Windepferdemubl auf beg Berone Bogife fampt bem Mebelfchiff angeben batte) ein Rolmagentarchlin, baran bier Ochfen betten mogen gieben. In bemfelbigen führt man ben jungen Bringen vnb Infant von Rullubiquingen und Delphin auff Nienenburg, ab, auff vnd niber; bin bnb wiber. Bnb war nit unbolbselig zu feben, ohn wann er mit bem Bagen bestedt, ba febry er Regerjammer, ond wol fo febr, ale bie Rorlingi= fchen Fuhrleut Elementifche fluchen, vnb wann es nicht geben wolt, macht er fluge ein folch Baffer, bag ein Dubl getrieben bett, gefchweig bag Rinbstarchlin. Bon ibm haben es bernach bie Bobmifche Bafcaler, wie Bonfin fcreibt, gelernet, ba fle bag Wibbenbe mabenbe Waffer (wie fle baß Meer nanten) in Plaschlin heimgetragen, und mann die Wägen nit gehen wolten, barunder geschütt haben, auff daß es die Karch wie die groffen Schiff sort stieß. Ja hetten sie den Arsslödigen acolischen stindenden Sad auffenüpfft, und Weinmäßig drein geblasen, oder fürzlicher weiß gehuftet, da wers gangen, wie ein alt Weib am stecken.

Run vnfer Banlin ließ fich wol an, hat fcon viel Eper verberbt, bett fcon fcbier geben Rind, und fchro nicht, ale nur ein wenig, aber beschiß fich schier alle ftund, fo gar tredfegmatifch von Laberm Gefaß war er, jum theil auf natürlicher Complexion, jum theil auß zufälliger bifposition, bie in ihm bas zu viel einnemen ber gefchelten Richen Billulen ond bes Berbftrames verbrfachet. Dann wie er tein Tropffen obn vrfach einsurfelte: Alfo fpp er feinen ohn vrfach. Don vrfach aber trand er nit. Dann mann es fic begab, bag er Bornig, Rafend, hirnbrunftig, Tredauffidfig, Unfinnig, Grimmig, Schrebenb, Weinenb, Butend und Teuffelisch warb, bag er apfieng vor Rachgieriger bofibeit zu Beitebannelein, gu bupffelen, fdupffelen, gablen, ftrabelen, gitteren, witteren, gantnarfpelen, Toben, Dauben, Strampelen, Arfchritichelen, Rreufchen und Fallend füchtig werben; Da muft mas Sand und Sug bat, lauffen, und ihm bringen gu fauffen, bas mar bie Lofung, alfo tont man bie gut Art ein weil ftillen, big bag er wiber Uthem bolet, ba gieng bag Lieb auff ein newes an, ba muft man ibm etwan gum brittenmahl auf bem 3mblffmäßigen Saugammentannlin ju foluden geben, vnb babinben wol auffheben: Dann bie guten Rindlin haben groffen Durft, bie Dilch ift gefalben, bas macht bas Graß, fo Die Muter affen, war nicht ungefalgin: fo haben ,fie

groß his vom Banweh, ehe fle aufganen, so muß man bann ben Kalc mit Wein leschen, bas macht bie Billerlein steiff. Darumb berfaulen ben Teutschen Todtenköpffen die Ban am letsten, von wegen beg Weinsweihe: wers nicht glaubt, versuchs.

Es bat mir feiner Warterin eine gefagt, Die ibm ben Bipffel im Daul gehabt, vnb auff min Erau geschworen, bag Bargelzimpfflin hab fo gar biefe weiß an ihm gehabt, bag er nur vom Gethon und flang. ber Flafchen vnb Rannen in ein folche abgrundige, tiefflose, sinnlose verzudung fen gefallen, als ob er wie Machomet und Die Bropbeten von Monfter Die Barabiffremb empfinb. Bett es allerbings reben tonnen, es bett euch auff Delpisch Reimenweiß bie Barbeit gefagt. Derhalben, als fle folche beplige Complerion vnd Art an ihm vermerdt, haben fle taglich anftatt ber Rinbichatterlin und Dalganplattelein folch Cibelifch Rubelflopffen, gaffingerlein , glaferflingelein ond Blafchendangelen vorgehabt : Auch fobald er auffftund, vnnb noch Leplachgienig vnb Feberftibig gewesen, muften fle an allen Eden mit ben Retten und Schrauben an ben Flaschen raffelen, vnb mit bem Dectel auff ber Kanbel flopffelen, daß er ben Ropff vmbwarff, wie ein Tauber vor bem schlag, vnb vor fremben gleich erhupffte, erlupffte, erfcupffte, ermunberte, erschulterte, erschuttelte und magete: wigete fich felber, bibelinend mit bem Ditelfopff: Monochordifend und Instrumentisend, bund quendelingend mit ben Fingern, ond baritonirend, Lullepipend ond Grubenklimmend mit bem hinbern. Und ift foldes beut eben fo wenig frembb, als bas ein Welt under uns fen, welche bie Buf gegen one febren. Dann Bellonius fcbreibet, in Ereta laffen fich bie weinenben Rinbern nicht ftillen,

man zeig ihnen bann Bogen vnb Köcher, vnb geb ihnen ein Pfeil in die Hand: gleichwie man keiner Schwäbin Kind bald schweigt, man zehg ihm bann ein Löffel ober Küchlein.

## Das Eplffte Capitel.

Bon best Gurgellantua luftiger Rleybung, vnb beren beidepbung.

Als nun daß jung Hosenscheisserlein in daß Alter kommen, daß er seinen Treckgespielten, geherteten, Bruntzgebeiten, Ermelerseuchteten, katgebordirten, Wishpretextirten, mit Baurenpurpur Bmbporhiriten und Carmenstren Levitenpelt vand Türckentaler solte ausziehen, vad in ein Latgehörntes vernestelt Gesäf für die weiß Burentogam der Römer schlesen, psiegt sein Batter grosses bedencken darüber, dann er wust die Ranteverstin: Im faulen veste, niemand tractaturkomeste, Rieydung ist der Mann, wer sie hat zu legen an. Wiervol in vestimentis nit ist sapientia mentis: so mäßigt er es, so vil jhm möglich, kleydet in nach seinem stand, vad fürnemlich in seine sarb, welche weiß vad blaw war, sein aus den neweu schlag.

Bnb auß ben alten Bontarchen und Schrifftlichen gebenckwurdigkeiten, welche in der Rentkammer zu Ingelheim unnd Montforeal vorhanden gewesen, hab ich folgends von seiner Kleydung verftanden.

Erftlich wurden zu feinem hembb auffgenommen ben ben Brabantischen Raberin fünffthalbhundert Ballen Ochsen Brudisch Leinwates, und so viel auch Kreffpelinen zu Castellerat, ben ben Pictavern: unnd zu Reduces in Franckreich. Defigleichen zwey hundert

bef schmalen Sinbals von Spinal und Coln, unberfutter oben am balf, wie Bomefin : gar fubtiel als man unber bie Sattel futtert. Dann es war nit gefrofet noch gerungelet, gefraufelet, gefriefamet, gefaltelet, gevollschleget, geriffen ober gewunden. Sintemal - big Rrogzinnewerd und bie Baderfurthuch, und bie fpann bobe geboppelte, gebrepfachte Apoftelfchein im Drot Gereme, vmb ben Salf noch nicht erfunden maren, big bernach, ba ben Raberin bie fpit an ber Dabel abgebrochen, baben angefangen mit ber Fauft, barauff fie figen, ben Lochelftich ju arbeiten, vnb ale bie alte mafferbund, Die Bauchmafcherin mit bem fepffreiben wolten gu faul werben ober zu alt, baß fie bag Gefäß nit mehr fo burtig vnb fertig rubren, coloriren wolten, ba muft man ihnen ein big barein zubringen, biß Enchenland omb ben half zu bauchen, zu plaweln, gu fcblegeln, zu reiben, aufzuwinden: zu fterden bnb auffzugieben erbenden. Ja nachbem man in Bngarn gezogen, ba baben fle fur bie Leuß fein beffern fund fonnen erbenden, als Irrgarten bmb ben Balg, baf fle alfo barinnen verirreten, vnb fle zufrieben lieffen. Darumb vergaunt man beut biefe Kraufbufch boppelfach, wie bie Cbelfram, von beren im Flohat ftebet: welche zwen Bels an hat, vnb von bepben bag rauch zusammengetehrt, auff bag fie barinnen verschant, teinen aufgang wuften.

Aber unferm Shinlein macht man daß Gembb außgeschnitten, wie die alte Schweizerische Goller, beren
etlich in Bemond auff ben Adern umbfliegen, ober vor
kurger zeit umbgeflogen sind. Dann es waren auch
bamals die hohen Krägen noch nit, bis hernach da
die Baber ab- und die heplige Frangosen aufstamen,
da man den schmutglitenden und Burpelschwitzigen

Naden vnd half must vor den Leuten beden: fürnemlich wann er so Starenstreiff vom Holyligen war worden, wie der Hossleut vngrußbare oben einsteigende contracte Sand. Darumb secht ihr, wie vngern sie sich vmbwenden, aus daß sie daß schlangenwindig Half oder Kalbströß von Brochsen, daran ein Junger Wolff neun Tag zu fressen het, oder die Kroßleist und daß gespannt Kragengerems nit verruden. Wiewol sie es heut gebessert haben, wie hie der Zäher, dort der Eräher: Dann es must ihnen Spannenlang auff den Uchseln ligen und ausgeschligelt sein, zu des Teussels Reinbrücken gepstödlinglet: Das können die Studenten zu Paris dem Hossgesind mit Pappr so sein nachmachen, das man sie in die Kesich schließt.

Bu seinem Wammest nam man hundert acht dreizzehenden Saumballenweissen Satinds: macht den Leibeng, vond Ermel weit, anzuzeigen, daß ein Ariegsmann dem Bauch nit so viel Raums als den Armen soll geben: Weil die Arm ungespert für den Bauch sich müssen regen, und der Bauch den Füssen nit zu schwer und vnträglich werde, ihn hernach zu hoheln. Sonst was ist ein großer auffgeblasener schnaussender schwerbauch: Er schlaft sich auch hinder den Tisch nicht wol, dann der neben. Ihm sitzt, muß sich schwen und hat desto weiter zur Blatten, und wird ihm heiß vom schnaussen. Bu seinen Resteln hat er Fünstzehen hundert neun Saut, und dieselben zu eim Thepl Hinden, viel mehr als Dido, da sie daß Carthagisch Birkland mit Restelriemen umbzog.

Damahls fieng die Welt an, die Hofen an die Bammeft zu knipffen, und nit die Bamfter an die Hofen, dann es ift gar wider die Natur, wie folche Okam voer die Explonible Ausplanierung des M. Soch-

bruchen weitlauffig aufführet. Und hett noch fo vicl muffen haben, mann man bamale bie Bumphofen onben mit Refteln, wie Marons Rlepb mit Glocklin bebendt, auch bie Rragen an bag Bammft geneftelt bett, ober auch wie beut bie Wamfter mit anberm Gelump bett burchfpidet, ober bem Lat fo ein fcanblichen abbruch gethan, bas man bag Ragthuch nicht mehr barein, fonbern in ben Rappengipffel und Lectfact am Ermel fledet, vnnb ben Ruchenlumpen gu Lepb ben Teller bamit feget, vnd bie Buchfene Gulffter vor Regen bamit bedet, und mann fie mit ber einen hand in die Blatt langen, mit ber andern ben Ermel balten : Difr verleter Locherlich Burbigfeit. Wiewol was hab ich bie Rag brein zu mifchen, man mocht mir fonft bag maul wischen, es ift bennoch ein fchoner Ermel Sippocratis, barinn man Saughalten fan, wie bie Gafconier in ihren Garageffenhofen, und Diogenes im Raf, bnb bie Tartaren im Rarren, bnb ber Findenritter in ber Lauten, und jener ungebachen jung Schlüngel im Boltplet im Bollbafen, ond bu im Marrenflevb.

Bu seinen hosen wurden außgenommen Eplff hunbert fünst Ballen vnd ein brittheil weissen Stammet, barauß macht man ihm ein lacinirt Schlangenwendig, Blipströmig und gestemmet Alepb, welches bahinden zerschnitten war, zerseget und burchsehelet, auff die weiß der Crenelirten, gewässerleten, berechenzanelten, gelaubwirdten und byrchsichtigen Säulen: Auff daß die Nieren deß hosenbegens allzeit im Kaltwasser stimben und nicht erstickten, noch erstincketen: Gleich wie sie heut Schwarzwäldisch Danzapssen, Säwencheln, Engelländer Rosen, Franzosen Liligen, Schweitzercreuz brein schneiden, brauff hefften, auch auff den Schweit tragen. Auch must es pfausecht, bauschet sein zwischen ben schnitten, daß der blaw Damast und Daffet beraus boschte: Doch etwas mäßiger als des Bnslats mit 99 Elen, auch etwas artlicher als die Spanische Deerpaucken, und der Schweizer hembbsenlin das hinden allein außhenett: Es solt fornen sliegen, nit hinden ligen, so mocht man siegen und nit erligen und sliehen, wiewol es kammen mehr Leut hernach, die sehen mussen, wo die Latern auss dem Berg leucht, dahin man dem Bngewitter entsteucht.

Rechtig Abelich war er beschindennt, all Stumpfs lagen ihm glatt an, sein wie es Jungfrawen gern sehen, nit aust heutige Welsch manier, da entweder der bald herunder lappet, oder wie die Braunschweigische Stissel gewachtelpseiselt, die nach alter Weibergesicht beruntelt sein mussen, wol bewadet, darüber keiner bett abscheissen mogen: Bud sonst von allen vieren auß Rutter Leib gerad und wol geproportet, wie Roßbiebold, ohn daß er ein Gelschuß an der Bersen hett.

Bu bem Lat nam man auß sechteben Ballen ein viertheil reichlich gerechnet, eben vom selben Thuch: Deffen Form ward sein gemobelet, nach gestalt eines gespanten Bogens, wie er zu Moan in der Kirchen hangt, war nit so Hundssisselig gespitzet, wie der Spanier Genfreuter, noch so wandel Letig, der im gehn von einer Seiten zur andern zustet, als wolt er Pfal einstoffen oder außziehen. Sondern weil viel daran gelegen, ward er nit eingehefftet, sondern wol eingebesstet, lustig mit zwen starten eingeloten Haden von Glockenspeiß gegossen, an deren jedem ein großer Schmaragd in der größe eines Bomeranhenapsels versieht war, dann dieser Stein hat, wie Orpheus von den Steinen, und Plini im letten Buch meldet, exce-

bruchen weitlauffig außführet. Und bett noch fo vicl muffen haben, wann man bamale bie Bumphofen pnben mit Refteln, wie Marone Rlend mit Glodlin bebendt, auch bie Rragen an bag Bammft genefielt bett, ober auch wie beut bie Bamfter mit anderm Gelump hett burchspidet, ober bent Lat fo ein schandlichen abbruch gethan, bas man bag Ragthuch nicht mehr barein, fondern in ben Rappengipffel und Leckfack am Ermel ftedet, vnnb ben Ruchenlumpen gu Lepb ben Teller bamit feget, und Die Buchfene Gulffter vor Regen bamit bedet, und wann fie mit ber einen hand in die Blatt langen, mit ber andern ben Ermel balten : D ibr verleter Locherlich Burbigfeit. Wiemol mas hab ich bie Rag brein zu mifchen, man mocht mir fonft bag maul wischen, es ift bennoch ein ichoner Ermel Sippocratis, barinn man Saufibalten fan, wie die Gasconier in ihren Barageffenhofen, ond Diogenes im gaf, ond bie Tartaren im Rarren, ond ber Findenritter in ber Lauten, vnb jener ungebachen jung Schlüngel im Boltplet im Bollbafen, ond bu im Marrenflebb.

Bu seinen Hosen wurden außgenommen Ehlff hundert fünst Ballen und ein drittheil weissen Stammet, darauß macht man ihm ein lacinirt Schlangenwendig, Plikströmig und gestemmet Aleyd, welches dahinden zerschnitten war, zerseget und durchsenhelet, auff die weiß der Crenelirten, gewässerleten, berechenzänelten, gelaubwirdten und durchstchtigen Säulen: Auff daß die Nieren des Hosenbegens allzeit im Kaltwasser stünden und nicht erstickten, noch erstinkten: Gleich wie sie heut Schwarzwäldisch Danzapssen, Säweicheln, Engelländer Rosen, Franzosen Liligen, Schweizercreuz drein schneiden, brauff hessen, auch auff den Schuhen

tragen. Auch must es pfausecht, bauschet sein zwischen ben schnitten, daß der blaw Damast und Daffet heraus boschte: Doch etwas mäßiger als des Buslats mit 99 Elen, auch etwas artlicher als die Spanische Geerpaucken, und der Schweizer hembbfenlin das hinden allein außhencht: Es solt fornen stlegen, nit hinden ligen, so mocht man siegen und nit erligen und fliehen, wiewol es kammen mehr Leut hernach, die sehen mussen, wo die Latern auff dem Berg leucht, dahin man dem Bugewitter entsteucht.

Mechtig Abelich war er beschindennt, all Stumpff lagen ihm glatt an, sein wie es Jungfrawen gern sehen, nit auff heutige Welsch manier, da entweder der bald herunder lappet, oder wie die Braunschweigische Stiffel gewachtelpseiselt, die nach alter Weibergesicht beruntelt sein mussen, wol bewadet, darüber keiner bett abscheissen mogen: Bud sonst von allen vieren auß Mutter Leib gerad und wol geproportet, wie Roßbiebold, ohn daß er ein Selschuß an der Versen hett.

Bu bem Lag nam man auf sechzehen Ballen ein viertheil reichlich gerechnet, eben vom selben Thuch: Dessen Form warb sein gemodelet, nach gestalt eines gespanten Bogens, wie er zu Roan in der Kirchen hangt, war nit so Hundssissellig gespitzet, wie der Spanier Genkreuter, noch so wandel Lezig, der im gehn von einer Seiten zur andern zucket, als wolt er Pfäl einstossen oder aufziehen. Sondern weil viel daran gelegen, ward er nit eingehefftet, sondern wol eingebestet, lustig mit zwen starcken eingelöten Hacken von Glocknipeiß gegossen, an deren jedem ein grosser Schmaragd in der grösse eines Bomeranzenapsels versetzt war, dann dieser Stein hat, wie Orpheus von den Steinen, vnd Plint im letzen Buch meldet, exrec-

tiff und confortatifiche Krafft. Sonft war fein Borfcus und Borfcupff, wie ein lang Rohr und Feldgeschütz, auch fein zerschnitten wie die Hosen, unnd durchgezogen mit ploen Damast, auff das allerzierlicht.

Aber wann ihr von flud zu flud gefeben betten, bag, fcon Gepram, Die Franfen , Rarfaminpafament, Segment, Benbeln, Geftepp, Geborb, Die Stoß baran, vnd wie es alles geplengt, gefabemet, burchfiridt und burchfpidt war: befgleichen die luftig eingemenget, eingelegt, eingeflicht, eingeflicht, eingepicht, eingewunden, eingeflochten, eingeschendt, unbermischt und eingelagt Gold - arbent von Goltftrimen, Burpurriemen, gulben fonieren, vergarniert und verkernet; mit guten Ebelen Diamanten, wolfarbigen Rubinen, hellen Turdis, flaren Schmaragben und Perfifchen Berlin. Go murben ibr gefragt haben, ob Ronig Ortwin und Ottnit im Graal in aller ihrer Berrlichfeit Berrlicher gewefen feven, unnd würden es gewiß verglichen haben bem iconen, vberhaufften Blumgezirten, Fruchtgefpicten, Traubenbebendten , Obereichen Gorn ber Beig Amalthee, ber Conigfpinnen Meliffe Schwefter, ober bem gefchmudten Blumenfrug ber Gottin Ceres. Dann gleich wie folch horn vnb Krug allzeit Fruchtbar, Blumreich, frisch vnb voll aller Erquidung vnnb Fremb war, alfo auch biefer vnfer Lat nicht auff ben Schein: bann fo lang, west und brept er war, fo wol war er von inne proviantirt. Er trug ibm nit zum Borwort, wie manche Schlump bag Fischfäcklin ins Bab, wie die Schwähin ben Korb, vnnb wie die Schweitermepblin ben Epmer, wann fie Sehff tauffen. Dho, er borfft nicht wie jener Bawrenbebel ein Banfifraa brein fteden, gleichwie bie Bagler Racheln Lumpen fur Dutten. In fumma, es war tein auffgeblafener Bipocritifcher Deuchlerifcher Scheinlat, wie benfelbigen et= liche Rafcher zu merdlichem Rachthepl vnnb Intereffe beg Beiblichen Geschlechts anmaffen. Ihr folt mirs glauben, ihr fromme Dagb, er war nopperteurig lu= flig zu feben. Aber ich gebende es euch beffer aufzulegen in eim befondern Buchlein , daß ich von Burbigfeit ber Las bab zugerichtet. Dann man muß folch bing ben Leuthen beschreiben, weil fle fo groffe Rurtweil mit treiben, gufeben, ob mans tan erleiben vnb vertreiben: Dann maran fan man beut beffer bie volder unbericheiben, als an Lagen, bie Teutschen machen Dofentopff, bie Belichen Bunbefibelbogen. Die Turden, Bngarn, Bolen und Reuffen, (welche noch bas beft ift) gar feine, fonbern bebedene mit langer Rleybung, Die Schlefter thun Beckerfürthuch vnb Daffat barfur, bie Bafconier, beren faft alle Rationen beut ben tag nachschlagen, machen einen Beiberichlin barfür, pub bamit es nit bie Ran bleck, wie ein Banmeft mit hafften, fo wirbs getollert mit tnopfflin, etliche baben glatte, andere rauche, etliche aufgezogene, andere eingezogene, etliche gehornte, andere Schnedenbaufilin, sc. Darumb bat bnfer gnabiger Berr Granfaller bie Rationen nit auff bes Turdifchen Repfers Solimans weiß in feinen Saal mit eines jeben Bofen bub Bammeft, but vnb Mantel, Farb und Bart laffen malen, fonbern nur bie Art ber Lat bep einem jeben Bold brauchlich in Leymen, Bache, Stein, Marmor bnb Metall bofieren bnb vifiren, bnb alfe gur Bebachinug auffftellen laffen. Dann ju vnfers Ralgroffen zeit war ber Brauch, wann einer ein Enb fcwur, fust er zwen Finger und legt fie auff ben Las ond fcwur benn Inhalt, wie bie Weiber ond Beifilichen ben Lebenverlephung Die Sand auff bie Bruft

legen: Darvon hats jener Burgunder gelernet, welcher im fünfften Collegio zu Frehburg nur nach Böhmischer art zur Losung ein Kron auff die Latipitz legt und fragt: Schwefte sifu Blet.

Bu seinen Bundtschuhen worden auffgebracht vierhundert sechs Ballen getruckten Sammet auff Leber Musiret, und so viel blawen Brückschen Atles nach dem Antorsfer zettel zum underlegen, welche sein artlich zerseiglichen gleich weit stehenden Linien, und mit Baralelischen gleich weit stehenden Linien, unnd ein formlichen Eilindern und Kollen zusamengehendt. Des danzet sich mechtig wol drauff, bester als in den Basterischen roten und Schwädischen weissen Stiffeln, oder aus den Barsüsserischen Bngarischen und Lothringischen Blochschuhen: Ik es nicht wahr, ihr Mehdlin mit den weissen orten und schwalen Kiemen, so macht mir ein Knopsf an den, ze.

Bu dem Schuhsohlen wurden gebraucht ehlffyundert brauner Rühhaut zu Mastreich und Weissenburg beretht, underfütert, undersest und durchgezogen mit Ochsensennen und Stocksichsichschwänzen, das halt besser als gebicht sehlistratorum Ledete Lenstis, und verbrent Leeder oder Schuhnägel, oder von abschnizzlen gesügte Rlözlin: was hilfsts, das man Solenleder sehl hat und es hoch an den Stangen daher trägt: Sässen sie daheimen auff dem Loch behm Wein, so brächen sie kein Schuh, und zerstiessen kein Behn.

Bu seinem Leibrod nam man achhehen hundert Ballen Genuestschen Kermensin Sammet nach Balmen wol gemessen, sampt der grösten Bberläng, wol in gran gedunckt, ombher sein gebordiert mit schonen gesethelten Jünglein und Laubwerd: wie man etwan umb den harnischtragen, Rittergürtel pflegt zu tragen, und noch beut umb bie Wapen, Schilt vnd Belm malet. Ein fein Babbenrodlein, baran filbere Schillelein bnb Flinderlein jum Thurnieren ond Schlittenfahren an Rettlin biengen. Dann folche mar bamale ber brauch, bas man mit eim flingenben Gepreng und prangenben Beflang, als wann ber Sobepriefter ins Bebligthumb gieng, auff bem plat erschien. Seither aber bie Thurnier, bas ift die Abels Probier, find abgangen, haben Die Fuhrleut ihren Gaulen Die Schellen angehendt. Ift bennoch beffer, als wann mans ben Saumefeln, Dullerefeln ond Collmarifchen Miftefeln anbendt, bann man fennt fie ohn bas, bub fie einander noch bag. Auch vber Ruden, Arm ond Bruft mars mit gulbenen Baffamenten eingefaffet und mit Berlen beftictt, fein fnab und bund, wie beg Bapfte Maulefel, ber einmal ein Auffruhr zu Rom auff Fronleichnamstag macht, bud fcwerlich ift absolvirt morben. fem Gefchmud allem anzuzeigen, bag er etwan ein feiner ban, und ein feins Feiftinseibele und Fartflasch werben folt. Die gefaltene und eingeschnierte Reutrock, wie die Rocherspergische Flaben Juppen, maren noch nit aufftommen. Dann mas foll big Rudenfpannen und forgfeltig Ginfalten, Ginftechen und einwinden ber Beiberrod? Rurpumb mann man bie Stiffel nicht mehr machtelt, fo muffen die Rlenber gewachtelpfeiffelet werben: Wolan, fo fecht mol ju, bag es nicht auf ben Falten tomm, ber Bub muft es fonft gethan baben, macht eh einige Bachtelholber bargu, wie zu ben Sembbfrofen: Aber was gehn mich ewere Falgenfchinbelen an, 3ch mag euch bie Falten nicht weiter verruden : Gurtet barfur ben Degen auffe Dilt, Sofenbenbel geben auch gute Feldzeichen: Dann bie Umiralifden hembber zu Montgontuor haß ich. Ihr habt 14 VIII.

boch jebund feine glatte behafftete und befranfete Dusen mit runden schöfflein ober breben gipffelen, wie man etwan bie Lebere Roller nachet, bie man zwischen ben Beinen zusammen banb, als man noch bie langen Weichen vnnb Maftbauch jog. Da wie fcone Bavianrodlin, mann bie Ermel entzwen geschnitten find, bas bie Lackepen baber fliegen und die feuten voll Refteln ober bendeln benden, beren feiner gu ift, als betten ihnen bie hund auf ber feiten geffen. Es fleht wol wie bie Andpfflin an ben Roden auff allen eden, vberzwerch und ben langen weg, ihre Anoffigfeit auffzubeden. Alber quaestio: welches ift narrifder ober notiger, das ber Mantel ben Lay bect ober bag Gefaß? Ift munber, bas weil fie fornen bie Mantel auff bebben feiten fcbligen, bamit baf Latgefverr raum bab. warumb fle nicht fo mehr Mantel machen, wie bie Riberlandischen Dantel, fornen furger ale binben, wie ben Schwangern Framen. Dber ich frag, find bie Rod erbacht jur Ded ober fur Regenfad? 3ch halt nicht allein Ralt und Regen (fonft trug man fie nicht in Statten, vber Tifch, jum Tant, ju hoff und im Sommer) fonbern jur Ded ber forbern und binbern Scham, wie Abams zwenzipffeliger Belt aufweifet, bann er bett im felbigen beiffen Land fonft feinen bedorfft, er hab bann glaubt, mas gut fen fur big, fen auch gut fur Froft, wie bie Bronnen, wie ber Beber Dundfeller, wie ber Beiber Brautbelt und ber Manner Wolffebelt. Darumb baben bie Manner erftlich nur Mantel getragen, baber auch ber Ramen ift: Bofen und Wammes ift in Rriegen von Ruriffen entftanben ond ift ber lett Marrifch fund: Aber man ficht, bag bie Alte lange Rleybung ber Turden, Die furgen Sofenwamftler gar nabe verftedet.

Sein Gurtel mar von vierthalb hunbert gepad Arbruifche Alugofia Ceiben von Karamanta, Salmantiner Bewichts, und fünffthalbhundert Rarten Organtiner Geiben von Bolognia mit Bngen und Quarti abgewogen obn auffchlag, eins bundel Tenet, bag anber Turginfarb, viel sittlich grun und bag vbrig balb weiß, balb blam, es fall mir bann nit recht ein. Dann er trug es auff bie Sandzwelenart, wie es bie Turden tragen, nit fo bunn auff Barfufferseplerisch, wie es ben Framen Baternoftereweiß binab muß lappen. Gintemal ber Gurtel ein zeichen ber Ritterschafft ben ben alten war, wie auch noch ben ben Engelanbern, wiewol baffelb ift ein hofenbenbel: Darumb muften bie Macebonifche fnecht Salfftern für Gurtel tragen. Aber Repfer Augustus trug fur ben Donner ein gurtel von einer Dortalbehaut, auff ba ibn ale ein Repfer nit ber ftral erschlug, wie ben ersten Konig Romulum: mas nutt ibn bann fein Abler, welchen fein Donnerftral treffen foll? fein Webr war fein vielfreffer Rling, mann man brauff boffirt, bag es flindt, auch nit von Balent, noch ein Baffawerfling, noch fein Dolchen von Sarragoffen auf Spannien, bann fein Batter haffet all biefe Inbalgof und Maranifirte bubler, buratichen und Beigreuter, wie bie leibhaffte Teuffel, fonder er bet für fein Alter ein icon Schwerd von Solt und ben Dolden von eingefottenem Leber, auch fein gemalet, bamafcenirt vnb vergulbet, wie mans nur muniden wolt. Dann er beborfft noch nit beg Achillis Belias fpieg, ben niemand als er fcmingen font, noch beg Rolands Duranbal, beg Artus Kaliburn, beg Dgiers Rurtein, beg Repfers Groffarle Driflambe, beg Renals Flamberge vnnb folche Flammflingen und Murmftecher. Noch Rogiers Balifarb, noch Ccanberbede schwer Scharsachfochtel, noch Pompei Lowenfcwerbt, noch beg Coneftabel Aplanos, noch beg Ronig Rogiers Apulus vnnb Calaber, noch Bruti und Caffig Lothringifche Sutboldlin, noch beg Depbline Johanna Boucelle in Frandreich verroft Catharinenfcwerbt, bamit fle bie Engellander vertrieben, und noch gu G. Dionne ift geblieben: noch Ronig Chele auf Bngarn boch geabelt Bngludichwerbt, beffen genalogy und Brane Die Mannffelbifd Chronic befchreibt, bis auff Graff Lupold, bem es, ale er im fchlaff reuttend vom Gaul fiel, bas fachlin machet: bnb welche zu bnferer zeit Duc D'alba nach ber Schlacht beb Mulberg felgam foll aufgegraben baben : Bnnb niemand meiß wo er mit binkommen? Ja vufere Stedenreuter und Blinbftreichiger Tufedenfechter tonbt ber Relfaffer flingen, Meplanbifd Froidftecher, Turdifden Gabel, Ban-Bertrenner, Reuterbod, Ruting, Stoffbegen, Rudenlamer, Fifchploger, Malchusbeglin , Sclavonefcen, Reißwart, Pfrombrecher, Bepberfehter, Schweigerfochteln, Schlachtschwerdt, Dolchen, Die von einander fpringen, wann mans ben bem hefft brudt, zwen Rapier in einer fcheiben, Salbhawer, Rrummort, Boniart, Webbner, Beffen, Mortpfriemen, Jacobofteden, Balfter, Dolthen, Schwerpriemen und andere bergleichen Bottsläfterer, Murenschwingen vnb Blatichen, bamale noch nicht machtig werben, er ließ fie feim Batter in ber Ruftfammer.

Sein Sedel war von eins Orifians vnd Libifchen Brodings hoben, welchen im Monfier Pracontal ber Stakhalter in Libien verehret, ber etwan auch ben Kortunatus Sedel zu machen angabe, benfelhen band man ihm an, wie ben Kinbern bie Roggloden vnnd Glodentuchlein, und an die springend Bronnen bie

Wasserpfannen und in den Würtshäusern die Messer und Anzieher: welchen löblichen brauch die Schwaben mit den rothen Seckeln noch löchlich erhalten: solten sie sihn gelb tragen, man möcht sie von Judas Geschlecht sagen, weil sie ohn das gelbe Füß haben.

Für feinen Rock nam man auf neun taufenb feche bunbert Bad minber breb brittheil Bloen Sammet von Meffina, ber war auch wie bas ander fcon burchgolbfabemet mit golbnabete und Golbftrangen auff Baraganbifch, auch gefteppet in einer Amerchigen gefchrendten Diagonalifden Flaur, welches nach gerechter perivectiff ein vngewiffe vnnamhaffte Farb gab, gleichwie ihr am Turteltaubenhalf und Rauben feben, ober bem Bfawen in ber Connen, wann er fich auffichwantet ond fpiegelet. Welches machtig luftig Carabatifch fabe, viel beffer als ber fein Mantel mit Stro verprant. Es war auch fein tury auff ben newen schlag spancfappifch, war tein Trawr ober Lephmantel, kont nit barauff figen, er gog ibn bann auf, Dag man fein ben Argbaden binben gittern und fornen ben frummen Late wie ein Bfal im Bafer mafern fabe: Dann in Curte tunica saltat Saro quasi pica. 3m fursen Rod springt ber Sax wie ein Bod. Sibe sehe: wie fliegt ber baber, wie ber Pfaff auf bem Feberfag.

Bu feinem Huetlein wurden genommen der hundert zweh Pfund Jenueser Gewicht à la grossa, thun in Benedig subtill 86 Pf. Taffet, bann wie wolt ein Huter eim jeden Narren ein rechten Hut auffsehen: Derhalben ließ es ihm in die Form gieffen nach seinnem runden schedel: Der war wol bestüllet, hesondelet, bewollzottet, nach dem Mensterstück wol geklopfset und oberhängig wie die Altdickteische Tacher zu Ach, Colln und Meg, und die Fuhrmannische robte Schweie

herparet, das eim auff ber Achfel lag und den Regen abtrag und barauß fahe wie ein Schiltfrot auß der Schalen. Dann sein Batter fagt, das die heutige Hütlein auff Marabesisch, und die Jygeinerschlappen, auch die Mastrichische groe und rusige Hüt, und die Braunschweigische glattwollige gedichte Beckelhauben, damit man die Huner auff dem Garten todt wirfft, und die wie ein Pastetensatz gestaltet, etwan einmal ihrer beschorenen Wollen werden vbel lohnen: dann ich mein lebenlang nichts närrischers gesehen, als elenlange und Klassterbreyte Hassten auff dem Gut, was sollen Sasten auff dem Hut, setz sie darfür wie unser Bantagruel an den Lat, dann er ist heut wol so wild und vnrichtig.

Für feinen Feberbufch trug er ein fcone lange bobe plobe Reber von eim Onocrotalischen Grottomolinariiche Kropffvogel ober Fürftenaug, Ocello bel buca, auß wilben binbern hircanien, ba man bie Bogel mit ettel Fengen fpeifet, well ein jebe feng fechbig Scheffet Diefer Firlefans lappet ibm luftig vber baf recht Ohr berab, wie ben Bimmerleuten bie hanenfebern, bann er borfft ben Schweitern zu lieb nicht für fich tragen, fo waren bie Reutterbollen noch nicht aufftommen, noch bie lange Febern fur binden und fchnur omb ben But gewunden. Bu einem Feberhalter, Debenbilb und Butgeiden, auch ju einem Schampfennig und Gottelgelbt, bett er ein gante gulbene Blatten, wie bie ju Lunenburg von 68 Marden ein fcone Deben: Darauff von angebrenten farben ein Figur gepogirt, Die hat ein zwepfopffig Bilb, welches bie Taubenfcbnabel ftrade gegen einander tehrt, mit vier Armen, vier Fuffen und zwen arffen, boch ein Bauch, wie Plato in fein Sammenbaufen ober Somboll melb, bas im

Geheinmußsamen ansang die Menschlich Natur einleibig gewesen seh: Und was darumb mit Jonischen Buchtaben, da man daß Teutsch noch Griechisch zur zeit Caroli Magni geschrieben gegoffen:

## ATAII HOYZH TEI TA EY THZ.

Sein Retten, Die er am Salf trug, wol 25000 fechtig bren Marcf lotig Golbs, wie es ber Fiscal in ber Rammer jebes mal empfengt. Bnb waren bie Glench wie hagenbutten, Jacobsmufcheln und Perlemutter formiret, gwifchen welche anstatt ber Corallenbollen und Epchelftollen groffe grune Jafpig einverthetlet waren, und mit bef Bolff Dieteriche Lindwürmen ond Trachen ergraben ond erhaben, auch rings berumb mit Diamantischen fpipen als flammenfundelend und zwiterend befett. Sonft fein mit einer Berlin Schnur oder Margariten Paternofterlin eingefaßt. Bie es etwan ber Safventonia Rechepfos folder geftalt getragen. Sie bieng ibm auch zimblich lang hinab big zum vberbauch, vnb gab ihm, wie bie Griechische Arget wol wiffen, groffe Rrafft, beffer als ber Suppenhoffleut und fpornloffen Jundherrn, von Epfen und Bolbparticipirte Retten.

Bu feinen Sanbichuhen wurden verschnitten sechzehen Luchsenheut, Bnbenfell und Erollengefüll, auch dren Sut von Wehrwölffen, Bilosen, Geihmanlin, Dusen, Trutten, Garouf und Bitebawen: Die man rings barumb verbrämet, durch einen newen Sanbschuhftunftler zu Löwen. Bud wurden von solchem Zeug zugericht, auß angeben der Cabalistischen Kunftler Sainlovald bund dulpelstnlingen auß dem Sedelberg, die solches für das unsichtbare gespenft im Ofen gut wusten, wann einer nachent im Rachelossen stund, daß man ihn in der ftub

7

nit sah. Da hingegen die Hundine, Schafne, Bullene, Gerppfeilgemalte, Belbene, Geiffene, Wölfine, Küchsene, Carmasinen, auch die Tüchene langzipfflige Reutterhenbschuh nichts vermögen, dann die Hand und Kinger dicker oder lenger zu machen. Die Leut machen heut die Aleiber stäts weiter dann die Glider, da billicher wer, die Glieber weren gröffer dann die Aleiber, zu dem, wie sie den Teussel heut anstellen. Aber, billich ist ein Hund: solt ich die heutige Welt lehren? Die mit dem Teussel in die Schul ist gangen? Dnein, sie kan ohn mich einer Milben ein par Reutstiffel anmachen.

Sein Batter wolt auch baß er Ring trug, zu einer widerstattung vnnb frischer gangung beß lang wol hergebrachten alten zeichens beß Abels, vnnb wahrer Rittermäßigkeit, wie solches ble Historien vnb Juristen de Jure aureorum Annulorum beweisen. Bnb Blin. lib. 33. cap. 1. barthut. Ließ jhm berhalben an ben Linden Beygsinger einen Carfundel, so groß als ein straussent, wie beren einer ber Gerhog Ernst mit bem Schwerdt auß dem strindelberg aus der Thonaw erhieb, einfassen, sein scharff mit Seraphgold von Ophir vnd Seba.

Am Arstsinger oder Gerhsinger hett er einen Ring von vier Metallen für den Gerhframpff im Beutel, auff die wunderlichst weiß, die einem je zu Gesicht kommen mag, zugericht, dann der Stal verzehret, schwechet und schendet nicht daß Gold, noch daß Silber daß Aupster: Der Mars nit die Sonn, noch Benus den Mon. Dann es ward alles auß Lulli Arg gemacht durch den Illatischen erfahrenen Hauptmann Chappuis Kappenhobeltopp und den Biervogt Alcrofribras seinen fünstlichen Weister.

Im Prangfinger ober (verzeiht mir) am Arffinger ber rechten Sand bett er ein Ring, Spiral ober Pretfcetweiß, wie die Genler, Schiffleut und Bronnentrogeler, die die fent zusammenlegen, gemacht, vnb barein verfett, ein außbundige Befenbalach, fammt einem aufgefpitten Diamant und vberauf ichutigen Smaragb vom Barabififchen Blug Phifon, ober auff Junitremelifch Bifchon. Dann Sang Carvel, oberfter Jubilirer und Gefteinhandler beg Ronige von Melinbe, ichast fie auff ben wert ber gröften Woll, fampt neun taufend Englifden Rofennobel, Acht hundert Gulben Real ond 90 Bortugalifcher Ducaten vom gulbenen Ritter, vund Achgeben Wilhelmsschild. Die Fudart von Augfburg fchatens nicht geringer nach fpecie beftimpter ablofung, als 900 taufent fcurdens, Sechtig taufent Philippifch Klinghart unverruffen, 50000 Beter von Lowen, 40000 Arnolds Gulben, 30000 Borbonifch Boftulat, fampt Saden voll Grivan, vier Gifer, Johannes Braftpfennig, Ronigsteiner Bagen und Salbburger Grofchlin. Gin gering gelt für einen ber feins bat: D bie Stein batten groffe Rrafft, wann er auff bem Band lag, empfand er fein Feber: Bnnb fiel nur allzeit auff ben Urg, wie die Ragen und Gerren auff Die Fuß: Und wann er auff ben Urf fiel, fo fchabs ibm nichts am Rooff, bas macht bie Rinbervaufden maren wol geftopfft.

## Das 3molffte Capitel.

Bon ben hoffarben vnd Gemerdreimen Gurgelgroffa und feine Sobniine, bes iconen Dembofanline.

Ihr habt bie oben verftahn mogen, bag beg Gargant und Balbefarb ift gewesen Weiß und Blo, wie

nit sah. Da hingegen die Hundine, Schifne, Wüllene, Herppfeilgemalte, Belbene, Geiffene, Wölfine, Küchsene, Carmasinen, auch die Tüchene langzipfflige Reutterhendschuh nichts vermögen, dann die Hand und Kinger dieter oder lenger zu machen. Die Leut machen heut die Aleider stäts weiter dann die Glider, da billicher wer, die Glieder weren gröffer dann die Aleber, zu dem, wie sie den Teuffel heut anstellen. Aber, billich ist ein hund: solt ich die heutige Welt lehren? Die mit dem Teuffel in die Schul ist gangen? Onein, sie kan ohn mich einer Rilben ein par Reutstiffel anmachen.

Sein Batter wolt auch baß er Ring trug, zu einer widerstattung vnnd frischer gangung deß lang wol hergebrachten alten zeichens deß Abels, vnnd wahrer Rittermäßigkeit, wie solches die historien und Juristen de Jure aureorum Annulorum beweisen. Bnd Blin. lib. 33. cap. 1. darthut. Ließ ihm derhalben an den Linden Zehgsinger einen Carfundel, so groß als ein straussent, wie deren einer der herhog Ernst mit dem Schwerdt auß dem strudelberg aus der Thonaw erhieb, einfassen, sein scharff mit Seraphgold von Ophir vnd Seba.

Am Arstsinger ober Berhsinger hett er einen Ring von vier Metallen für ben Bertstrampst im Beutel, auff bie wunderlicht weiß, die einem je zu Gesicht kommen mag, zugericht, dann ber Stal verzehret, schwechet und ichendet nicht daß Gold, noch daß Silber daß Aupster: Der Mars nit die Sonn, noch Benus den Mon. Dann es ward alles auß Lulli Ary gemacht durch den Iliatischen erfahrenen Hauptmann Chappuis Kappenhobeltopp und den Biervogt Alcrofribras seinen fünstlichen Weister.

Am Brangfinger ober (verzeiht mir) am Arffinger ber rechten Sand bett er ein Ring, Spiral ober Bretfcetweiß, wie die Sepler, Schiffleut und Bronnentrogeler, die die fepl zusammenlegen, gemacht, vnb barein verfett, ein außbundige Befenbalach, fammt einem aufgespitten Diamant ond pherauf fcutigen Smaragb vom Parabififchen Blug Phifon, ober auff Junitremelifch Bifchon. Dann hang Carvel, oberfter Jubilirer und Gefteinhanbler beg Ronigs von Melinbe, fchast fle auff ben wert ber gröften Woll, fampt neun taufend Englifden Rofennobel, Ucht hundert Gulben Real und 90 Portugalifder Ducaten vom gulbenen Ritter, vund Achgeben Wilhelmeschild. Die Fudart von Augfburg ichattens nicht geringer nach fpecie beftimpter ablofung, ale 900 taufent fcurdene, Sechtig taufent Philippifch Rlinghart unverruffen, 50000 Beter von Lowen, 40000 Arnolds Gulben, 30000 Borbonifch Boftulat, fampt Saden voll Grivan, vier Gifer, Johannes Braftpfennig, Ronigsteiner Bagen und Salbburger Grofchlin. Gin gering gelt für einen ber teins bat: D bie Stein batten groffe Rrafft, wann er auff bem Band lag, empfand er fein Feber: Bnnb fiel nur allzeit auff ben Arg, wie bie Ragen ond Gerren auff bie Fuß: Bnb wann er auff ben Urf fiel, fo schabs ibm nichts am Rooff, bas macht bie Rinbervauschen maren mol geftopfft.

## Das 3molffte Capitel.

Bon ben Soffarben und Gemerdreimen Gurgelgroffa und feine Sobnline, bes iconen Dembofanline.

Ihr habt hie oben verftahn mogen, bag beg Gargant und Balbefarb ift gewesen Weiß und Blo, wie

geborrt Bonenstro. Darburch er zu verstehn gab, wie ein himmlische Fremd er seinem Boldlin sehe. Sintemal durch Weiß: Luft, Kurtzweil und fremd, durch Blo Gestirn himmlische sachen werden bedewt. Dann wer wolt nit glauben das der himmel Plo seh, was auch des Wenhers Gesangsweiß gestelter Eulenspiegel disputiert, Grün seh Plo. Lib. 1. Cap. 65.

Ich förcht ewer etlich werben schmollen, bieser sachen und beg alten Trinders wol lachen, daß er so sinnspisig daß Nabelloch trifft unnd gereimt die Farben ausleget: unnd gebenden, weiß bebeut besser nach gemeinem brauch Glauben und Trew, und Plaw be-

ftenbigfeit ond auffrecht ohn fchem.

Aber ench nicht zu verrucken ober zu verzucken (bann bie zeit sind gefährlich) so antworten mir, seyd ihr frisch: (bann strenger will ich mit euch nit fahren, sondern allein etwas auß meiner Flaschen schrauben) wer vberred ench also, daß Weiß die Trew bebeut und Blaw die Beständigkeit? Get werd shr sagen, ein vberhübsch Ertschon Buchlein, welches die hausterer, zeittungsänger und sonst briffhesster, welche die Lieder aus den hat und daß Gelt in den Lat steden, herumbtragen, bessen Titul ist, Blasonirung der Farben oder von Wapen Visserung unnd Farbenlosung: Aha bene: wer hats gemacht: wer hats vistret?

Barlich wer auch ber Blasonierer sen, so ist er in dem gescheld gewesen, daß er seinen Namen nicht geseth hat: wnd weiß nicht, ob ich nich mehr voer seinen Brevel oder mehr seiner Angehoblichleit versegnen soll. Seinen frevel in dem, daß er ohn vrsach, ohn beschehd, ohn einigen Grund oder Schein, auß ebgenem Durmelsops hat vns seinen Farbenverstand dörsten fürmalen, als ob er der Thrannen einer wer, die shren

mutwillen Borfat und vorfetilichen Mutwill anstatt der nohtbewegslichen vrsach und vrsachlichen nohtbewegslicheit setzen, benen ihr angenommener willen, muß die beweisung erfüllen, Wir wollen, sir wir follen, wir gebieten, für wir rieten: Ist unser ernstlich meinung, für, ist unser wolbedachte scheinung: Bei Töbten, sür, es ist un noten, bei henden, für außbedenden. Solchs gilt aber ben wehsen verständigen Leuten nit, sondern sie müssen es also sügen, daß sie den Leser durch greissliche vrsachen benügen.

Seine ungehobelte Grabefeligkeit in bem, bag er gemeint bat, die gange Welt werb ohn fernere Nachbendung und Erweifung gleich einmals ihre gemerdzeichen, Divig, Bapenreimen, hofffleiber, Bapenlofung, Reimenloß nach feinen Bubbolbfeligen, vorgemobelten, fürgetauten und gefotten gebotten richten. Gleichwol ift nit ohn, er hat nach bem fprichwort (auff Dardten und Rirdmebben find ein burchläuffiger Arg allgeit genug trede) etliche grobe Beinten vnnb Gribfennige Moldenbirn, von beft Detgers Tafden, gur geit ber boben Schlapphauben gefunden? Die feinem fcreiben gleichwol haben flattlichen glauben geben: vnb nach benfelben ihre Boffermelreimen erleucht, ihre Wapengemerd, Mommertleider, Gefchmeib, gefchmud, haufrat, Teppich, Bitfchier, Banb, Pfoften, Pfulmen, Bapenrod, helmfbruch, Stammreimen und fonft Schilb und Tartichen gellenbet, bie ftumpff barnach gefchedet, bie Arfbaden gequartieret , bie Britfchenfchlagerrodfin gehalbiret, Die Maulefel gezäumet, Die Rogbeden geftreimet, bie Banbichuh geborbiret, bie Febern gefuftiret, ja bie Weiber haben auch ihre Bett, ihre Bmbhang, ihre Blengen, ihre Franfen, die Jungframen ihre ftrauflein, Je lenger je lieber, Golberftodlin, Rrang,

Fahenetlein, darnach geschiedet, jhre Kussen gestiedet: Ihre Lieber gedichtet, In braun will ich mich klepben, gegen diesem Winter kalt, 2c. Ja in allen Festen, Thurnieren, Haupt = vnd Landschiessen allein darnach alles geordnet, die Fänlin demgemäß außgetheilet, alle Klepber darnach verbrämet, gesäumet, berandet, belepstet, gebortpleget, den Helm geschmuckt, die Triumphgebäw gemalet, die groen Röck, die man zu Hoss verdienet, darnach außgegeben. Und welches das ärgstist, grossen beschiß und trug under erbare Matronen eingesührt und die gute Jungkräwlin schändlich versührt. Weil sie auff die gedachte Farbendeuteley ihren Glauben gepackt, da doch ein anders darbinder stack.

In gleicher Finfternuß fteden auch bie Dfenfchran-Ben, Die Spiegbrecher, Ringftecher, Bilbelmige vnnb Schilbtquartirte Babenverbefferer und Wapenbriefftauffer. Auch die Namenveranderer, Wortverruder, Die fo Bebimnufreichlich, Die wort in frembben vnertraumlichen verstand schreiben und malen fonnen : Die in ibren Ritterremmen und Turnierspruchen hoffnung und Espoir anzuzeigen, ein Dfen ober hopffenftang, und ein Sper ober Weltfugel malen; fur bie Bein vnb Been Bennefebern ober Bein, für bie Delancholi, bag Rraut Ancholi, ben halb Mon für gunemment leben, ein verrumpelte Band für ein verborbenen Banderottierer, Ron vnnb ein Salfgeraht ober Bruftharnifc für tein bart Rlend und Wefen, ober non dur habit, ein Bett obn himmel, ober Lit sans ciel, für ein Licentie: Litelfalat, fur ein Licentiat. Gin Belttugel und Lepr, fur bie Welt ift ein Laur. Gin Apffel, Lowen, Mauf, Web, Stord, Angfter, Treibschnur, Birt, Letter , Bien , Schabepfen , Dannen , Rien , D Bolt, El, Liecht, für, D Appel lebenbige Mauß, wie

starde Angst treibst meim Herzen ein, Lepber ich bin schabab, bann ich bin nit Holdselig. Item Lipp, Habich, o, glod und kulung, für, shn lieb hab ich kein Glück noch fristung: Ein schafft ober schafft, Jäger, Has, sür, das schafft, des Hassers Has. Ein Ohm Weins oder Eymer, und ein Ohr oder Bhr, sür Amor: Ein Weltapsfel und Nullen für, oder Keyser oder Rollbruder, ein Berlin und ein Clavicordi, sür die Margarit ist meins Herzen Schrein ein Schlüssel, ein U und ein Mor Amor, den Mon sür Mann, ein Lepb Brots und ein Bleg für Leipzig, ein hert, Küssen, Hund, Säg und ein Rulle, für Herzlieb küß mich und sags nicht: Ein Kan und ein Bögel, für kan ich so Bogel ich dich, und sonst ein Pfeiss, im Treck ausse eim Küssen, und ein D. unden.

Belches alles und anders mehr so ungereunterte und ungereumte Narrische, Barbarische, Homonyma oder Nameynige wortgleichheiter sind, das man heutigem Liecht guter Kunst sorthin, einem der sie mehr brauchet, solt einen Fuchsschwant an Half henden, und ein Butenantlit von Kühtreck fürthun, oder im Meyen in sussenntlit von Kühtreck abtrucken, aus de man den Gauch lehrnete kennen. Ja mit eim warmen Kühtreck ein Zeichen in Backen brennen.

Rit dieser weiß, wann diß gelten solte, mocht einer ein jeden Hautjudigen Bogel für ein Gauch ansehen, ein Saw für ein Baher, ein Nuß für ein Schwaben, ein Gehß für ein Schneiber, ein Maulthier für ein Francen, ein Schleslichen Esel für aller hasen Großmutter, ein Bommerisch Stordennest für ein Salat, ein Ruh für ein Schweißer, ein Thoringisch Pflugrädlin für ein Brettstell, ein weissen hund für ein Mullerinecht, die Eselin für Fraw Müllerin, ein has

fentopff für ein Niberlander, ein Sammel für ein Flamming, ein Kachel für ein Baglerische Kochin.

Soldergeftalt wann man von gleichlautenbes Rlangs willen eins für bas ander will brauchen, fo will ich ein Baner mablen, ond verftebn bas mich mein Bulfchafft will bannen, ein Benfel, ond meins berbens Seelpeinig Fegfewr verfteben, ein Ralbetopff fur ein Raltopf, ein Bafen mit Genff, bas mein hoffen vnfaufft verfaur, ein Bott mit Mouftart, bas mein Bers moultard, ift Moftart, jurt wie newer Wein binben auß: Illfo muß mir ein Bott ein Official vnb Schulbbott fenn: bas onben am End meines Befaffes ein Burgbuche: mein Bruchlat ein Borfprechftublin ober Lagensen: Ein Sundeftrud vand Estron de chion für ein tronc cean ober Grundftands meines Bulen Leib : ber hundetred ein Riberlandifden Sanbidud ober antreder, ein Nonnenbauch, ein Brevirbuch, da man bie Nonas lifet, ein Schraub vnb Aer, ein Schreis ber, Grandmercy, ein langer Rramer, mein Ragtuch ein Ropherr, mein Urfferbeneb ein Urfigerbeneb, bie Rat in ber Suppen, ein Sofische Supplicat ober Burgas, ein Gul bnb ein Schned, Epl mit weil, hurnauß ein hurenhauß. Adermerr ein Rramer : ombgefturbt lare Rann, ein Rangler, beimlich Gemach, ein Secretari : table Dauf, ein Calmeuferifcher Commiffari : Gebammenftul, ein Notari, Belffant ein Belffer, Ralecut ein beschabet Munchstapp, ober abgerieben Bindenblafermaul, La me tat fur Lamentat, Brimen in Ohren die Memori, Bocf im Belt, ber Teuffel: bruftlas fur Broteftas, Urm im Reff ein Reformiret, ein entschüpter taler Fifch ober 21, ein Fiscal, Die eine hinden auß effen, Die Intereffe Bucherer: ber Arg ein Arreft und die einen Arftiren. Bnb wer fan alles

erfinnen, wie es ber ein auffe Gem, die ander auff Die Che gemacht: vnb mann ber eine fagt, suo more canit, ber anber verftebt ein Sam, ond ein Mor, und fan nichts? sus cuique sponsa placet, jebe Cam und Rub plett fein Braut, bund ber eim bie Aberacht auff fechzeben außlegt, vnnb bag Ginig für Ewig verftebt. Es find entel faul Fifch. Die Weifen in Egyten haben vor zeiten ben Sachen viel anbere gethan, wann fle burch Bemablichrifften vnnb Schilberbilber, welche fie Bieroglophifch nanten, gefdyrieben baben. Welche feiner nit verftund, er verftund bann auch die Natur, Rrafft bnb engenschafft ber Borfigurirten und fürgemalten natürlichen fachen. Ale Belffant ein Repfer, ein groß Dhr ein Weifer. Schaff aebult, Taub einfalt, Schlang liftig, Wolff fregig, Buche Diebifch, Delphin liebifch, Rurigpferd Rrieg, Ban fig, bund unfletig, Uff unverschampt, Sam muft, Schned langfam, Biber wiberfinnig, Bolfin ein bur, Gfel ein Stocffich, ein Beschneibftul ein Cartetschband, Das forchtfam, Mauf icaben, Rat Weiberrammel, Maulwerff blind, Stord fromm, Rrandy mader, Gul weiß, Mug aufffeben; Greiff fcnelligfeit, ein tobt Rog Schelmigfeit, Crocodil untrem, ein Schermauflein ein Dauslein, ein Schöffel ein Rabtsberr, ein Seffel ein Richter, ein Cangel ein Bredigfauben, zwen finger vber eim Relch ein Priefter, ein Relch in Munfteri Mapp ein Bufit, ein Lutern ein Candelarum Patriae, eins Menfchenbaupt ein Gelehrten, ein Gfelstopff ein unverftenbigen, Fifch ftumm, Schwalb lenbig, Nachtigal Dufic, Bet gefchwet, Bang gefchwigen, Pfaw ftoly, ber Gauch ein guter Mann, ber die frembbe Schuch beb feiner Framen Bett vor Born gerschneibet, bie Binen einig, Mud verbrugig, Spinnenwepp vergeben werd, Rrebs binber fich, Frofch Bawrifch, Debbem Alter, Webben unfruchtbar, Maulbeer ein Maultafch, Fengen Ohrfeig, Apffel Menblinfpiel, Rohr gart ober unbeftanbig, Dornen Bag, Lilgen Schone, Deffe-Ien Rrandheit, Ruth Bucht, Bonen Reufch, 3wibel meinen, Rurbe unnut hoffnung, Delzweig Fried, barauß man ficht bas Gott etwas auff folde zeichen gehalten, weil er mit Noe burch ein Rabben, Taub und Delaweig in ber Arch gereb bat. Auch Jonas auff bie Rurbs vergebens hoffnung fast, ba cito quod fit, cito perit. Bie folche und bergleichen Bilberschrifften ber vhralt Drus Apollo, ber Bollib Bolyphil, im Liebtraum, Bieti Bolban, Calius Cittolinus, ber Berold ber Goropius, ber Schwarzialupi, bie Bieroalpphischen beblig fcrifften erflart haben, artlich erfliebet, auch fonft viel Emblematefchreiber, Sambuch, Stammbuch, Solberftod, Albus, Sabrianus Brachmonat, Reugner, Polymart, Fifchart, Barabin, Jobius, onnb viel Divisendichter verblumbt ond verfünftelet.

Aber was bemuhe ich mein gut Schifflin lenger zwischen dieser Athopen, wärjagen und würwellen umbzutrelben, ich will eben so mehr wiederumb in den Anfurthafen, darauf ich gefägelt, einlauffen. Dann bester wol hinder sich, als voel für sich.

Gleichwol wollen wir einmal besonder von den Farben handelen: wann mich nur alle hepligen bei Luft erhalten, und mir den Lepft im hutlin gefund bewahren, so ift ein gute Rastatter Kan, oder tiesse Bannmaß mit keim bosen Wein, wie meine liebe Großmutter sagt.

## Das Drengehendte Capitel.

Bas bedeutet werd durch Blaw und Beiß, auch nach Ratürlicher weiß.

So hört ihr nun, ihr seyd dann Taub, daß Weiß bedeut Frewd, Wollust und Kurtzweil: und nit unfüglich noch obertiess Klüglich, sondern sehr billich, Naturmüglich und täglich, welchs ihr auch werd billichen, wann ihr, hindan geseht, alle An = oder Onmutungen, daßzenig, so ich jeh also par will ausschhren, wollet ohn Fußscharren und Reuspern anhören. Nun Silentium daß Waul zu, oder, zc.

Aristoteles schreibt, so man zweh wiberwertige bing in ihrer Art Specie, als aut bnb boff, Tugend bnb Lafter, warm und talt, Schwart und Weiß, Luft und Schmert, Fremb und Lend, und andere wiberftrebenbe fachen zusammen halt und vergleicht, ba muß nothwendiglich folgen, wann ihr fle folder gestalt gegeneinander ftelt, bas fo bag miberfviel eines, mit bem einen, fo bem anbern zuwiber, vbereinfommet, alebann bag anber wiberiges, bem anbern pherbliebenen jugebor. Alls Exempeloweiß, Tugend und Lafter, find in einer Art frecie wiberwertig, wie auch But vnb Bog. So nun eine ber erften ftreittigen fpecten mit einer ber andern guftimmet, als Tugend vnnd But (bann big befteht aufferhalb allem zweiffel, bag Tugend gut feb). So muffen von noth wegen bie andere zweb vbrigen vbereintreffen, welche find Lafter und bog, bann Lafter fint ja bog: bas frag man ben, Erlog vne vom Beza, ber wird uns ben Beten zu Bern im Loch zeigen. Wann ihr nun biefe Rebwechfelig Dialectisch Runft und Logicalifc Regel ergriffen, fo verfucht es nun mit andern, nembt biefe zwen wiberftrebenbe Fremb vnd Lend, barnach diese zwen Weiß vnd Schwart: Dann sie streitten Naturmäßig vnd Physicisch wider einander. So ihm nun also, daß Schwart bebeutet Lend, so wird von rechts wegen Weiß bedeuten Frewd.

Bnb zwar diese Außlegung ist nicht durch Menschliches gründelen und fündelen auffcommen, sondern durch ein allgemeine einhälligung der ganzen Welt auffgenommen. Welches die Bhilosophi daß Bolderrecht heissen, ein rund Necht, das durch die ganz Weltxunde vnwandelbar wandert: und allenthalben gilt ungeändert. Wie ihr dann wol wißt, daß alle Nationen (außgenommen die alte Spracusaner, und etliche Argiver, welchen die Seel oberzwerch gelegen) alle Sprachen, alle Jungen, alle Völcker, alle Henden, wann sie äusseichen jhr trawrigkeit, so tragen sie ein schwarz Kleyd.

Welche allgemeine der gangen Welt gleichstimmung jedoch also ift aufffommen, das gleichwol darzu die Natur selbs viel notwegliche anleptungen folg und schieß vrsachen gibt, die leichtlich ein jeder ohn einige underweisung von ihm selbs kan begreiffen und erkennen, welches wir sonst daß Natürlich Necht nennen. Auß welcher ansuhrung und Induation dann, wie gefagt, die gang Welt durch Weiß hat verstanden Luft, Frend, Kuryweil und Ergdylichkeit.

Vor zeiten haben die Traces und Creter burch weisse stein die fremdenreiche glückertige Tag verstanden, durch schwarze die Trawrige Bnglückelige: wie solche stein die Juden Christo nachwurssen, und heut von vielen so boß bottschafftbringern auffgelesen und Damnoclamantisch gebraucht werden. Mir nicht des Bottenbrots, ich will mich des Trinckgelts behelssen. Item macht nit der viel Sprachmalerisch Eisenthurn in seinen Ca-

Kenbern etlich Tag mit schwarzen wiberwertigen . Ets lich mit Roten vnglückafft, etlich gemeines Bnglücks, vor dem groffen behüt vns Gott. Was? Ift nicht die Nacht trawrig, id, schwermuttg, schläfferig, vnluktig, schrecklich, Gespenst grausend, Herenführig, Kastenmautzig, Todtenleichig, vnd etwas Höllischer art? Daß sich auch ein Sprichwort daher angespunnen, die Nacht seh niemands freund, vnd derwegen Unholdselig. Unfreundlich, ja feindsellg vnd Feindlich? Dann sie ist schwarz, dundel vnd sinster aus mangel: was aber mangel leidet, ist vnvollkommen, vnd derhalben Unglückafft.

hingegen erfremt nicht bie Rlarbeit, ber Tag unb baß Liecht bie gant Welt? Ift aber ber Tag nit weiß, fo muß Marcolfi rechnung mit ber Milch falen, barüber Salomon ful. In fumma, es ift meiffer als tein bing. Welche ferner ju beweren, tan ich euch auff bağ Buch Laureng Balle wiber ben Bartolum De Insigniis weifen. Aber ber Evangelifch Spruch wird euch vernugen, ba fteht, feine Repber murben fo weiß ale bag Liecht. Durch-welche meiffe ber herr feinen Jungern bag himmlische Leben wolt einbilben. Dann burch flarbeit wird alles was Menfchlich ift, erfrewt: Wie ihr bann ein Sprichwort von einer alten pflegt zu baben, welche, wiemol fie teinen Ban im half bat, boch alle morgen Bona lux fagt: Der geful ber Schnee bie noch wol, beffer ale bort bie Bfaffenkolen, ober bag Thrannobifciplinifch Lemanifch Bab im Benfischen Tobten Meer.

Bnd lieber sagt nicht Tobias, da er sein Gesicht verlohren: was frewd kan ich haben, sintemal ich nit vest himmels Liecht sihe: Auch bezeugen es meine Iuristen, l. inter claras C. de sum. trini ibi mi-

hil est, etc. In folder farb Aehdung erzeigen fich bie Engel gemeinlich, wann Gott etwas frembhafft auff Erben wurdet. Much fab in folder geftalt 30bann in ber Offenbarung im Ewigfeligen Berufalem alle Glaubige geflenbet.

Lefet beube Briechische und Romische Gefchichten, fo findet ihr, bag bie Statt Alba, fo ber erft Mobel und Batron ber Statt Rom gewesen, gebawet und genannt feb worben nach einer weiffen Sam, bie ba gefunden worben. Wer fie Schwart ober halb und halb, wie man bie Bund ichiert, geweffen, fie bettens babin nit gebamt, fonft wer es ihr wie Troja gangen, bie ein schwarte Saw im Mappen führen: Darumb bat Repfer Carl ber Machtgroß, ben Sachfen, nach bem fie Chriften worben, bag Weftphalisch schwart Full ober Pferd im Wappen in weiß verkehrt. werb auch finben, bag mann einer an ben Feinben einen Steg erholet, alfo bag ihm beghalben bom Raht in Triumphirenber geftalt zu Rom einzuziehen gegont mar, folden Triumph mit Weiffen Pferben vollbrachte. Ihr findet weiter, bag Bericles ber Athener Rrieasoberfter gebot, bas bif theil feines Rriegsvolck, melchem bag Log ber weiffen Bonen gugefallen, ben ganben Tag rubig in Fremben und Rurpweil zubrachte, unberben bas ander theil ftritt und fechte.

Noch andere Taufent Zeugnug mehr konbt ich gu Diesem fürnemmen bienftlich angieben: Aber mas barff ich viel Anduff an einer Bingen suchen, ich mocht fonft bie Salffter am Barren vergeffen. Dicht beg minder, bab ich euch burch biß weitläuffig ergalen gar gefchidt gemacht, also bag ihr burch vorgesetter ftud ertanbinug, jebund tonbt ein frag, welche Alexander vom Abbrodig vnaufflöslich ichante, icon aufflöfen.

Warumb ber kowe, ab welches Prüllen alle Thier erschrecken, allein ben Weissen Hanen sorchte vand ehre. Dann solches geschicht daxumb (wie Proclus im Buch vom Sacristicio und Wagla meldt), weil der Sonnen krafft, welche ein Brsach und Zeug alles Irdischen und gestirnigen Liechts ist, sich viel reimet, schiedet und artet, in dem weissen Hanen, also daß sie auch an der Farb außbricht: Demnach dann daß Liecht, wie erwiesen, weiß ist, und der Low daß Fewer schewet, wie auch der Elephant, vielmehr erschemet er daß Sonnenartig Thier, welches von his ganz Schneeweiß wie der Tag worden, dann deß Fewers und Sonnen würdung ist in jhrer krafft Weiß: Daher den Latinern die Kolen candiren.

Ja ich will noch weiter fagen, daß in Löwengestalt offtermals sind die Teuffel gesehen worden, welche, sobald ein weiffer han darzu kommen und gehebt worden, plohlich sind verschwunden.

Daher kams, daß die Genle, gobelige, gogelige, gudelhanige Gallier (mit welchem Namen die vber Reinige Francken genannt werden, von wegen daß sie gemeinlich weiß sind, wie Milch im Kolfack, welche Die Griechen Gala nennen) gern weisse Federn ausst den haten tragen. Weil sie von Natur Frewdig, Luftig vnd (mit zweben Worten zu sagen) Leichtsinnig vnd Leichtsertig sind: Danhen auss eim Schweiherbawr zwen bedarst, gleichwol nicht rahtsam ist, sich von eim solchen henne von Bry mit Füssen tretten zu lassen: Ja diese Feder Francken sonnen den gangen Leib mit der Beckelhauben im Sturm beden, da ein breyter Plattensselschwab aus seim Mucken ein Rucken wie, so viel Stein trägt er darvon: Ja hupssen wie ser Kahenspieliger Ball, scheissen nicht

dann im flug, ehe ein ander aufffteht, sind sie ein halb flund gelegen, springen einem mehr vmb den haller als ein Botter Hollander, oder ein entzweh gebrochener Lamer Seelander vmb ein Thaler. Sie bestehen wie ein Belt auff seinen Ermeln. Darumb haben sie auch die allerweisset, zartest und hinfälligest Blum die Gilg zu eim zeichen im Wapen.

Bub barumb fecht ihr auch, wie die Zimmerleut die feinen Hanen, also hui find, wann sie ober die Blächer springen, das machen die Hanensedern, die sie ausst den Huten steden haben. Auch die Danen, welche Gorop von den Hanen her reimet, wann sie im schwimmen das Gefäß hindenauß burgeln: dann es geht wie Magister Vileatoris in tertia sui spricht: quam vis arte nates, tamen apparent tibi nates. Wann schon schwimmest nach der Ars, sicht man dir doch den Ars.

So ihr aber fragt, wie die Natur vos underweise, durch weisse farb frewd zu verstehn. Antwort, die vergleichung, conformität, proport vod zusammenreimung darinn, halt sich also folgender massen. Sleich wie das Weiß äusserlich das Gestatt vertheilet, verstrewet, spasieren und splaciren führet: Also entscheiben, ermunderen, erstäuberen, erquicken und erspatieren sich auch davon die gestahtliche Spiritus oder Augenscheinliche Lebkräffte: nach meinung des Aristotelis in seinen fragen von der perspectiss. Wie ihr dann solches in greissslicher erfahrung empsindet, wann ihr durch Berg und Thal mit Schnee vberdedet reiset, da klaget ihr bald, ihr sehet nicht wol, die Augen thum euch weh, wie auch solches seinem Kriegsvolck geschehen sein, Kenophon schreibet: Auch Galen. 1. 10. de usu partium erkläret: Wiewol mich jener Vilock-

fenfuß bereben wöllen, ber Schnee fen schwart, Gott geb ihm ein gute zeit, wa er auch schwarten Schnee wit weiffen Kolen bestülliert.

Wann fich nun bie ergeplichkeit in baf Geficht fchidet , reicht es folgenbs einwert jum Bergen , welches alebann von fürtrefflicher Fremb inwendig gar gerlofet, ein offenbliche erlaffung beg lebhafften Geiftes vervrfachet. Belche folgenbes alfo vbermäßig mag zunemmen und aufgelaffen werben, bag ein bert warhafftig von feiner auff unnb unberhalt tan entfast, entbloffet und beraubt werben: und alfo folglich baf Leben auf Bericharischer vberfrembigfeit verlieren und erlefchen, wie Galen. fagt, lib. 12. Method. lib. 5. de locis affectis, und De Symptomaton. cau-Und wie folches Marc. Tull, im Erften Buch Tufculanischer fragen, and Berrius, Ariftotel, Livius, nach ber Schlacht vor ber Cannen gefcheben fein, bezeugen. Item Blini lib. 7. cap. 32. vnb 53. Aul. Bell. lib. 3. c. 15. vnb andere von Diagora von Robo, von Chylon, Sophotle, Dion bem Tyrannen von Speilien, Philippibe, Philemon, Policrate, Philifion, Dt. Juventi, Bapft Julio und Leo, die alle vor frewben ftarben: barumb muft man fle, wo fle jesund figen, mit faltem Baffer befchutten, fie lachen fich fonft miber lebendia.

Wie besigleichen auch Avicen. im 2. Canon. vnb im buch von den Viribus deß hertens schreibet vom saffran, welcher also daß hert erfrewet, daß er einen zu todt tütelt, und durch vberschwenckliche und vberskuffige erlassung, dilatation und verstrewung das Lesben nimpt, wann nians zu viel vber sein maß einninpt. Hiezu bebt und leset auch den Aphrodissischen Alexander im ersten Busch in der 119. Frag. Und

bis auß vrfach. Und auß welcher? hen kleine Safilm lauffen bald vber. Ich vertieff mich zu ferr in dieser Materi, wiewol ichs zu anfang nit im sinn gehabt. Derhalben laß ich hie mein Segel niber, vnd spar das vbrig in vnfer vollendal. Und schließ endlich nuit eim wort, jr wolt mir wie ewerem Batter disfalls glauben, blaw bebeut gewislich den himmel vnd himmelische sachen, gleich wie daß weiß Frewd vnd Lust bebeut. Weiter darff ich nit sagen, dann wann man ein ding lobet vnd liebet, gemeinlich viel falsches damit vnderstiebet: Und wie man spricht: wer sein Fraw lobt vnd sein Kunst, der kam ihren gern ab vmbsonst. Uch ich hab viel zu gedenden, wie der Schultbeiß im Bad, der nit wust, ob er gezwagt hatte.

Das Bierzehenbe Capitel.

Bon beß Gargantua Abelider Jugend, vnd Jugend gemaffer Tugend.

Bon breben Jahren biß zum fünfften ward Gargantua burch befelch seines Batters in aller gebürlicher Lehr erzogen vnnb underricht. Bracht barneben die barzwischen einstehende zeit zu, wie die kleine Anaben beg Lands pflegen, das ift, mit Trinden, Effen und Schlaffen, mit Effen, Schlaffen und Trinden, mit Schlaffen, Trinden und Effen.

Täglich walket er sich im Rath, alzeit gieng er maßgen mit der Nasen, ja buten in der Nasen, er dörst tein schönbart, wann er sich under den Augen mit Rot beschmieret, berustiget, besudelet und beknubelet. Auch verguldet er gern die Schuh wie die alten Francen, von dem Lazius schreibt, doch macht er damit keinen Goldschlager Reich. Er ließ ein Kanen-

gefchrei burch bie verftopfft Rag: Spiegelet fich im Ermel, verfilbert bie Baden, budt fich offt nach ben Ructen , griff gern nach bem Deffer , lieff gern nach ben Schrötern, Debtaffern, bnb furnemlich ben Garfallischen Baumfaltern, vnnb Bavilonischen Butterfliegen unnd Bfeiffholbern, unnb ben Maripofifchen Butterfcbuben, beren Ronig fein Batter furt guvor in Bolatera, an Rullenberg ftoffenb, worben mar. Befeicht viel bie Schub, bas macht, er war gern im naffen, fcbig ins hembb, bas macht, er fag gern warm, ichif bie Bein ab vor bem Tifch, und fab es barnach an, ag es boch nicht mit Loffeln wie Gulenfpiegel, qunte aber feim Engellandischen Bundlein und Canideln: Treiffet und greiffet in die Sund, tappet ins Dug, tappet an allen orten an, Tuftet, Bopffet, Rra-Bet, Jaubet vnnb Regerschrept, trand auf feinen Pantoffeln, und taglich rieb und fratt er ihm ben Baum mit eim Ronnenforblin und alter Beiber Cartetfchfled.

Sein Ban streifft, west und spist er mit Negeln, Holffolen, Pantoffelholt, bem Tepff, mit eim Riber-ländische Nonne: mit Schletterlen, mit Auppen, dis waren sein eingesaste vnnd angehenckte Wolffstan zum Zanen und Zäunen, und sein Tattelkern für sallen: wäschet sein Hand in der Suppen, mahlt die Wänd mit Muß, ftrält sich mit dem Glaß, saß zwischen zwen Stülen nider, neben dem Schemel mit seim zarten Nerplein auff den harten Boden, deckt sich mit eim beschiffenen Sack, wischt sich mit Treck, trank weil er die Suppen aß wie ein ander Närrischer Schwab, steckt alles ins Waul, reicht eher die Linck dann die Recht: dann solches ift, wie Meister Bartel Erbsenschip, Supperintendens zu Superbingen, im Buch, von eins sansst

auff ber Cantel, und feint rechten Mug in ber Rabtftuben fcreibet, ein anzeigung ber Erbfunblichen Art, ehr frumps bann fchlechts zu thun: Er bautt jeberman, wolt nit A fagen, auff bag er nit muß B fagen, fammelt im Beten, aber febr fertig flucht, und fchalt es ungeftammelt, nebget bag Umen im mitteln Batter onfer, trabet bag Buetlein berumb, warff bag Butlin in Die Lufft nach bem Wenben, af baf Fleifch ohn Brot, griff in beiffen Breb, verbrent bie Finger im Liecht, big bnb Lachet, Lachet bnb big, bett zwen bofe Ban, ber ein ag gern Beigbrot, ber anber Lebfuchen, war from, big niemand im schlaff, füßt bie Ruth, boch nie gern, fbebt offt ins Beden, forcht ben Renimetfeger, ben Subelumb, und ben Mann mit bem fad, forcht, man fted ibn wie ber Monch ben Raf barein, fchig vor fenfte, thet ins Bett, und beftrich fich barmit, im Untlit, feicht gegen ber Sonn, wind und wand bag Bumplein, fauget am Leplachzipffel, verbarg fich in maffer vor bem Regen , gudet ben topff, und fließ in ans bett, fcblug nach ber Sand und traff bie Band, foling vnnb bawet im falt, bließ in bie falt Milch, traumet fraug im holen, fließ ihm Burt ond Buder auf Steinen, bettet bag Affenpaternofter, febrt zu feinen Sammeln : munter bich auff Rinbetred, treib bie Sam wiberumb jum Bam, fchlug ben hund por bem Wilb, fpant bag Rog hinder ben Wagen, af bie Lebkuchenleuth, bafit ben Schulfad, wie fcon er gemablt mar, gleich wie die Mendlin ungern fpinnen, wie bupfch man bie Runckel mahl, genget auff ben Nufichalen, pfiff auff eim ftecten, friegt binbet bem Offen, bett bie Winbeln am Gefäß fleben, war naß binder ben Ohren, bag Bembb lag ibm naber ale ber Rod, fraget fich, wa es ihn nicht biff, jog

bie Burm fvannenlang auf ber Rafen, ombfafit viel ond bielt wenig, af bag Beifibrot am erften, fetet ben Bawren auff ben Chelman, vom Bferbt gum Gfel, mar fauber, fchif fein Lepmen, bett bann einen Bachoffen geffen, ichig ins Bruch vnb ag zu Nacht, weinet tein Golb, ließ Racht vnb Tag werben, beschlug bie Bawfdreden, machet ber Lauf ein Stelben, machet Schiff auf Bapir, bamt Mudenbauflein, vnb bließ fle felbft omb, brach ben Ducken bie Ropff ab, riß ibnen bie Bug auf, ftectet fie an ein Solginen Spieß, wie die Weiber Die Floh an die Nabeln, ftach ben Bogeln, wie ber Spartanifch Ronig, Die Augen auf, nit auf grewlichfeit, fonbern wie bie Rinber nach ben Rindlein in die Augen ftupffen, trabet bie Ragel pmb: fag bag Banlein im Rorb, fo wolt es berauf, mar es brauffen, fo wolt es binein, mas er fabe begebrt et, mas er begehrt, bas erweint er, mar gar fauber, mas er fchig ließ er ligen, vnb fabe es alsbann an, wie ein Gaul, ber ben Rarren hat ombgeworffen : War aber barneben unficher, fchig im Schlaff, wie die Bawrin, die mit bem hindern in die Milch bließ, ließ bie Lerch in ber Sand fliegen, und griff nach eim fliegenben Storden, fcblug bag hunbwolfflin für ein Bolff, fauget am hembb, fügelt fich felbft ju lachen, bient wol in bie Ruchen, macht ben Gottern Garben von ftro, acht fich feins glanges, wifcht ben hinbern ans Gutlin, vnb ag fuchlein auf bem Bafen, mas ein Rrautichut, wann er ins Rraut fcbig big auff ein Gebertengel, bamit im bie Rut nit web thet, vnd weint boch, bag ibm bie Ropfengel auß benben Raglochern ine Befrag biengen, und vor angften bie ftindenben Regel entgiengen, mann er ins Bett feicht, fagt er, es bett ibm getraumt, wie er an ber

wand flund und mafferlet, ober es fet im ber brungfcberben ins bett gefallen, ließ bas Dagnificat gur Metten fingen, vnb befand fich mechtig gut, frag Rol und fchig Mangolt, wie die Geiffen fpotten, freffen Rraut ond fcheiffen Bonen, er fant die Duden in ber Milch, schabt bag Papir, morbelt bag Bergament, gewan es zu fuß, ichof nach ber geiffen ober ben Beiffennefteln, macht bie Bech ohn feinen Burt, fchlug in ben Bufch, vnb fleng fein Bogel, meint ber Simmel hang voller Bengen, glaubet, gefartt fen gefchmoren, geschiffen feb gemalt, gebrent feb gebiffen, Trect fen Rotelftein, daß Deffer beiß, Die Bolden weren Woll ober Blumentolter, baf Gemuld Spinnwebb ober Schnhut, ber Schnee Deel, Die Schloffen Budererbfen, Die Bafferblaffen Laternen, neben bem fteden gangen, feb geritten, man ichopff bie Rinber auß bem Bronnen, wann es fall, es fall noch eins vom himmel, Ros auff bem Brot schmadt wie Sonig, Die Rat eg bag Deffer, bag Golt ichneib Enfen, wie ber Romer Scharfach ben Bepftein, vnnb bie Daug bie Fevbel nagt: ftellt fich als ein Efel, auff bag er Rleven hett, ag gebrante für gebraten, Stodfifch für Rraut, meint, ein Belt biente fur ein Schug, ein Barnifch fur bie Ralt, ließ Bonen Erbfen fein, macht auß feiner Fauft ein Sammer, fleng bie Rranch im erften fprung, fchalt ben Wenben ein Gunerbieb vnnb ftal ibm feins: Rufft vnnb lobt ben Storden, bag er ibm vbere Sabr robte Schub bringe, ag die Bieren ungeschelt, Die Fifch vnergrant, ermischt bag schwerft für bas beft, wie Ranfer Sigmunds Soffman bie Bley gefüllt Buche für gulben, that auch wie bef Repfers Rof, welches im Waffer ftallet, gab mo bor mar, fchif jum groften bauffen, fevget in ben Babguber, meint, was glibet bas

fer Golb, vnnb befchig offt bie Finger bran, wie ber Bfaff an beg Gulenfpiegele Erb: Ließ bag Bogelein forgen, bolt fein Brot bebm Beden, nam ein Schnellfetlin für ein Rug, gab ein Rug vmb ein Pfetff, ja gab ein Efel vmb ein Pfeiff, gieng auff vier Fuffen, macht fich zu eim Rog bas er habern ef, trug fein band am Arm, schon es alles under ber Rafen ein, fand bas Maul finfterling, warff ein En nach eim Spaten, meint wann ibn hungert, Die Froft murreten im Bauch, fein Bauch bett fein Ohren, ließ nicht mit ihm tabingen, wann ers bat, fo af er, bat ere nit, fo trand er bafur, mann er ben Reffel anfah, fo burft ibn, ließ bie Wurm Spiefe lang von fich friechen ohn verzuderten Burmfamen, er bandt fürs Beifel und burft ihn noch: er wolt, bas man von rinden ju rinden, und Glibeweiß ben Banger flidt, fabe bem Gefchendten Gaul allzeit ins Maul, fprang vom Sanen gum Gfel, fest onber given grune ein zeitigen, onber groep borre ein grunen, onber zwen zeitige ein unzeitigen : Rach bes Bobini Geometrifcher proport : bas macht, fein Red bieng aneinanber wie ein Rett vom Rubtred, mag, wie Ronig Corus, bem langen ein langen, bem furgen ein furgen Mantel an, macht bon Erben ein grub, befahe ben Bolffen bie Ban, befah fich im Mon, bließ tein Dug, verbrant bas Maul, fab ben Bolff bes Mons, fab im Mon ein Dannlin, bas Gols geftolen bett, macht ein Angend aus ber Robt, macht ein Supp von foldem Brot, wann die Wolden fallen, hofft er alle Berchen auffgufaben: Noth brach ben ihm Epfen, baß tont er mit scheiffen beweifen , er verzett es, eb ece jum Stulden bracht, bas wann ber Weg ju Rom alfo gepflaftert gemefen, ein Sund ibn mol bett finben tonnen: brungelt nicht, man ichlug ibm bann ans

Bumplin, vnd pfiff ihm wie den Pferden darzu: fagtalles, was er mußt, thet alles, was ihn geluft, glaubet alles, was er hort, hort alles, was man boses lehrt,
gab alles, was er hot, nam alles, was er begeret, was
man ihm zeigt wolt er haben, bekümmert sich ebenso
klein vmb die geschabene, als vmb die beschorene, sagt
vom sernigen Schnee, wie ers vom Großvatter hadelback gehört hat, meinet wann man ihn new anther,
os were Sontag, meinet S. Clauß reut auff eim Esel
herumb, vnnd scheuß ihm sein Schuh voll Lebkuchen,
bis den Läusen die Köpff ab, gleich wie der im Flöhhat den Weibern mit den Flöhen rahtet, sieng Mucken
mit dem Maul, vnd die Flöh in den Ohren.

Alle Morgen fang er bie Trunden Metten, ftreiffet ben Ruche, feine Battere fleine Sund und Raten affen aus einer ichuffel, er auch felbft mit ihnen, zopfft fle beim Schwant, bif, bließ ihnen in bie Ohren, wie iener, ber mit bem Englischen Doden fich unber bem Tifch big, bledten fle bie Ban, meint er fle lachten, murreten fle, bann fo lachet er, bie Sund biffen ibn in die Finger, die Ragen gerfragten ihm bie Dag, alebalb ledtens ihm wieber, fchledten ihm ben Truffel, fo bließ er ihnen ins Loch. Dif maren feine hofffcmepchler, feine Auffwarter wie die Daug bes Diogenis Schmoroger, Die ihm auffwarteten, weil er etwas hat: Da wolt er auff ihnen routen, fo wolten fle effen, teiner borfft fich in ihren Streit legen, bann bie Dellerschleder foll man omb ben Ut vben. Dun, nun, bas man ben Bod nicht zu weit in ben Garten laß aeben.

Wolt ihr etwas weiters wiffen, ihr Cobenkröpfige-Kullenfäcke, ihr Schüttenaft, ihr Hullot, daß euch das Abel zur Pfeiffen schlag. Er daß euch der Kalt daß-

Loch verbrenn, bnb euch bas Danl an bie Pfeiff muß machfen, bas tlein hurenfagerlein griff allzeit feinen Saugamen zum Aug, weiß nicht wie boch, hinden und fornen : Baribotta Schelmle, und fleng fcon an fein Gelat zu exerciren, barumb fcmudten ibn alle Tag feine Briapische abgebrutete Ammen und Warterin mit Blumen, giereten ibn mit Rranglin, bnb batten ibr Lust und Fremb bamit, nur bag er ihnen under bie Band wie ein Dagbalonifch gapfflin gerieth, alsbann lachen fie, futterten vnb fchnatterten, wie Die Storden auff bem Schornftein zusammen, wann er bie Ohren. auffrichtet, als ob ibnt bas Spiel gefallen thete : eine nannt ibn mein fleiner Dille, mein Deutelfoblin, bie ander mein Gulbenglufflin, mein Guffenfpiplin, die britt mein Gulbenaftlin von Cural, mein Rorallengincflein, mein Bolffeginlein, mein Billerfteifferlein, mein Buderbeichelein, mein Bbrewin, mein Burbgibfflein, mein Morferftöglein, mein Cavellenglodlin, Glodenfdwengelin, Dfenftenglin, Rogbenglin, Biechzipfflin, Ch. mein-Bendelofche, mein Thorfchellelein, mein Beuttelftedlein, mein lebendiges Weckerlein, mein robe Fremb, ach rauch und breit, mein flein frifch Undowillewürftlein, mein lispelend flapperfactlin, mein Riveltrutlin, es ift mein, fagt bie ein, ift mein epgen, fagt bie anber; und mas foll ich haben, fagt bie britt, folt ich lehr aufgehn? Den ben meiner Trem, fo will iche ihm abschneiben, was schneiben? fagt bie ander, ihr wurben ihm weh thun, liebe Fram, bawet ibr ben Rinbern alfo bie binglin ab; fo wird er Juncherr von Degenblog und Wabellog werben , ber Monfiers fans queve , Berr Batt mit bem glatten fchaben, ber bie Zwillinggebrüberlein im Bauch verbirgt, vnb feicht hinden aus, wie bes Menere Stut. 2kuch bamit bem Rind nichts an furgweil abgieng, macht man ihm ein Flinderlesteden, und fornen bran ein Windspiel von ben Flügeln einer Windmuhl aus Franden: Damit lieff er auff und ab die Gaß, und Thurnieret ben Leuten die Fenster aus.

Das Fünffzehendte Capitel. Bon deß Garganiua geschnetelten Pferden end ihren Bngeberden.

Als nun bem lieben Bargantomannlin bas Scheise ftulden anfleng zu tlein zu werben, alfo bag man ibn gu eim weittern und hobern Stul muft erhoben, ba muft man feben, wie man ihm bas Sepl glimpfflich omb bie Borner wurff, berhalben bamit er zeitlich gur Reutteren angezogen murbe, fo macht man ihm ichone groffe Pferd von Goly, barbinber man Repphuner bett fangen fonnen. Dann fie gebachten, fonnen bie Weftwind in Lifebonerland Die Gurren ichmangern, bag fle Füllen, bnb haben boch fein Sandhab, warumb find bann une bie Band gewachsen, bag wir fie ine Befag fdieben ? Rein, wir mollen von Epchenbaumen wol andere Trojanische Pferd zimmern, bann biefe Windfüllen, bie nur breb Sabr leben. Das follen rechte Lignipebifche vituli equi fein, bie man nicht ftrigeln barff. Als fie nun bon Menfter Gigbrecht Sepbenschwant, ber von bem Geschlecht begjenigen mar, ber bas Montis instar Pferd zu Troja gemacht hatte, ganhlich waten gefertiget, ba muft fie ber jung Reutterefnab anführen vnb üben mit fprengen , bummelen, umbwerffen, bangelen, hupffelen, ftupen, Lufftfpringen, alles zugleich: Stem ben Bag gabn, ben mittelpaß, ben Trof, ben Tritt, ben Schritt, ben Trab, ben Trott, Soflin, ben Belter, ben Rlop, ben treckenart, ben Go-

molin, ben Efeltritt, ben Trepfcblag, ben Stapf : Enbert fich auch fein von haren, wie bie Donch von Curtibal, nach ben Seften von Beilbrun, ale von Apffelgro, Rappen, hirphaar, Rattenfarb, Schimmel, Kuchf. Liechtgro, Falb, Raftenbraun, Fahl, Rauchfarbig, Bolffefarb, Mauffal , Blag , Rothgemablte von Mini vnnb Eperflar, 1c.

Er fchnitelt ihm auch von eim groffen Balden und Schleiffen ein Rabicanifch Bferb gum Jagen, barnach eins aus bem Trottbaum jum taglichen Brauch. Much von einer Schwartmalbifden Tannen und Goligtifden Beberbaum, zwen Maulthier fampt ben Sattel für Die lange weil, bamit ombausvatieren in ber Stuben und Rammer: Folgends noch geben ober zwölff zu bem prangen, vnb fleben gur Boft: vnb legt folche Berdgenoffen Caballen alle ju fich folaffen : Das war fein Stall für folche Dgires Broifort, Rolands Bribelor, Renalds Bajarb : Repfers Abrian Borpfthenes, Repfers Beri Bolucris, Bhobi Bhlegon, Neptuni Schpbins (mag wol Roe Schiff sein , vnb hindersich gelesen ein Fisch) , des Plutons Alastor (mag wol hindersich ein Rofftall fein), bes Achillis Balias, ben Rollarbengft bes Caftor (mag wohl hindersich beiffen, ber bas Rof flach). Dundt euch aber bas munberlich, ba, fo bendet, wie Chrlich bie Bferb etwan mit Rurftmaßigen Chrenfaulen feind von ben Agrigentinern begraben worden, wie ber groß Alexander feinem Ruhföpflein ein leichtenb Liecht gehalten, auch Rapfer Octavianus vnnb Sabrian ihren Gaulen gethan, vnb Renfer Commobus fein Bferd Brafin in bem Batican beftattet; wie folt fle einer bann nicht in fein Gemach ftellen, wann fie wie biefe Pferb fein Stram beborffen und feinen Dift machen. Ließ boch Repfer Cajus Ligula Calligas fein 16

VIII.

Bferd Inoitatum neben fich an ber Taffel fein gutter aus eim Gulbinen Beden effen, ond wie ben Apuleifchen Benusefel Bein braug trinden, ja fein bochfter Schwur mar, beb feins Leibsbengft Befunbheit. Ja er machte boch zu feim Mithriefter, und wolte letlich gar jum Burgenmepfter machen, wie jener Rollfind fein Bferb feine Trabe halben zu eim Babuanifcben Doctor: Beboch meinet Mogeinger im Antimachiavell, es wer beffer incitatissimi Gaul weren Burgenmeister, Rabt, Bsieger vnd Amptleut, bann Scholatissimi. Ich nem des Goßlarischen Jungkern Gaul Mamel dafür, der kont am Berg angebunden also rammelen und stunupsfen, daß er mit den wolgescherpsften Gussehenegeln ein Goldader entbloset. Haba, mit Diefem Begafo balt iche, ber fcharret uns fein Baffer berfur, fonbern gelt gum Wein, bas mocht ben Boeten gut fein. Mir nit Ronig henriche Rofarbifchen Gaul Saber, bann ich font ibn nit lang Sabern reichen, wann er mir Gomhoberifch bas Mug außthurnieret. Mur ber S. Martine Bferb, bas bett Konigflug ond weiß werd.

Der herr Brotinsad von Bovincasiis ond Vilmusis besucht ibn einmal mit einer stattlichen Reutterep und grossem anhang von hoffgesind: Aus welchen Tageben der Gerhog von Frandrepas, der Fürst zu Erquidlingen, sampt dem Grassen von der Windmuhlen stard beleptet ankamen, da war Warlich das Losament zu Eng für so viel Bolds, fürnemlich die Robstall. Alda wolt der hoffmeister Ohngezogen, sampt dem Einsurierer Stampffort des Gerren Brotinsat, seinem Ampt genug thun, liessen herumb, zu sehen, ob lähre Ställ vorhanden weren, da war niemand daheim. Lehlich sügten sie sich zu dem jungen Gargantomännlin, frag-

ten ihn heimlich, wo bie Ställ vor die groffe Pferdt weren, gedachten an das Sprichwort, Kinder, Weiber, Trunden und Narren pflegen gern alle ding zu offenbaren.

Da führt fie vnfer Burgelmannlin gleich binauff ben groffen Schnecken, wie ber Thurn zu Bononien, end bes Diobori Siculi Babylonifcher Bam, baran fich alle Rationen haben zu Narren verbubelt und gebamet, baran fie noch baben zu famen: Da giengen fie burch ben erften bub anbern Saal, auff einen laugen Gang, von bannen in eine groffe Ronbel, bund als er fie noch anbere Stegen hinauffführen wolt, fprach ber Furirer Fortflampff gu bem Goffmeifter Bbelgezogen, bas Rind narret vns, bann allweil bie Belt geftanben, bat man bie Stall nie zu oberft ins Saus aebawet. Wie fo? antwort ber hoffmeifter, ich weiß boch wol ort, als zu Lion, zu Bamete und Schenor, and in Bohmen, wegen ber gefchleperten Belter, Bngarn vnb Siebenburgen, ba nicht allein bie Stall am bochften bes Saufes find, fonbern auch bie Reller, ond big baben fie bie fromme Landstnecht gelehrnet, bie nur gleich auff bie Bart onden in Die Reller nach bem Bein fturmen; also baben ibnen bie Bamren barnach mub gemacht, bag fie Leptern fuchen muften, ober auff ben Spiffen einander hinauffheben, Dieweil Die Stegen abgebrochen maren, auff bag fie ben Wein auff ben Speichern fuchten. 3ch hab wol erfahren, bag man beb groffen anlauffenben gemaffern muft ben wein auff Die bochfte Bunen hafpeln. Bas fag ich von wein. Ja ich bin im hundefuttfrieg baben gemefen, ba ein Gfel gu bem Senfterlaben beraufiprung , bnb alfo bie Bferb, bie ibn gefchlagen betten, verrieth. Sat er fich aber nicht wol gebrothen ? Was ? ftebn nicht beplige Balmesel gemeinlich auff ber Borkirchen, ober auff bem bochsten gewelb. Ich weiß, daß ich ihn an etlichen orten hab gar ehrenwurdig zu dem Obersten Kirchensthurn sehen heraußguden. Ja stelt man nit die Kurispferd auff die Bünen in die Kustkammer? Deßgleischen wer weiß, was hie für schlupsfwindel sind, ein jeder Bogel bawet sein Nest, wie es ihn dundet aufse best: man macht doch heut wol Ställ aus den Kirchen, und Kirchen aus den Ställen und Ballenspielen. Gleichwohl mehrer sicherbeit halben muß ich fragen: Fragt demnach Gargantole: Mein jungs Männlin, mein liebes Hodensäcklin, wo führt man uns hin? Zum Stall, sprach es, da meine grosse Gäul stehen. Nicht zu den blinden Mäusen. Wir sind gleich darben, laßt uns nur die Staffeln hinaussseigen.

Rolgende führet er fie wiber burch einen weiten Saal, und von bannen erft zu feiner Rammer, ba that er bas Thor auff und rufft, bie fecht ihr bie Stall, Die ihr begehrt : Die beißt es, fcone Depblein und fcone Gaul find man ju hauf, euch Efel lagt man wol brauß: Geb ba meinen Blaffen, nieinen Runbtraber, mein Lerchle, mein Gromel, Blum, Efig, botta Schimmele. Schelmele, Braunlein, Sched, meinen Trotter, mein Rutichenroß, mein Englischen Belter, mein 3rrlandifchen Gobner und Rennbod, fo ben Ronig Benrich blind rennet, felet ba meinen Rubeschwans, mein Muctenwabel, meinen Dugen, Aba ber fann ftugen. Nam bemnach ein groffen Balden, lube benfelben ben bebben Stallbeichameren auff und fprach, fecht ba, ich fcend euch biefen Frififden Bengft , ich bab ibn erft newlich zu Franckfort laffen tauffen, aber er foll ewer fein, er ift ein gut Roglein, ale flein es ift, fo bart ond arbentfam ift es : Renibt biefes Kalchlein auch

mit vnbern Arm, es ift ein Angarisch Roff, fornen burr ond binden mager, ond ein balb butent biefer Spanischen und Reapolitanischen Pferb, befigleichen biefer Turdischen Wallachen zwen. Secht ba ihr Repbunertonia, nun fend ihr mol begabt, ich fet euch ju Ronige ber Rebenbunlin biefen gangen Winter: beb S. Johanns vbel fagten fie, wir mogen es fein ober nicht, jest haben wir ben Monch im Gad, ja breb Bachtelen im Löcherigen Sact. Nicht ein meit, fprach Sargantole, bas gefteh ich nit, er mar breb Tag bierinnen. D Bechfifel Fog im Baffin, freg Tred im Schuffelein: Wie? fcmadts euch ohn Schmals nit, fo fcmatt auch nit ? Run rabten ibr gu, welche biefen amen Soffftubenftandern bnber ben bebben ftuden notiger war, fich zu verfriechen, ober für bie langweil au lachen , daß fle fich beschiffen. Nicht befto minber zogen in biefem trab meine ichone Stallftauber ab, und ichemeten fich, wie ein Pfeiffer, ber ben Tant verberbt bat: Da ruffet Gargantule ihnen nach: Trara, Trarara, frest bie Beng : fecht, wie trägt er feinen Schelmen, wie ein Megger bie Ralber. Beb bos Lorents Roft, nem ben Caballen recht, trag ibn wie man bie Juben bendt, ben Ropff unberfich, wie ben Gamen, bann es ift ein Gefcblecht mit ben unber ber Butten. Run ihr Diftfdroter boret eine, bag euch ber Blichars reut, wolt ibr ein Albenschleber ? Bas ift bas ? fragten fie. Das find, antwort er, funff Tred, euch an eim Maulforb. Das wer ein wuft Cafchenes und ein felhamer Munbichleber, fprach ber Boffmeifter, feche Trect im Reiß, freg bu bie Fifch: Warlich man bat one bezalt, wann man one biefen Tag folt praten, wurden wir ben bem Fewr nicht balb brennen, alfo hat man vne nach allem vortheil, wie mich bedundt,

gesplett. Wir werben wol fcon fein, alfo fcon bat uns bif luftig Berbengumplein aufgezwagen. D Dannlin, Mannlin, bu baft vne recht bas Bam amifchen bas horn gelegt, bu haft bne troden ausgerieben, Beb ich will noch erleben, bag bu Bapft wirft. 3ch mein auch alfo, fprach er, fo folt ihr alebann mein Ror= pfaffelein vnnb Capellanlin werben, vnnb biefer Gbel Bayagen foll alfo gur mit Saut bnb haar werben ein Papelard, bas ift auff Frangofifch ein Bepligthumbefel. Ep, en, Bos leidiger lebben willen, fprach ber Furirer, fecht gu, fecht gu, ber führt one recht gen Bencheim auff bie Leffelfchleiff. Aber fbrach Gargantua, rabtet, wie viel bat mein Mutter Rabelibiten an ihrem hembb verbrochen, ebe fie es hat tonnen auß machen ? Ober wie viel bat fle Guffen im Schleper fteden? Sechzehen fagt ber Furirer. Rein, fprach Bargantua, bu fagft fein Evangelium Johannis, bann fie empfinds binben und fornen. Wann bann ? fraat ber Kurirer. Alsbann antwort Gargantua, wann aus beiner Rafen ein Lebter macht, bag man ein Sag voll Tred barauff in Reller giebe, ond bein Balg gunt Schlauch, jum Ablaß, ba murben fich bie Gofen recht regen, ale mann bie Burt mit ber Retten im gag rumpeln, bnb bie Drufen Jubas fagen. 3fts nicht alfo, bu tropffiger Bafift ? Ben bem Bliegengott, fprach ber Boffmeifter, wir baben unfern Fleberwifch gefunben, ber tan bus abtehren, feb, feb, Gefell, big auch noch ftaubig? Geb bu Stallinfpector, lag bir bie Band beschamen, ift bir nit in Die Banb geschiffen ? En wie gerfberret fich bas jung Banlin, wie ein Rrott auff einer Bechel. Wolan Berr Schnadenicheifferle, er geb euch ein guten morgen, ihr fend warlich frifch Dunde, lagt ibn nur nit vertroduen. 3ch will euch auff binnacht eins brauff bringen, Run wir schelben mit wiffen: Ja ihr habt euch wol beschiffen, tompt Morgen,
hengt mir bie Thur an, vergeffet ber Nagel nicht.

Giengen bamit gefchwind zu bem Bogen bes groffen Schnedens, und lieffen ben groffen Frififchen Bengft fampt ben jungen Sullen, Die er ihn auffgesehlt, binab rumpeln. Da ruffet Gargantua, beb ber Arfmolffreutter, wie find bas Reuttersterles, wie ein Sgel ein Argwifch? diefer fcellig Schellhengst hett euch noch wol Le noten bienen mogen, vnb ihr fturgt ibm feinen vnfdulbigen Spectbalg alfo ab? Bann ibr je gen Gemint follen gleben, wolten ihr lieber ein Banf renten, ober ein Sam am ftrid ju ader führen ? 3ch wolt lieber fauffen, fprach ber Furirer. Bnb mit biefen worten tamen fie in ben unberften Saal, ba bie gante gefellschafft beb einander mar, ergableten ba bie Boffmannifch abfertigung, vnb lachten barmit, als ob fle ein Roffenfen gefunden betten, daß fle ein folden Soffleutweder an biefen Bolginen Reutter betten angetroffen : fo man fonft bem vnftaten Mon tein Rlebb anmachen fan. Aber lieber hoffwetfchger, mein, mach mir ein Birbin Gefäß von Schafffellen.

## Das Sechzehenbe Rapitel.

Bie Grandgufier an erfindung funftlicher Gefabwild feins Sohnleins Gargantua wunderlichen Geift erwifcht.

Bu Endung der fünsten Jahrzeit, als der herr Grandgoschier von der ersiegten Schlacht ben Mullenpruck gegen die Gahnavrier wider gesundt heimkehret, da besuchet er bald seinen Sohn Gurgellantua: And ward ein solcher Batter eins solchen Sohns hoch erfreut, halset und kuft ihn, tetschelt ihn, pfetet ihn,

fühelt ihn, hopelt ihn, jobfft ihm bas Rinn, klopfft ihm ben hinbern, begeret boch tein Supp, vnb marb mit ihm zum Kind, fragt ihn allerlen Rindische Fragen, trand auch ein gimliche mit ihm und feiner Barterin, bann ungetrunden gehts ben Gurgelgroffa und Surgelftroffa nicht zu : Fragt bemnach engendlich feine abgenütte Schubjungfrawlich Leibsquarbi vnber anbern, nachbem ere auffe Loch gefüßt hat, ob fle fein liebftes Rind auch fauber ond rein hielten? Darauff antwort bas Gargantule: O Jungherrle gar Bawrenpur wie ein Schindmeffer, ich bus vnb fcneut mich binden vnb fornen, aber fornen bat mans lieber : mein Raf gibt Thunnen voll, weiß nicht obe Schmalt ift, es ift gelb wie Butter bnb ber Rindsbutter. 3ch bab es alfo fein angestellet, bag im gangen gant fein fauberer Bublein zu finden, als ich, wie ich, eingeneftelt bie ftebe, bann ich hab burch gename erforschung bie fostlichfte Beiß, bas Gefäß zu wischen, erfunden, bergleichen nie erfehen worben. Wie bie ? fragt ber Batter. Alfo, antwort ber Sohn.

Man sagt von bes Weltpringen bes Teuffels tostlichstem Arfwisch, ber sen Armer Leut Hoffahrt: Ober wie es M. Matheshanß verquantet, an armer Leut Hoffart, da wischt der Bose seine Lateinische Kunst, und macht recht aus Hoffart Hoffars. Ich aber hab etwas bessers ersunden, dann ich hab mich etlichmal mit des Frawenzimmers Nasensuttern und Mundschledern von Sammat, Taffat, Gallischen Schleverleinwat und anders gewischt, und es mechtig gut gefunden: Dann die gelinde davon gab mir von unden ausst ein unsäglichen tigelichen Luft, viel besser als das gemein gewisch von sonft Gelümp, da eim die Fasen zwischen der Kerben bleiben, oder sie sonst verwund, auch besser, als hett ich alle Brieff ber Cangelen erlesen, bann ber Goldfand beißt wie die Zänstumpssend Schlehenkompost bahinden. Auff ein andermal nam ich darzu der Jungfrawen Halfgolter und Wbermütter, und war auch gut. Andermal ein Belgen Brustthuch. Item die Carmossinen Ohrläpplin, aber das verguldet daran riß mir einmal ein steden Pollelein so harr hinweg, daß es mir das gang verbronnen hinderdorff schund: daß S. Tonigis Fewr dem Goldschmid in Arfdarm schlag, zusampt der Frawen, die es getragen hat. Gleichwol that ich diesem Bnraht wider Rath, mit eines Jarkuchen Junchers und hossigungen Hutlin, welches sein auss Schweizerisch mit der Verder geblümpt war. Aber es gilt aussehens mit den Gussen, daß sie eim nicht bestecken.

Dennach waren die Pauschen an den Ermeln auch Ebelmäßig barzu: Item die belgin hauptlätz, Item die allerhand Kurtücker, die Augspurgisch Rockschlaiffen, die Plengen, die Sehdenfransen, die schermausen hat, doch ohn Elenlange hafften, die Nachmäntelein, die einstechten, 2c. Da dorfft ich nicht beforgen, daß mir des Bapstes Oberster Culitergius vnd Mundtredenzer und Schermesser Reformirer den Wisch vergifft.

Nachgehends als ich mein Notturst hinder ein Zaun thet, fand ich zu der Hand ein Maulwerst, mit welchem ich mich sauberet, aber seine Kloen treiben mir ein Geschwulst im gangen Thal aust, aus was Brsach, das mag Levinus Lemnius von Natürlichen Heimlichteiten erkundigen. Ich aber hepls aust morgen mit meiner Mutter Handschuch, die wolriechend geräuchert waren. Darnach wischt ich mich mit Sammetblumen, Haselnussenhettern, Wolltraut: welchs des Ars Scharlach ist, mit Kolltraut. Daran einer nit die Finger

bescheußt: Dann man schreibt gemeinlich zum Labbrein, wilt die Finger behalten rein, fo mach ben Bifch nicht gu flein. Es thaten mir mol etwas mol an meinen Schendeln, die Ruhwurt ond die Walwurt, aber ich bekam bie Lombarbisch Blutscheiß bavon. Conften etlich, die ferbten mir bas Loch, bag ich hinden fab wie Nornbergifche Rrampuppen unber bem Gesicht, mann fle ein Sahr ein Mann gehabt haben, etlich branten mir Reffelblatern, bag ich fab, ale mann man mir Rirfchenftein ine Untlit bett geblafen. Darnach braucht ich Jungframen-Schmammen, Die fle auff ben Gobelmagen brauchen, aus Raftuchlin braucht ich Arftuchlein, aus Bettfuffen Gefäßfuffen, und gewiß, es bat mir alles woler gethan, als ben Reubigen bas firiegeln und ben Grindigen bas ftralen. Wiewol ich nit wolt, daß ich im Leib bett, was fie mir ins Loch wunschten: Aber ift ber Leib nicht mehr, bann bas Rleyd? Soll ich lang vmb ein Bifch vmblauffen : bas Schornfteinloch ift fo wol ein fluck bes Saufes, als bie Stiegen, noch reibt man bie Stiegen, vnb bebedt ben geriebenen Stubenboben mit Tuchern: folt es mein Loch nit beffer werth fein ? D ale nur Bifch barauf gemacht, warauff bie Welt groß acht. Muff groffer Leut Bracht fury ich bag es fracht, wird es bann ichon veracht, bat man boch mur eine Bury gelacht. Den, beb, mas bort einer, fprach Granbgurglier, wie rebeft bu fo Ragmeislich von ber wischlichkeit : Aber welcher Nagwisch ift bir am beften bekommen? 3ch mar bos Frangofen, fagt Gargantua, ond ihr folt noch einmal erfahren bas tu autem : Ifte nit alfo, ber Ropff am Rrebe ift bem Arg gleich? Ich wifcht mich etwan mit Bam, Stro, Boll, Bunbel, Bapir. Aber wie ber Reim beißt :

Ber mit Papit wischt bas wüeft Loch, Last boch ein Aleppres Bislin noch.

Bas? fagt Grandbuchter, mein kleines Hobenmannlin, ich glaub, du hast in die Kannen gegust, ober
ber Flaschen getretten ausst den Riemen, daß du schon
ansangst zu reimen: Ia ben Golle, antwort Gargantua, mein Kanniger Königer König, ich reim vns das
vnd noch viel mehr, vnd vuder dem Reimen raumen
ich dich Kann offt sehr, vnd rühm alsdann des Bachi
ehr, wann mir am Gaum flebt der Ram von Traubenbeer. Huh nun annen, lasset vns die Reimen herumb rammelen vnd ronmelen, dummelen vnd trummelen. Hotz zu, die Magd hat Hummeln im Gesäs,
ich hab ste hören prummen: hört, hört, ihr Herd Säw,
wie die hinder Bosaun so schol zum haussen ausstellaset, zu jedem Och vnd Tritt vnd Trot ein Fürplein,
horcha:

Awas noch. Scheißbod. Erude bod. Steinbod. Rindbod. Das noch. Erediduod. per poc. Ein flod. Run lock. Karpglod. Kürbalod. Buchstoch. Solbbod. Rudslod. Dag bir bag Glod. Glude tod. Bemt folag ins Lod. Stoffsloch. Scornfllod. - Besloc. Mild doc. Befd noch. Mit flod. Rarbbod. Mit Wloch. Ba noch. Mit ftod. So voct. Stopff noch. Dein Lod. So fegft nicht vor bem Tob bas 20c. Bunblod. Soufflod.

Bud wolt ihr noch weiters? Ja warlich antwortet

Grandbuchier. Ich hor dir lieber zu, dann daß ich bir8 zu thun: Es gefallt mir, es geht fein von ftateten, beffer als Bech von Hofen, vnnd Filglauß von Hoben. Nun wer sich schempt, leg ein Finger ober das Gefäß auff die Naß. Da fieng Garganhfosfa an.

### Runbrepmen.

Schweißweiß hab nechten ich ben Zoll Den mein Gefäß schuldig bift empfunden, Der Gschmad thet mir gar selsam munden. Bon Gestand war verftändet voll: D wann mir jemands thet so wol, Führt mir zu, der ich wart zu flunden.

### 3a Someismeis.

So thet ich vor dem Faß den Punten, Bud fie mußt greiffen in daß holl, So heplt fie mir daß geschrunden: Ich seufit nach dir gang wust vnd toll.

#### 3a Someismeis.

Haha, sagt hinsort mehr, daß ich nichts könne, ich habs wol etwan besser gemacht. Aber weil diese grosse Gnadfraw hie zuhört, hab iche im Seckel meiner Gebechtnuß verhalten. Laßt vne, sagt Granzgausser, also die Bappenheimisch fürnemen forttreiben, ich will ein setzlen Bappenheimisch fürnemen sorttreiben, ich will ein Berstand, du mein kleins Bäpfilin. Ausse negst will ich dich für ein Meister in kurzweiligen Künsten lassen mustern, magst leicht so wol bestahn, als ein Bullatusdoctor. Dann du haft mehr Verstands als Alters. Aber vollsühr diesen torscheculatissischen Sandel: Ich bich darumb, so solt du ben meim Westphallschen Geisbart für ein sehdlein sechsig Raß Weins haben. Und nemblich dieses Beerweins, der an der Linden hart Wächselt. Ja des Rangenweins zu Dann, da

ftedt ber beplig S. Rango, ber nimbt ben Rang onb Ringt' fo lang, big er einen rangt und trangt unber Die Band. Go trodnet ich mich, fprach Gargantua, weiter an die lange Schleperftury vnb gelbe Schleperlin , bie Sepbensammete Bantoffelden, bie Sammete Tafchlein, boch ausgelehrt. Item ftreifft ihn an bie burchfichtige Rorblein : Aber es ift ein vnholbfeliger wifch, ich wolt es faum mehr rabten. Item an bie mancherlen but : Aber hieben ift zu merden, bag etlich beschoren find, etlich Langzottig, etlich Rraufwollig, etlich gebicht, etlich vngebicht, etlich Sepben, etlich fpi-Big, etlich bochfpipig, wie bie Baslerifche Sprentbuchfen, etlich Carbinalisch, etlich breitftulpig, etlich fcmalftulpig. Die beften vnber allen find bie haarige und gortige, bann es macht ein reimen abfterfion ber Fercalischen Materi. Auch welchs euch wunderlich wird bedunden, ich brauch auch von wegen lindigkeit ber Febern bas Feberspiele. Auch Sammete Belbmiten, Berrenbaublin, ber Fursprechen Briefffad, boch nicht ihr Bungen, Die jener Maulichmierer furs Gelt gum Gefäß wischlichem Bauch zu entlehnen begert: fie maren mir ju lind und weich. 3ch forgt, fle gerführen mir onbern Banben , aber fonft muft berhalten, mas gartlichkeit und wundersammens war, barmit man fich mutet und fviegelt. Aber befchließlich fo fag ich, und wills ben bem nechsten Rraiftag, ba man ber Duns und bes Calenders halben eins wird, erhalten, bag beggleichen Bifch nicht feb, als ein Riedifch Banglin wol gepflaumet, boch bag man ibm ben Ropff gwifden bie Bein fted, es bremabl ombtrabe und entschlaff. Bnb glaubt mir beb meinen Meren, bie mir am Rorn machfen, baf ihr barvon ein munberliche Ergeplichfeit empfinbet, bepbe von megen ber Canffte ber Bflaumpferben, vnnb auch ber wol temperixten Sig, die der Usgel in ihm hat, welche leichtlich sich in den Wolffsbarm füget, und von dannen in andere Darm schlegt, biß gar in die Gegent des Herzens und Hirns ziehet. Diß will ich so wol erhalten, als der so da hielt, der Gewissest Glaub sep, ein Auh scheuß mehr, dann ein Zeufilin.

Auch glaubt, bitt ich, ben Römischen Bannen vund Predikauzischen Danimen nicht, das der Gerrhohen und Gendnischen halb Götter glückseligkeit, die sie auff dem Elissischen oder Elsesischen, oder wie etlich wöllen, Schlesischen Feld haben, in Genlessung ihres Affodillenkrauts, Ambrosten oder Amelbrosam oder Nectar oder Neckerwein stehe, wie jene alte Blindschleuch davon geaberwizet haben: sondern nach meiner meinung, aus verbesserung, in gebrauch eins Nörlingtschen Gänstleins, und das heißt daß Helmlin durchs maul gestrichen und nit daß harin Seyl durch den Hindern gezogen, und also halt auch Frater Johann Dunst aus Schotten darvon, in Erklärung der Dionyssischen henligen Welt, von Signor Bagua Cavallo castigirt ausgangen.

# Das Siebenzehenbte Capitel.

Bie Gurgelftropa von einem Beißheit wichtigen Sophiften in Latinischer Geschrifft und Kunft ward underricht, nach dem allerschwersten Gewicht.

Als nun ber gut man Grandgoschier solche onverhoffte vnersinnliche Reben bis in das underft und innerft Gewelb feines Werstands reichend, von seinem Sohn vername, war er von Wunder verzucket, dann er diese wunderliche Grillenstiebung ben ihm nit ge-

fucht batte, fprach berhalben gu feiner Barterin mit Namen Amlungweiß und Seiffenschon: Bhilippus ber Rouig in Macedonien erkant feine Sohne Alexanders boben Beift an mufteriger Dummelung vnb bereitung eins Pferde, welche alfo ichredlich und ungezämet mar, bas feiner es zu beschreiten borfft unberwinden, weil es allen feinen Bereuttern bie fattelraumig Sadabe anftatt ber Strapabe gab, ond fie auff ben Quetschaf niberfest und warff, daß fle fich wie die Rrotten befepchten. Dann bem einen brach es von foldem Sattelrottafpiln bie Schendel, bem anbern bag hirnbeden, bem britten ben Riffel fampt ber Weinftrag. Welche als ber Alexander erfahe im hippobrom (welche ein Ort war, ba man bie Pferd abrichtet, vnb barumb bieg Supffet berumb) nam er acht, bas big toben beg Bferbs anders mober nit fam, als vom fchein feins ebauen schattens, barab es, wo es ihn erblicht, schemet ond fluget, eben wie ber wild Ragwurmfreffer ond Crocobplftecher, welcher ab ibm felbft erfchrad, wann er fein fcon gaben Facies im Spiegel befah. Derhalben alsbald er auff gedacht Pferd fam, rant ers gegen ber Sonnen ju, alfo bag ber schatten binber ibm blieb, bund burch folden Fund macht er bag Ochfentopffig Pferb nach feim willen banbig, Leitig ond Baumgerecht, alfo bag es auff bie Rnie fiel, wann er aufffiten wolt.

Darbeb erkandt sein Batter seinen hocherleuchten Berftand, ließ ihn berwegen, auff bag er auß Bnübung nicht verlege, ben aller geachtesten under ben Griechischen Philosophis bamals, ben Aristotel, in allerband Lehr vuderweisen.

Aber ich fag euch, fagt Grandgug weiter, hab allein auß biefen reben, Die ich mit meint Gobn jegund in ewerm beyfein getrieben, vollauff erkandt, das sein verstand vbermenschlich bestand: also gar ersahr ich ihn scharpsssinnig, auff beyden seyden schneidig, auff allen eden stichig, spisssung, vnpsinnig, reinspinnig, slarssinnig vnd durchlucernig. Und wird gewiß, wann er ein rechten Lehrweiser bekommet, zu dem höchsten Sprossen gelangen vnd Candelabrum Patriae werden: wie heut manchs schon Labrum der Cantel: Dann sold Männeden möten stigen, wo nit op de Pregstul, doch op de Orgel, die ist wol etwas höher vnd dem Fledermaushimmel näher. Derhalben will ich ihm einem weisen Man in die Lehr geben, ihn nach seines alters ergreissslichteit zu underrichten: will auch nichts daran sparen.

Auff folche gleich in frifcher that also warm ond beiß, wie man bie Baftetlin frift, schafft er ibm einen groffen Cophiftifchen Supermagister, genant bert Trubald Golofernes, ber vnfer Stropengurgelchen fein Namenbuchlein , fein Abecetaftein , bas groß Lehrprett, bamit Bercules feinen Lehrmeister Linum tobtschlug, gar balb lehret, bas ere im finn und auswenbig, binberfich und furfich tont, wie die Segmuller. Und in foldem Lagwerd bnb Schreibbuchlein üben, bracht et funff Jahr und bren Monat ju. Darnach lebret er ibn ben Donat, ben Facet, Theobolet ond Alanum in Barabolis, und verzehret 13 Jahr, feche Monat und zwen barmit: Dann wer reben will lehrnen, muß vor flamlen lebrnen. Juxta illud minor ani se maior abitur, der kleinst muß den größten dienen. Sie zwischen folt ihr aber auch wissen, baß er die Göttische Schrifft hat lehrnen schreiben, wie beren Exempel etlich Lazius und Geropius zeigen. Er fcbrieb auch alle Bucher, bann bie Trudfunft war noch nit aufffommen,

1

ber Gutenberger ju Strafburg und bie Schafer von Mens maren noch in Lumpis Abraham: Darumb trug er allzeit ein groffen muften Schreibzeug und Dis nal, welcher mog fiben taufend quintal, nach Benedischem Gewicht zu Nornberg gelieffert, und daß Cala-mar war so groß und dick, als der groß Bfeiller zu Enach, und ber gegoffenen Seulen eine in ber Abteb gu Schaffhauffen : baneben bieng an einer biden Fallbrudfetten ein Dintenborn, welche fo viel bielt ale bie Bambergifche Brutteffel. Nachgebends lehrt er ibn eine fcone Namenclatur und fpracheerflarung, Sclemslicida ein Saffenreff, Bracus Bruch, Vilwundus. Sandband, Vilhelmus Strofad: Vilrincus Banser: Stereus Rugin: Anus Leder: Fornicato" Ofenbleber: Bisszinchus Ofengabel: Lobium Leib Brot: Obseriogarus Linfenmauchlin: Sufflabulum Blaffbalg: Suppedavium Buffband: Stercorium Scheifhaug: Soficetum Maufloch: Scutellarium Schuffeltorb: Porcisterum Samfall: Pullarium hinerforb: Posteras Whermorgen: Pomerinin Depffelmuß, Offagium Eperfupp, Magistate Deften, Pelliparius Leberbreiter, Digiteca Fingerhut, Leccator Schleder, Alabrare Safpein, Antecopium Forfchopff, Auriscalpium Ohrloffel, Dentiscalpium Banfleurer, Berillus Brill, Blavipes Blaufuß, Facialis Butenantlit, Horripillatio Hargraufen, Ovificare Eperlegen, Palpo Tolpel, Casiprodium Ray ond Brot, Buccaldus Biding, Burgarius Burget, Burgimagister Burgermeifter, Burista Bamr, Poltopfodium Golyfdub, Cantrifusor Rannengieffer: Carrucator Karrenmann: Emplastrare Bflastermachen: Cervisianum Bier in Brot gesotten, Cervisianae Bierwisch: Chirogrillus Mortas:

17

Marcipotus Weintauff, Cupa Ruff, Stuba Stub, Cucurbitare Supponiten, Dracillare Rraben: Funcilare Fewtschlagen: Formipedia Schublenft, Focarista Roch, Filatissa Spinnerin, Figellator Fibeler, Farricaptio Melfaften, Fabacium Bonenftro, Epicolarium Balfgoller: Equistarium Rogftal: Habenare Balten: Insellare Sattelen: Lebifusor Refler: Pantaplasta Bfannenpleger: Culpo Bawrenfchuh: Stulpo Bawrenftiffel: Nascula Reftel: Strefa Stegreiff: Murarias Maurer: Strigilare Strigeln: Birretum Barret, Bibalia Erindgelt: Transgulare Berschlinden: Tremulus Erem-mel: Tremulare Dormeln: Ventilugium Betterhan: Ventimola Windmubl: Quascula Wachtel, Lapa Schuhpley ond befigleichen Auhrant zum Biebe, vir lam enten futle ag, Rrab Sand ag, Mistelinum Gabelinum, treib ben Gobn auf bem Stalino binab bağ Stigelinum, fredorum Ralber banben.

Beiter lehrt er ihn auch exponiren die Collectas Quaesumus, die wir sind Omnipotens Deus himmlischer Batter Vt Beatus Apostolus, Das sant Batt, imploret Bewein, Pro nobis sur vns, tuum Auxilium den Elend, ut absoluti, daß so wir bezahlt haben, à nostris reatibus unsern Schuldnern, etiam exuamur, daß wir nicht außgezogen werden, à nostris periculis von unsern Aleydern, x. Agnus Dei, D ihr lieben Gern qui tollis, die ihr hinnembt, peccat mundi daß Gelt der welt, Miserere nodis, Ach gebt vns auch ein theil. Item Sacerdotes tui: die Geistliche vnd gelehrte, induantur justitia, sollen gut Belgröd anlegen, et sancti tui exultent, vnd mit den hehligen Creuzhen gehen vnd die Rägd nach dangen. Item Dant

duo bos, Impos, Compos, custosque sacerdos Impos die Bawren dant, geben, duo bos, zwen Ochsen, sacerdos, dem Priester, Campos, den Gumpost, Custos, dem Sigristen. Item qui convertit petras in stagna aquarum, wie kun wert sich S. Beter mit der stagn im Wasser ze. Item die Bradossition, ad patrem den Rontag apud Villam ein Bawr in der Sonnen, ante aedes ein Bettler, prope Fenestram ein Schneidersnecht, sine labore ein Pfassenstecht, circa sepem ein Kuhtred und besgleischen gehäck aus der Cavaten zu Erdfurt.

Demnach zu förberung zu höhern Künsten laß er ihm de modis signisicandi, mit deß Commenten deß Hurtebige, deß Fasiwins, den Troppisel, deß Galehalts, deß Jann Kalben, deß Billoni, deß Breligandi, vnd ein duzend andere mehr Fronfastengeltsamler vnd Lochsegend Ruthen - König in Birckenland. Behart auch in diesem stäck der lehr beh nacht 18 Jahr vnd ehlst Monat: And wuste sowol, daß ers im copulat tond hinder sich vnd für sich brauchen wie die Pragische Würssel. Ja wüst ausst ein Nägelein, das de modis signisicandi non erat scientia, vnd wo desectuositas seh cervelli oder rationum, das man Captivitatem rationis soll einwenden. Dann wist ihrs nicht, Rubrum compositum heißt ein Rubencompost.

Auch gab er ihm auff zu lehrnen behbe Bartes für die Tabuliften und Conconisten. Es tu Scholaris? Sum Scholaris vere, si non vis credere, quere. Sum quae pars? etc. Woher fompt Volo. Bom Griechischen Benjamin, daß Bein in Bo von Jam, in lo, und daß geht ins Stro: Rehr umb sum, muß, Kehr umb muß, sum, und ein T darzu,

stumm. Bie bist ein Scholar, Magnus in sensu, parvus in soientia wie auch heut ist viel scientiae, wenig Conscientiae. Es Scuteliaris Non, qui non lavo Scutellas in coquina: Es scandelaris, scamnifex, stratilata, follis ein Nau? Non, bann ich heiß Barthele. Bist ein Christ? Nein: mein Mutter heißt Christein. Wie viel Bögel seind im Donat? weren es noch so viel, so weren seche, Aquila, Mustela, Milvus. Was effen ste? Weren es Gäuch, so effen ste bich, also effen ste nur Fructus vnd Species. Wo stiegen ste hin: Ad Antiquam Sylvam. Zu den alten gebarteten beginen, solche kont er alles wie sein Corallen Paternoster: quantam Abague die erst Silb hab.

Folgends lag er ihm bag Compost und bag Bofttom: bag Brodium Lovaniense per Petrum de Broda. Die Formalitates Scotti mit Supplementis Bruliferi und Magistri Langschneiderij Ortwinifte. Die Casus Longos vber inftitutis, burch ben S. Conrad Bngebund Fumiftam. Stem bag Hackstro beg Sugicionis novi Grecifte. Auch pro practicatoribus in partibus Alexandriatis be quantificabilibus et accentualibus, mit ber glog De. Warmsemelij cursoris artistae. Ferner Betrum Sifvanum mit ben copulatis elucidatorijs Magistrorum in bursa montis Coloniae regentium. Bnnb fonft Barva logicalia, mit bem Babemecum bund opere minore aufgelegt, burch ben Curfor in Grammatica D. Laubengingelium Augustanum. Mit foldem staubmaul bestäubt er fich fechzehen Jahr ond zween Monat. Dann beg Thomae Murners Cartiludium Legice: Stem Cartiludium Juris waren noch nicht ersunnen noch gespunnen. Es war

alles richtig, wie ein Strang Garns, ben bie Mauß

zerbiffen.

Unnd als sein hochgedachter Präceptor in dem 63 Jahr, welchs im siebenden und neundten Grad den Gelehrten Climacterisch aufseig, von den Edlen Fransosen eingenommen, oder wie etsiche schreiben, von eim Kranzösischen Fieber erstickt, starb: ward jhm geordnet ein anderer alter Huster, mit Namen Meister Gobelin vom Hendzigel, der laß jhm den Hugotion, den Flebart, Grecismum Doctrinalem, die grössere Partes, daß Gupplementum, den Mammotrectum, de Moribus in mensa sorvandis. Auch musten eins theils herhalten Seneca von den Viersüssigen virtutibus cartinalibus: And sonst dies folgen gant Register.

Parvulus Philosophiae moralis, mit Erflärung

beff M. Schidengulij be Erfurbla.

Grammatica Graeca absque titullis per Petrum Charitatis, Baccalaureum si vellet.

Die Epiftolen Caroli, quae practicantur in aula Grammaticorum contra Hereticos in Gram-

matica, per M. Panirasoris.

Epistolae epistolisatae per scientificum Gingolfum Scherschleiferium Bestiartum et Brutarium Aesopimij bet Apotheca carminum Belhtungi Lumpelini.

Die Replicationes über veterem artem M. Stophi

lectoris qualificati in Bursaneck.

Die Reperationes aller bursarum, M. Fenestrifici Gemma Gemmarum, mit bem Tabulare studentium und Pagis de honeste commedere, in simul condiditate per M. Langmulum.

Die Summa Manbreftons mit ben Moralibus An-

gefti vnb Logic Engianas, fampt bem Bredenthal beponental Buntenmanteli et Mollenkopfij.

Das Loquagium de Rhetorica und Cantua-

gium de Musica Morlandi Philomuli.

Die Jacobi von Bartibus sampt ben Forlivienfischen Commentatoren, Companatoris und Ligniperous-

soris, Theologosissimorum.

Die Combibilationes Parisiensis zum theil von M. Mistladerio, sacrae paginae profesaore geladen, zum theil vom D. Fornafice zusammengeschnielst.

Der Laberantisch Laborint vber Cornutum beg M.

Nostri Bundschumacherij de Lavonio.

Cursorium Theologicum Saurbonicum mit bem Processu Burse: per Fortunatum Baumwurbig.

Der Dialecticorum Efelbrud: mit dem Inpedimentis Alexandria außgelegt magistralitive per Signoralum Kleinehr, de magnis Oribus.

Lectionaribus mensae pronunciatus ad pen-

nam per Jacobum Gutrut.

Die Praxis numerandi zur Commobitet studiosorum, mit bet arte punctandi, per Rogerium Computistam.

Das Quabrat Sapientia. And Vulgarine pue-

rorum Foenificae.

Sophisticalia Parisiensia Maieri: mit bem Florario, Liliario, Viatorio, Introductorio unb Roseto: unb Summo Magistrucia.

Papiae Suevi Vocabularius ex poetria: et

compendium pro Versificatoribus.

Stephani Flisci Logici copiosi, et Rab. Joannis Vocabularius rerum etymologisatus. Jodoci de Calve Praedicatoris in Heydelberga, Expositor Vocabulorum.

Horologium Sapientiae, fampt bem Tonario Musicorum und Matriculario, und Passavanto mit bem Commente.

Bnb Dormi seeure auff bie Hohe Fest. And noch andere beställeichen Haars, Frascari, Rebalbri, Kretteren und Spotteren.

Darvon er also geschickt ward, daß wir vns nochalle damit zu behelssen haben: Dann kein größer Frewd man sind, als allzeit boses zu lernen sein gesinnt, zu trinden geschwind, zu vnverschampten sachen ein Kind, in der Ehe Blind, vnd das man den Grind kratz gar lind, vnd wo man nicht schaben kan, das man dasselb schind, vnd wo man nit acht daß Bannen, das man bind, vnd wos man nit kant daß Bannen, das mans verschlind. O wann michs einer lehrnen köndt, ich wolt ihm ein Becher vom Träher verehren. Aber ich hab ewer Weisheit heut den ganzen Tag gesucht, vnd nit können sinden.

# Das Achtzehendte Capitel.

Bie Gargantua anbern Lehrmeistern ward undergegeben, Die ober einen andern Lepft ihm richteten fein Leben.

Des Gargantuwalds Batter sahe wol, daß sein schoner Filius an ihm nichts ließ erwinden, allen fleiß surzuwenden, vnnd kein stund hinschleichen ließ, darinn er nit ein Lini zog und solt er auch schon mit dem Rantro sechs gemacht haben: Aber daß er gleichwol nichts zu höherer Aunst Berstandt fortstieg, sondern nur wüchse wie ein Eselsohr in eim Neglinhafen, je länger je närrischer, war mit gewalt zu eim Stock-

fifch, Blatepfel, Tolbel, Fantaften und fonft nichts faft. Deffen beflagt fich ber gut Dann auff ein zeit beb bem Dom Philippo von Marach, Vicefonig in Papeligoffe, ber gab ibm gu verfteben, bag ibm fcbier nuper wer, nichts zu lernen, als zu lernen, bas ibm nichts nus wer: Dann fprach er, was find biefer Fretter Runft ale Rungenwerd und Rubbunft, ibr Weißheit ift Schmeißheit, ihr Rlugheit Lugheit, bamit fle bie Rinber, wie mit ben Binterbanbichuben fchreden, Die gute Cbele Beifter verbaftarten , und bie gange Bluthe ber Jugend vergifften, erflicen, ber flor befloriren, erfroren und verfebren. Dag ibm alfo, nemet mir einen jungen Knaben von biefer jegigen Belt, ber allein zwen Monat gestubirt, ba wett ich, wo er nicht ein beffer Brtheil, beffere Gesprechlichkeit unnb beffere Buberclaußische Bufall in eim Item , ale ewer Sohn in vielen Summarum bab, auch bag geberdiger und Ehrenerbietiger febe, und mo es nicht war, will ich mein Lebenlang ein Mechelburgischer Schundenmabenfreffer und Svedhecter aus Engern bleiben. Welche bem Granquster machtig wol geftel, bnb befahl alebalb. bag mans versuchte.

Auff ben Abend zu bem Nachtimbis führt ber von Marias feiner jungen einen von Gongewiler genandt, Eubemon wolbegeift hinzu, so wol begnadet, guts Kopffes, so Bossenschielich, so schön rein abgestäubet, vnd in seinen Gebarden so holdselig, das er viel mehr einem kleinen Engelchen vom Fronaltar, als eim Menschen ähnlichet. Sprach barnach zu dem Grandgoschier, secht ihr das Junge Kind? Er trägt noch nicht gar zwölst Jahr auff ihm: Nun last vns, wann es euch gelüft, ein versuchens vnderstehn, was vnderscheids seh zwischen ewern Matheologischen Kunsthumplern, Weiß-

heitverkauffern vnd Fantasten aus ber alten Welt, vnd ben jungen Lauten dieses vnsern newen Wesens. Dis fürnemmen gestel vnsern herren von der Großgoschen, und hieß den Jungen Knaben gleich sein Sach vortragen. hierauff bat Eudennon zusorberst seinen herrn den Königlichen Statthalter und Erlaubniß solches zu thun, sein hütlein in der hand stät haltend, mit ausstrechtem stittigen Antlit, doch etwas Jugendgemässer Schamerrötung, mit vnerschrockenen stäten Augen, sein Gesicht auss den Gargantua richtend, nicht daß er sich vom Ort verwend, ober die Kuß, nach Storckenart, wie die Schmidt die Blaßbalg, abgewechselt hette.

Nachbem er fich alfo in ben Boffen gefchictt, fieng er an mit guchtiger Gebarbung, wie feinem Alter gepiemet, ben balb verzuctten Bargantua balb bochlich gu loben ond zu erheben (wie man bann pflegt, warm man ein tragen will mader weden), erftlich von megen feiner boben Tugenb, bemnach feines von Ratur bocherleuchten und burch ergreiffung guter Runft und vieler erfahrenheit gemehrten und außbalierten verftanbe, nachgebenbs feines Abels, folgenbs feiner anmutigen freundlichen ichonen Geftalt. Und nach allem ermabnt er ibn mit fanfften worten, feinem Batter in aller Rindgeburlicher Chrerbietung vorzugahn, weil er ihn wol zu onberrichten tein fleiß noch mub fpare. Beschließlich bat er bienftlich, unber feine geringfte Disner ibn ju rechnen bnb auffgunemmen, bann groffer Onab font ihm fur bigmahl nicht wiberfahren, als wann er fo viel Guaben beb feiner Durchleuchtigfeit fondt erheben, daß er bero wolgefellige Dienft toubt erweissen. Dig alles ward von ibm mit fo artlichen und fachgemaffen Geberben bargethan, mit fo beutlicher Reb fürgebracht, berebfertiger Bung aufgesprochen,

mit zierlichem gutem Teutschen vnb Latein erklärt, daß er sich eher einem Gracho, einem Cicero, einem Bäpstlichen ober Königlichen Oratori, Sabaleto Bembo, Longollo, Mureto, als eim jungen Anabaten dieser newlicheren Zeit hett mögen vergleichen. Hingegen wust sich Gargantua nicht anders zu stellen, als daß er all die weil der redet, greinet und weinet wie ein sieche Auh und des Gestächt hinder sein Hutlein verbarg. Und war unmöglich, einigs Wörtlin von john zu bringen, viel minder als ein Furt von eim todeten Esel.

Darab sein Batter also erzdrnet, daß er kuryumb ben Mehster Jobelin wolt ombbringen oder ausst gelindest mit som sahren, ihn von den Schulknaben laffen mit Ruten außstreichen, wie die Römer dem Schulmeister thaten, der die unschuldige Jugend in der Belägerung wolt dem Feind verrahten: Sintemal solche Jugendverberter, welche manche gute art verkehren und hindern, eben sowol der Jugend, ja einer ganten Bolkeh Berräther sind, als der, so sie ausst die Fleischand opsfert: Aber der von Marais hielt ihn durch beschehene Wort davon ab, ihm fürbildend, man könne solche Murmelthier nit besser absertigen, dann man werst ihnen den Sad vor die Thür und laß sie stampen.

Darauff befahl er bem Tropffen seine Besoldung zu zahlen vnd ein guts Sophistisch Trüncklein zu geben, vnd für alle Teuffel sortzuschicken. Auff solche weiß, sprach er, wann er also gecapaunenpfropsit ist, kan er seinen Würt nicht viel kosten, wann er also voll wie ein Engelländische Zeck darvon stirbt.

Als nun Reifter Gobelin abgefchieben, berahtschlug Granbgoster mit gebachtem Bicetonig, was man ihm fur ein Praceptor folte guordnen, ba ward under ih-

nen beschloffen, zu foldem Ampt ben Ehrenbrecht Runblob von Arbeitfteg, fonft genant Bonocrates, bef erwöhnten Gubemons Sutgeifts Bebagog gu erforbern: bann ber verftund fich umb Politifch Leben. Was wolten biefe Schlapphaubige cape tibi asinum vnnb Calamarius am Gurtel wiffen? Sie thun ihm recht, baß fle bie Obren beden, bamit man fle nicht fenne: ober biefe newe Lectoriabrillen, die mit fonderm Damen getrennte Bebligen, Die Buchtgleignende Farrenfeichische Quabricornuten: Die entwebers Die Jungen au vnfittlichen erfcrodenen Augenfperrigen Stiertopffen machen, ober zu hochtrabenben, ruhmfichtigen, nebbigen und freveln Schrepern und Plauberern, ober zu Schaldverbergenden Schleichern, Schlüffelsuchern, Berbetern, Berbetern, Bodvogeln, Dudmausern und Ergarchbuben im Bufem, wie fle find. Solche Teuffelen gu verhuten, fchict Grandmuller fein Sohnlein fampt feinem Lehrweiser herrn Lodhund gen Bartf auff bie hohe Schul, zu erfahren, was bafelbft ber Jugend ftubieren für ein Gelegenheit habe: Dann mas foll er qu Sauf verschimmeln? In ber Frembde lehret er neben Orbinari Lehren, auch bie Sprachen, welcher, mann er vier tan, mag er, vermog ber Gulben Bull, biefes Bunctens halben wol Repfer werben: Es ziehe bann ber Brunnenschöpffer nicht recht am Rab, wann er labre fur volle taufchet: Dann bas Glud ift Rund, eim lauffts in Arg, bem anbern in Munb.

### Das Reunzehenbe Capitel.

Wie Gargantua gen Paris geschickt ift worden, und wie bas unglaubig groß Elendeis oder unthier, welche ibn trug, bie Rospramen und Ruhmuden im Beaucerland ftraffet und erschlug.

Bu eben der Zeit schickt Faiole der vierdt König in Numidien auß Affrichen dem Grandkäller das allergrössest, schrecklichst unnd wunderlichst Thier, welches je gesehen worden: Wie ihr dann wol wist, das Asserica allezeit etwas newes bringt, eben wie die Music ungefährlich. Dann er war so groß als sechs Oristant, und waren som die Küß in Kinger zerthellet, wie des Kensers Julis Pferd, hett lange hangende Ohren, wie die Gessen in Langedoc und ein keines Hörnlein auff dem bindern, wie die Stertman. Zudem voer den Rucken ein schwarzen Streimen, nach Neapolitanischer Karb Fliegen getreisst, und mit grawen Würbelen gezeichnet. Aber ober alles het es ein Teusesselischen großen schwanz.

Dann er war ein ligel kleines gröffer als ber Bfepler zu Sanct Marx bei Langres vnnb ber geftust Jubenthurn zu Prag, auch geaftelet und geschärtelet auff alle Ec, wie Aehern am Korn, und beg Meerschweins Kebern.

So ihr euch beshalben verwundert, wundert euch viel mehr der Schwänt an den Schtischen Schasen, welche mehr als drehsig Pfund wigen. Ober vercreutiget euch ober den Schasen in Riodella plata, da R. Schmidt von Straubingen auff eim etlich Meilen ift geritten: Ober versegnet euch ob den Castronen zu Riame in Arabien, deren Schwant einer vier ond zwanzig Pfund soll wiegen: Ober pfeist ober den

spannenbreiten Schaffichwenzen in Chpern, darauß etwan die Benedischen Curtisanen Reiff under die Rock machten: Ja verkrisambt euch vber den Hämmeln in Sprien, denen man (so anders Tenald war gesagt) einen Karren mit Holz geladen darauff bind, Holz zu Kuchen zu führen, als lang und ftarct ift er. Was gelts wo ihr Schlüngel und Rollenbock hinder den Mauren so lange habt, und ihr andere Schmozennascher aus dem Land: Dann ihr lose Grattel Jäcklein last ihn kein ruh.

Run dieses Schwanzlappen Thier ward zu Meer in drepen Furachen vnd einem Jagschiffelein geführt, biß in den Anfurthafen zu Olone im Thalmonderland: Welches als der Grandbuchier sahe, sprach er: Sehe, wie sein schielt siche, das auff diesem Felledeiß mein Sohn gen Bariß reiß: Wolan, das walt sie vnd schalt sie der dahinten, es wird alles wol von statten gehen, Er wird kunstig noch ein gelehrter Kauz werden, wann er under die Stoßvögel kompt: Auch wie Kepfer Augustus vnnd Kepfer Sigmund den gelehrten noch wider in Stegreiff helssen:

Beren nicht die Perren bes Biebs ber Perd Bud die Perren ber Perd auff dieser Erb So weren wir all Geiftlich vnd gelehrt.

Auff Morgen, nachbem sie gesuppet, das ist, den Leib mit Wermutwein, das ist, dem besten auß den mitteln Faß, gewärmet hetten, brachen sie auff, Gargantua und sein Bräceptor Aundlob von Ehrensteig und sonst Bold sampt dem Endemon dem Hoffjungen. Bud weil damals schon stat Wetter war, ließ ihn sein Batter blawe Aniestissel machen: Dann welche rohte von Preusischem Leder tragen, vor den sliehen die Kuh, unnd vor den schwarzen alles Wieh, seden Baw-

ren ober Ruh. Aber die Aniestifelchen kommen Sanfftmutig, wie ein Lastbarer Efel, fürnemlich wann ein Bfatengramischer Lepst darinn steett und unden Bantosselsten drein sind gelegt: Solche nennet Babin Brodequin, das sind Brautstifelchen, sollen ein wenig bester für den Pfottenkrampsf sein, als die Holhschuh, schreibet Hartsich im Bodagramischen Trokbuchlein.

Alfo reifeten fie ihren weiten Weg mit gutem muth, allzeit luftig und frolich, machten allenthalben gut Raratifch Gefchirr gut Rfeffer, gut Reigmuß, gut Bamrentuchlein, in allen Berbergen ftunben ihre Ramen immatriculiert an Banben und Laben, bif fie vber Grleans tamen: Allba mas ein weiter brepter Balb, in bie lang auff brepfig funff meplen, vnnb in bie brebte fibenzehen barunder und barüber ungefehrlich: Derfelbig war graufam Fruchtbar und voll von Bramen ober Rubfliegen, alfo bag es für bie arme Thier, Efel vnnb Pferb, bie baburch zogen, ein rechte Rauberen und Morberen mar: Sollen, wie Tillet schreibt, von ben Boldern Rhyzophagen ober Wurhelfreffern babin gebant vnnb verflucht fein worben, als fle gar auß ber art ber anbern frommen Bramen folugen, und nicht mehr wie vor, ihnen ein benftand thun wolten, und bie Lowen bapffer anpfegen, wann fie im Burgelbelben ihnen binberlich fein wolten. Aber unfere Gurgelftroffa Laftmaul rach allen Bubill, ibm und feinsgleichen Gefchlecht bewiesen, febr reblich an ihnen, vnb baffelbig mit eim folden Tud, beffen fie fich am minften verfeben betten.

Dann alsbald fie in ben Forft tamen, vnnb ihm bie Rogbramen ein Schlacht liefferten, vnnb bapffer ben Sturm anlieffen, zog er feinen Schwanz von Lesber, scharmützelt mit ihnen, schnigelt und schneitzelt ih-

nen fo gewaltig, bag er ben gangen Balbt, alle Baum, Stod und Stauben, bag both und niber Beholy, bag Bam- bnd Daubholy, alle Burften, vom niberften Liebftodel an, big jum Ceberbaum binauff, vnb vberal ben Forft niberfchlug, gerschniß, gerriß, gerbiß, gerfließ, von oben an big onden, jur Seiten, Die Quere, vberzwerch, ba und bort, biffeit und bort fend, wher und wher, bort hinaug, ba binein in die leng und in die brept, ond in fumma fcmettert bag boly berniber, wie ein Daber bag Bam: Alfo bag es forthin ba weber Golg noch Rogmuden bat: fonbern bie gange gegene ift feitber zu einer feinen ebene morben, wie bie gunenburger Bebb, ba bif gebornecht Uhrcammel, bernachgebenbs auch einen folden Scharmutel bat gehalten. Dann im gebachten Wurhelbelberland wurden abermal viel Legionen Tobbramen vertrieben, bas vernamen Die Benbischen und Sorbischen Crabrowespen, berufften fie wiber die Berulisch fliegend Berb ber Scharpfchroter, alfo gogen fle vber Deer mit ber Spanifchen Flut ber Mofquiten vnb Beunganischinscher Bygeiner ond Mehlandischen grunen Cantharfafern, tamen an umb Solm. Bommeln und Bramen (bie noch ben Damen barvon baben) verberbten ben Teuffel mit einanber, big ein alte Burbelbelberin ben Rabt gab, mit ibregleichen fie zu vertreiben, wie bie Scorpion, bog mit bofem, nemlich mit Rauch von Brum- und Gunbebramen, von ber Titanischen Simmelfturmer Blut (bann biefe Boldentrammeliche Gigfigen waren auch nur Befben) von Bromberbeden ond Brambufchen: bas that man, brants alles auff fechgig Deiln auff: big auch Die alten anbachtigen Beiblein ibre Bebrebenifche und Seugamenisch Burgwisch von Donnerwurhmußter betfür suchen vnnb verbrennen, bie fie von vielen Jahren

auff ben tag vnfer lieben Framen himmelfahrt für Gefpenft und Ungewitter geweicht unnb gefammelt betten: Da wieche bas Beichmeif, und traff eben ben Bargantua, fo auff ein Sochzeit reift, mit feim Bldthier, auff gebachter Depb an, ba waren fle empfangen wie gehört: Wiewol Lagius nichts barvon hat gebort : Als nun vorgemelte Bramenfchlacht Gargantua fah, hett er fein herpliche fremb baran, unnb ohn ferner ruhmen , fprach er zu feinem Bold auff beffelben Landssprach: D wie Benuce, bas ift, wie ein fconer Befen fur bie bofen beifige Bramen ? Daber wurd barnach bas Land allzeit Beauce ober Bog auffe genant. Aber gur Abendzech muften fie fich mit Bebbboren behelffen: Daber noch auff ben beutigen tag bie Jungheren beg Lands Benbbur unbergechen, und befinbens ben ihrem guten Wein febr gut, vnb fpepen nur beg beffer barvon. Dann ihr wißt, bag Korbelfraut groffe frafft, bie Leut zu veranbern bat, alfo bas jene Fram ihren Mann, ber fonft einen beb ihr fand, vberreb, er bett Rorbeln geffen, weil er noch einen ben ihr fab.

Leglich ländeten ste zu Parif, allda er sich zween ober breit tag von der Reiß erquickt, vnd kreut gut Leben mit seinen Gefärten führet: Auch folgends fragt, was es sur Weise Gelehrte Leut da hette, vnd wz sie sur Weise Gelehrte Leut da hette, vnd wz sie sur Weise Gelehrte Leut da hette, vnd wz sie sur Weine kin Statt kommet, fragt nach der Kirchen, so zeigt man sim das Mumenhauß. Alsobald sicht man eim an der Nasen an, was er im Schilt führt. Aber rahtet, was ist diß, einer geht hineln, die andern zwen bleiben herauß henden? Ist kaum ein kluppen Schlüssel: Ha, was geht daß Graff Egon an, ich schiß drein, wann ich ein Armbrust hett. Laß mich ungeheit, ich muß ein Nonn werden.

# Das Zwangigfte Capitel.

Bie Gargantua ben Parifern seinen Billom gab, bnb bie groffe Gloden von vnfer Frawentirch nam, barauf ein groffe Disputat tam.

Etlich tag nacher, als fle fich wiber von ber Reiß mit Rebenfrafft erfrafftiget gehabt, gieng er mit feinem anhang bie Statt ju beschamen: ba lieff gange Welt zu, ibn mit groffer verwunderung zu begaffen, baf fcon Trofbublin, welches einen Rerles mit bem Spieg bett binweg tragen mogen: Dann baf Bold zu Barif ift fo narrifch, fo Fagenthurlich, fo Futspigig, fo Bunberfigig, fo furmigig von Ratur, bag ein Gaudler, ein Quadfalber, ein Ablagframer, ein Maulefel mit Cimbalen vnb Schellen, zwen Balgende Weiber, ein Teutscher Lat auff bem Ropff, ein blinder Spieler auff ber Straffen, mehr Bolde folle famlen, als ber beft Evangelienprediger: bann bie Regel gilt ben ihnen: Ift es nicht beffer, fo ift es boch fconter, fagt einmal ein Blinber, zeigt ihm bie Fram daß Loch fürs Liecht.

Derhalben giengs vnserm Gargantua allba auch also, bann sie trängeten ihn also sehr, bag er getrungen ward, sich auff ben höchsten Thurn Nostre Dame zu steuren. In bem er nun beg zu laussen kein end, vod so ein große Welt vmb sich sahe, sprach er vberlaut: Ich glaub, das diese vnstäterlin vnd Liartpastetlin gern wolten, daß ich ihnen hie meinen Willsomm zahle, vnd daß prosiciat gebe. Seh ja, es ist billich, Behm Misenwadel, ich will jhnen den Wein schencen, aler nur Lachendes Nunds, Bar riß, vnd gleich den Botten also par reißen. Vieng bemnach an zu lachen,

ben Barchat zu reiffen, feinen Lat zu entpreifen, und fie fo Arotten und Ragenfenchifch zu befenchen, und zu beschmeiffen, bağ er zwehhunbert sechbig taufent, vierhundert achtzehen erfaufft, ohn Weiber und Rinber, bie geben brein. Ein anzahl ihren entran biefer Sthifchwamme und Biffefort burch bie Gulffganger ober vielmehr Läuffiger, ja gefchwinder bann ber Wind= fuffen Ind geflügelter Ferfen, auff Begafifch volante-Caballo. Als fie nun an bag bochft ort beg theils ber Statt, welche bie Bniversitet beißt, entfamen, und schwitzten, und schnauffeten, und hufteten, und fpeneten, vnb taum athem batten, fiengen fie an auff gut Barififch zu beten, zu Bluchen und zu fchweren, bag es Donnern mocht, etliche auf Born, andere Lachends Munds, per riso, weil mans also offenbar ihnen alfo Bar rif, ichnatterten, tabberten, flapperten und fchnabelten zusammen, wie bie Bogel, mann fle bem Garn entwifchen, vnb etliche gefellen babinben lieffen : Cachmary, Garymara, Scharifari, Scharifara, Hammira, Summira, Danberlo, Dunberlo, Retten für: Dag bich bie Sollische Darr ankomm, bas bir S. Asmus Saspel Die Darme verwirr: bag bir ber Schorbod ine Ding fchlag: Sammer pot Sepligen Creut, ben allen Benligen im Calender, man bat une lachende Dunbe. paris, gen Baben geführt, Parif man vne ben Botten, ja gar zerriffen Stumpff, bie Fafen fleben one noch babinden. Daber warb barnach bie Statt Barifi geheißen : welche zuvor Lucece genannt ward, wie Strabo melbet, lib. 4. Das ift ju Griechifch Welfiloch und Beigbaben und Schwargbaben, von wegen ber meiffen Bein und Pofterioren beffelbigen orte Stamen: Dann ale Barif von Eroja zwischen ben breb Framen ben Apffel außtheilt (baber noch ber loblich

brauch beß Steinaussgebens) sah er mehrtheils nach benfelben zwehen stüden, wie noch ber Beinschawer mehr: Dann an Fersen sicht man, ob eine mit dem Arf kan Zundel schlagen. Biel heisen die Statt von Luto, weils lauter Raatendten da hat. Aber vom Baradehß hats den Namen, wie jener sahrend Schuler die Bawrin auss dem Kropss ließ, als sie ihrem gestorbenen Mann Kleyder und Zehrung schieft.

Jeboch wie ben ftifftung beg erften Namens ein jeben auß bem gangen ombstand ber Barifer ben ben Sepligen feiner Bfarrruftung vnb reiffig fcmur, als ein andachtig Pfarrfind, find noch auff ben beutigen tag bie Bharbifer ale ein Bolck von allen enben ond Studen geflict von Ratur bendes gute Jureurs und Jurifien, Gotteachter und Guterechter, Barenfcheiffer vud Pfarrenreiffer, Die nur thren Luft haben ben Leuthen aufzuschneiben bund Saufer nibergureiffen, barumb beiffen fle Barenreiffer, find freche Paribes, bie in ben Tobten Achillem flechen, find Safen, bie umb ben Tobten Lowen bangen, unnb ibm ben Bart aufreiffen, baber fie heiffen vom Bart reiffen, find Depffelfpieler ju ernft, wie ihr hundefutt Baris, freffen bie Tobteff Sugenoten in Bafteten. Weil fle bann fo mutig mit Worten und Morben find, fo meinet Ivannis de Barraveo im Buch de copiositate reverentiarum, by fle auff Griechifch Parrhefler genant feben worben, als Farrenfrech mit fdmegen und pleten, ja par Efel und ein par Bagle in einer beif. fen Bierenpaftet. Dais borch Pareifer, mann einer bein flelfc in einer Bafteten eff, freg er nicht Schel-nienfleifc? Ich frag nur.

Rachbem nun gebachtes Seichbad vergangen, befah er bie groffe Glocken beffelben Thurns, und ließe fie

gar Harmonisch und wolftimmig jufamen lauten, und Salve quella barauff machen: Belcher flang ibm fo wol geftel, daß er gleich gebacht, biefe Rirchschellen und Schlittengloden mochten feinem Cammelthier an feinem Balfilin wol anfteben, fo bracht es auch etwas newes auf bem bab: Dann er wolts wiber feim Bat= ter beim fcbiden, belaben mit Getraib ond frifchen Baringen, die tein Spanische Schlänglin in ihnen hatten. That ihm auch alfo, bnb nam bie Gloden mit ihm in fein Berberg. Unberbeg fchlich baber ein Schundenkommenther von S. Tonigs Ritterschafft , welche nicht Seerauber zu Meer, fonbern Sawrauber zu Lanbt find, ftabioniret auff ber Samgarb berumb, ein Schweis nene Beut zu erjagen, vnb meint ibm vnnb feiner Saw flunden bie Gloden auch wol an, fo mochte man feint bepligthumbefelige Suitet, mann er Brieben flingelet, von weiten boren, und ben Sped im farnier erfdyreden, bag bie Befpen zu ben Ramet abfallen : berhalben wolt er fle biebifch entlehnen. Aber ehren= halben ließ ere liegen, nicht bag fle ibm zu beig maren, fonbern bag fle etwas am Gewicht zu fchwer wogen für einen Bruber zu ertragen : Bie ber Romifch Landberr Berres, ber alle Bilber nam, ohn bie Sanct Chriftoffel Triptolemaß, quibus pulchritudo periculo amplitudo saluti fuit, mer er nit ber von Burg: bann er ift gar mein gar gu guter freund, ich bett ibn fcbier genennt. Die gant Statt mar ber Gloden halb auffrührisch, wie ihr wift, bas bie Barifer bargu febr leicht geneigt finb, alfo bas fich frembbe Nationen verwundern muffen ber Konige zu Francireich groffer gebult, bag fie bie nicht mit geburlicher Juftici guchtigen, angefeben, bag fo groffe nachtheil baraug enfteben, wie Augenscheinfich, onb noch kein end da ist: Aber bet Teussel holt kein psinnig Sam, dann was nichts wert ist, gont man jhm ohn das wol. Doch geb ich etwas drumb, daß ich die Werckstatt wist, da diese trennung vod meuterepen, ja morderepen geschmidt werden, ich wolt sie in die Brüderschafft zu dem rohten hut in der Pfarr zur Kapenreinischen Gysabel wol nut machen: Dann gewiß, wann man die Cardines terra, die Erdhängel, nicht mehr schmieret, so werd ihr sehen, daß es der Welt baß gehen wird: Aber Ariolator Natriolator.

Damals, wie biß geschach, pflegt bag Bold hurnauffenweiß, Legionifch bnnb Belgenbubifch, burmifch ond flurmifch zusammen zu tommen an bem Ort, fo Refile genannt vnnb bamals (heut nicht mehr) Das Lulletifch (nicht Lutherifch, bann big tam bernach in Die Jacobestraß und unber S. Hugone Thor) Draculum ober Beiffagergeiftung mar. Dafelbft marb ber handel fürgebracht, und ber groß nachtheil, fo auß verwendung ber Gloden beforglich entflehen mocht, erwogen. Als fie nun wol argutirt, bie Ropff erfcuttelt unnb bie Banb barüber erflopfft hetten pro et contra, war ihm Baralipton entschloffen, bas man Die Elteften und Furnemften auß ber Facultet gu bem Bargantua folt abfertigen, ibm ben graufamen fchaben bon wegen ber verlohrnen Gloden fürzuhalten. Bnb vnangefeben, bas etliche von ber Universttet ibr boch befinnlich bebenden betten, bas zu biefent gefchäfft vielmehr ein Politischer Drator, als ein Sophist und Scotift zu gebrauchen wer, warb boch zu biefer Legation unfer Meister Ionatus Die Bragmado für gut ertant, benannt und gefandt, als ein gimlicher unverfcampter Janepitifcher Ignorant vnnb Theologant: bann ihr erfahret ja beut wol, bag es befto beffer in ber Welt fieht und geht, weil man Cangel und Can-

Das Gin vnb zwangigft Capitel. Bie Janotus von Bragmado ju Gorgellantua abgefertigt, von ihm die groffe Gloden zu erlangen, febr Schoffmannisch tont pranaen.

Meifter Janot von Braccamado auff Cefarinifd befcoren, von auten Sarboniften Baren beflepbet, auff Die alt weiß mit feinem Lyripipio und Achfelbruch, und ben Ragen wol antibotirt und eingewehhet mit Bollenfuchlin auß bem Bollhafen in ber Fagafch und Pfaffentafch, und mit Wenhwaffer auf bem Wenhftein und Reffl: Defigleichen mit fein Breviarifden und Tattarerischen Kemrbuchplein an ber Septen, aut fur G. Quirine vnfere Gurgelftofilingere Gnab: Ruget fich foldbergeftalt zu ber Berberg binben nach mit eim Begett und Nachtrab von feche ober fünff Ergungeschickten Deiftern und Bacemtufigen Rominarten, fein betrappt ond beschlappt nach allem Luft zu bem handel, boch etwas fauberer als jener Pfarrherr, ber brenntal ins Rat fiel, ebe er bie Rirch erreicht, und barnach gar gur Rirchen binein plumpet, als ob G. Baulus vor Damafco nibergeschlagen wer, wie er es ungefehrlich vergliech, ond die Bawren bat, baf fle auff Mor= gen wiber tamen, ba muft fiche predigen laffen, ond folten fle bie Beftilent auff ihre Ropff haben: Alfo war es auch machtig mit vnferm Janotto verfeben, wie ein Dorff mit eim unfinnigen Pfaffen, und ein Statt mit eim folgen geitigen Predigfauten, es bett muffen ein bepllofer Teuffel fein, bem er ein Geel entführt bett, vnb gewiß ein blinder Bratenwender, bem er ein Praten geftolen bett.

Balb zu bem eintritt erfah fle Berr Chronwert Lobfunb, vnb erfchract gleich, ale er fie alfo entftalt fabe, wie ein Spinn auf eim Läglin, ond meint, es weren etwan Sinnverrudte Nafinachtbuten, Die in ber Mummeren glengen. Dann er fannt noch bie Barififche Superpellicia, vnb vieredenbe Klofterleiblig cornuta und Pfrundbrot auff bem Ropff nicht. Ja fie fanten fich auch felber taum wie Rarr Lobetin, ba er einen newen Rod an bat, ond unberwegen jeberman fragt, ob fie nit ben Löbelin gefeben betten: Gist fill, fist ftill, fagt jenes Schultheiffen Fram im newen Schurt und Rurffen ju ben Beibern, Die ju bem Evangelt auffftunden, es gebendt mir auch, bag ich ewers gleichen mar, bnb bie Mollplon bieg: Alber fagt jest nicht mehr, mas ich mar, fonbern mas ich bin: Es geht mir auch wie fenem Schulmeifter, ba er Dift auffuhret, ond ein Stimm vom Simmel boret : Achaci, Achaci; lag bein flopffen fein, bu bift zu hoberem beruffen, bu folt auß eim Rafenfanger ein Bafenfanger mer-. ben, mann es ichon Groppen weren. D wie bin ich meinen herren fo ein werther Mann, fle laffen mich nimmer mußig gehn, Fram bu haft ein gemachten Berren: Es foll bich woll etwas batten bag ich ba fig: 3ch bin auch ber zehen einer, es fehl mir bann ber Daumen. Wolan febb ihr bann gefeffen, fo fteht ein weil, geb Gott, bag ihr bag Pobagram am anbern Sug auch befommet.

Darnach befragt sich Ehrenbrecht von Thugenbsteig bet einem auß bem Nachtroß ber steben Faulkunstlichen Meistern, auß ben Furhaufflesen, was biese Mommeret beger, ein Mumm ober Unbschant, die Steg hinab, ober hinauf? Da antwortet ihm ber Chorista, ile weren ba von wegen ber Glocken, baß man ihnen

bie wiber gebe.- Abbald er bas verftund, lieff er flugs hin, bem Gargantua die Newzeitung zu fagen, auff bag er sich wiß bernach zu richten.

Alebald Gargantua beffen verftanbigt, nam er gleich auff ein felt herrn Rundlob, funft genant Bebnetrafft, feinen Braceptor, Boldbulb von Rrangwick, felnen hoffmeifter, Bolbinan Rampfffeib, feinen Boliatifchen Waffentrager und ben Wolbegeift. Berahtfchlagt fich mit ihnen, was bebb zu thun ond zu reben wer. Da befcbloffen fie all einmutiglich, bas man bifen Glodewerbern jum pott, jum pott, jum pott auffbließ, ben Billtom fürftellt, ond einem jeben mit eim magigen glag arreftirt vnb fle recht wol fauffen ließ, Dann wer einen Rinbelen will, muß eim auch framen: vnb gewiß, es ift ein groffe funft lachen gur Gefellfchafft, weinen gur Anbacht, reben gur notwenbigfeit, fingen zur tröftlichkeit, fchweigen zun gebanden, ichlaffen gur rub, auffftehn gur Arbent, trinden aur durftlichkeit, und außsauffen zu gefelligkeit, alfo erlangt man bie Lucernifche feligfeit. Vitam quae faciunt, etc.

Damit auch der alte Scheiffer und Bufler Bruchmatt, beg Murners von der Gauchmatt Better, sich nit vberheb, als ob man auff sein Raß ansehnlich Anlangen, die Kirchenthurnschellen hett wider geben, befahl man zu forderst, daß underdeß mein Safftiger herr vom Bruchmatt einguß und einsursselet, man den Stattvogt, den Rector der Facultet, und den Pfarrberr beschietet. Und ihnen, ehe der Ehrwürdig Liripippisch Sophist sein Commission anbrächt, die Gloden vberlifferte. Und gleichwol nachgehends in ihrem anwesen seine schoue Red anhörete: Dann man sah es ihm an, daß er mit etwas schwanger gieng, also strost

er ben Bauch, plappert mit dem Maul, spielt an ben Haften, vnd Reuspert fich mit allen Arafften. Mat haft ein hembb an, so wisch mein Schnuder und Strauchen dran.

Diesem nun angelegtermassen, ward ihm auch nachtommen, vnd nach dem die obenernante erschienen,
ward der Formularredner in den mitteln Saal geführt,
da steng er an, in Hustender vnnd Rausperender gestalt zu harangieren vnd Narriren, wie folgt im nachgehenden Inhalt, daß ein jeder seinen Husten an allen Enden halt.

Das zwen und zwantigft Capitel.

Des Mesters Janoti von Pragamada Red an Gargantua, vmb erlangung ber groffen Gloden, vnb ein new par Soden.

Eben, Ben, Bem, Mnabies Gnabherr Bnabies. vnb vobis andern Onad Jundhern Chen. Warlich per Doum, es wer gar gut, bas E. Burbe uns unfere Tintina, Tintina, Tintipablische, bellenbe, billenbe, bollende Riedwofaunen, ober ohn Sigur gu reben, vnfer flangenbe, flingenbe, glungenbe, globri Gloden, fampt bem einhangenben fcwebe fcwengel wiberumb auftelten, bann fie thun one leiben wol vonnobten. ben, Chen, Bafch, Chratafch. 3br folt miffen, mir haben wol etwan gut Gelt, welches vne bie von Lonben im Caborland bafur anbotten, abgeschlagen; fo betten wir auch wol ein ftattliches mogen haben, von ben von Burbeo im Brierland, welche fle fauffen molten von wegen ber substantisicflichen Qualitet ber Elementarifchen Complexion, welche in ber Terreftritet und Berbigfelt ihrer quibbitativifchen natur intronificis ift,

bie wiberwitterig Woldenfeuchtigung und Lufftgefpenfte turbines und Sagelung von unfern lieben Labfaligen Reben zu extraneffren und aufzubanachtigen : Alber gleichwol in ber Barbelt nit unfere Reben, jeboch bie nabe beb in ber nebe: wir behelffen vne mit ben Rachbawern. G. Beighett weiß wol, mit ben Nachbawern foll man Saufer auffführen, wie man ben ben Rloftern Rinber auffzielet. Nun bona fide, certe sic; bie gebachten Reben fonnen propter Rithmum freus guten Wein geben, wer fchab, bag fle erfroren, man folt ihnen ebe hofen und boppel Socken angleben : Doch cum protestatione für meine. Warlich verlieren wir bag Weinmuß, fo verlieren wir alles, Dut und Gut. Wann ibr uns aber bie beplige Thurnfchellen fampt ben eingefügten Crepitaculfchwanten (bann ohne biefelbigen weren wir boch Leut ohn Gelaut) wiber auftellet, fo tonnen wir mit Bertrennung vid Erfcutterung beg fcredenben Bagelraffelten Gewulds unfere Rebenfelige vor ungemach friften : Binb ich, ber ich bie ftebe, Befter, fteiffer Jundberr, gewinn mit meinem Reben ober Barangiren feche Baringeftangen mit Burft, beren mir jebe bremmal vmbe Mant geben foll, ond ein gut par Schuh, vnb ein new par hofen, bie mir Barlich wol an meinen Fuffen fo befommen werben, ober bie Subler, fo mich hergefchidt, werben mir ihr verheiffen nit halten. Do ben Gott Domine Jundberr, ein gut par Schuh und new Gofen von zopffigem Rollenthuch ftehn nit zu verachten, et vir sa-piens non abhorebit eam, fagt in illo passu Ecclesiastes, wann ihr ihn habt, ich lag ihn erft geftern bort in puncto medicinne. Sa, ha, es wer tein gut par Schub, bere nit wolt: gewiß, ber fle begert ber mangelt ibr. Dan foll bie alten Schub nit

binwerffen, man hab bann newe, bag weiß ich wol an mir, wo mir ber tred in bie Schab tringt. Setht, Signor Monfieur Gentilman, es find achtzeben tag, daß ich an biefer mublichen Reb hab metagrabulifirt, und getawet, und gerafpelt rigige und Reubige: Dach ich nichts guts, fo ifts beren fculb, bie keinen gefcidtern aufgeschickt haben: Imputent sibi: Ihr werb meiner wolmeinenben Ignorung zugeben , bamit ich mit bem Apostel fagen mög: Ignorans feci, propter quod Misericordiam consecutus sum. Mber ad Rhombum: Dein ich bitt, baß wir vufere Gloden fampt ihren Ribffeln haben mochten. Reddite quae sunt Caesaris, et en quae sunt Dei Deo: Ibi jacet lebus in pipere: bann ich weiß fowol als wolbart, wo bie Rat im Baw leit. Da ift man ben Teuffel im Rauch am gehlen Montag, und gibt pinguem popinam. Auff mein Trem fampt Diefen breb fingern, bamit ich manchen Relch gefegnet hab, herr Domine, wann ihr ben mir gu Racht effen wolt in camera ben bem Sadertaufffrifam, charitatis, nos faciemos bonum Cherubin et Geschirrium. Ego occidi unum porcum, et ego habet bonum Vino et tria Oves. Aber von gutem Bein tan man nit reben bog Latein, et ego solvam Zecham. Videte, molan, de parte Dei, ben Gott umb Gottes willen, date nobis glookas nostras, nostra Tiatina, Tiatina. Sie find unfer Rirchentrommeten, bamit unfer Rirchentrommeten, bamit vnfer herr Gott ju Boff blaft, wie mein Taubengramer Braceptor Dubalt barvon rebt, bag fie anftat ber Shallhomer, fo bie Juben auffe Ballpofaunenfeft branchen, tommen weren, ut seribit Reverendus Knapfellus in Manipulo florum

claustralium nit furum: Wie es ber Reger Didels Rug außtegt im Buchlein de Triplici funiculo vehiculi Ecclesine. D thet ibm einer bas brepfache Gefehl bnb Weftrick omb fein rufigen Balg, er wurds fulen, wie ftard es wer, obs ein fold Felbglod ertragen mocht. Bnb ift bannoch ichier war, bas Die Bofaun am Jungsten tag werb ein groffe Glock fein, baran alle Engel fturm leuten werben, bnb bag Sepl baran wird von entel Barfuffer Corben, fomie Die Imobelepter fich in himmel erftreden wirb: autore Mulocollo in Cribratorio Alcorani. Sect. ba ich schenct und vbergeb euch von ber Facultet ein Sermones de Vtino, bas Vtinam for vnfere Gloden wiber gebet. Vultis etiam Pardonos et Mblag? Per Diem apud Deum vos habebitis, et nihil payabitis noch zaletis. D herr Domine, Glocke dona minor nobis, Bos verben blut, est bonum Vrbis. Biert es wie ein Gfel ben Rosmard. Die gante Welt behilfft fich bamit. Aber wir gieben bie Rub, ihr eft bie Dilch. Jeboch ifte beffer, iht est die Milch, als die Ruh, bann affen ihr bie Reben, fo trinden wir nie. Beffer ein Lauf im Rraut, als gar fein Fleifc. Ja ad nostras res, ju vnfern raffen Raffen beffer ein flein Gelaut, bann tein Belaut. 3ch bore boch lieber groß, bag macht mein beifferigkeit in Ohren: boch weiß ich nit, wie ich bas groß Gelaut horen werb, wann ich ftirb: wtewol ich als ein Catholifcher nit gern ohn Gelaut flirb: boch baß fle mich nicht schreden und weden. Beboch ich fchem nit mehr bann bie Teuffelischen, Bertholbischen Buchfen, welche Canon beiffen, bann feither fle aufftommen, entfteht ein groffe Glodenverfolgung, man fcmelbet fle Maurbrechern, Ja ju Brechern vufer Ca-

nonischen Recht und aller Glodenfrepheit. Non din vader bene, mann es also wattet. Dann wie Speculator im groffen Buch Ceremoniale Ecclesiae fchreibt (3ch fuchts erft geftern im Repertorio) fo find bie Gloden ber Bfaffen Buttel und Stattbotten, bie ben Leuten gum Opffer gebieten: vnb wer fle angreifft, begeht boppeln Rirchenraub: Vnum mit bem. bağ er gewehhte Buttel angreifft, soçundum illud Nolite tangere, etc. Fürs ander, quia in loco sacro. Thut ers am gewehheten Ort. Sed tamen, si vales, bono est, wann sich ewer Jument und Lethhengst (he, ben, baß ibm baß Glockfewr in Leib schlag: Casch ben) wol besind, besyleichen thut auch unfer Chrwurdig Cherubinifch Facultet, quae comparata est jumentis insipientibus, et similis facta est eis: Psalmo necio quo, weiß nicht wo, fonft fteht es wol auff mein concepierten Bapprat babeim begriffen, barauff beruff ich mich et est nnum bonum. Afchilles, Frofch im Bauch , Depffel in ber Afch, Ben, ben, eben hafch, bie Memori will mir fcbier in caducas gebn: Eben Bfui ber flug, fle wollen mich erftiden, Blatsch: luvonalis, auß: Run es tompt mir. 3ch wills euch ftattlich bewären, bag ihre une geben folt: Ego sic argumentor Jungherr Respondens: Omnis glocka glockabilis in glockerio glockando glockans glockative, glockare facit glockabiliter gloekantes. Parisius habet glockas: Ergo glüch. Ha, ha, ha, bas heißt narrirt, bas heißt parlirt. Es ift in teotio primo im Dariy ober anderswo. Ich tonts auch auf Canonifchem Recht probieren, aber bie allegationes find mir aufgeschwigt, Canon non enno fans nit mehr. Auff mein elenbe Seel

ich hab gesehen, by ich ben Teuffel angeftelt mit arquiren und bisputiren: Aber jegund fan ich nichts als abermigen und gudguden und in ben fchnattergallen glud gluden und ben leuffigen Seffel zum Tifch ruden und ben fünfften gipffel am Sad fuchen. Beaund befompt mir nichts beffere, als gut Wein , gut Bett, ben Ruden am Ofen, ben Bauch bebm Tifch, ben Schemel unber ben guffen, und ein tieffe Schusfel. Dag ibr wißt, es gebet noch wol, wann fcon ein gang Dorff verbrennt, und nur bag Pfaffenhauß auffrecht bleibt und mander verbamt ben Safen, mander faum daß Dug. Doch beffer im Suppenrauch, als im Tobtenrauch. Beffer, bie band gittern eim vom Erinden ale vom Benden. Gin guten Schaffer geb ich, ich lebne mich wol an, aber ich mußt auch ein guten hund haben. Nun, nun, zum text, zum text, Dein Maior ift gehort, folget Minor cum Conclusione, Ben Domine, ich bitt G. Multificent in nomine Patris et filii, et Spiritus sancti, Amen. Das E. Gratiofitet vnd Gnaben uns bie Suverimpenbeng unfere Tempele wiber zuweise, bann ohne biefe vberhangfamteit bieß fonft unfer feiner Supe-rintendons, Die lieben Rirchenthurncimbaln halten für one Bacht und fuperintenbiren, wir verfchlieffens fonft offt, nun ift auch billich, bag wir zu biefer noth einmal für fle Superintenbiren, machen und acht haben : Bun opffern find fle vnfer Fürsprechen, wir muffen einmal auch ihre Finsprechen vnb Oratores fein. So gebt vne nun vnfere Glodenformliche Bachter vund Superinden tint tint tint tent (Beb, fan ich auß bem tinnenben, tonenben Bengbenglingifchen langententlingifden Ramen nicht fommen) Superintenbentliche borfprechen: Unfere fromme Rirchenbuttel, sampt ihren anhangenden oder impendentirten Zungen, dann ohn dieselben schiß ich den Fürsprechen ins Maul (vor E. Reverenz mit Reverenz zu gedencken). Ind dannoch besser, wir haben Glocken, als daß wir ausst Türckisch ausst die runden Moßquektirchen müsten steigen, vod Kinger in die Ohren stecken, vod daß Maul ausstrecken, vod den Leuten zur Kirchen russen, daß tracht. O nein ad patsbulum cum iilis. Wir begeren vosere Glocken: Und diß ist vosser Rachslang, Glock, Glock, vod Gott behüt euch vod vonsere liebe Fraw vor gesundheit, Commendier euch hiemit aller Apostel Prinzen, meim lieben Herren S. Ishann, dem Theologo: Uni vivit et regnat per omnia secula seculorum. Amen. Heh, haschessach frach garenhasch: Bog Longins Spiß, die Muckwill nicht heraus.

Nune probo. Veruntamen, enim vero, quando-quidem, dubio procul, aedepoll, quoniam, ita, certè, medius fidius, eine Statt ohn Gloden ift wie ein Blinder ohn ein sedelle, ein Cajarit und Saumfattel, ein Ruh ohn ein Schelle, ein Lazarit und Leproß ohn ein Malgenschlätterle? Derhalben wöllen wir nicht, bis ihr und unser geläut und Glodenbuttligseit widergebet, nachlassen, euch nachzulaussen und nachzulaussen, wie ein Blinder, der seinen steden weslohren hat, und zu schüttlen, wie ein Esel, der keinen Saum hat, zu muen wie eine Ruh ohn ein Schassischell, zu betteln wie ein Aussetzer.

Videte mysterium. Die Griechen, wann fle ihre Bferd wolten gewehnen, baß fle zufunfftig bes wefens vnnb getummels in Rriegen gewohnt weren, so Schellen und Lutten fle ihnen mit groffen Cinibeln unnb

Gloden für ben Ohren: alfo auch wir, will man vns willig haben jum Chorprellen, fo muß man vne bagu vor Schellen. Beut gewehnet man bie Pferb mit bem Befchut, vertreibt auch (wie ich bor, bann ju erfahren war nie mein beger) Wetter bamit. D meiner Rirchen nicht, mein Sauf ftebet gleich barneben, fle vertreiben bas Wetter, bag bie Rirchen weber bescheint noch beregnet werben. Gin sonberer Latinister ober Latinifator, ben bem Spital wohnhafft, fagt einmal, und beruffet fich auff ein Taponnus, ich irr, ich irr, es war der Bontanus, ein Weltlicher Secularpoet, er mocht wunschen, bag alle Gloden Febern weren, und ber Schwengel Fuchsschwange, weil sie ihm bas Debifch Gefchut im eingewend bes birns verurfacten, ond gar Stul ond Band barinn verrudten, mann er feine Carmini formliche Berf folt fcmiben. Aber Bfui, Pfai, pi aus fcheiffact, bann er warb ju eim Reger etant, turpumb Bft, ich hab bas Daul mit ihm befchiffen, Ben, drafc. Wir brauchen ihn wie bas Bache, wie die alten Juben bie entlehnten Gefäß ber Egpptier, fonft diabolus teneret lucem, wann mans wolt in Lehmen truden, Ja, in bem Dift von Rauburg, welchen man ju ehren braucht, vnb an Schuben in Die fconften Genrach tragt, vnb am Sontag auffpfantt wie ein Braut von Schwollen. Dann es ift ein groffe Ballfahrt auff S. Lamprechts Dift, ba bie Ruh zum Behligtumb schellen, ibi est bonum pro caseis ire, et in simul bibere bonam positionem ex flasconibus. Dann es thut ben Bferben wol, wann man ihnen barzu pfeifft. Alfo wann man einem bargu Leut und flingt, und fingt, ber Ronig trindt, fo machte, bag man noch fo wol folingt. Deb wolauff, ben Tifch auff : Chrafch bembaich. Bab ichs

nicht wol getroffen, so langt mir zu trinden. Hemit sest sich der Gesand Deposant nider, vnd reuspert sich noch neun und zwanzigmal darzu, sprechend: valete et plaudite: Calepinus rocensui. Ift das Spiel schön und gut, so reuspert euch hell und lut: Mein Adberichkeit hat sich schon gesett: vestrae reverentiae wollen gleichfalls gedeckt sehn, Varsuf, Baubts sallen die Flüß, Chen, Chach, Chasch, Chrasch, Prasch, Blatsch, hisch, zisch.

Das Drey onb zwangigft Capitel.

Bie der Sophist seine Burft sampt eim newen par Sond vnd Strumpff davon bracht: Belche einen schweren Procest wider die andere Meister vervrsacht.

Der gebacht Sophistisch Rebner Berr von Bruchmatt ber faum fein Reb geenbet, ba flengen Runblob, Gulbvold vnb Bolgeart alfo an zu lachen, bag fie meinten, Leber und Dilt folt ibn gerfprungen fein, nicht anbere als Craffus, ba er einen behobeten Efel fab feine gleiden Munde bifteln fcblemmen, ond ale Bhilemon, ba einer ein Maulthier fab die Febgen freffen, die man au bem Mittagimbis für ein anber Maul bett gubereis tet, ber auch alfo lacht, bag ihm ber Beift auffgebenb Reftel zersprang. Ober wie bas Framenzimmer bes Blmifchen fartenben Legaten lacht, ba er ben Furt bieß herumbher gebn: ihr finde in Bebele Bibel. Siegu fieng auch Meifter Janotus von Mattbruch weiblich an gu lachen, eben fo febr ale fle, bag ihnen bas maffer in ben augen geftunb, burch bie befftige erregung ber Subftant bes Girne, baburch bitfe gaberliche Feuchtigfeiten ausgetrodnet vnb ju bem Besichtlichen Glieb ober Optischen Rerven aufgurinnen getrieben worben. Damit VIII.

fle fein augenscheinlich ben Gerachtifenben Democritum und Democrytisenben Gerachtum anmaseten. Dann es stedt viel Fremb in ber Weinkanten, mehr als im Gauckelfact.

Als nun die Storchen aufgelacht, berathschlagt sich Gargantua mit seinem hoffgesind, was zu thun set Da gestel bem Ruhmbrecht von hoben Lobsteig, daß man diesen schonen Redner wider ober ben Bein schiedet, bem er abgefagt bat.

Bnd weil er ihnen bannoch auch alle kuryweil vnd mehr lachen gemacht, als alle Wigboldi und visonasi, so erkennten sie, daß man ihm die stangen mit Würst, in seiner Chrwurdigen Red gedacht, zustelte, sampt eim par schuh und Hosen, dreihundert Fubern Brennholges des alten Lastmessens, fünst und zwenzig Fubern. Weins, ein Bett mit drepfachen Decken von Sanffedern, ein burchlöcherten Fußschenel, wie viel aus der Kursner-laub zu Strasburg stehen, sampt dem Kolhafen, der darunder gehört, und ein ziemliche weite Schwäbische tiesse Schussel, welche stud er zuvor in seiner Red gefagt hat, da sie nothig zu außbringen seines alters weren.

Solches warb, alles, wie es ber Raht beschlossen, vollbracht, ohn baß Gargantua zweisselt, man mocht nicht also aus ber ftatt ein gerecht gesäß für seine Abeliche Broport gehaben. Auch nicht errahten, aus welche weiß sie bem Legaten a Latere vom Zigelbach wol anstünden vnd gezimmeten, entweder aus Mantingalisch, welche ein Fallpruck ist für den hindersten Wächter besto besser zuschissen: oder aus Seelandisch, Bottsagerisch vnd Schissennisch, gut für die räubige, vnd sonst dem Zenstewerlein vnd gesaßstünupsselm mehr raum zu geben, oder aus Schweitzerich, das Geschirr

warm beh einander zu halten, vnd glatt anliegig zu zeigen, daß man wol bestdelochet ist. Ober aus Stocksstischschwäusenart, aus sorg, die Nieren zu erstocken. Ober ausst Caracosisch vnd Gasconisch Hauß dauß darinn zu halten. Ober ausst Spanisch vnd Heerpaucksch, Bieh darinn zu ziehen, vnd für ein Postäussen zu brauchen: Dann er wußt, daß er ohn das zu seiner alten thoritet keine Landsknechtische Hosen trug, sonst mochten ihn die Hund an den Botten halten, wann er ins Aloster gieng vnd stieg, oder die Hecken die aussgeblasenen Hosen, wie die Bawrenkuttel für ihr recht ansfordern, auch kein Braunschweiglich Plassbalg, Sachpfeissen vnd Schmalzhässen, Dann sein Orden war: Euntes docete: Wann man auss der Gutschen terminirt vnd resonwieret.

Derhalben that er, wie ber Eurdisch Rehser Selim, welcher, als er aller Rationen Rleybung hett mahlen laffen, und an ben Teutschen und Frangofen fam, muft er nicht, was er benfelbigen für ein Lat machen folt, berhalben ließ er fie nadent mablen, bnb ihnen ein Ballen Ench mit Glen ond fpieffen auszumeffen geben, barque moditen fle ihnen las bub gefag machen, fo wunderfundfam und fo veranderlich, wie fie immer molten, bann ber Teufel mahl ober fchreib biefen fundfdwangern Rleybfuhrirern vnb Gofenquartierern ein Formularbuch von Alepbern für, wie man wohl heut ben Mitarijs fürkawet und fürspepet: Ja wie ble Cangelarmel ber vnformularigen vnb vnconcorbirenben Welt beut Bebetformular vorgefchrteben. Darumb weil Bargangumal biefem herrlin teinen Bbergug gu feim Lepft wuft, gab er ihm Burguttbifcher Glen mol gemeffen fieben weiß Tuches, bas mocht er nach bem Mobel feines Leibs verkleyben und farben, wie er wolte, die ftumpff oben ans Gefäß, ober unden an die Schuh.

Das holy warb ibm von ber Bunfft ber Rerthelgieber beimgefertiget, fo trugen Die ploen Deifter in artibus bas Duffar und bie Burft an ftangen, wie bie Schufter zu Mard, im Trab und Triumph baber, baß es fabe, als wann ben Deber von Londen einfebet, ober unvergliechen, einen Dieb zu feiner letten Erhöhung geleptet. Aber - Deifter Janot von Bruchmeib trug bas Tuch allein, vnb prangt baber wie ein Dos am Rolmagen. 218 big einer aus ben Dagi= ftern fabe, genant Jober Baubenfchlappius von Babowiler, zeigt er ibm an, wie biefes feinem Uratorifden ftaat nicht gezimme, fonbern es einem unber ihnen gebe. Sa, fagt er, Janotue, Efel, Efeletopff, bu fcbliffest nit in modo et figura. Seh ba, wa zu einem nut sind die suppositiones, et parva logicalia: Pannus pro quo supponit? Confusé. Antwort Haubenschlaup, et distributivé. Ich frag nicht du Efel, sprach Janot, quomodo supponit, sonder Pro quo: das heißt pro Tibiis meis. Und berhalben will iche egomet tragen, sicut Suppositum portat Appositum. Bind ob du fcon bie Bratwurft trägft, ift boch baffelb bas Concretum, bas ift. bie Burft mein, aber bas abstractum, bas ift, bas vberzogene Leberle, bein. Ehom, bas ift aus einer anbern Schmidten: Alfo bracht er heimduckifch mit feim Supponieren und Abstrahieren ben Blunder beim, und bett bie Sund gu Befarten.

Aber bas best war, daß dieser alte Suster kedlich in offenblicher Bersammlung und Audient zu dem Maturin, in der Sorbon gehalten, noch einmal seine Burst und Hosen fordere. Die ihm doch gleich Perempto-

rie worben abgeschlagen, weil er fle vom Berrn Barfantenvoll einmal für allemabl bat empfangen, Laut ber Information barüber auffgericht. Dagegen replicirt er, bag folche wer von Gratis ber, und aus bes frembben herrn gnabiger Frengebe : burch welche fie barumb nicht ihres Berbeiffens weren relevirt und entschlagen. Dig vnangefeben, ward ihm zur Antwort, bag er fich eines billichen Bernug, und nit ein Bettlermentlein, noch big von ihnen gewertig fen. Bas ? billich fagt Janotus Lammatt, Billichkeit gilt boch nicht hierinn : ibr fcelmifche Bogwicht, vel die, Erpverrather, ex nunc, prout ex tunc, ihr fepb nicht eine Camtrede werth ; auff bem Bergotte Boben find nit argere Lauren als ibr fenb. 3ch weiß es nur zu wol, ich tenn euch, wer euch tennt, ber taufft euch nit. Richt bindet vor bem Lamen : 3ch hab folch Buberei auch mit euch getrieben, ich tann bem Dieb bie Band im Sact erwischen. Benn beiligen Dilly, ich will ben bem Ronig euch bie Strew machen, ond alle bie argliftige Bubenftud, bie ibr bierinn focht ond bruttelt, entbeden. Bnd da wett ich, daß ich Auffetig werd, wann er euch nicht alle Last lebendig do kacto verbrennen, als Florenter, Berrather, Reger und Berführer, als aller Tugenb und Gottefeinb : ihr Gottebieb und Gotteverrabter, et salvo fure addendi, Mit Borbabalt, folche Titul zu beffern und zu mehren. Auff folche Bort rufften fie alle Blasphemavit, und ftelten baruber Articlel wiber ibn. Er zu feim theil vnerfchroden, citirt fie ad instantiam, ond fest ihnen einen Tag. In Summa, ber Proces warb von bem boffgericht und Parlament angenommen, ba hangt es noch. Die Magiftri noftri gelobten, ihre Rod nicht ehe auszuburften, noch ihre Lauf abzuftralen, hingegen Sanot

Mattlat fampt felm Anhang bie Rafen noch ben Arfi nicht ebe zu wischen, es feb benn burch einen endlichen Spruch entichieben. Bon biefem Gelubb an find fie bif auff ben beutigen Tag Laufige und ropige Unflater geblieben : Dunn bas Dolloffich Rammergericht bat noch nit alle Allegaten und Brobaten in defectum, und passus dubios recht ergrabelet unnb erftrabelet. Das Brtheil foll auff nechfte Griechische Calendas, bas ift, auff ber Juben Chrifttag, vnb ber Genffer Liechtmeß ausgesprochen werben. Wie ihr bann wift, bag biefe Rechtstlugler mehr als bie Ratur tonnen , und wiber ibre epgene Articful thun. Dann Die Articfel ber Barifffchen Schul, baraus bie Barlament erfest werben, lauten, Gott allein konne vnendliche fachen machen: Die Natur mach nichts vnabfterblich, fonbern allem, bem fie ein anfang gibt, bem geb fle auch ein Endfcafft: Nam omnia orta cadunt, etc. Siegegen Diefe Dautawer, Mudentamer, Ramelfchluder, Bauferfcbluder, Goldvernagelte Bungen, Die Recht fbrechen, nicht recht thun, Salffturger guter Borter in Barin vom Buteo , Die Liebhaber ber Rubricpfennig, ber Berren de Auri curia et de Terra rubea : unb fonft Jacobs von Beutingarus: Und Saturnifche Beifenfreffer machen bie Broceg und Rechtfertigung ben ibnen anhangig, vnb nimmer abhangig noch abgangig, fonbern je mehr zugangig vnnb verlangig, vnenblich und pnabfterblich. Damit fle bes Spartanifden Chilone Spruch, ber im Delphinischen Tempel ju Gebachtnuß gebenliget ftund, beftattiget baben, welcher laut, Die Armseligkeit feb bes Processes und Rechtfertigens Gefärtin vnb Chegemahl, vnb alle Rechtfertiger feben armfelig, ober werbens. Dann viel ehe erlangt ein end folder binberftelliger Ganl leben, als bas Recht,

welche fle surgeben. Bas hilftes alsbann, wann der Kopff ab ift, daß man den Qut halt? und daß man den ausgelaussenen Wein mit Meel ausstrocknet, wie der Türck vor Siget die Psitzen mit Wolfsicken. Gemahlte Bögel sind wol gewiß zu schiesten, aber nicht zu geniesen. Was gehft auf Stelzen, daß der Stumpfsschonft, und fällst gar in Treck? Meinst, die Leut sehen Kahen, weil sie haar am Bauch haben.

Das Bier vnb zwanzigft Capitel. Bon best Gargantua ftubiren, nach feiner Sophistischen Lehrmeifter Anführen, vnb wie ihn fein newer Praceptor Lundlob barvon thet abführen, vnb bas anführen.

Als nun gebachter gestalt die erste Tag mit kundt-schafft machen zugebracht, und die Gloden an ihr Ort wider gelieffert worden, erbotten sich die von Paris, unserm Gurgelstroßa zur Danckbarkeit für die bewiesene Ehr, sein Leibvieh, als lang er wolt, zu erziehen und stuttern: Welches er zu Danck annam: Darauff schickten sie Kutter und Proviant genug in den Forst von Biere: Ich glaub, er seh jehund nicht mehr vorhanden.

Nach biefem nam ihm Stroffengurgel ganblich in stinn, nach bes Rhuniprechts Kundlob Brthes und Difecretion sein studieren anzuschien. Aber Rhumlob, sein Lehrweiser, verordnet, daß er sich noch zur Zett seiner alten Weiß und Gewohnheit gebrauchen soll zu ersehen und zu spuren, durch was Gelegenheit in so langer Zeit seine alte Zuchtmeister ihn also zu eim ungeschieften Fragen gemacht hetten.

Derhalben erzeigt er Burgelftrof bes Rolers Glauben, nemblich, bag er wer wie feine gewefene Buchtpfleger, welche wie er, bas Pflegfind, waren bifpenfirt, vidtirt, vnd theilet seine Zeit solchergestalt aus, daß er ordenlich zwischen achten und neunen kein Ruh im Bett hett, es war Tag oder Nacht Dann also hetten ihn seine alten Zuchtregenten underwiesen, unnd dazu den Spruch angezogen, da David spricht: vanum est vobis ante lucem surgere. Darnach wann er erwach, gumpet, bliget, strablet, genlet, rammlet und hammlet er ein weil im Bett herumb, die Leibslicheit der Sinn und Wütigkeit des Geistes und kleisches etwas aufszumundern und zu erfrischen: Dann er ließ die hunde sorgen, die bedörfften vier Schuh.

Darnach thet er sich nach Gelegenheit an, nach bes Grobians zwölff Römischen Taffeln: bann die Morentübelitet Erasmi war noch nicht aufffommen. Aber gern trug er einen groffen langen Rock von groffer auffgerriebner ober auffgetriebner Kraußrauher Wolf, mit Küchsen gefüttert burchaus, nicht baß die Schaf die Füchs an bes Ort außgebissen hetten, wie etliche heuchlerische Belg. Volgende fralt er sich mit eim Böhmischen Stral, der war vier Kinger und der Daumen, welchen er warlich nicht umb dein halb Reich geben hett, viel weniger umb einen Plepenen Stral, damit man die grawen Haar dunckel macht. Dann seine Präsceptores lehrten ihn, daß wann man sich anders strälet, wässchet und wischet, wer es so viel, als die Zeit unnug verlieren und nightrauchen.

Nachgehends schiff er, piß er, fargt er, seicht er, er brach sich, rib sich, streifft sich, judt sich, danet sich, stach ein ftund fauren auff, nifet, kobert, gowet, gienet nach dem Leinlachen, steuert und ried die Zan, Hustet, Schweiset, Blutet, bekoget und schneiget sich wie der best Erpriefter, der jetz die Kangel antretten soll. Wann er sich nun also vberworffen und purkraget het,

nach ber Regel (Schütt nicht ein newe Schnabelwehb, bu haft dann vor die alte verdawt, welche wird versnommen, an dunnem Speichel und Magenbrummen) so nam er alsbann die Morgenfupp ein, dadurch den Nebel und den Taw zu legen, und sonst von des bösen Lusses wegen, als: schöne Fenchelwürftlin, geröstete Zünglinstücklin, gebratene Pfassenbistlin, geröstets Kongengeschreh, Euterbrätlin, schöne Wampen und Schunden, oder senste Hennensuplin, Kindbetterbrühlin, Weinswarm, Mahlsbrühlin von der ersten Sudt.

Bonocrates zeigt ihm etwan an, bag er nicht fo balb vom Bett fich betroffen folt, ebe er gubor ein bbung vorgebabt bett : Da antwort Gargantubal : Was ? hab ich mich nicht genug geubt? Ich hab mich wohl fiben Tag im Bett herumb getalbert, ebe ich auffftund: ift bas nicht genug? Bapft Alexander that ihm boch alfo aus Raht feines Jubifchen Urpts, und lebt feinen neb-Digen ju Lepb, bif er farb. Auch baben mich meine erfte Lehrmeifter bargu gewöhnet, und gefagt, bag Frubftuden und bie Morgengachlin gute Gebachtnuß machen, barumb brachen fie mir allezeit vor bas Enf, vnb beftachen mir ben Rhein, vnb tranden am erften ein gutes Bofiglin ein. 3ch befind mich machtig wol barben, ond mag nur befto mehr zu Mittagimbig effen : Bnb mein alter Meifter Tubalb (welcher ber Oberft feiner Licent zu Barif mar) predigt mir offt, bag bif nicht gar ber Bortheil fen, gefdwind lauffen, fonbern beb zeiten ablaffen, zu wiffen. Go ligt auch nicht bie gant Total bal Gefundheit onferer Denfcheit an bem, bağ man, wie bie Caneslapp, Schlapp vnb Lapper, vnb Tropffen für Tropffen Schupff, sondern vielmehr an dem, daß man fein früh trink Vade versus: früh auffftebn ift nicht gut, frub trinden noch bas beft thut.

Beift nicht Blautus (welchen einmal ein Bugelfabb für Baulus lag) fich vor ben Maulginenben Diatmablenben Tagfrittlern vnb Tifcpropheten buten, bann fle rathen eim, wie Doctor Silvan bem Rranden Bijchoff von Gwewara, welcher ibm fomum vitis Rebenrauch verbott, ond er trand felbft ben beften Bein son S. Martin furs Fieber. Das beißt auff Gulenfpiegelisch, ber Bawrin bas Dug erlebbet, bag er allein ag. Was gehn mich bie Rotweiffe Ralenbrige Faften und Mitfaften an : Die hund effen Graß, mann es regnen will, vnnb bie purgieren fich barmit. Bas Diaetae, bie einen tobten ? Das Bawerlin und bie Greta find dispare valde diaeta, fintemal ber folaffet, eum Greta Parocho fchaffet. Das ift, ber Duller und fein Fram haben ungleiche Dagen, bann er mablt taum ben Tag, ba fie auch wol bei Racht mag, ond hindert fle tein fleppern baran. Derhalben auf mit biefen langichaubigen Apotecterbleichen, Gefpenfimagern , Sepchftindigen , Bifamtnopffigen Furtwinbern, Eftul , Lappif , ein Gulben vom hendergang, recipe acht Real fur ein Schlotfegung, riech baran, ob es auch ftindt, wie Repfers Befpaftane Scheißhaufzoll von ben hinberadern und Argcaminen : Bas wolten biefe Leibmartler wiffen, mas ba fehlet meinem Dagen, vnnb unberften Rranchetragen? fle erpurtragen nur bie Gedel. und machen aus ber natur ein Rinbbetterin, binben bie Leuth and Bett, wideln fie in bie Tobtenleinlache, folteren, ftreden, Argboffelen fie, binben einblafen, oben auflaffen, Magentrummen, Ropffverwirren, Sierfchalen auffboren, Freffen verbieten , Sauffen verhuten, die Nabelfpeiß ben Beibern verschlagen, Gelt, Coloquint, Binober, Turbit, Caffia, Arfenicum vnnb fonft Bifft aufflegen bnb eingeben. Bnb warumb fol-

ten fie es nicht thun, weil fles ungeftrafft thun. Dann mie Bart. in l. omnes l. 3. C. de Decurion. bezeugt, fo haben fle im Rechten fein Biberftanb, weil fie ben Debammen vergliechen werben : Bnb mas tonnen biefe Magenteber? Konbt boch bes Bavits Leo Arfneiptatler mit einer Burgat von 500. Gulben ben Wephanten, befigleichen einer zu Spehr, ber ben Sedel frag (wiewol er ibm ben Barn befah) nicht für ein Bfennig icheiffen machen, bett er bem Element (wie ibn ber Bamr nennet) barfur, wie bie Apotedergefellen gu Augspurg bes Debict Efel, Pfeffer in Ary geftrewt. Derhalben, weil ich wohl ohn ben Treckenschlappius, Raffig ond hupfius graß freffen, obn ein Benebifchen Roch, ober Teutsche Speifffammer, ohn bas Sufmaul Ficinum von breperlen Weiß zu tropffen, ohn Auile Bandet, fle feben Auerroifd ober Robrnarrifd, Lacunifch ober Kornarrifch, Theophraftifch ober Eraftifch, Serapionifch ober Scribonifch, Ramisch ober Carpentarifc, Simonifc ober Scheckifch, Fuchfifch ober Deufifc, Febronifch ober Deffeunifch, Mercurialifch, ober Bilanbifch, Brunifch ober Traffichettifch, Turnifch ober Rurtifd, Schwartialupifch ober Matiolifch, Sufifch ober Trindauellisch, vnb fonft im Weinzand Fumanellisch ober Clinanifc, Piftorifc ober Mannardifc. Es gilt mir gleich, wie ber Framen ben Racht, ber Better ober heer Beter. Man barff mich nicht in bie Salernisch Schul führen, ich weiß ohn bas, nach Sifchen Rug. ef, nach Bleifch ben filmdenben Rag freg. Den wie fauber Riftppelverf für bie Jugenb, nicht binbere Brungen, nicht notige befftiglich arsum. Dit Efelen gue hiß ftreite, sie non eges arzis. Bier bing aus Winden, Venlunt fo ventre verfchwinden. Fürt verfrümmen will, ben geimmen fie bermiber viel,

lag rauschen; was nicht bleiben will: Richt if benn Scheißbauß, fo nicht wilt weifelen fenet auf. Lig auff beim rechten Dor, bag' bir teiner ins lind bor. Dann vinum fauer, flinglitum machet in aure. Aber Bein faltt alles ein. Ruben helffen ftomachum, miffen gu forbern Wintum, forberen Vrinam, fcabigen auch gano ruinam, etc. Aber non fortat debile membrum, Bringet humores; Bacherach vinum melio-Je ftarder Wein, je fcmacher Bein. Dach Bieren geb potum, nach potum ehle cacotum. Co satur es, totum mit Broden evome potum : Ind wider komm certa Glafer zu lähren referta: Bift fatt, fo fpen bich matt, tomm Traber full bich aber. Farcimen discis puellis ponito etc. Dann ad caudam tendunt, ultro manibusque prachendunt. Das ift, Wurft ftellet ben Menblin ben Durft vnb griffen all gern nach bem All, vnb ftreichen tein Sand boch in die Hand. Secht, fecht, hat man mich nicht wol underwiesen? Sie lacerare grossos coram ne desine bossos. Und im Tant, werff fle berumb wie ein Ruhichwang: bag Pofteriora illis borbeln wie beglichen villis. Alebann fo offt bich liebet, bich fcmutelen tuffele jubet. Dig nisi procures, nicht berbefen Menbeles ures. Spottiglich exibas nimmermehr zu löfflen redibis. Sieb ba Domine Praceptor, hab ich bie Let nicht let behalten, bas beißt Lauf in Bely gefest, Fifchlin haft auch ein Roglin? Dha, folch bing lernet man ohn ben einorigen Dorffcalmaufer, man bat mich nie barumb gefchlagen, wie vnib bas beten. Sauffen, fcmeiffen, bulen, fcmeten, barff man feinen wie 8 beten lebren.

Darumb ed nur feiner meinen Ragen aus. Ep ja ed bis jum anbern at, bnb led bis jum anbern.

Schmedt es bir, fo led in mir. Ich muß ben Magen felbst tragen, vnd sehen, wo der Ganstragen bekomm zu nagen, auch in manch gefährlich Loch wagen. Die Nonnendiät ist gut, vmb vier geffen, zu fünffen schlaffen.

Mit folden und bergleichen worten wuft biefer fcon Discipel feinem Goff- und Lehrmeifter zu begegnen, baf fie fro worben , ju fchweigen und ihn machen ju laffen. Derwegen, ale er nach allem vortheil nun gefruftidt, gieng er gur Rirchen. Dann auff bollem Bauch fteht wol volle anbacht, ond aus ber Ruchen in die Rirchen. Da trug man ihm in eim groffen Lebern Sad ein groß ichwer beschlagen und vereinpantoffelt Brevirbuchlin nach, welche rob, und an Brettern, Solen, Befchlag, Claufuren, Leber vnb Bergament wag eniff in ble gwolff viertheil eines Centners feche Bfund alagrossa Benebiger Gewichts gegen Ralis, Malis und Maluda refpondierend. Da bort er feche und zwangig in bie brebgig Deffen auff eim Bug, bann ubi maxima spes, ibi minima res. Und converso. Bnberbeg fam fein horasbetter und Tonfurat an ftatt, ond er fest ibn mit feim Matutinal ond Exeguial, fcon bestolet, bealbet, bekafelt, verschappliret, behandfanet, und bebumelaret, wie ein Gul im Schornftein, auch feinen Benligen athant wol verbinet, vernitet, ond antibotirt mit farden Beinelenben Sprub. Dit bemfelben mammelet vnb mummelt er alle feinen Rirchen log vne: und erfernet, ertrefchet, und er lag es fo engentlich, daß nicht ein einige Rornlein ombsonft auff Die Erb ful, es bett fein frachmentaflaubenb Bunblein bavon ein Brofamlein under bes herrn Tifch gefunden.

2016 er nun aus ber Rirchen wiber geben folt, führt man ibm auff eim Dafenwagen und Beinichleiffen

nach ein groffen plunder Paternofter von Sanct Claubt, daran ein Körnlein so groß was als ein Filhsorm oder Sutlebst. Damit gieng er im Kloster im Creutgang und Garten herumb, und bettet mehr dann sechzehen Einstdler de profundis, aus der Gruben: bisweilen flucht er dazu, wann er mit der Jungen ftolpret, dann es colerirt sich mechtig wol, wann man zu Pferd fingt.

Nach diesem ftublert er etwan ein halb verloren stündlein, mit gar genawen Augen auff das Buch gediegen, gericht, aber (wie der Comedidicter sagt) das Gemuth in die Rüchen geschicht. Folgends seicht er ein groffe Rachel voll, und setzt sich zu Tisch, dann wie Eupolides sagt, hat der ein recht Balamedisch Inuent erfunden, so erfillich den Bruntscherben hat erdacht und zum Tisch gebracht: gleich wie der, so den Schwammen ausst den Hobelwagen. Auch weil er von Natur gar stegmatisch war, sieng er gemeinlich sein Essen an mit etlich dutzend Schunden, mit geräuchten Ochsenzungen, Rauchgedorrten Würsten, falten Evern, und anderen deßleichen des Weins vorläuffern unnd Einfurtrein, seim Batter nachschlagend, dann der Apstel fällt nicht weit von dem Baum.

Mittlerweil warssen sechs seines Hossgesinds, einer mach dem andern, daß sie einander entsetten und vorspanten, stets mit vollen Schausseln Dbernahemischen Senst in das Maul, daß ihm die Augen vbergingen. Dann der Senss war noch vom Sawren Gerbst. Darausst thet er einen schredlichen Trund weissen Weins, ihm alle strümpst und stock des Leibs zu begiessen und erquiden. Denunach aß er, wie es ihn ankam, so viel als ihm gesiel, spannt die Backenlent, ließ zu Thal, schutt auss die Rubl, schwebert in sich, wie ein Laugensach, Schoppet sich und fraß, bis ihm der Bauch

firost, wie ein fullwurft vnd Sewsack. Im trinden hett er kein Maß, regel noch zeben gebott. Dann er sagt, maß vnd ziel des trindens sen, wann der trindend Kerles seine Bantoffelsolen umb ein halben Fuß auffblaset, die Restel, Hafften und Kneistein aufftreibet und oben zum Half ein mit eim Löffel mag den Wein erreichen, und schnitten darein weichen. Das heißt ein ziel gesteck, ein Rock gelegt, es spring hernach, welchen gelust: Lang Auf theten es, aber nicht lang Arm. Wiewol wer ist arm? sind wir doch Reich hubler, wir haben zerriffen Klepber.

Das Fünff und zwanhigft Capitel. Bon bef Gargantuwalts mancherley Spiel und Gewiil.

Nach endung beg Nachtimbig (vnnb bigweilen auch zum Mittagmal) famet er etlich bufchlein Spanifcher Gratias, welche vermogen, bas onder bem man bet, fo ficht man fich vmb, wo etwas zu ftalen ift, ober vor verzudter Unbacht bag Betbuch mit ben vier Ronigen erwischt. Darnach wafcht er feine Sand mit frifchem Wein, ftoret vnb grubelt in Beenen mit eim talten Ralbsfug, mit Schweinen-Rloen auß ber Fifchgalren in Epig gebundt, auch mit eim Rechfchenkel, ber auf einer talten Pafteten fich wie ber Bapft feinen Elendetioen gu buffen barff bieten. Diefen Banfleurer befand er beffer, bann bie fo beut bie Staliener auf Daftirholy witen, ober bie Riberlanber auf Badholber und Lorberholy, ober mein Löblich Sandwerd die Schreiber auf Keberfielen. Doch bifmeilen braucht er auch Stodfischschwans, vnb auff bobe Feft ben Schnabel und die Kloen von Mortrummen, ober Rorrengeln, ober Mogfiben, ober Murrinbern, ober Erbbuchssen. Item schwänt von Geben und Rochen : Darvon die heutig form der Gulben und Silber Zan-

ftewer, fo man anhendet, hertommet.

Jeboch grübelt er nicht in Beenen wie ber Amiral, beffen Banftemrer Gwofe febr forcht, bnb es hat ibm nit gefehlt. Aber onfer Stodfischschwantftemrer mar mechtig luftig, war vber neun Lauten und neunsig Affen mit feim Bold. Folgenbe mar ber Tifch entbedt und ein Tapet auffgelegt, ba bracht man alsbalb ein hauffen Welfcher wolgepepter, wolgeferbter, glatter Rarten, Barifer Burffel und Die Schangen von Brettfpiel. Dann er muft gefpielt haben, Rart war fein Morgengab, wie ber Augfburgifchen Beiber: Wann es ibm mit eim Buch ber Konig nit wolt gluden, Dho ein andere ber, die wollen wir gum Fenfter auffchiden, ond folte bem Bredicanten omb ben Rouff fliegen. Bas fragen wir nach bem Genffifden Tonneau, ber tein Sternen in ber Rarten will gulaffen : find boch ichone Farben barinn, in welcher mann einer gefleibet geht, glud bat und ichat finbet, wie D. Thoman von Filsbach im Planetenbuch fchreibet : Co muß ich mir ben ber bepligen Efchen, Die new Rart bekommen, von vier außerlefenen Farben, Roten Carbinalshuten, gramen Monchsfappen, blamen Cornutfclappen und fcmargen Bredicantifchen vber Paretbellern. Run bif iche betomm fo bort. Es war onferm Spieler wie bem groffen Alexander, Der weint, bag fein Batter viel gewann, bann er mocht nichts zu gewinnen haben : So weint biefe vnfre. Spielgurgel, bag fein Batter viel verlohr, beforgt, fein Batter ließ ihm nichts, baß er auch zu verlieren bett. Batlich rechte Gelbentugenben, mann man bag Gelt unber Die Leut laßt fommen, ben Schimmel bavon treibt,

vond des Gelds ein Meister ist. Zedoch hett er allerlen Spiel in allerlen Wehren vor, mit und ohn Krawen, ohn und mit Frawen, mit und ohn daß Gesind, ben Liecht und ben keim Liecht: war gar kurzweilig wie ein Floh im Ohr, lustig wie ein nasser Sontag, und dasselb spielender und gehlender weiß, wie folget, als nemlich spielt er:

Der Fluffen. Deg Premiere. Den Bicarber. Zidetad. Coadtmart. gartfd. Değ Schultheiffen. Des Reiffers. Des Legens. Der ein und brenfig. Martic. Rampfen. Erampffen. Rum ond Stid. Mus vab Gin, maden bie Denbe lin gern. Fidmubl. Supff auff, bupff auff. Mintertroft. Dummel bid guts Birde. Blinbenmauf. Efelin befolagen. Bunbert eins. Banglin beropffen. Beld Rart wilt verfteden, bie tan ich entbeden. Du ber bas, ich ber Binb. 3d hang, ich haffte. In himmel, in b boll. Der Bolf bat mir ein Shaff: lin geftolen, Beil er Raf unb Brot will bolen. Tridretrac. Bier Bactel im Gad. Dorn aufziehens. Der Bufur. Der Odans. Reun and Sunbert. De Palliermahl. Rrumme neun. VIII.

Raufd. Bmbidlagen. Bar mit bem Zans. Dren bunbert. Der Conbemnat. Mon verenbe. Ja vernüg mich. Mal contant. Ronige lofen. Deg Gandis. Des Rufig Schultheif auf Dro. renland. Ber hat bich geschlagen, ift mir leid fur ben ichaben, ich reche mein vnichuld. Burdhart mit ber Rafen, tomm helff mir grafen. Bolauff bas walts Gott niber. In die Brenten. Mit wem ban man gefallt. Bir geben ond nemmen einander. Rach dem wohn. Ber eins thut, thut auch di ander. Sequens. Beber hab beg Daals act. Der Bonen. Deg Borere. Rodimbert, mer gemint verlort. Das widerle, meberle. Torment. Den Sonarder. Contemonte. Deg Glude. Ber finb, ber gewint. Der Mutter. Run fab ben Ball, eb er fall. Den befcornen Dund. Des Plattlins. Bber ed ins Bein. Der bupffelren. 20

Ballenripote p. Zodier lag bie Rofen linen. Somarper Dorn ift morben weiß. Das Bidelfpiel. Bipffelgiebegupffen. Die bapfo als id. Zolpelfren. Mit Baffer grufen. Beber febe feiner Radften bie Der Ridenote. band. Der Girlanbe. Der Baftenbruber. Birt geb vne f. unb p. Des Anbres. Des Rolbens. Der Liebhell. Bas wunbert eud. Ba geht ber bang bin Efelmut. Bomit bienfin beim Bulen ? Bem frabet ber Dan. Rabel obn faben in Sof tragen. Pferblin wol bereit. Cod, Lod, Cod, en will. Laufen ober Roppen. Bingeridnellen. Den vertaufften Gabelodfen mit Den Bronnen fcopffen. Baffer jablen. Ber tan feben Lugen. Ber tan fieben Lugen verfdweis Der Butrem unber bem Mantlin Greiff jeber feiner Radbarin ben Bas ift bif, fornen wie ein Bar Buls. Bas wer bein gröft begeren. Deiner Mutter Ragb macht mir Mehl. Barju find lange Rasen gut? Belds Bubenflads rubmeft bid am meiften. Des Friebenmadens. Sedt Mutter ber Datten. Des bnirewen Bawrens. Der alten guller. Bas fagt man newes im Bab? Def fregen Rarrens. Gevattern betten. Alefrenglin greiff aus Rreng ober Blattlin. fowentlin. Day Bunglinfpiglin, frigenia Das Beiflin, Manglin. Rlauflin, tomm ins Danflin, Des Soublins. - wirff ein Danflin.

Sufa feuflein, finfa ftraffin. Bud nicht mein lieb, ift ein billid Ead. Mag werffs ber Megen gu. Def Budfes. Des Rubidwanges. Der Plangen. Der bren Burffel. Des Baumline. Bifd auff. Bann ich mein Dornlin blag. Lod an Lod. Es miet mid. In bie Buft fahren. Auff allen Lifden. Der gefdrendten fcheudel. Bas für Blumlen gebt ihr mir jum Kraus. Des gröften Betruge. Des Biebrabtens. Des Spitale ber Rarrem D mein Bert verfdwinb. Auff ben Berg, fahren. Einen rufigen Dieb fahen. fpielen. bel, in ber mitten wie ein Sag, bağ binterft wie ein Befem ? Rub. mein Dus mit meiner Mutter Bas geht auf bem Lopf im had. Miler Denligen Saf. Bott berleugnen. gramenfpiel. Ropfline. Der Baboben. Primus fecunbus. u puberft bes Reffere. Des Soluffele. Grab ober vagrab. Saul fanbet. Canftnidel. Darlin gupffen. 36 fife in meine Deren Zeid. Beimlid Geitenfpiel vngeladt. Erogentranglin, wie ein Laglin. Emb ben Ganftred fieren.

Graf bid Bruber Cherbarbt. 3ft weichsel reif. Stein aufgeben. Gidel bie, warauff gidelft. Rartres. Pingres. Es feșt ein Stein, nimpt ein. Pafpeln. Geb Urf, nem Urf. 36 bin Ronig, bu bif Anecht. Def beutens obn reben. Bo falaft bes Dirts Toaterlin. Memminger Botager Beden: Menbilein thu ben laben gu, lag ben Labennagel hangen. Die Blob lauffen im Dembb. Golieges. Def Birte. Billard. Bellenpart fdmiben. Deg Schuhplegere. Bibu. Dorelot Baglin. Eirelitantine. Fardlin gang bu vor. Den Bornling. Deg Bettloche. Des Sabern vertauffens. Der blinben Rub. Did Dinet offte graeff. Radt ober Tag. Bergebens machen. Baulden lag bid befdlagen. Deg Gifens auß ber Eg gieben. Den falfden Bamren. Der Benlig ift gefunben. Reiben, ftoffen, ftechen, boren. Bon Bollen auf Die Bellen. Burri Burrifu. 36 fet mid. Diefen Angel mein Gram. Benbeln im Brett. Meifter Dammerlins Radfahr. Bedfeltans. Allemant bamour.

Bos mir ein frag, bie ich bir fag. Der Contrafentifden Gebarben.

vadlin.

Der Cam.

Mal bas Mirlin.

Band wiber Band. Def Stichgrubels. Subu Gulen. Der Dimmel hat fic vmbgelegt. Run gebt bavon. Es laufft ein weiffe mang bie Manr auff. Die Ganggehtauf ben Predigfinl. Danbmerdeman mas gibit bagu. Dos in ben Bevolen. Dud bid banglein bud bid. Alftreiffen. Gifen abmerffen. Des Barbeboribus. Bratfpifmenben. Bevatter leibet mir ewern Bad Efel gamen. Der Bibershoben. Der Bengen von Marflien. Deg gucheftreiffens. Roblen auffblafen. Ein En, gwen halb, vub ein balb En, wie viel feinbs? Bas filfbu? Thaler. Thaler. Bas find wir? Stodfifd. Der Krippel pub gamen. Das M. b. c. renmen. Bum lebenbigen ond tobten Rid. ter. Def hogerigen hoffmans. Des Vimpompone. Des Rorblinmadens. Menblin find bir bie Coub reat. Rram auflegen. Der abereb. Tryori. Des Birchele. Rocherfperger Zans. Der Spindel. Biderlin wederlin, wilt mit mir effen, bring ein Meffer. Bngeladt pfes id bid. Der Pidarome. Des roten rauben Trede. Den Engelharts. Den Refodilliden. Brid ben Dafen. Montalant. Das Bottenfadlin Solatter: Das Bafferbetteln. Stewr ben Danffen. Deg Brentgams. Des turgen Stedens.

Der Ronigin.

Bure vollet. Rieine Duffeteden. Des Grubeleins. Deg Sonauffere. Des ernften Soulmeifters. Der Doffampter. Bas foreiben ibr one ombe Bett. Bulufteol. Beldes Rarrheit wer bir lieber. Den Dabern fanen. Deg Argets. Deg Deffenbo. Bas gibt ein groß Maul guts. Des Frafes. Bur Trompe. Der haber im Sad. Des Monds. Teneben. Das Bunber. Rafdetteden Ranatteden. Beffart, Rerbart. Sanct Rosman ich ruff bich an. Deft gesaltenen Arf. Der braunen fcroter. Deg Zaublins. Der braunen foroter. 36 fang end ohn ein Menen. 30 fang euch wa ich ench find. Bol vad voll vergeht bie Faften. Der gabeliden Enden. Des gegoffenen Gauls. Des Bolfefdmanges. Def gure in Salf. Bilbelm lang mir ben Spieg. Der Branbelle. Def Mudenmabels. Upropos. Der neun Banb. Cavifon Rarrene topff. Der gerfallenen Bruden. Deß gezaumten Schmibt Tolins. Der Genfftempffel. Der polderigen tobenden Cansel. Cambon. Das Danbwerd auffdrenen. Des Teuffels Rufte. Bie viel beg Mrante omb ein Dicanbean. beller. Den Bogelfuffens. Den Bilgramftemrens. Des Grolle Grollhammere. Gent ihr bie Braut von Somol. Der Lerden. Den fo ladt mir eine. Deg Mirelimuste. Monidart. Der Rrotten. Des Bifdoffeftab. Sammerlin, himmerlin. Bille Bodet.

Ropf gu Rop anrednen. Def Tobtentanges. Dalle mort. Arodmolle. Bram mollen mir bieRuff maiden. Birefofte. Des Bacale. Den Bamren. Die vufinnig efconblette. Das Tobt Thier. Steig, fleig auffe Leiterlin. Der Tobten Sam. Beber trott und tritt. Gott gru : euch foone. Deg Morfelfteintragens. Deg Benus Tempels. Bas municht bir von beim Bulen. Für ben Richter. Deg bofen bag es gut merb. Deg Befeme. Spring auf bem Bufd. Der verborgen Rutten. Dein Dedflin, mein Dedflin. Bulgen und Gedel im Arf. Dbobe baß Sabidneft. Paffanant, Paffafort. Der Petarrabe. Rabt wer hat bich gefchlagen. Bur fich, binber fic. Rabt was ift bas? Krodetefte, Dadentopff. Değ Krands. Zaillekop. Rafentonig Rafart. Der Stirnfonallen. Der blinben Burffel. Des Sads im Bafferguber. Es brennt, ich lefc. Jungframtuffen. 3m Sad verbergen. Der iconften ben Stein. Die Finger tracen, bie Manner maden.

Mein Dochter ift heuraths zeit. Die Immen ftechen. Es tompt ein gifc, es tompt Auff berBruden suppere inglorte. ein Böglin. Beid ober tredens. Rompele filt ober ber Boppart. Den Reffel auf bem Leilad ruden. D fie ift bubid. Rabtet ibr, mas finnb im brieff? Smbidans. Bindelrut. Ich rūr, ich rūr. do rabt. Ribon, Ribaine. Baar auff baar, Ragenhaar. Ber bas nicht fan, tan nicht viel. Zeller vub Rubel abgefchlagen. Des Sadaudens. Muedt vernimbe. gubum, bie Dor ift im Reffel. Menblein lag bire mol thun. Lod folagen, Suppen ju baben. Der Geng buten. Ruden ober foneib. Sie thaten all alfo. In Bernbarbs Ramen. 36 bafft, ich bang. Rinbempfeifflin, Beibenboglin. Boael aufnemmen. 3m Sad ein Rebbun, bag vbrig Deg unverbottenen Ruffens. foll mein Anecht Being thun. Rlopff ber ba moll. Beber Bogel in fein Reft. Der verganberin. Der Mutwilligen Bittframen. Dupff in Rice. Mesblin was bat bir bie Kun: del gethan. Teller von ber Stangen ichlagen. Auff bem Gefaß mit gebunden Bagu ift Etrob gut. Sanben und guffen thurnies Abam bat fieben Gobn. ren, bag recht Dhr in bie linde Biber führen. Danb, und ben Arm barburd Der lest ber ifts. gefaleifft. Bufer Dan ber Ronig, ber ftreit ift gewonnen. Der Boffarben, beg icheibens. Es giengen bren Jungframen. Der Bawr foidt fein Bodel ang. Arofd fangen. Des Apte ond feiner Bruber.

Mindern, fonellfugein.

Bu tauten, tautenfaul.

Mnopf ober fpis.

Muf Tellern mit banben gabn. Mein Mann ift ein Gaud, mein Gauch ein Dann. Bber baf Kreifle. Der Leibprebia. Gefellens. Murr, murr nur nicht. Ritter burds Gitter. Das fpiel ich and, ich and, bie Sam af ein Tred, ich and. Boffeleid. Der mebeften Mugen. Der beften grab. Bumpimperlein pump. Der vuverständlichen Sprad. Ber Toppen icheift. Die gröften Berbiprud. Bas für Beitung auff ber Boft. Bas fest ibr ben Weften auff. Deg Altere. Dag ftampff binein. Send ihr die Mend von Rofens thal. Die faulen Dagb. Defperat. Muff ben Renterfolag. Bans baw bid nicht. Lienbel laft bir bie Suppen pladen. Morifcenbans. Durd ben Stral icalmenen. Den Goub austretten. Propter & Brancifeum. gunfften Stein. Rungframenfpiel. Raters. Reundten Stein. Def Berdienfis bef Liebfranbes. Stein verbergen. Coudlebergen. Blodlin maden. Bum gwire, jum gware, ber Bogel ift gefangen. Belde find ber Bulen größte Thorheiten ?

Bie beiffen bes Birts Ram-Bas foendft mir in bas Bang? All Bind. Bomit verbieneten ibr ben Geg eg. Urans ? Shanjabel, Bolffjagel. Dolplin gelachter Barumb haft bein Liebden lieb. Reller und Rod, bloft ins Lod. Raul Enfen. Berbotten mein. Der lest ein Soelm. Bie renten bie Mond. Baublen. Der Braut. Soud plegen. Shelmentrager. Der minften Augen. Zwen gleich gewinnts. Steden, foden. Reftel vom Deffer blafen. Ruffen fpiden. Literint tractro, flampfine Stro. Bie viel ichieffet mir auff ein Bie gibft ben ginden. Reftel. Blodlin ftellen, fallen. Beiden ober onzeiden. Bfenning im Bud plettern. Tafel fdieffen. Belmlin gieben. Berbergens. Rinder auftheilen. Rägtruden. Da fin id fein, ba wart id bein. Rapp tomm auf bem bauften. 3d gang, ich tomm, ich tomm, Des Barnens. id gang. Der Eraum. Def Beidtens. Des Schulmeiftere mit ber lan. Ruble, Ruble, gump nit. gen Rafen. Mue bofen. Der Gunben Buf? 36 erinnere eud. 34 gieng burd ein enges Gag. Def Beiberfpiels. lin, begegnet mir ein fomars Pfafflin, zc. Es wolt ein Jungfram gudtig Leuf ober Rif. bub wiß ihn brein, se. 36 legt mein Band auff fein 3m Binter auf im Commeran. Band, sc. Den Dund beben. Bann ich bire neun, ond bu fo Der ichledhafften Ragen. ein groffer Rarr bift, ond nicht Bier Bein, gwen Bein. weift mas bas ift.

Mederlin, hat mehr Bein, bann meiner Dunb fein. Runs binber bem Dfen. In ben Bunben. Ber ja vnb nein fagt. Faden omb bie Danb in viel ge-Ralt winben. Granbmeren. 36 bleib, 36 tauf. Mondegebet. Bere bat ber rebt. Sommel lag bid wifden. Beffen ift bie Danb, ber ginger. Der erft berang, ber letft barinn. Das Boden. Darnifd fegen. Saften aus ber Rarten. Ber mas weiß ber fags. Beif ober fomars. Des Sgelftedens. Spis bas Munblin. Ber tans miffen, wie viel bie Magb bat, ic. Den Rabenftriegel. Del außichlagen. Pfeifft ober ich fuch end nicht. Bie eridien bir pornadten bein Bule ? Bierenbaum idutteln. Shabab. Trag ben Rnaben. Des Inbas. Da gund er ihr ben Roden an. Butlin, butlin burd bie Bein. Rebecca rud ben Stul. fein, nahm ibn in die band Bie rentft bie Sam, baf fie nicht ham. Balauffen bie Ged felbe beraust Biderlin, Wederlin, lauff vber 3m brennenben hurenhaus.

Dirben rang, fornen tal. Ba thun all hapfd gramen bin? Bunfd bağ benben nust. Drey Banic auf eim fiel. Mein Batter fleug ein gifd, wie Es beißt bag. lang ? Des welfden giffts. Barum feuffst ihr Radbar. **B**as rewet bic. 3fts Efel ober Ebel. Ju mas geftalt bir bie Banblung gefalt. Darnifd fent Birtin. Biltedens. Dreymal feds. Den vbermurf. Den gwolfften Stein. Pferdlin wolbereit. Ritfden. Pfeifft over ich fuch euch nicht. Soulwindel. Doll ober pall.

Panlintomm ang bem windelein. Das Banlin, Danlin bat gelegt. Burs im Bab, oben auf nirgenb QH. Der fleiner giebet ben groffen. Tans ober pfeiff. Ba flebt ber Benff. 39 Dewes viel, fo ift beft mebrer. Den Grindigen Gaud beropffen. Raslin mad ein Dafentaplin. Bolf beif mid nicht. Berben, es ift opfferns gelt. Der Somad und raad. 36 und mein Ruecht tragen ein DerRewegelitung beimBrunnen. Deg Promovierens in ber Bebr ber Eleb. Der Beimlidfeit. Bas trufelt fid, was maufet fid. 3ft nabe barben, baf auff ben@fel. Coll id, bin id. Dem Blinben Opfferen. Bas ich wunfd, fen bein balb. 3mmen wegen. 3d bring bir ein Boglein. Bas für Blumen sieren fic wol.

Solche bogierlich Rockstubnarrische Spiel und Schlaffe trundliche übungen, fampt eim gangen Balb mit Rabterifch, fonnt er fo meifterlich ju bag bringen, bag ibm ein Luft jugufeben und juguboren mar. Es baben beut bie newen Academier ber Intronater und 36fustrater zu Stene und Cafale ihr Muster baber genommen: Bas borffen fie uns bann mit bem Gocrate tommen, mas er mit ber Diotima gespielt bat ? Dem alten Bein gehört fein newer Rrant. Gins alten Schinders Thur findet man ohn ein Roffcwant. Bnb wann ibr meine liebe Superattenbentige Bulofer nicht alle biese Noppentheurlichkeit, wie fie ins werd gu richten, verftebet, fo lagt es mich nur ben ber Reinawischen Boft wiffen, bnb gebt euch barumb gefchrieben, alsbalb will ich mit meiner gemählartlichen Sand fertig fein, euch biefelbige fürzureiffen. Dann bie mit

Rühtred getaufft sind die werden nicht Feberig: Bndfind vor ben Reibbiffen Momhunden wol sicher, beffer als ber Trachenblut getaufft hornin Sehfrid vor flich von wunden.

Wann er bann nun genug gespielet, geraffelt, gefesselt, gefesselt vnd die zeit verramlet hett, da wolt sich auch nun in alle weg gebüren, ein weil zu baufen auß der Krausen, deß waren nach seiner ordentlichen Diat ehls Seydle für den Mann. Dann ich laß den pasieren, welcher eins Sigens so viel sausst als er wigt. Gleich aus daß Bancketlin war ein sein banck sampt dem banckpfulwen und sonst ein Kaulbettlin zur Hand, darauss sitzelt er sich bancketthierlich und zierlich, und schlieff ein zwo oder dren stunden dahin, nicht daß er eim ein böß wort hett geben. Als er widerumb erwacht, schüttelt er ein wenig die Ohren, als hette er Hund, Enten im wasser geholet: Mitlerweil trug man ihm frischen Wein auss, da soss ein eber als vor nie darauss.

Herr Kundlob Arbentsam berebt solch Mischmesche, und zeigt ihm an, wie es gar ein boß und tödlich wesen seigt jhm an, wie es gar ein boß und tödlich wesen sey, gleich auff daß schlaffen die Zung netzen und schleiffen. Da antwortet Gargantua: Was sagt shr (das ift das recht ware leben der Bätter). Dann von Natur schlass ich gefalzen, der schlass ist daß Salz deß Lebens, und daß schlaffen hat mich allzeit so viel Schunden gesoft. Das ist die rechte Ortographi auff fressen und saussen, also erlangt man deß Theophrasti lang leben: lehrnet man doch in der Dialectick: Qui dene dibit, dene dormit, Wer wol sausset, schlasset wol, wer wol schlasst, sündiget nicht, derhalben laßt und saussen und schlaffen, das wir nicht fündigen. Ich halts mit dem alten glauben, der frist kein

fiffel, er seh bann geschmiert: Wer nicht alt will werben, ftog ben half jung am Galgen ab.

Darauff gieng er bin, fieng ein wenig an ftubieren : bnb nam bie Baternofter für fich : Welche formlicher zu expedieren vnnd barauf zu fommen, fag er auff ein alten abgeriebenen Daulefel, welcher neun Ronigen gebienet bat, plappert mit ben Leffgen nach bem Baternofterlichen Rerbholy, lottelt und bindt mit bem Ropff, rungelt bie Stirn, blingelt mit ben Mugen, nottelt mit ber Sand, gauckelt mit ben Fingern, glundert mit ben Ruffen, blotet mit bem Gefag vnb zog alfo allgemach bamit hinauf, Roniglin mit Striden und Regen ju fangen ober feinen hund Bambo abzurichten, zu bolen, ben But abzunemmen, bag Paternofter nachzutragen, ganfatum zu ftreiffen, bie Enten zu flieben und fonft Bilb in Schlebern auffzureiben. Auch fonften fpiel, bie ine Felb gehoren, gu üben. Deftel auß bem Rrens, Rlogfteden, Schleiffen, Schleiffen , Ritichen Rog machen , Sabergeiß gleben, Bull wann iche triff, botten raumen, vnibfpannlin, Bfenning vom blochlin werffen: Rug auf bem Ringbopff werffen, ben Steden auf bem Lehmen ftechen, birt fes Beig auff, hurrnauß, Saublins, Steden ftedens, ben 3wed bolen, jum Biel fchoden, ber meiffen Tauben, ber bregten und halben Rugel, ber faulen Bruden, geben Bag, funff Spring auff eim Bug, xc. Wann er bann beim tem, fügt er fich flugs in bie Ruchen, ju feben, mas am Spief fted: Da frag er auff mein trem mol zu Racht etwan beffer als ber groß Repfer Carles, welcher wann er luftig mar, ein ganten Pfamen, ober Sammen, ober Schaffquallen gepraten ringlich font auffreiben, bag macht bie vbung beg Jagens: wie auch Lenophon feim Coro fein Ge

fen mit folchen Merrettich verfäuffet: was auch ber Jagteuffel bavon fchreibe: Cebe gu, bas er nicht verjagt werbe. Much weil ber Menfch ein Animal sociale, lub er gemeinlich gern zu ihm etlich wolbefoffene Schluder feiner Rachbawren, mit benen nam ers an in allen Baffen und Guffen, wie mans ibm bracht, fagten vom alten bif jum newen : allgeit einen bran bas man ben Bilatum mit bem Repfer febred. Rurneniblich aber onber andern maren feine gebeime Freund bnb hoffbesncher bie herrn von Stodenvoll, von Studenful, von Gurgviler, von Ragalt, von Mewmagen und von Schnabelrauft, und infonberbeit ein Chrifamentlofer guter Magenpfläfterer Jungtherr Bofdenberger von Baffelert. Rach bem Rachteffen tamen auff ben Blan bie icone Evangeli von bolt. bas ift, voll auff Brettfpiel, ober bag fcone Fluffen. Tg, bauß, troi. Ober bie ergablung abgufurgen, giengen fle berumb gaffatum, Sipenfpilatum, Dummatun, bummatum, fenftratum, Raupenjagatum, vnb fonft gu ben beimlichen Rioftercolaglin, Jungframbandetlin, gum Liecht und gun Schlafftrunden. Ja giengen berumb zu Gaft freffen , wie ber Birt im Dorff. Darnach fchlaffeten fle vnabgegamt, big ju morgen vmb acht Bbren.

Das Seche vub zwantigfte Capitel. Bie Gurgellautua mit ber maffen einer Buchtlehrung und Lebrzucht burch D. Lobfundum von Ehrenfteig ward vnberricht, daß er fein Stundlein vergebene hinricht.

Als Aundlob von Soben Ruhmsteg bie undiatlichteit und schabliche weiß zu leben, seines undergebenen Gurgelmans erkandt, ward er zu raht, ihn zu fludierung guter Runft anders anzuweisen. Aber vberfah es ibm bie erften Zag, in betrachtung, bag bie Ratur bie plobliche anberungen wegen ber gewaltfame. ohn verbruglichteit nicht wol vberftebet und außbart. Derwegen folch fein vorhaben füglicher im Berd fortgufegen, bat er ein weifen Urst berfelbigen geit, genant Berr Theodor Ligentol ober Lullentul (vom Befcblecht ber Chrwurbigen Latingarten Berren Lilij, beffen ber Priscianus vapulans Rautredfoberifch wolgebendet) barauff bebacht ju fein , ben Bargantu bald auff beffere Bfab ju bringen. Er Culingius etwas fluger, boch nicht gludhaffter, als ber Bawr, melder ein beplige allgemein hilfliche Burgat, feinen verlohrnen Gfel ju finden einnam, vnd benfelben, als er fich ju Bfluttern beim Bann niberfeget, burch bie Surft erfabe: gieng gleich bin vnb ruftet ibm ein Teuffelsbannige icharpffe Burgas von Unticirifchen Belloborischem Riefwurt gu, gab ihm die ein, vnd reiniget ihm bamit alle verrudung, verfcbrupffung, alteration und vertehrte bifposition und unwesenlichkeit beg Birne. Bunbert euch big, es bunbert noch, fcblecht boch nicht. Es hat boch ber Warfager Relampus (ber alfo genandt warb von wegen beg fcmarten guß: bann als ibn fein Mutter Rinbeweiß in ein Walb ließ vertragen, warb ibm in ber ehl alles verbedt, aufferhalb ein guß, welchen bie Sonn gar fcmary brandt) berfelb fchwart Fuß hat mit ber fchwarten Riegwurt ober Daubmal, bef Ronige Proeti unfinnigen Tochtern wiber zu recht geholffen, und bie ein Tochter Supschnäfilin barmit verbienet. Sat ber nicht wol genießt, fo fagt ibm, Gott belff euch. Bas fag ich bom fcmargen Dal am Fuß? Carneabes, ber Phis losobbus mit ben langen Rägeln, bat nimmer ein

Buch anfangen zu schreiben, er hat zuvor bie schwart Chrieftierwurt (welche bie Rarren Chriftwurt nennen) gebraucht. Darumb haben alle Burgler vmb Bingen end Ment, auch bamals, ale Lingeculius für vn-fer Strotgurgel daß Recept macht, die Elifterwurt auff ber Ingelheimer Bebb all ergraben und gutragen muffen, alfo bag es bie Benebiger, benen mans hievor Rudforben weiß zugetragen, fehr geflagt, auch bie Bingheimer Mauß, fo beren gelebt, vor lenb fendber geftorben. Run mit biefem Birnholenborn bracht Runblob zu wegen, bag er alles bas, welches er gupor under feinen alten Lehrmeistern eingezogen, vergaß, gleichwie etwan ber Musickunftlich Meifter Thimotheus feinen Lehrjungern that, bie zuvor von andern Musicweisern underricht waren worben. Dann nicht weniger mub ift, bofe angenommene Bnart abzugewinnen, abzuziehen und zu entwehnen, als von newem zu rechter weiß anzuführen, zu gewehnen vnnb gute Urt zu entlehnen. Derhalben folche befomlieber aufguführen, - führt er ihm zu Befarten und Befellen gu, weife Leuth, alle bie er ba antreffen mocht : Muß welcher Bepwohnung er ihnen abnlich zu fein ober vortrefflither ju werben, auß enffer entzundet, noch grogmubtiger ergeifteret und berthaffter ermahnet, einen begierlichen Geluft und febnliche Begierb betam, auff andere Beftalt fein ftubieren anzurichten, und fich auch wol begabt von angearteter scharpfffinne zu erweifen. Dann es ihm auch jegund anfteng an die Binbriemen, wie bem Bercule, ju gelangen: Da ibm auff bem Wegfcheib Fram Tugend mit Buch und Roden, und Fram Wolluft mit Lauten und eim Weinfelch ber Suren in ber Offenbarung, betamen, und jebe auff ihren Weg ibn bereben wolt. Derwegen folden Mut nicht pnber ber Afchen erftocket ligen zu laffen, fonbern mit bem Blagbalg ftrenger Anmanung und bnablaglicher übung mehr auffzublafen, richtet ibm Runbtlob fein Studium auff ein femliche weiß an, bag er nicht ein Zagftund vnnutlich verzehret, fonbern all fein zeit in Schrifftgrundung vnb Chrlichen gur Beigheit forberlichen Kunften und Bbungen zubracht. Alfo warb alleweil Gargantua babin gewehnet, bag er bnib vier Bbren Morgens erwachet, ond onderbeg er fich mit eis nem Belffenbeinen Stral, von gangen Belffantenganen gufammengefügt, fammet und mit eim Golbinen Reifburfilein bas haubt fraget und rieb, lafe man ibm etwas auf bepliger Gefdrifft, mit verftanblicher Bronunciation burch einen jungen Knaben, burtig auß bem Land, ba man (Rompt ibr) gruffet, genandt Anagnoftes, barauff fonbt er Gott befto anbachtiger anruffen, bann mas ber Dunb annimpt zu tauen, baran bat ber Dagen zu bawen. Bas barff man viel Bettalodlin, feinbe Buff ober Stofigebetlin, fo gibt eine jeben anligen genug Notpu bub Rotftog jum Gebet; berhalben behalff er fich nit ber Bebetformular, bie heut ein jeber Cangelftanb ond Prebigftulbefchreiter gufammentlittert, bamit er auch wie ein Schwalbenneft am Baug, an D. Gefnere Bibliothec ober ins Suppliment zugeflicht werbe: aber fie werben mir im anbern theil gur Liberen noch wol befomen, ond wird fie tein Lumroff fchugen, es fen bann ein frommul. Folgend gieng er gur beimlichen Reinigkeit, fich ber naturlichen Damungemateri gu entlaben. Demnach wiberholet fein Braceptor mas gelefen mar morben, vnb legt ibm bie fchwerverstandlichsten Buncten auß. Rebrien alebann wiber umb vind befahen gelegenheit beg himmels, ob er noch folder Geftalt, wie

fie ihn ben vorigen Abend gemerdt, geschaffen: Bndin was Beichen Sonn und Mon beuselben Tag gang, und solche ohn die Rörenbergischen lebendigen Aurlein, und ohn ein Bhrwerd im Monster zu Strafburg: Allweil man diß vorhett, underdeß war er angethan, gesträlet, vom Schuh biß zum hut, außgebuht, geräuchert und erlabt, also daß wann er nur gebeicht hett, wer er mit dem nechsten Pergamen sellgen in den Himmel gesahren.

hierauff repetirt vnb replicirt man bie Lection beg vorigen Tages, bag er bie nicht im Schulfact verliegen ließ. Da recitirt ers aufwendig, gog, grundet und gab umb mehr Berftanbs willen beffelbigen etlich Erempel von fürfallenben Sanbeln vnb Gefchafften, Die er ober-ander practiciret hetten: Das weret etwan auff zwo ober breb Stunden, big er fich gar aufgeruft , eingeneftelt , gefegt , in bie Banb gefpeitet , bie Stumpff auffgebunden, aufgeburftet, erftaubert und erblafen bett. Da tam man erft barnach auff ben rechben bugen, that ihm bie orbenliche Lection auff bret ftunden. Rach vollendung beffen giengen fle binauß auff Berripfatetifch, conferirten und underrebeten fich von Innhalt ber gehaltenen Lectur, ond fügten fich hiemit auff ba grun Bruch ober auff bie Schweipermatten, Die Rheinisch Wiesen und Die Schwähisch Un, ba fpielten fie beg Ballens, fprangen ber Rod, flieffen ber Bod, beg Sanbballens, beg vberfrepfichendens, ber Grubenfinder, beg Rudenfprungs, beg Bemfdredenfprungs mit gleichen Fuffen fur fich, beg Jungframmurffe burch bie Bein, ber Barr, bef Bettlauffe. beg Einbebnigen Thurniers, ber Garmwind, beg Brennjugens, ber fünff Sprung ber weiteft, rub anbers, bas mit fle eben fo mendlich ben Leib voten, als fie gubon

bag Gemuth und bie Seel geubt hetten. Bind finnben folche fpiel ihnen fren, bann fle lieffen bavon ab, wann es ihnen gefiel : Bnb borten gemeinlich auff, wann fie vber ben gangen Leib vor Schweiß tropfften. wie ein Babfdrepffer: ober fonft ermubet maren. Darauff trodneten, mifcheten und rieben fie fich fehr mol, gogen frifche Bembber an, newe Rlepber vber alte Filblauß, und giengen Damit alle gemechlich guß fur Fuß gu Sauf, gu feben, ob ber Imbig fertig feb. Bnberbeg fle nun warteten, brachten fie beredter, bivifirlicher, bifcurirlicher, avifirlicher weiß bie Beit gu, mit Erfundigung und erwegung allerlen Beittung, Difcutirung etlicher Antiquiteten, Erzählung etlicher fthoner Spruch, Die fie auf ber Lection behalten hatten. Welches fie nicht lang trieben, ba fleng fle ber Sappettt von Darmfatt und Eflingen an zu reuten : fatten fich bermegen orbenlich zu Tifch. Bu anfang beg Effens lafe man etwan ein luftige hiftory von ber alten Dapfferfeit : big er ein Trund Beine gethan bett.

Alsbann, wa es sym gefellig, suhr man in der kectur fort, oder wa nicht, siengen sie an kuryweilig sich mit einander zu besprechen, wnd gemeinlich zuns allerersten nach Form des Philosophischen Mensae. oder der Plutarchischen Gastreden oder Zeckkallung, von Krasse. Tugend, Stärd, Engenschafft und Naturales dessen, was ihnen zu Tisch auffgetragen ward: als von Brot, Wein, Wasser, Salz, Speiß, Fischen, Frückten, Obs, Kraut, wurzeln, und wie solch studauffs gefundest und nach dem Menzischen Kochbuch zu bereiten. Mit welcher Tischweiß er in kurzer zeit alle die örter und Allegationen, so zu diesen saleno, Borphirio, Appiano, Polibio, Heliadara, Ariskotele,

Gliano und andern, fo hievon etwas gedacht, angezogen und gefunden werben, fondt wiffen, und ohn fonbere Dub ergreiffen: Pflegten auch offt, mehrer vergewiffung halben, Die gemelte Bucher vber Tifch baraureichen. Daburch er benandte ftud alfo fein ond volltommenlich in Bebachtnuß behielt, bas bamale fein Medicus mar, ber halben bett fo viel verftanden als er. Darnach redeten fie wiber von ben beffelben Morgens gelefenen Lectionen. Bulett enbeten fie ihre Dablzeit mit eim Catoniatconfect ober Ruttenlatwerglin, mit Rorfraut vermengt: Da fieng er an ein weil feine Ban mit eim gespitten Gibelfvitlein vom Daftichbaum gu ftewren, feine Band vnnd Augen mit Frifchen Baffer zu mafden, und endlich mit etlich ichonen Lobmafferischen, Darotischen, Denberischen, Balbischen, Wififden, ic. Pfalmen vnnb Liebern, ju Lob Gottlicher Miltgute gemacht, Dand zu fagen. Als nun big fürvber, trug man Rarten auff, nicht zu fpielen, fonbern viel hundert Gefdwindigfeit, Rursweil und newe Fundlin zu lehren und zu lernen : welche alle auf ber Rechenfunft entftunden: burch welche angeneme Beig er ein Luftnebgung zu berfelben Babltunft befam: Wie auch wol fonft viel ohn Rarten: wann fie nur viel Gelte zu gablen betten : D rimpffen lebrt fein rechnen. Bnd alfo bracht er alle Tag nach Mittag vnb Nachtimbig bie Beit auff bag turpmeiligft gu, wie man auff wurffeln und Rarten erbenden mag. Much verflieg er fich in berfelben Blatterfunft und Augenrechnung alfo boch, bag er bebbes in ber Theorie und Bractid, in Erthurung unnb Erbrechung berfelben vortrefflich, und ward berühmpt. Dann Tunftal ber Engellander, welcher weitläuffig bavon gefchrieben, felber ibm ben Breift gab und befanbt, bag er in Berglei-

chung feiner, weniger barinn als in Anifwendischer, Frififcher vnnb alter Britannifcher, Ballifcher Sprach verftand. Und nicht allein in beren, fonbern in anbern Matemathifchen Weißheitfunbtlichkeiten, vnnb Erfabrungefunften nicht minber, als in Geometry, Aftronomb ond ber Mufic. Dann inbem er ber Berbamung vnb Ronfochfion feiner eingenommen Speif außwartet, rufteten vnnb gimmerten fle barneben viel taufent luftige Inftrument vnnb Geometrifcher Figuren : fpinbifirten nem Sandmublen, fcraubwerd, Forfchzirdel und Defrablein, big an ben ewigen Stillftanb, ber fich vielmehr bann bie vnauffhorliche bewegung, bavon baran man noch bicht, picht, bendt, bengt, wind und wend, wolt finden laffen. Whten und practicirten also bamit die Aftronomische Sauptregeln und Canones: fo gut als bet fle Gamniger, Apian, Lefcher ober fonft ein Epfenmenger von Wenll entworffen, ober Renbera calculirt.

Nachgehends hatten sie ihren Muth Musicisch mit vier vnd fünff Stimmen zu sigurieren, auß allerlep Partes, wie es Gernlachs Erben zu Nornberg trucken moditen: vngesährlich wie die Baperisch Capel vnd Reselwalt Composition: oder sonst der Kalen zu lieb, die zu vben vnd zu entrostigen, ein gut Gesetzlein Bergreen, Bremberger, Bilanellen vnd Winnenbergische Reutterliblin zu singen, zu gurgelen, vnd im Half Nachtigallisch zu dichten vnd zu vberwerssen, Bnd solchs wann sie muthig waren, dann wann der Muth sigt, so singt man Ruthsig, nit Muthlig.

So viel die Infirument oder Music betrifft, so lehrenet er auff der Lauten mit zehen Choren und Armslang heraufgewachsenem half spielen, auff dem Spinet, der harpffen, dem Mandor, der Teutschen Zwerg-

21

pfeiff, bem Belnifden Gadpfeifflein, bem Braunfdweiger himmelden, Die fte in Die Ermel fteden, ber Cithar, bem Binden, ben Bofaunen: Aber bie Barfchhörner und Albenhörner, fampt ben Trommetten spareten fle gur anbern zeit, ber Floten auff neun Lochern, ber Bebgen, beg hactbreit vnb ber Sacebutte, beg Drumfcheits, ber Strofibel, Gulpengelachtere und Borgeigen. Nachbem also bie Beit angewendet und bie Berbamung vollbracht worben, purgiret er fich beg natürlichen und innerlichen vberlaftes: Füget fich folgends zu feinem fürnembften Principal, flubieren auff breb Stunben, ober ferner, eins Theils fein vorgenommen Buch ober Materi aufjauführen, auch bann ein weil zu fchreiben ond die Feber zu fuhren, ond die alte Romifche, fo man die Lombardische nennet, Schrifft recht ju arten ond zu formieren. Defigleichen auch andere Sprach-Schrifften mit rechtem Schreiberischen Grund ju geftalten: Da muft er mas mit bem brepten Theil, mas mit Fleche ober Febern ju machen, wuß bas recht und lind Ed ber Feber, ihr fpit vnb fcneib, wie bie Fechter auff ihren Wehren (bann bie von ber Feber geben gute Fechter, vnb fcbirmen mit Feberklingen vnb Lemmerkengeln manchen auß bem Land). Er wuft, wie bie Mauten zu machen, wuft beg Quabrangels Birchelbeck, ber Cirduleflache gewunden, auffgezogen, verlangt, bie felbermolte, bie fichtige und unfichtige Buncten: bas gefdweift, bas gebogen, bas boll, bie Schlangenling, bie Schnedenling, Die Berftremung ber Buchftaben pub ihr Bergleichung, er fondt bie gelegte, bie gebrochene, Die Currentschrifft: Die Berfal und Canon, fcbier wie ein Dintentlitteriger Gulbenfchreiber unb Schlangengugmabler, als bett es ibn ber Reff von Colln, ber Caflet ju Strafbeng, ober Grubfetts, soer ber Rewborf-

fer vnub Prechtel ju Nornberg gelehrt.

Auff bif alles giengen fle auß, und mit ihnen ber offt gebachte Rammerjung Rampfeib, fonft genandt Symnaftes, ein guter Feberfechter, ber onbetwieß ibne in allen Ritterlichen Bbungen febr tunftfertig. Da fchidten fle fich in einen andern Boffen, bermechfelten bie Rlepber, hingen ben Schulsuk an ein Nugel, ba fcwang er fich zu Bferb, ba faß er auff ein ungefattelts, ein gefattelts, mit Sporen, auff ein leicht Roff, ein Rurifpferb, ein harttraber, ein hochbeber, ein Cochftampffet, ein Sanfftgelthet, ein Jungframbiener, ein Rennroß, ba ftach ere an: ba muft es traben, tretfchlagen, Rennen, gengen, anhalten, Baffen, beben, bafiren, gabelen, Galopen, Lufftspringen, Augfpringen, Aufflanen, Schweiffen, Baden, über ben Graben vind wiber herfiber, burths Waffer vint wiber baburch feten, Schwimmen, Rlimmen, vber ben Bfal, vber bie Schranden, vber Epbelins Bammagen, Abrecht von Rofenberg bat ein Rofflein, bas fan mol reuten und traben, ac. Eng in eim ring linds und rechts vinbtebren, fich Baumen, Sperren, Prangen, Feldschrepen, Feldmutig, Forstrutig: Und mas bergleiden Gerabigfeit mit Bferben ju vertreiben ift. Doch brache man nicht viel Schäfftlin, bann was foll biß Spiefibrechen, bif Rumpellangen. Es ift bie arofte Narrheit, bie man erbenden mag, wann einer tompt ond fagt: 3ch hab im Thurnier ober Scharmugel geben Rennspeer erbrochen, ein Schreiner tonbe auch thun, es ift auch ein banbel fur Schreiner, in ber Fagnacht brechen bie Fischer auch Rolbenftangen im Schifftburnier, es ift als wann einer vermeint groß Gifch mit gu fangen, wann er etlich Algawische DelIer tan nach einander auff eim Finger ober an ber Stirnen gerschlagen, ober zwischen febem ginger mit eim Deller funff Rug aufquetichen: big ift Uffenwerd. Aber bif ift Rums werth, mit einem Rennfpieg geben feiner Keind nibergefest baben. Bermegen erlaffen fle bafür gute bewärte, flarde, fcwere, grune und bide Rennstangen, bamit rannten fie ein Thor auff, gerfbelten ein harnisch, flutten an eim Baum, gerfprengten ein Ring, führten in einem Ritt Gattel bnb Dann binmeg ond trenten alle Banber: ond big alles von Bug auff big gur Scheitel beharnischt und befürißt: Sonft fo viel bag Pferdgepreng, bag Trabschencken, bag Liebtraben, bag Baumbangelen und fonft folch Boppenspiel zu Rog belangt, fond er, wann ere gern that, beffer ale fein anderer Reuttereman, alfo bas ber Pferdbummeler und Rogbereuter von Ferrar und ber Reufchel ein Aff gegen ihm zu rechen mar. Fürnemblich mar er mol geubt, von eim Pferd auff bas andere geschwind zu fpringen, bag er tein Erb berubrt : Unnb folche Bferd nannt man Defultorios, Buund absprügling: D bettens die gefronten Pfamenschwentige Belm in Sembacherschlacht gekonnt, Die unbeschnittenen Schweiter betten fo viel nicht erlegt: Er fondt auch auff jeber feit bie glan in ber Fauft halten und führen, ohn Stegreiff bas Bferb befigen, obn Baum und Bugel bag Pferd nach feinem gefallen lepten, wie Collabrad mit einer feiben fcnur nach bem Ringel rennen, ohn Sattel alle fprung, es flieg ben Ropff amischen die Bein, ober warff die hinderft Fuß nach ben Rappen, außstehen, bie Staffeln hinauff, ben Berg hinabrennen, ben Schonbachifchen hirtsfprung thun, in ben Menn fprengen, Die Stieffel gu Mornberg bolen. Dann folche Bagftud find Rriegeftud, Die in

Schlachten und Streiten ju nut tommen. Er macht ein feins fcnabelfdubig S. Borgenfüglin, tonbt ein Blappart bnberruckt ein gangen Tag bnabgefeffen im Stegreiff führen: Ront ben abgefallen but im rennen auffheben, in vollem renn, wie die Irrlander ein Bfeil auß ber Erben gieben, ond eim auff ibn gefchoffenen Pfeil eintretten, faß fein lang, boch bag ein Sag mit auffgeredten Ohren zwischen bem Sattel und bem Befaß vnangeftoffen wer burchgeloffen, mann er fich im ftegftreiff ftellt, ju ftallen: Er tonb wie ein Egyptischer Mammeludischer Guarbitnecht eim Gaul in vollem Lauff ein Sattel gurten, Boftieren viel Tag ohn ein Boftfuffen, bie Gaul gur noht im Bagen auffrecht ftrad wie bie Muller auff ben Rarden regieren. Auff ein anbern Tag obt er mit brept Brepheln, als ob er in ber Mammeludenschul in Egppten wer, mit ben Streitarten, mit Bohmifchen Baden, mit Burffgewehr, mit Bngarifden Streitfolben, Faufthammern, Barnifdbrechern, Rutichen, Anotien, Anebelfpieffen, Bellebarten, langen Spieg ober Picque, Die er ihm als ber befte Trillmeifter recht bnb linds bmb, alle fo fertig in ber Sand ließ vmbhergebn, lernet fle fo frafftig anseten, so nuglich anlegen, fo fteiff halten, bag er in schimpff und ernft fur ben beften Ritter pagiert. Sub ben schweren Cefthanbichuch boch auff, vnb schlug ihn mit foldem Geschren niber, bas einer vom ruff mehr als vom ftreich geschlagen warb: warff enfene Langen wie die alten Frifen: Ließ ihm, wie ber groß Rebfer Carl einen Rurifer auff bie Sand ftehn, vnb bub benfelben ftracts mit bem einigen Arm auff big zu feinen Achffeln, und ftellt ibn barnach wiber niber. Darnach fdmang er ben Reifipieß, fest ihn gerab, fest ihn schrandeweiß, schoß bie Feberspieß, mebet mit ber

Fochteln zu behben Sanben, Focht mit bem Degen, ftach mit ben Rappieren, burchftrich mit ben Gebeln, ftubfft mit ben Dolchen, nun im Barnisch, bann obn harnifch, jest mit Budlen, flugs mit Tartichen, mit Schilten, mit Ronbelen, mit Urmgewundenen Manteln und Rabben, mit Sandichuben, ohn Sandichuch. Beiter lebrnet unfer Gargantuifcher Bolffbiterich von feim Shungftischen Berbog Bechtung, wie zu Fuß einer gu Rof zu befteben, wie mit vielen zu balgen, wie mit . gweben Rappieren gu fchirmen, wie bie Anebelfpiefi onderzulauffen, Die Bawrenhebel abzumeifen, Die Stein in fcblingen zu werffen, mit bem Stahl zu fcbieffen, gu Blattelen, Rabelen, Riticben auff ben Reutschuben : Bogenschieffen, wettlauffen, im kalten baben, im Schnee wie G. Frang vmbmalgen, Schneeballengefchut, opffelfrieg wie die junge Konig in Frandreich fich üben: barhaupt im Winter reifen, ein ftarden Ropff zu mathen, bamit er mit bem Arg ein Thor aufflauff, fo borfft ers nicht außhaben, wie Samson bie Stattthor ju Baga, noch aufwinden, wie Grumbach ju Burtburg : Er bekam fonft ein guten farden Schebel, bag er mehr bann neun Stirnschnallen mit Banberbandfcuben eim gehalten bett: 3a Stirnbodet mit bem herman Leithammelen. Gin Abler hett auch ein Morfcmed auff feim Schebel, wie auff beg Ralen tropffen fooff entzweb geworffen. Man tout auch bon ibm fagen, wie einer vom Ronig Mafiniffa fchreibt: tein Regen bracht in bargu noch falt, baf er fein Saupt je beden wolt, bub war fein Leib fo truden both, als ob er all fein hit bet noch, auch neunzig Sabrig gieng er fo febr, bag er keins Roffes achtet mehr, wab wann er ritt flieg er noch ab, als ob er mid wer worden barab, wer weiß, er möcht vielleicht barab mub

fein worben, wie beut onfere Gatiden Jungherrn, barüber Marr Fuder in feinem Buch von Geftlib Klaget, bag febther man auff bie Gutfchen gefallen, man feine Mentpferb mehr in Teutstelland giebe. Aber es fitt fich bannoch fanfft barinnen auff bem Riffen unber eim Lebern himmel; Es ift mir nur lebb, bas man ihnen zu lieb bie Glepf ober Wagenletft nicht reformiret, es wird auch ein notlichkeit fein, auff nechften Tag fürzubringen, auch benneben zu berahtschlagen, wie man mocht bie alt Trojanisch weiß auff ben Bigis ober zwehrabrigen ftreit Rarchen zu ftreiten, wiber anftellen. Unberbeg lehrt bufer Barganbobel ringen, vertreben, tampffen, Bielichteffen, ben Schafft gieben, ben belm rett binben, ben Rurif fdrauben, bag Bifer ablaffen: Aber baf Baberifch und Bechtungifch Mefferwerffen, Scharfachichieffen ließ er G. Belten baben. Auch beg Kischgarn tempffen vub blgeschmirt ringen.

Nachgehends liest er ber Barr, ber Ever, bes hirzens, des Barens, bes Schweins, des Hasens, des Barens, des Hasens, des Hasens, des Hasens, des Hasens, der Beis, sprang voer das Gassin, kles Fasanen, sprang der Geis, sprang voer das Gassin, klettert auff Maximilianisth oder Teurdanckisch nach den Gemsen, spilt des grossen Ballens, schmiß ihn sowol mit den Kussen als Käusten in die hoh rang, liest und sprang, sprang, liest und rang, nicht mit dren Passen ein sprang, nicht des hindebinde Anapsus, nicht des Rockspringens, Seitzund Rucksprungs, noch des Bohmischen sprungs, noch auff ein Ausschler Wolhinan sagt, solche sprung weren nichts werth, noch etwas nut im Arteg. Sondern in eim Zulauss sprang er voer ein Graden, an eim Retssteil schwang er sich ober alle Bisten, slog ober ein Zaun, er sprang an ein

Wand, lieff feche fchritt ein Maur auff, vnd erflieg alfo ein Laben und Venfter eines fpiefes boch, alfo ba tein bund ficher am Getter folieff. Schwamm in vollem ftram, jur feiten, bie gwar, im treif, auff bem Ruden, ein Liechtftodlein, mit gangem Leib, mit balben, allein mit ben Kuffen, allein mit ben Armen, ben einen Urm vber fich ftredend und ein Buch barinnen tragend, welches er vngenest vber ben kluß bracht, feinen Mantel in ben Banen nachziehenb, wie Julius Cafar in Alexandria etwan gethan, und wie Die Spanier ben Mulberg vber bie Elb thaten, fcmamm auff Turdisch unberm Baffer, wie bie in newen Infulen, wann fie bie Spanier fliben: borfft fich nicht wie ber groß Alexander in ein glaß schrauben laffen. bie Schat beg Deers zu erspaben: flig mit gewalt in ein zimlich groß Schiff, mit einer Band bag Schiff, in ber andern ein fteden haltenb: Bielt bag Schiff mit ben Banen, wie jener Griech, ba ibm bebbe Band abgehamen maren : fturgt fich alsbann wiber ins Baffer: ben Ropff voran, fpilt ben Tauchentlins, bolt ein Bfenning barunder, schloff onder ben Flos, fag auff ben Blot, fcwamm auff bem Dielen, burgelt omb mit ben Dielen, fbielt wie ber Ballfisch mit ben Ionnen, fprang wie die Meertalber, welst fich im Mur, beschmiert fich mit Rat, wusch sich wiber, hieng ein Ploch an ein Fuß und schwum barmit: viel artiger und boffierlicher bann Ballhauffen ju feiner Romaniichen Rriegskunft, beutiger Walloner ju fpiegeln und einzubilben unberftebt. Er bet fein Brot mit fcmimmen tonnen gewinnen, wie bie Rinber in Egppten am Nilflug, welchen man nicht eh bag Brot gibt, man werffe ibnen bann in mitteln Stram, bag fle in ben Nil barnach schwimmen muffen ond es im Maul bolen, wie vnfere Barbehund, ba muffens bag hembb und ben Mantel wie ein Turcifchen Bund vmb ben Ropff winden. Und warlich, es thut ben Egyptiern von nobten, bann weil ber Dil flats nach bem Monliecht auflaufft, muffen fle wol von eim Dorff jum andern ichwimmen, wie die in Schweben auff Renfi ond Reutschuhen zusammenfahren: welche, wann ber Beg febr weit ift. Rieb ond Mörbinfen bernachzieben. etwan unberwegen barauff ju ruben: big mußt Bargantumol alles nachthun: bann wann er ober feine' Auffwarter etwas lafen ober borten, bas mader mar, fo muft mans nachmachen. Darumb Thurniert Er auch auff bem Waffer, macht Blafen vnb Ballen binben und fornen, lieff am geftab und hielt ben Saufrabt, fbrang vber bie Bruden ab: Darnach wiber vber fein Schiff, welcher ber Bifcher ba anhieng, auff bag beg Mullers Efel brein gieng und brinnen unbergieng, auff bas man ein Rechtfertigung brauf anfleng, baffelbige mant er berumb: flief es ab, fchalt es, reaierts, fübrets, braucht bie nechft Stang fur ein Steurruber, triebs geschwind, triebs lind, in ftrengem ablauff bef ftrams wider ben ftram, in ber mitt, an bem Bfer. bielts in mittelen lauff auff, mit einet Sand lettet ers: mit ber anbern fcbirmet er, vnb trieb fein Affenipiel mit einem groffen Ruber, wurff bag Det auf, ftelt ben Setbaren, fcog bie Fischergere, bie Eribenten, bie brenganig Elger, bie Sufcingabel, ftelt Reufchen, Angelt, jog bie Segel an, flig bie Seblleiter ben Maftbaum auff und ab, gieng auff ben Beben auff bem rand am Bort, auff ber fpipe: widelt und madelt: juftiert und richtet ben Meerquabrant und Compag, wiberftrebet bem Wind, er ließ sich bem Wind, ba band er bag Nachsteweruber boch, ba niber,

ba gog ere gur linden, bort gur rechten, ond hett alfo fein flechten und fechten.

Wann er auf bem Waffer tam, lieff er in alle macht ben Berg hinauff, balb ins Thal, balb wiber binauff, er flettert bie Baum wie ein Kat, fprang bon eim zum andern, wie ein Epchhernlin ober wie Die Rophagi, schlug die groffe Aeft herab wie ein anberer Milo, wuft die Tunkifch geschicklichkeit, fich von Bergen gu laffen, foff wie bie Dafegetifchen Teutschen feins Bferbe Blut mit Dilch ein auff bag talt Bab: Mit zweben Mehlanbischen Schweitzerbolchlin und molgestabelten Reuterboden Blemmet er gum bochften Baug hinauff, wie ein Darber, flog barnach fo boch wiber herab, mit folder geschicklichkeit ber Glieber und Glevdwagung beg Leibs, bag er vom Kall, Sprung ober Fußfat in feinem Weg beschwert noch verruckt warb, marff brette Rifelftein am Geftaben fcblimms auffs Baffer, baß fle ob bem Waffer weiß nicht wie viel fprung thaten, warff vber alle Thurn, Schornftein vnb Stordenneft, ja bem Storden auff bem Reft ein Bein entzweb, warff Stein mit ber obern Flache beg guffes, fafit Stein zwischen bie Beben und fcblaubert fle, warff flein hinder fich wie die Bilger zu Decha, ben Teuffel bamit zu fteinigen, ja warff auch gum Biel wie bie Conifchen hundephilosophi. Barff bag Englifc Bebbel, ichlendert ben Spief, fclaubert bie Stangen und fcwereften Biegel, warff Lepter an und flieg barauff, warff haden an vnb zog fich hinauff, warff mit Bengeln nach ber Bang, befftet auff Saulifch ben Spieß, bartet ber Sparren, fcog jum 3med, trug ben fcmereften Balden auff ein Daumen, wie beg Bompeif Guarbitnecht feine Befangene: tetfchet einen Baum, bağ er fich barunber budt, wie Simon unber

bem Creut, ober bie Biganten, ba fle bie Berg auff einander fetten, fließ ben flein , viel fchwerer als ben Turnus bem Menea nachwurff, hatichiert mit ber Bel-Tempart, zog barmit, wer ben anbern von ber flatt rif : wann er ein fepl gefaßt bat, tonbtens ibm funff Rerles nicht auf ber hand zwingen, wie bef Repfers Balentiniani Batter Gratian, fo befihalben ber Gepder warb genant : Er ließ fom ein Ampos auff bie Bruft fegen und barauff bammern, wie Firmus ber Romifch Regent. Er tonbt mit ber Fauft eine Roff Die Ban einschlagen und oben die Schendel entzweh Auffen, bub mit bepben Sanben ein Rogenfen von einander reiffen, wie ber Reißebsen Rebfer Maximin, fo acht fcut lang war. Ja tonbt wie ber groffe Repfer Karl (von bem es Bifchoff Turpin fcreibt) vier newer Bufepfen von einander reiffen (aber nicht beiffen). Arummet fich wie ein Spartiatischer Bub nicht, wann man ihn schon schlug: O es gibt gut ftarck bart Buben, die barnach bie Folter und Strapeforben wol aufflehn tonnen, wie auch ber Spartaner, fo ben geftolenen Fuche under ben Mantel ftedt, unnb ibm eh die halb feite wegfreffen ließ, eh er schreben und Ach verrabten wolt: Er ftund auch vier ftund in naffer Rlebbung, ber Ralte gu gewohnen: Er verfcmut offt nicht zu trinden, er fchief bann auff ein auffgebendten Ungfter bon eim Saughoben Stangenbaum berab, wie es die Solpflöthandler ben ihren Golgmaraten, wher bie Bart ben ben Berbergen fleben baben. Gleichwie in Balearischen Insuln die Mutter bem Rind ein Biel ftedt, und ein ftud Brots ober Schusfel mit Duß auffs Zielhols binbet, welchs es nicht -effen borfft, es wurffs bann am Anftal berab, er fpant von frever fverriger Band beg herculis Ambroft, frismmet ben Turdifchen Flitschbonen vber bag Rnie, legt Die Senen an, jog fie an, ließ ab, gielt mit ber Burftbuchfen, legt fich binber bie Doppelhaden, braucht Eflingifche Sanbrobr, Gagconifche Mufceten, und nach Wallbaufifcher Trillfunft, hispanische Muscatnuß auff Gabeln, wifcht und blieg, blieg und wifcht, marb einaugig, bamit ers Biel reicht, fcof mit Lumpen, - mit gekamet Bapier, mit Schrot, mit Speck, mit breb und vier Rugeln, mit boppeltem Lot, geftablten Rugeln, mit trippeler Labung, balb Bundpulver vnb balb Labpulver, fchoff im Ritt, im Tritt, im Lauff, im finden, nach bem Augenmaß, im Griff, nach beg Daumens absehen, fo gewiß, ale fchug er nach bem beften mit einer Nornbergifchen gefchraubten Buchfen, Die Reuner bettens ibm auch zugesprochen, feblug balb an, zielt turt, bamt nicht lang, acht nicht bas Aermelpopperle, truckt schnell ab, bub nicht viel ab, konbt bas Geschof wol ftechen, trang ben anschlag nicht zu viel, bielt recht auf, verwart bag Eroff febr mol: Richtet und underlegt bag Felbgefdut, zielet nach bem 3medvogel, ichog vom Berg ju Thal, auf Thal gen Berg für fich, zur feiten, binberfich, wie bie Barthen, vnb haß Thier Bevasus, nach bem holbinen 3wedman, nach bem Ropff und Lat, mit bem Fewrstein, mit ber Bundrut, mit ben Bundlunten, ba waren tein Fahler, entel Treffer, es wer im rechten Berg ober Berfuchrein, ohn Duabrant, ohn Sattelfchlagen, fein Bols giengen vberzwerch, fle pfiffen bann: ober maren ibm versehrt und zerschoffen, ober trugen zu weit auff bie feit: man fchwang ibm nimmer bie Gerten, fle waren all vmbspringens vnd auffichreibens werth: er schof eim ein Bomeranten vom Ropff, wie Hiftaspes und Wilhelm Dell ben Apffel feim Rind, fcog eim ein

Groschen zwischen ben Fingern bin : Sein Geschoß war aller Ehren werth, bas mans mit Trummen ond Pfeiffen aufftrug. Im flechen verlohr ers nimmer, es wer bann bie Genn gerftochen, verrudt ober gerbrochen, ober bag Schlog bett gelaffen, ober ein Wind bett ibn angeblafen, ober einer bett ibn geftoffen, ober ber Stul wer verritscht, ober ber guß wer ihm geglitscht, ober ber ftand war vneben, ober bett mas vmb bag Inbein geben, ober bie Senn war zu lang, bag ihm ber Schuß niberfand, ober bett ben Bogen gebengt, ober bie Seul gerfprengt, ober bie Rug war zu flein, ober ber Poly nicht rein, ober einer neben ihm auffflund, ober bie Dauß gieng nicht bmb febr rund, ober bie Winbe wer vberrungen, ober bag Bein abgesprungen, ober bett zu viel eingeleimet, ober ben Boly nicht recht eingereumet, Ober bag Schlog nicht gehangen, ober ibm zwehmal war gangen, ober war ihm zu bart, Ober ber Bod ju frumm, Ober ber Bfeil zu ftumpff. ober baß Beschoß zu groß, ober bie Wart int abschoß, ober ber Treff nicht recht tam, ober ber Winbenschlupff ihm entfam, ober ber Windfaben gewichen, ober bie Deuß entzwen geftrichen, ober ber Boly bett fich geftrichen, ober bett bag meffen vergeffen, Dber bag Reifibein gieng ibm auff (bann er beforgt fich nicht, bag er fich im Bart raufft), ober bag Bunglin froch und bieng, ober ein feuchter Lufft gieng, ober ber Berg wer zu weich, bas ber Plot zu tieff hineinfchleich, oder giengen bie Rebern ab, ober ber Winbfab ein ftreich gab, ober bie Genn erließ fich, ober vergieng ibm bag Geficht, bag er zu weit ins Windloch fticht, ober bett ihm zu viel herabgebrochen ober bas Geficht verstochen, ober ben ber Buchffen, hat er nicht wol gewifcht, ober bag Bulver bett geflifcht, ober ber Schuß

versagt, ober ihn verwagt, ober nicht recht eingeraumt, ober ber Kils versaumt, ober bas Bulver wer gufeucht, ober bas Futter zu leicht, ober ber Schwamms nicht brennt, ober bie Sonn blent, ober bag Schlofe ward verrurt, ober hett nicht vor der Rugel gefchmiert, ober ber han foling nit ein, ober fehlet fchmer, bas ift gut Wein, ober bett ben fchuß verschufft, ober bets auff bie Buchfen trufft; folche mangel verwirreten gu zeiten unsern jungen Schutzen, bie flagt er feim Soffmeifter, ber fagt ihm binwiber, folther faulen aufreben muffig zu ftahn. Dann gewiß, wann ber Jaget foinpt und fagt : Wer bas nit gewefen, zc. fo bringt er teinen hafen, beg Rift tont ich nie genieffen. Bud weiter fprach er, wie fein kunft ift, beb dem Wein wol:leben, und eim frommen Weib nachgeben, mit einer guten Feber wol fcreiben, bub auf gutem Flachs gut Garn treiben. Gonbern ben eim fclimmen Wein auch frolich fein, und mit eim bofen Beib leben ohn Reib: Alfo ift fein Runft, mit gutem Gefchog vnnb geschraubten ober gezogenen Bintfen wol schieffen, sonbern auß jeber, wie feltant fie auch feb, das schwart zu treffen wiffen. Dann mas find bas für faule Schnaden, bas man fagt, man hab zu viel am Bacten, ober bie Buchf bab geftoffen, ober bag gemr hab ibn erfdredt. D Glodenged, baf bich ber erft ftreich nit erfchred: Bift Barings art, flirbft vom plit, ober Krebs art, flirbft vom Donnerknall: So verkrich bich auch wie die Krebs, forchft nit wanns Donnert, ein Thron werb vom himmel fallen ? Weift nicht, bag fcbredlich laut tedlich, bub tedlich ift fcredlich. Die Gothischen Bolder, wanns bonnert, schoffen fle in alle macht mit Bfeilen bagegen, bem Jupiter folchen Trop zu wehren, feine rumbelenbe Steinfaffer umbautebren, wie unfere Rugeltlem-

wer bent mit groben Geschütz thun: heut baben bie Leuth mehr als ein Lowenmuth, ja vber Bafilifcenmuth, bann bie Lowen forchten ein Sanengefchret, Die Bafilifcen ein geraufch vom Bifel, aber bie Menfchen nit ben Fewrspepenben, Bulverschieffenben und Galpeterfarbenden Gollenfund, vnnd bag praglend erfchuttern ond ergitterend, praflend Teuffelegefchreb. Ja fie jagen mit ben Buchsenprollen ben Teuffel noch mit feinen Beten auf ber Lufft in bie Bollen, ja ichieffen fle ben tugend berab: Dag fle wol ben und bie waben bleiben muffen, auß forg, man fchieß fle wiber beraber, baber fompts, bas bie Leut nit mehr ben Donners noch Erbbibems achten, ja fchier ben jungnen Lag gar verachten, dieweil er im Kemr foll fom-Alfo das Granichrecht fcbreibt, hannibal mit feinen Ochsen, welchen er Fewr und Stro zwischen Die Borner legt, Borrbus mit feinen Elephanten, Alexanber mit feinen Bolbinen Rabergangigen Thurnen, Beififchen beraberten, gebritterten Bagenburg, und Lebendigem fcbirm omb ein Bugordmung, Antiochus mit feinen hawenben Sadentarren, Gafar mit feinen femrigen Bergablauffenben Saffern, wird beut bie Leut fo wenig fcreden, als lieff einer mit naffen Strofouben gegen ihnen : bann fle führen beut nit mehr Statt umb bie berg, fonber Berg umb bie Statt, nach Spect, Lorftemin, Rigwid, Marolofifcher invention, grund und fund, new gelepten Meer barumb, ja graben Abgrund barumb: als bieweil man die Sundflut beforgt, bawt man auff bie Berg: bent ba man bie Sundbrunft besorat, bawet man in die Tieffe, in bie Baffer, vnd hilfft boch so viel als es mag, steigt fcon tein Trojanifc Bog binein, tompt boch etwan ein Golbbefcblagener unnb Golbbelabener Gfel barein,

ober scheift gulbinen Retten binein, ober schickt befiechgolt in eim gag mit Bein. Aber bag hurrlebaufifch Gefchut hat bannoch ein Wedauff in bie Anbacht gebracht, vnb bie Leut gar Gepligen ehrsam gemacht. Dann wie fallen fie nur fo bemutig niber, wann G. Betrus ober G. Mart, ober eins andern Bebligen begevatterter Mawrbrecher in thonenber geftalt vom Berg Sina mit ihnen bag Befat rebet, alfo bas mander vor Belt erftorbener Demut vergift auffzufteben, wie die Mofcowiter Legaten, Die ben Ropff gur Chrerbietung wiber bie Erb ftoffen. D wie buden fich Die Konigische vor bem Roschellischen Evangelio, und Die Ingolftabifche vor bem Protestantischen verbo, und Die Torbefillischen Jundern vor beg Bischoff Gweuare Ramorifchen Bfaffengewebeter Rreupbuch , ber fonbt fle Beicht boren, und alfo geftrmt bar gen himmel fcbicken. D wie lieffen bie Mauß por bem Frangofifchen Gefchut auf Terowan, vnnb zu Quintin lieffen fich Die Ratten zwen Monat nicht feben, und ftarben por ferecten, und bie Safen lieffen im Land Lugelburg auf ben Beden. Derhalben unverschroden, febrt S. Johanns Rugel in bich, fo bift wol vor bem Teuffel gefegnet. Schreibt boch Lemnius in feiner Berborgenbeit (bie boch beut jeber mag lefen) bie Landetnecht in Flandern vmb Tornay haben mit Bulvergeftanck Die Peftilent weggeschoffen: bif mar ein beffer Detfterftud als Spootratis, ber bie Balb beghalben angunbet, ober eben biefes Lemnij, ba er mit geftanck gebranter Abschnitzling von Leber und Bornern Die Beft wolt vertreiben, als ob bie Leut bie Barmutter betten. Ach nein, es hilfft nicht eim jeben bag Lorberfranglein fir ben Donner, wie Rebfer Tyberium. Es regnet nit, wann bie Bamren auff Stelben gebn, es bat aber

geregnet, und Claus Marr fagt, bas fein bie beften Schuten, bie fehlen, bann fie fchieffen niemanb tott.

Man hieng bigweilen unfern Durftgurgeler gu oberft eins Thurns, ein groß Camelfenl an, bas big auff bie Erb reichet, an bemfelben hafpelt er mit benben Sanben hinauff, barnach fuhr er wiberumb fo gewaltig und gewiß herab, baß eim baß Geficht barob vergieng. Dan richtet ibm einen groffen Gabelgalgen auff zwischen zwen Baum gesperret, an bemfelbigen hieng er fich mit ben Sanben an, und fuhr baran berab ond herwiber, wie ein anderer murber Braten berumb, bas er mit bem Fuß gar nichts beruret, fo fart war er in ben Urmen: Er fond auch auff eim Arm auff ein ftod fich ftewren, bas ber Leib wie ein Rauffmannifche Bilant, ober Golbfcmibifche Brobirwag, in ber Wag ftund. Auch auff bag er bag Gebruft ond Gelung exercieret, fchrebt er wie taufenb Teuffel, wie bie Schiffleut vber Rhein, als ob er im Beckelberg faß. 3ch hab ihn einmal gehört, bag er feinen Spieffungen wol bejart von G. Bictorepforten bieg zu Montmartre ruffen, und in ber Schlacht wiber bie Bugelbugen, auff bem Lechfelb bort man ibn fchreben, big gen Langweit, etwas neber ale bag Gefchus vor Det, welches man vber Rein zu Teutsch Laureto ober Lohr gebort bat. Der berumbt Stentor bett lang fein folche ftimm in ber Schlacht vor Troja, noch Demofthenes, ber Stein in Mund nam, und am Meerufer in ben Wind ruffet, als ob ihm ber Balg ab wer, bamit er bag Rauffprechen lerne. Auch feine Glieber und Abern mehr zu fteiffen, und in feiner Starde zu erhalten, worben im gemacht zwo groffe Blebhene Angeln, gröffer als bie Marggraff Albrecht in Frandfort geschoffen, ein jebe acht taufent, fieben= VIII. 22

hunbert Quintalpfund wigend, welche er Alterapen und Budanber nennet. Diefelbe nam er von ber Erben in die Sand, bub fle in die hobe vber ben Ropff, und hielt fie also unverwendet bren viertel ftund, und wol noch mehr, welche ein vnnachthunliche ftard ift. Spielt mit ben Blingftangen, Sperrbaumen, Sanbfpaden und Sperrlingen : rig mit ben allerftardeften. Bnb wann es zu bem fall tam, ftund er fo feft auff ben Fuffen, daß er fich eim jeben Waghalf außbott, ma er ibm von ber Statt giebe, wie vor geiten ber Fauftbebeb Dilo that: Nach beffen Exempel pflegt er ein Granatapffel in bie Sand zu nehmen, bnb fchenctt ibn bem, ber ibn ibm auf ber Sand font bringen. Mit biefer Beig gewehnet er fich, bag er nicht allein ftarder warb, fonbern mit ber ftarde auch junger: wie Ronig Masinissa, ber burch gleiche weiß sich erjunget wie ein Abler, bag er auch neuntig Jahrig einen Sobn erzielet: vnb tont 14. Tag poftlauffen.

Wann er also nun die zeit hat zugebracht, vnd sich getrocknet, gerieben, gewischt, gefrischt, vnd die fleiber geändert, zettelt er allgemach wider heim, nam den weg durch etliche lustige Wiesen oder andere Krautbare örter, da hat er sein Gesprach von Veldbawlichen sachen, von deß Liebalt Wenerhoff, von deß Bischoffs von Epchstät wunderschönen Blumengarten. Er fragt der Bienen Policed wid Regiment, erwog, wie Stigelius an einz jeden kräutlin Gottes fürsehung, besichtiget vnnd ersuchet etliche Bäunn vnnd Kräuter, die heut etwas zweissels haben, vnd hielt ste gegen der Alten Bücher, die davon geschriezden, als Theophrast, Dioscorid, Marin, Plinius, Nizander, Macer vnd Galen: trugen auch der simplicien hand voll zu hauß: welcher ein junger Knab, Rhizzotomus genandt von Würtsburg bürtig, warten must,

mit haden graben, Schaufelen, Sichelen, Rärfilen. Rattenfloen, Spaben, Bebgapffen , Jettamen , Grabftis deln, Eggezinden, Gerthamen, Lippen, Bideln, Bangablin, Gerteln, Bindmeffern, Sagmeffern, Saplin, Raupenhacklin, Miberlanbischen Zwibelbieb, ein Diebmeifterischem Runftftud und anbernt Bartnerszeug, mol gu arborifleren und zu herbieren, ju pflangen, ju belben, ju verfeben, ju fchrepffen, ju jetten, und ben Baumen gu icheuten, gu beschneiben, gu pfroffen, gu febroten, ein Bewachs mit ber Bwibel und grund außgubeben bnb in Futerfact zu ftecen. Sobalb fie nun beim tamen, erholten vnnb finnschöpfften fle etliche, was zuvor gelefen war worben, alleweil man baß effen gurichtet, ond faffen bamit gu Tifch. Die folt ihr merden, bag er fich von biefer Difciplin auch vber Tifch beffert: bann feine Dal waren nuchtern, magig ond fparfam, fintemal er ber Speif nur genog ben widerspennigen aufflauff beg Magens zu ftillen: aber baß Nachtmal war gemeinlich etwas flußiger vnb weitlauffiger: vnd alfo folls fein, barumb haben bie Alten bag Nachteffen allein für ein recht Dal gebalten, ben Mittagimbs ju acht Bhrn nur fur ein Morgenfup: baber tompte, bag man fagt: Gin Abend ift frolicher bann vier Morgen. Was auch ber Troff anberer vieler ungehofelter, unerbeutelter und fcubiger Artet in ber Sophisten Werafftatt abgerollet und gemalblochet, im gegentheil halten und rathen. - Unberben man nun aff, marb bie Lection gum Morgenimbs angefangen, vnb ale lang es ihnen gefällig vollzogen. Die vbrige geit warb mit guten gelehrten und nutlichen reben jugebracht. Nachbem nun ber Tifch auffgehaben, und Gott umb feine Gaben band gefagt gewefen, ba fieng man wiberumb an Mufte artlich gu.

fingen, auff geftimpten Inftrumenten gu fpielen, quatuor, trium, quinque, sex, octo, Muteten, Vilanel-Ien, ac. ober bie fleine furpweilichen auff Rarten, wurffeln und Bretfpiel vorzunemen : und baben blieben fie mit groffent luft vnb gut gefchirrig, vnb ubten fich gu geiten, big fie bie ftund gu fchlaffen fcheibet. Bebweilen befuchten fle gelehrte, belefene Leut, wolgefchicte versamlungen, Historicos, Poetas, bie einen vnfterblich machen fonnen, entwebers Sambifc ober Deroifd, bann Carmen amat quisquis carmine digna gerit. Wer Lobswurdig tan thun vnb bewelfen, ber liebet bie, fo einen tonnen loben und preifen : Ober fle befprachten Leut, welche frembbe Lanber, vber wunderliche fachen gefeben vub erfundigt hatten, Die fie jeboch mit vorgehenber Broteftation, baf fie bas, weil es ben vielen ungläublich fcheinen wurbe, nit gern fagen theten, erzehlen borten, onb auffmerdten.

In mittler Nacht, ehe sie sich zur ruhe begaben, giengen sie zuvor an daß lüsstigste ort, welches offen und fren stund, deß Himmels wesen und anderung zu beschawen, und gaben sie acht aus die Planeten, Cometen, Figuren, leger, gelegenheit, Aspect, ansehen, Oppositzen und conjunctionen deß Gestirns. Darauss recapitulirt, und oberschlug er kurzlich aus Bytagorische weiß mit seinem Lehrweiser alles was er die ganze Tagzeit durchgelesen, gesehen, ersahren, gehört, gethan und vernommen hab. Ja er truttnirt sich auch unnd legt sein leben unnd wandel desselben Tags aus die Wag deß Birgissschen Vir donus et sapiens, etc. Wann du dich legst zu suffer ruh, und d'Augen dir wöllen gehen zu, so dend zuvor eine jede Nacht, wie du den Tag hast hingebracht. Und was daselbst weiter solgt.

Das Sieben und zwanzigfte Capitel.

Bie Gargantumal bie zeit anlegt, wann fich Regenwetter regt.

Begabs sich bann, das daß Wetter nicht getemperirt, unfrisch, trüb und tropssig war, babeh jener Mahler merdt, daß es geregnet hett, weil der himmel noch tröpsse, so bracht man die Vormittagzeit, nach obgebachtem ordentlichen brauch zu: Ohn daß er weiter ein schön hell Femr anmachen ließ, die betrübung, Nübelung unnd säule deß Lussts zu endern und zuleutteren, wie man etwan gange Wachholderwäld, die Bestillenhische Lusst zu vertreiben, anzünt, und den gangen Birneischen Rongesall deß Bergwerck halben, auss Phaetontisch Gold darauß zu schwelzen, und wie jener Töringisch Junkferr die Schewr von wegen der arossen Räuß ansteckt.

Aber nach bem Mittagmahl pflegten sie anstatt ihrer gewonlichen Hewschrecklichen Feldubung und Grasverrammelung, Spinnen und Schneckenmäßig zu Hauß
zu bleiben, ober in der Statt und nähe herumb zu
fahren, Bnd auff Apotherapische gesundheitpslegige
manier in der Schewren, Tennen, und dem vor und
hinderschopsf etwas Leibswäserung halben zu thun zu
suchen: da banden sie Garben, schütteten und warssen
Korn, wanneten das getreschte, trug einer zweh Malter ober viertheil Frucht auff behden Achseln, und zweh
zwischen behden Armen, halssen ein weil dem Bulcano
schmieden, wie der Hornen Sepfrib, der den Ambos
drey Klasster in die Erd schlug, rührten Mörtel, trugen und walten Stein, strigelten die Pferd, haweten
Doly, wie der Apt von Schwarzach, trescheten, und
anders. Dann sie waren nit des Reigergeschlechts und

Monchischen glaubens jenes Mahlers, ber nur manns regnet, spacieren gieng, bamit ihm niemand auff ber Gaffen irrt. Bas foll big Camgefchlecht, bie Regenmurm? Conber Fürftenmäßig, thaten wie bie groffen Botentaten und Regenten, welche auff ber Barnhaut nit zu verschimmelen, vnb bag Armbruft ernftlicher anspannung bigweilen nachzulaffen, gemeinlich wann . ihnen bag jagen erlebbet, ein Sandwerct ober fonft geschäfft berfur suchen. Da hafpelt ber Sarbanapal, Befpafian flechtet Baberhutlin, Augustus trabet Spinbelbolt, ber ander glafet Mengfter, Carolus V. bich= tet lebenbige Bhrwerd, einer ichleifft Scheren, jener schmiert Stiffel, wie jener Bfaff fein Befper in bie Stiffeln fcmiert, ba ibn fein Junder gum Nachtimbe forbern ließ: biefer fegt Riften, etlich ftricen Deggarn, Domitian zimmert Brettspiel, ober lehrt bangen, Die Egpptifche Ronig bawen Bpramibifche Tobtenbeinbaußlin, Scipio Mudenhauflin auf Schnedenhaufern. Der Schultheiß labet Dig fur furtweil, bag man ihn fragen muß, wer ber Schultheiß feb: Der Burgermeifter fvist Gebern und meßt auß: Jener Algamifch Bogt bricht hanff ober Spinnt: Curias belbt Ruben, anbere weben, etlich machen Fingerbrillen, viel erbenden weite Sedel und Raften, mancher Regifiriert bag Dettenbuch, ober macht Jahrliche Officien und Chorbrullens, newe Calender wie Pfaff Nomine, groß Corpore, flein Being. Demetrius Ronig in Aften, fpielt mit gulbenen Burffeln, bie ibm ber Ronig Berfes schicket, ber barnach an ben Romern gant Aften in einer Schant verspielt: Der gut theil faufft mit Alexanbro Magno: viel blenbet bie Schrifft, barumb lefen und ftubieren fie befto weniger, fie möchten fonft Schreiber und Bfaffen werben : etliche tretten ben Gin-

Ablern bie Schub auf bnb flechten Rorb: jener Spartanifch Ronig flicht ben Beuglin bie Augen auß: Cytus foneunt bie Baum: Attalus gleffet Buppenboden, etliche Reutter, Schugen und Landefnecht ein Schlachtordnung, bamit Runftgemäß vorzustellen, bie man mit fchnelltugeln umbschieffe, und ber ordnung trennung wiefe: Severus best Rephuner, wie ber Ronig in Frandreich le Coqs bie Sanen, jufammen: Argeftlaus reut mit ben Rinbern auff bem fteden berumb, ber Gorbifd Graff ichleifft mit ben Buben auff bem Epf: Repfer Barius fuchet alle Spinnwepp in ber gangen Statt Rom ab, bnnb lagt fte ben brengig Bfunben wegen : Repfer Beinrich fangt Finden, Ronig Deiotarus fcblegt ben Bferben ein, ober bind ben Beiffen ben bindenden Einbogen, Ronig Corvinus bind Reben: Repfer Untonius Bius eget: Diocletius belt ben Bflug: Konia Agamemnon fest Magholberbaum: Rebfer Befpaffan taufcht Maulefel, Martinus ichmibet Barnifch, Affricanus fest Delbaum: Bercules fest Chden, ond pfläftert bie Bafen: Btolomeus Auletes pfeifft : Maximilian fteig nach Gemfen: Nero fcblegt auff ber Cythar: Epaminundas fingt bargu, was die Fürften gebgen', bas muffen bie Bnberthanen bangen. Ronig Bilbelm Bischart in Normandy bindet und windet Die Segelsepl, Europus bawet Laternen. Die Schwebifche Konig gieffen Rannen und bleten Pfannen, Die Bortugalesischen Konig fcutteln nicht wie Repfer Bertinat ben Pfefferfact, fonbern laben gang Pfefferschiff auß: bie Barbifche Ronig Rabeln. Der jung Dionps legt ein, Demetrius wird ein Schwertfeger, wie auch gemeinlich bie Alte Teutsche Konig: Daber beiffen fle gern Runbegen, Degenbrecht, Degenhart, Degenward und Rectbenbegen; und die Caftilischen Spanier, ber

Schwaben Bastart Diego, vnd Suarer. Und hieserumb ist auch jener vnschuldig Boet zu entschuldigen, ber deß Kehsers Maximilians, Hochlöblichster gedachtnuß, Demut auß seiner Ahetorick nicht anders zu losen wust, als daß er setzt, er hab seinen Banzer gesslickt, vnd den Harnisch gesegt: Hats vielleicht ben dem Homero gelernt, der lobt seinen Blyssem, daß er sein Schiff pletzt. Ja es lehrt die Fraw wol das Netz pletzen, wann der Meister nicht zu Hauß ist.

Mun biefen angleichungen bober Leut, folgt auch vnser Discipel Garganhumal, wann ihm bag Regenwetter ben Bag auff bem Gelb verlegt, boch mit gutem Raht feines Praceptore übet er fich in wolergrundten gierlichen Runften, als mit mablen, fcnigen, fcnegeln, macheboffteren, Schindelgebam und Beftung visteren , Papierenschiff formieren , eingraben , tupfferftechen, eben, Formenichneiben, entwerffen, abreiffen, Land und Statt in grund legen, Beftungen ftellen ond auffreiffen, Bilbhamen , aufftreichen , Muminiern. Ober bracht bie alt weiß mit bem Schach und Brettfviel auff bie Ban, wie Leonicus barvon geschrieben. und unfer gut Freund bat Lafcaris getrieben: Bnb folches nit ohn nut, bann unber bem fpielen famen ihnen zu finn bie alte Scribenten, Die barvon melbung gethan, vnb gleichnuffen barauf ju nut gezogen baben.

Ober sie giengen auß, ober fuhren herumb etliche fünstliche Werck und fünd zu beschawen, wie man die Metall extrahirt und solvirt, scheibet und außziehet: Die Achimisten, wie sie calcinieren, reverberiren, cementiren, sublimiren, sixiren, putresicirn, circulirn, ascrubirn, laviren, imbibiren, cohobiren, coaguliren, tingiren, transmutiren, laminiren, stratissiciren, den König

fuchen, ben Beift, ben Lapidem philosophorum, ben Mann benm Weib, ben entloffenen Mercurium und per omnes species grabiren, es feben Metall, gemmae, Mineralien, Krauter, fafft, olea, salia, liquores, ober anders: Item wie man falfche Ber-Berlin, Ebelgeftein und Corallen macht, Dann auß bem Digbrauch lehrt man ben rechten brauch: Der Misbrauch ist aller guter Brauch Rost, ber sich stats anhengt: Also bas auch einer schreibet Superstitiones sehen Religionis Rubigines. 3tem, ste befuchten bie Mungprager, bie nemen Thalertruder, auter Mungverzuder, Die Jubilirer, Befteinballierer, Steinmeber, Golbschmib, Golbarbeiter, Steingruben, Gudesbergwerd, fuhren ein in bie gang, ichacht, ftollen und gefchic, faben fchurffen, mafchen, roften, germalmen, raben, fcroten, Marscheiben, Bunfchelruten, Dafen, Bauchen, Bauchftempffel, Durchwerffen, Durchichlagen, Durchlaffen, Troffteren, Stampffen, Graubftreichen, Stempffen, Sepffen, Rabichlagen, Spleiffen, Schladen fclagen, Stein abziehen, Dorren, Dorn gieben. Much ben hawerzeug und fonft Inftrumenten, Erstroge, Bergtrog, Wafferfeng, Bafpel, Spielfcheiben, Rampffraber, Bebell, Schwengreber, bag Beingenfehl, ben holgen Beine, ben Beingen, Die Rogfunft mit ber Bremfcbeib, bag Rehrrad, Die Bauchtrog, Sadichleiffen, Saumbund, Sawfed, Schlafffarren, Bompengog, Mangelrab mit Wafferfannen, Bafpelpompen, Bafferwerd gur Runft, Schemelpompen, Jochergebam, Bentilpompen, Scherpompen, Sundzeug, Rimpompen, Schauffelpome ben , Rlammerpompen , Tafchenbomben , Tafchenhefpel, Trettpompen, Bengsigerpomp, Winbfeng, Wetterzeug, Binbfag, Flügelfeng, Binbfcbecht, Winbftangen, Balgfeng, Bafpelfeng, Winbichopffen, Leplachfochtern, Brobits

dfen, Malmulen, Bereitftuben, Lautertrog, Schlemmgras ben, Bauchgraben, Sigertrog, Goldtichlichen, Schmoltofen, Windofen, Rupfferbrechen, Epfenziegel, Dorrofen, Defigleichen ferner bie Salbbornen, Salveterfub, Maunfub, Rupffermafferschend, bag Gefdutgieffen, bie Beugbaufer, Die Untiquiteten, Die Fryburgifch Cryftallenmul, die Sammer ober Epfenschmibt, bie Buchffen= fcmibt, bag Arfenal, bie Festungen, Waffergebam, new Mulwerd von Gemichtmulen, Wagenmulen, Gfel8= mulen, Burgmulen, Bhrmerd, ben Schat gu G. Dionoff, bie Englische Docken an Baren und Bollen vben, Schiffzimmern, Ruftfammer, Tuchferber, Sepbenftrider, Sammetwepp, Organiften , Lautenmacher, Bfeiffentraber, Muftrer, Damafcanirer, Weinbrennen, Bierbrawen, Beinfewren, Bronntammern, Sepffenfleben, Steinbrechen, Ehsenschmidt, Tappichwurder, Schuggraben, Schubenmatten, Genbenmachen, Brotfparfunft, Weinfpartunft, aber nicht Bafferfpartunft, es fen bann auff Brebfach, Dangigifche Fürniffleber, Farben fleben, Bolbfcblagenb Bemalen Golb, In Lepmen Farbenbrennen, fpringenbe Bronnen, Quellen, Salppfannen, Glaghutten, Schrehner eingelegt arbent, Contrafenten, Steingraben, Rothschmidt, Frembbe Pferd Ruppeln, Schmelb= butten, Dfenfunft, Golpfparfunft, Bibliotecten, Rlofter, Spital, Felbflechenhauß, Baber, Baliermulen, Dungftampffelmulen, Sepbenmulen, Rogmulen, Bulvermulen, Zehenrabermulen, bie Mulartt, Truckereben, Ru= pffertruden, Schrifftgieffer, Bhrenmacher, vnb et cetera bie gant Runftlerzunfft, jogen bon einer zu ber anberen, fchencten Trindgelt vnnb etlich Dag Wein, ba war man williger bann willig, ba forfcheten, ergrunbeten und erfinneten fle eines jeben Runftfertigfeit, Fund und Grund, und gerewet fle feine Beit, Die fie

Damit zubrachten, wie G. Augustin, ba er einer Spin-

nen ein halb ftund hatte gu gefeben.

Ferner giengen fie publicas Lectiones gu boren, bie Solen Actus mit ihrer gegenwart zu Ehren, zu ben Doctormalen, Magiftrirungen, Bromotionen, Grabationen, Degratationen, Difputationen, Boetenfronungen, Quotlibeten, Comedien, Anatomien, Auffahrten, Sochzeiten, Dangen, Rirchwebben, auff bie Burft, auffs Rahthauf, furs Gericht, zur Aubient bie Bescheib ablefen zu boren, unberm freben himmel in bie Ucht thun feben, jur Curia Rotae, ju Barlamenten, ond ben gangen Proceg, gu fampt beg Rnauften Gerichtlichen Fewrgeng zu vben, auch bie Bredig, Die Beiper, Complet, Die gemeine Berbergen, Bunfft, ftaffel, ftuben, Thurn, Dummhoff, Die Rot Rammer, Die brennend Rammer, in die Senifch Acabemy à l'intronato, Fronleichnamsproceg, Faftenbug, Cellenfahrten, Refenterschlampen, ond wo furpumb etwas zu feben ftunb.

Ober vnser Chyrogargantua besucht die Fechtschulen vnnd Fechtböben, da that er sein Schulrecht, hub auff, gieng ein mit Dusacken, darinn Blen gegoffen war, im Bogen, in geschloffenen vnd einsachen stury, lägert sich in die Pasten, erzeigt sich in allen Ritterlichen Wehren, wie ste vor Augen lagen, im Schwert, Mesester, Spieß, Stangen, Stänglin, Dolchen, Hellenbart, Mapier, Paratschwert, Lebern Dusacken zum Platzuachen, sträußt sich wider die Warrbrüder, die Francksorische Weister des Langen Schwerts, schrieb mit Dinten, so sicht wie Blut, die Feber must ihm oben schweben, vnd solt es kasten sein junges Leben, er wagts in Gottes macht, schlug drauf das der Belt fracht, socht vmb die hochst Blutruhr, vmb daß Kräntzlein, vmb die Schul, ein Glaß mit Wein, wie es der Ge-

fell an ibn begert, troden ober nag, fcharff ober ftumpff, nackend ober bloß, braucht vor bem Dann Gilbebranbteftreich, fleben Rlaffter in bie Erb, braucht bef Eden edbam, beg Laurins Zwergzug, Fafolts blindbam, ben ober und underham, mittel und flugelham, im tritt, mit furper bnb langer ichneib, Knopff, Drt, Ginlauff, Gemachtflöß, Beinbruch, Armbruch, Fingerbruch, Gefellenftoß, Morbftoß, Gesichtstich, waren all erlaubt, be-nen, bie fle brauchen tonten, bann Dolus an Virtus, etc. Den Bornham, frumbham, fchillerham, fcheitelerham, munberverfagung, nachreiffen, vberlauff, burchwechfel, bengen, anbinben, fich im winben abichneiben, ichlug fie auß ben vier Lagern erftes eingange, auf Alber, Tag, Dche vnb Bflug, bet fein gemerd auff bie vier bloffe, fcmache ond ftarde, abnehmen und aufinemen, verweisen, burchbawen, verfürbam, ben Turdischen jug, treiben, Rab, ac. ohn ben Batterfreich, welchen ber Schmidlin in feinen Fechtschulpredigten weißt, und beg Bamren Speichelbam.

Item anstatt beg vmbmebens im Garten, pflegten sie heimzubefuchen die Specerepläden, Würpfram, Balbierstuben, des Gesners Garten, die Wasserbrenner, Krautnierer, Bulverframer, Simplicisten, Kalberargt, Bader, Platerscherer, Steinschneiber, Wundargt, Upotecker: besahe, beroch, betastet, versuchet, schmacket, rieb, und betrachtet ihre Waterien, Frucht, Wurgeln, Bletter, Gummit, Samen, Sast, Salben und Schmer, so ebgendlich, als weren sie von Gwalter Reissen von Strasburg, und Weister Lisset Benancio darzu bestellt: und namen war, mit was betrug und beschift diese Clementsbethewer, Sastranierer, Chrisostometästin, Latwergenverderber, Wurgelbeiger und Trankferber umbgehn: wie nach ihrer Duidproquottitet Werdapronuni-

citet und Pfefferfacklichfeit, fo alles mas in Menfchlichem Leib fommen foll, vertebern, verehbrechen, verftumpeln, vergrampeln und verbumpeln, Landframeren mit Spanischem Bfeffer treiben, Berbelirpfeffer unber auten Bfeffer mifchen, Rumpff unber Mußcatnuß, Weingebeitt, Schwerdmurbel under Galange, geburrt Beigbrot vnber Speifmurt, Fusci bnb geborrt Golb unber Saffran, Lebmen unber Imber, Gummi unber Buderfanbel: abgangen, verlegen, vernifchmefcht, verrochen, verfaurt Spanen und Spinnenwerd und Gebrug und Gemuß, gehadt Stro und Staub in gemalten Buchffen und-Laben für Arabifche vnb Inbifche Wehrschafft haben (baruntb gab biefen Duinquobrodern auch Gulenfpiegel ju Dollen ihr Gefpid trewlich wiber, ben Rat für ben Buft), ein Gurgelwaffer und Recept von breben gemeinen Wurgeln, Epfich, Fenchel vnnb Wegwart für ein Gulben, was fle von Bnichlit, Genff, Bachs, Buder, Sonig, Dl, Ert und Metall ben Rauffmansgewicht einfauffen, ben Debicinischem Gewicht, ba vier Bngen ein Pfund thun, außwiegen: mit ihren totus Modus regitur in minis, und luminariis ins Grab leuchten: bie Frengabe ber Natur, Erb vnb Waffer themr vertauffen, einer Teuffelsgerittenen Burpelbelberin, Segensprecherin, und abgeriebener Rrautgraferin, Authentischen Blauben, wie ben Sibplien geben: halten bing bie fich minber als ber Belfch Wein vber Sahr halten laffen, barumb muß es verfaulen, bag bie Glafer gerfpringen, nemmen Recept an zu machen, beren Materien fle nicht halb machen, barumb muffen fle quid proquistren, onb Merda promufcifleren, Teuffelsmilch fur Reubarbar reichen, bog Granaten für Malorum Granatorum, Cliftir von beiffer Suppenbru, Gallopffel für Mprobalan, succum

tithymalli für Diagridium, Rirffengommi für Arabifchen Gummi, Rerigmus für Aldermes Anig vnnb Maußtred für Garamautischen Pfeffer, gebrant Sunbegan, bnb weiß Riefelftein fur weiß Elephanten Bam ond Spobium, gestoffen Glag fur Gleetuari be genimis, wild Rauten für Bigertraut, und anders ungabliche, welches Bargantua alles erfahren wolt: auch wie fie biftillieren, bag es nach fleben Brubern fchmadt, ziecht ben acht voran: wie fle bie Flut bes Sectels an fich ziehen, wie die Sonn daß Waffer: wie fie Capaunen effen, bit geben ben Rranden bie Bru: wie fle bie Runft zu verbergen, alles ben Macht, ober im Sinderhauß bereiten: vnnd alebann fagen, perent qui perent, ber Tobt fein Born nicht bat. Bebwie fruh ihr lieben Sirupmannlin, jhr Cliftierefiften, Sachpfeiffer und Athemverfauffer, wie habt ihr fo schone geschwollene Backen, Ach baß ihr ewer Lebenlang muften Diebsaugen für oculorum populi effen ond bie Rafer ohn Blugel, bag euchs Berg abftog, fo gibte euch auch ein Rrafft. D ihr Lauß = und Leuthfreffer, ihr Saffranierer, Bulveriften und Buderiften, ihr verzuderte honigmauler, wer wird euch von emrem alten Abam bringen, gewiß noch bie Bulvermul. 36r Broquofiften fend nach Liffets meinung nicht werth. bağ ibr Rolen umbtraget, noch geblett Schuh und abgetragene Schuhlummel auffchrebet, ober gefarbt butlin vnb gebrochen Glafer augruffet. Aber Rundlob von hoben Rhumfteig fagt, es wer fchab omb ewer Runftliche Sand, welche fo berrlich im Rlingelftein Metten und Wetterleuten fan: es fepen noch etliche feine Morfelftempffel under euch, welchen bag Bagbinberifch pumperlepump wol von Band gebet: auch feine icharpffe Scharnugelfopfflin, welche Die Gorbische: Knöpfflin machtig fauber an die Burgbrieff und Same benitenhut schrauben: auch es so meisterlich mit dem Maul, sampt dem Weberknopff einbinden und winden, daß es wenig Faden kostet. Derhalben meint er, wann euch schon Silvi und Champier versagen, weren jhr zu eim Basteten oder Bestenbeck dannoch nicht verdorben. Dann graben mag ich nicht, betteln schan ich nich.

Warlich biefer Bettelfchamifcher Mammonifcher Schaffner ift ein mabrer Sam ber Welfchen Bractic, Detri und Wechselrechnung, ber vortheiligen fpigigen Grifflin, ber bat bie Rauffmannifdje Beutelzaufer und Geltmaufer, Die Benuefifche, Florentifche und Benebifche Budbaltung gelehret : vnnb wie man bie Sandwerck foll vertruden, fretten vnb fpotten, an, vor vnb binbertauffen, Blutwucheren, vnberm Bucherhutlein fpielen, bie Mung verwechfeln, vmbfchlagen, auslefen, befchneiben, befephelen, mehr nemen bann geben. Drep Leivziger Mard und ein Frandforter Def, jeden funff vom bunbert machen auch zwantig. D Refchebeiffer, Tarbit, Diebrath, Roirtmeifter aus Bellenengeland : D Regenspurgischer Mosche, ber fagt, wo ich wohne, baselbft find bie hirten nicht themr, D Ribbis, Vsurupinae, Corrosuren : Bochenwucherer : Beitverkauffer : Beitfinanger : bie thewerer verborgen, bann umb bereit Gelt geben: Beitaugen, im Sact vertauffer, Schabe Loth, Wahrbefeuchtiger, Wolleneger, Ingwerbeschwerer, Farbenanberer . oben bas bupfc, unben bas argft. Ja oben und unden hupfch, und in ber mitten ber argft, ba beifte nit in medio consistit virtus, wie ber Teuffel zwischen zweben alten Weibern, ober feiften Monchen. Stem verfinftrer und verbender ber Gewolb und Gaben jum Augenverblenden: Diefe wird Bobinus. gewißlich auch under bie Baubergefchlecht rechnen, meik

er ber Augenblenber und vergauckler fein gnab will baben. Item Elenzuder, Defichurger, ba vne bas meffen themrer als beb ben Bfaffen antommet, alfo beißte, aus bem befürten tommen ine bescheiffen, Rablverwerffer, Bewichtfälfcher, Epfern werben, Bubenfrenbeitfucher, ba billicher vor bem Thor bas Galgengericht ibr Freithoff und Rirchhoff were. Ja lag mich ledig bes britten Bfennings, fo gahl ich an G. Dimmerlenstaa bas vbrig. D Duinquernelliften: Wahrvermenger, Blinbertauffgeber: Stulrauber, Die barnach bie Strauchdieb vnb Straffenrauber muffen ftreden, bamit ber Schelm ben Dieb ftraffe. O Campsortes Banquarii, Mungweicher, Dungwelicher, Dungfalicher, Mungfchmelger, ihr werb bes Contrabang nicht reicher, ber Teuffel hol bann ben letten. Etwan febert man bie Beiligen, ond verbrand bie, fo bie genieine Dung enthepligen, jegund fepert man bie gemeines Ruges enthepliger, vnb tragt fie fcbier auff ben Banben, vnb verbrennet bagegen bie Bebligen. D Mintringerer, Mungichwecher, Dungabgieffer, Dungauffzieher, Dannscontrafeiter. D wie wird man euch für zerschrickte Biefalien ober Bagament im Boldimifchen Schmelsbiegel granulieren, als wann man ench vber Bafamreiß fchieß. Ja biefen Diebischen Grempel miffen auch wol bie, fo Sperber auff ber Sand tragen, bamit fle nur bes Sebaftians Francen Abler mabr machen, bag frumbschnabel muffen geraubt baben. Ach wo bleiben bie Thurnierarticul? mancher fchilt beut einen ein Pfefferfad, ber eben an bem Bein bendt, manchem werths nur bas Posse, bas Velle mer genug ba. Ihr font bas Dienft ober Gnabengelt ju ber geliehenen Sauptfumm fchlagen : Aber was gewinnt ihr mit ewern einreiten und leiften. Fürften bleiben Fürften, mann

ibr icon bie Racheldfen einschlagt, bnb ben Bferben Budererbfen in ben Rogbaren ichuttet : Die Wittmen und Waifen, die ihr verberbt, werben' genug Rach vber euch fcreben, alebann nem euch ber Teuffel jum Gie felbfanb. Der mocht euch auff fein Rab malen und an die Raten hefften, fondern euch gar auffe Rab ben rechten Ginfat bnnb bas Wibergelt geben, auff entel Longine Jubenfpiesen: Da butet ench ibr Berrn, welche gelbberingelte und unberingelte Juden ben Unberthanen gu ichaben giebet. Leut, die man im Elend folt behalten, ben bilfft man zu Reichthumb von aller Benben hembath ber Goom, muffen ale bie herrn bienen, und folche Dieb mußig gieben, ale mann ein Baugpatter ein podechte Gur im Baug ziecht, Die ihm feine Sohne und Gefinde vergifftet. Ja versprech mir mein Bahr, daß beiner befto themrer ohn werbeft : Berfauff mir bie Frucht auff auffichlag, let mir auff bie Saat : beines abmefferens und abreiffens bebarff ber Muller Berraott. 3ch lebb ben Leuten brumb fein Gelbt, baß fie beb mir malen follen, En thu ihm ein verebrung, fo lagt er bir bas Gelt langer. 3ch lag mich nicht eb bezahlen, bie Dunt andere fich bann. Die log Munt muß man eim Studenten, ober Landefnecht, ober eim, ber hinweg ziecht, anbenden, ich muß mein bienft best bober anschlagen. D Schabemacht, leg mir lieber foloffen: 3ft bann bein Gelt Bafenart, welche jugleich gebaren, andere junger auffziehen, bund fich wiber belauffen, fo bet bich ber Lucifer. Aus biefem find viel andere gute Boglin entstanden, ale bag man frembbe Bracht, leichtfertigkeit bat eingefürt, vnnb wie Cafar fagt, mit ber Wahr auch bie gefahr ber Lafter, gar bie Seibenfpinnweb, bie gufuhr bem Feinb, Behr und Waffen, bas Munggerberliren, bas Poftpapierwi-

23

gen, steigern, auffnemmen, anlösen: Wein jubenten, Kornratten, mit ben Brotmäusen Mehlgrempelen. Ja, ich behalt mein Frucht, biß S. Gregor auff eim Falben Dengst baher reit. Hun Teuffel schlag bem Faß ben Boben aus, und schliff ins Korn, und fahr zum Lachsenster aus.

D ihr getauffte Juben, vnb Element bobenlose ertsberten und Landrangioner, gelt der Reimenweiß Eulenspiegel kan euch Schimpfisweiß im Ixx. Capitel sein treffen mit den steinenen Stulraubern, darumb brechen euch auch die Stül, weil ihr so gar schwer steinen seich wann schon ewer Häuser vom Blutschweiß gemortelte staute Psehler haben. Was achts er, wann ihr schon gelt auff Lehen lepet, daß ihr Juncherrn sehet, und die Seel in die Kust pfrengen, und das gewissen ober die Oberthür an Nagel hengen, und nicht glauben, daß ein Kerles im andern steck. Ihr werd mir tein Kat im Sact verkauffen, wann ihr schon zu Linsen und Bonen sehd gewesen: scheiffet all in Breh, sagts Glockengiessen häußlein zu Nörnberg.

Folgends gieng er auch hin, die Lugenprivilegirte wortbeutelige Kandfahrer, alte Weibercliftirer, Coloquintenpurgater, Wurmsamenkrämer, Ariakelapper, Schlangenbeschwerer, Starenstecher, Zanbrecher, Knabsak und Marklötschen mit dem Englischen verstand für die langweil zu hören, wie schon ihnen der schwanz anstehet, wie vngelacht und ohn Zungenstölperen sie die gröbsten Lügen ausstöhen, daß sie den Teuffel sollten lachen machen, wie abgesührt sie die Leut vbertölpeln, besessen, und ihnen das Pludermuß und Wurmsamkat auss Zigeunerisch eingauckelen, und den Seckelsamen ausgauckelen: fürnemblich gestelen ihm die aus dem Quatland. Dann von Erbsündiger Natur sind sie

neben ihrem Quadfalben herrliche gute Boffenreiffer. Rungenfager, Deifterbemmerlein bnnb Hoftredagueller. gute Seelarst, bie mit Scammoni vnnb Nieswurt eint bie Seel auspurgieren. Golla berbeb, zu vnserm Bren, taufft in ber noth, fo habt ihre im tobt, ein Burbel in bem Mund, fo ift er gefund, bie rauch Bibergeil ond Framentut für ben Krampff gut; big Rirfennug mit Teriade vermengt, ift gut Mithribaht, Stileoswury fure Bodagram, ein pfund Bictrill für Burm, gebratenen Sped fur Ratten, bie biefen Buder bom Simmel gebracht: D gut Criftier mit Birdengerten für Weiber: Für ben Sot Johansbrot, für ben Schweiß Barn von einer Geig, ben Glodenflang, bnnb mas beur ber Budgauch fang, bas Blaw vom himmel, und bes bofen Gelte ichimmel, von ber Bruden bas getummel, bas gelb von einer befengten Dor, ber Affenfdmang und Schnedenobr, und bas hirn von ber Muden, gut jum fchlaff, bie fchlaff bamit getrudnet. Ja Sammelehoben, ber euch funben mit Blacheabern und Sanfringen ben Salg ein fleines viertheil ftunblein rieb, mas gilte, mo es euch ben Krampff an Fingern nit verfrieb. Und wer alsbann bie Diebsbaumen abschnitt, ber bett gewiß gludhaffte Burffel. Es folt einer auch ju ihnen fagen, wie bort ber Fuchs gum Froscharbet: wilt befeben eines anbern Seich, mie fichftu bann vmbe Maul fo bleich, es gibt bein Blaw Maul, bag bir ift Lung vnb Leber faul, man fleht am Quarten onnd ber Goft, bag bu bift ein Frofch. Aber eben fo mehr erftidt als erfroren, wann es muß gegendt fein.

- Nachbem fle nun lang alfo, ber Welt lauff zu erfahren, vnibgezogen waren, fügten fle fich beim zu bem Nachteffen, und bemnach es schwer Wetter, affen sie viel mäffiger als zur andern zeit, Speiß, die abtrocknet, ringert und extenuirt: auff daß die seuchte
betrübung des Luffts, welche von wegen nothwendiger Nabe mit dem Leib Gemeinschafft suchet, hiedurch also
verbessert wurde, und ihnen nicht zu unstatten kam,
well sie kein übung, wie zu andern malen, vorgehabt
betten.

Allfo marb Bargantua angezogen bnb Buberniert, und bracht folche weiß burch täglichen gebrauch in ein aute gewohnheit, vnb nach feines Alters vermöglichfeit au groffem Rug, wie ihr hort. Welche wiewol erftlich schwer scheinet, jedoch ward es burch state vbung fo leicht, fuß und angenehm, bag es viel mehr ein furtweil für ein Ronig, ale Befleiffung vnb Lehr eines Schulers war. Gleichwohl herr Runblob, auff baß er ihm von biefer ftrengen Sinn und Leibsbemubung zu zeiten eine friftung gebet, gieng er ibm etwan in einem Monat ein fconen tag aus, an bem fie niorgen fruh auffbrachen, vnb entwebere gen Bentili jogen, ober ju Charantone pruden, ober S. Claubi, ober Montrouge, aber nicht Rotenburg bei Tubingen, babin bie Studenten wochentlich vmb guten Wein wallfahrten, Bapir zu holen, welche fle gleich fo wolfenl antompt, ale mann bie Nornbergifche Bierbrewer jahrlich hefen in Thuringen holen : ober es ftattlicher gu veraleichen, als wann man bas Ballium gu Rom bo-Und bafelbe blieben fie alebann ben ganten Tag, und machten bes beften binge gut Gefchirr, ale man erbencken mag: rammelten, rolleten, luberten, trancfen genug, fpielten, fungen, jauchpeten, fogelten, bangeten, talberten fich etwan anff einer fconen grunen Wiefen, barbelten, fuchten Bogelnefter, namen Spagen aus, fiengen Bachteln, trieben Feberiviel, bestellten ein Berchenherb, angelten, flengen Frosch, Rrebseten, gruben schneden, babeten, flengen Ael, befahen die Bienenkörb, haweten Gerten vnd Weben, machten Weibenstoten vnd Holberpfeiffen, ftelleten ben Kaupen auff ben Kloben, führten einander auff bem Schlitten ben Berg auff vnd ab, vogelten vnd übten ein Jungen Sperber.

Biewol nun also berselb Tag ohn Bucher vnnd Lectur hingieng, gieng er gleichwol nicht ohn Frucht ab, dann sie erinnerten sich in dieser lustigen Wiesen etlicher schöner Bers oder Sprüch vom Feldbaw, aus dem Virgilio, Hesto, Rustico, Wolitiano, Clemente Africo, machten und schrieben in ihre Schreibtässin etliche kurte lustige Epigrammata zu Latin, und obersetzen sie darnach in Rondeo und Balladegestalt auff Französisch oder Teutsch. Reimeten umb die Wett, dichteten Lieder auff allerlen Meloden, erfunden newe Bünd, newe Dank, newe Sprüng, newe Bassa repasse, newe hooppeldank, machten newe Wissartische Reimen von gemengten dreib hüpsfen und zwen schritten.

Wann sie bann Pancktierten und underzechten, scheibeten sie von bem Wässerigen Wein das Wasser, oder vom Weinhafften Wasser Wein, wie Cato von der Re Kustica lehret, und Plinius mit eim Bebhäubecher weiset: wescheten den Wein in eim Beden voll Wasser, darnach zogen sie ihn wieder ab, und schandten das Wasser von eim Glaß in das ander: erfunden, baweten und zimmerten viel kleine sinnreiche automata, das ift, selbst bewegliche Kunstwerklin, newe Bratspisswerk (beren Robert Stephani sich so sehr zu Frankfort verwundert, als er ihr Weß beschreibet), das fünst Rad am Karren, Stocksichmulen, darauss man die Stocksich pläwet, die Bopsingisch Narrenschleissen, da ein grober rauher Bürgermeister newlich den Schleissen,

ftein also verberbt hat, daß man ihn wider behamen muft, new Traberzeug, viel edige, gewundene und viels faulige, folime : ab lang, vnb bergleichen fludlin baran ju machen: Mublen jum groffen hoben Spiegel fcbleiffen, ba man ben Dacht in ein fchant feben, ibr vorhaben erfpaben, ja bie weitstehenbe Robrglaffer, viel Meilwege weit, abgelegene orter ine nab zu geficht bringen tann, fcbleifft: Ja fogar auch, bag einer auff ber Achsel rudling bas schwart in ber scheuben feben, und wans gerath, treffen moge. Newe Schloffer gu Gewolben und Riften, Die fürfallen mit einem fcbluffel, Malfchlöffer mit Buchftaben, Berremften Seffel, Die eim Band und Bug fiengen, wann einer brein fag, felgam Bugeifen, Runftliche Circul vnb Defftab , vnverfaulige Deuchel, Lauten, Die fich felbe richten, vnb Fewrzeug, ber felbs im Bufen ein Fewr auffichlegt: Dann fle muftens beffer, als Claus Marr ber forget, ber Bemrzeug, welchen einer in Bufen fcob, folt ibn perbrennen.

Das Acht und zwantigft Capitel. Bie fich ein forglicher Streit zwischen ben Ruttepauntenern, Rrapffen und Rafffabenbeden von Lerne, eins theils, und bes Gargantua Landsaffen anders theils hat begeben, baraus fich ein groffer Arieg thet erheben.

Man fragt ond bisputirt nun lange zeit, woher boch ber erste Krieg sen entstanden: der gröfte Theil sagt, von dem groffen Sager ond Thurnbaubeler Nimbrot, des Chams Sohn, wie es auch der Nam soll mit sich bringen, daß er erstlich andern das Brot nam, onnd ein Namrot an sich hieng, die weit ond breit, wie onsere heutige Freybeuter nam, was sie ankam. Das

rumb er wol die namhafft Rut Rotrur, vnb bas Rot Wilbpret beift. Aber von wem bats Nimrot ober Mimmerrat gehabt? bann man weiß, bag fie auch vor ber Gunbfluth gefriegt haben, fonft bett Cain feinen Bruber nicht erfchlagen, noch fefte Statt gebawet, ober fein Endel Tupalfain ober Toppelfeinnut Bebr ond Baffen erfunden. Derhalben muß es ein ander badlin haben, baran ber Fifth behang. Ihr wift, Die erften Menfchen wohnten in Golen, ba begab fich offt, bag bie Wilben Thier bub Menfchen wolten bor Bngewitter, falt ober bit in ein Gol fcblieffen, ba wolt feins bas ander einlaffen, ba gabs ein ftreit, ber Menfch verbamet beu Eingang mit Baumen, binder biefem Bollwerd fcbust er fich, bas Thier verwahrt ibn, wann er ausgieng, feinen jungen Storden effen gu bolen, ba famen fie aneinander, ber Menfch fchirmet mit ein angebrunnenen Baum mit bem Thier berumb, wann ers erlegt, macht er ibm ond feinen Rindern Rod aus ben Wellen : Der fie flieffen ben ben Bronnen gufammen, wie im fandigen erborrten Africa, ober am Deer, ba es wenig fuß Waffer gibt, ba macht fle zu bepben Theilen ber Durft vnfinnig, bag ber Bafferburft marb gum Blutburft, bierauß gewoneten fle bes Rriegs. Darumb meinen etlich, ber Rrieg fen barnach auch vnber bie Menschen erwachsen, von wegen ber Thierhaut, bamit fle fich auff Abamifch fleybeten, wann einer ein köftlicher Saut anbett, als ber anber : Ale ber, welcher ein Lowenbaut vmb bat, ließ fich feucher gebunden, ale ber in ber Schaaffbaut bereintrat, bie Barenbaut, mann fle furt mar, nam eim anbern fein Beigfell, bamit er fein Saut bamit verpremet. Der Sirfcbauter meint, ein Bolffshaut geb marmer, bub nam eim anbern fein Bolffebaut, alfo jog ber ftarder ben fchmedern aus. Der Bolffheutig Cain (welcher ohn bif Mattheftus befchreibt, ber Lycaon gewefen fein) gog bem erfchlagenen Abel fein Schaaffellend aus, zuvor that ein jeber bes Thiere haut an, welches er gefangen bat, bernacher wer ben Mann fleng, bat auch fein Baut. Daber fomte, bag man fagt, mit eim berunt bauten, fein Sant barftreden, jeber forgt feiner Saut, ben Safen vmb bas Bell fchleichen , fich feiner Saut webren, es judt ihn bie Bant, man muß fie ihm gerben, man muß ibm mit eim Enchenen Fleberwifch bie Läuß abftralen, man muß ibm hinbers Leber wischen, Luditur de ipsius corio. Ein feber guche mart feines Balgs. Daber tompt auch balgen, malgen, und Bellum, bag man ben Buche vmb ben Balg und Fell jagt, bavon ift noch bas Spiel, umb ben Barchat iagen, bnb Baar auff Baar.

Die Juriften mit ihren Felbblenftbarkeiten meinen, von wegen ber Baun feben bie erften Balgereben angangen, bag einer bem anbern gu weit einrudet, ober ben Baun ju boch aufführt, ale wolt er ihm ben Lufft bamen, ober ihm etwas baran leinet, ober ein ftindenben 3wed neben fest, ober eine anbern Bieb ibm burchbrach, ober feines Nachbawren Gan ibm auff feine Bed faß, und ihm bie Gennen verführt, baraus bann ein Rammrotblutiger Streit amifthen berber Bannberrn Ganen entftund, bag bie Sanenfebern auff ber Walftatt ombftoben, bie barnach bebberfeits Baugherren einander gu lend auffftedten (weil Sanenfebern groß Rrafft geben, bemnach bie Lowen bie hanen fchewen), ba wolt bann ein jeber vom anbern fein Banenfeber wiber bolen: ober wolt, wie bie Schweiger, nicht leiben, bag er bie geber formen auff bie Stirn fest, fonbern rudts ibm in hinbern, weil es fein Ban nicht vormarts ge-

wonnen. Daher foll bas ftreitbar Bold Gallier vnb Die Danen, bas ift, bie Banen, Bunni, Bennegam, Benneberg genannt fein. Und vom Sanentamm wird noch ber Rampff genannt : auch führt man noch auff ben Bidelbauben ben Belmfamm, ond barum fagt man, ben Ramm ftreuffen, eint abfammen, einem ben Ramm erlausen und erftralen, ic. Daber tompt auch noch ba Anoblochbegend Banentempffen. Unnb barumb fagt man, mit eim burch ein Baun gannen, ein Brfach vom Baun brechen, vnb baber ift auch bie gemein Rriegeregel, bag es beffer feb, fein Aferd an bes Dachbawen Baun binben, ju grafen, ale bee Rachften Gaul an feim Bag grafen laffen. Biel andere meinen, er feb vmb ber Immen willen erfilich entsprungen, wann biefelbigen flieffen, und wie bie Falden in ein anber Land fielen : Dber bes Bronnenschöpffens halben, mann fie bas Bieb trandten, wie man wol an Lothe vnb Abrabams Anechten erfahren: Much in Indien ficht, ba bie Indier von ben Baumen mit ben Schlangen vmbe Waffer friegten. Ober bag einer, weil ber anber bie Epcheln und Rufi fcmang, biefelben indeg tapffer in fich fraß, ober baß jenes Rachbawen Bibber, ber Ochs. biefes Biech geschäbigt ober tobt gestoffen bat. Ober bes Fewer halber, bag einer bem anbern ein Liecht anzugunden verfagt. Ober weil ber Rachbawren hund einander biffen.

Aber ich fage, bag bie mit ben hanen am nechsten jum Zweck schieffen, weil sie Ger gerochen haben, vmb bie am ersten ber Krieg aufffam. Dann zur erften Beltzeit, ba man noch ben hafen auff ben Tisch trug, wann einer ein Aft vom Baum gebogen hat, wnd ein Brett brüber that, so hat er schon ein Saus, hat er bann ein Weib, ein Pflugknechtischen Ochsen

bnb ein Wechterhund, fo war nach Beflobi Meinung fein Baughaltung fcon bestellt, fürnemblich mann er ein flang oben burchzog, barauff ber San mit feinen Rebeweibern faß, bnb ein Stordenneft ober Brutforblein barben auffricht, auff bag fie ibm bie Eper nicht auff ben Ropff ins lang haar legten. Ben Tag aber muft bas Bunergefcblecht binaus ins Kelb, fein Dabrung zu suchen, ba begab fiche bann, bag etwan ein geple Benn in ein vbergaunig Bebiet flobert, und allba Eper legt. Bon noth wegen muft es ba vnber Nachbawren gand geben, und lettlich ein ftreit erheben, mit guten Sauften , Dageln und Banen, Saarzaufen, Bartauerauffen, Steden und Bebeln mit Bornern befchlagen, barein bann bie Beiber als Flügelfchusen mit ichonen Wackenfteinen gumarffen, und mit berben fcmachworten auffbliefen. Und foldes mehr zu befrafftigen, fecht ibr boch an ben Thieren, bag ibr erfter ftreit von wegen ber Eper gewefen : Dann gerbricht, gerwirfft ober frift nit ber Rranich feiner Rranchin gu lebb feine engene Eper, bas Bachtelmannlin feines Bachtelweiblins, ber Pfam ber Pfamin, bas Rephun ber Rephennin, ber Rapp ber Krabin, nur omb Chrgeit bes Rindergewalts? Dber wie etliche meinen, bef halben, weil man fagt und erfährt, bag man vor ber Rinber Rotlichfeit vergißt eine Manne allzeit, fo boch billich ber Rachelofen mehr gelten foll, bann ein Rachel. Alfo frigt und verberbt nicht bie Epl bes Sabers und ber Taubeneper : ber Raut bie Umeiseneper, bie Munichfen bes Raugen eber, bas Rotele ber Mumepfen eper, ber Fifch ber Wafferhunlein eber, ber hubu ber Rraben, ble Lerchen ber Bemichrecten, bie Rroten ber Lerchen, Die Immen ber Menfen, ber Sabich bes Repgere, bie Schaben ber Schwalmen, bie Schwalmen ber

Storden, ber Specht bes Grunlings, ber Grunling bes Spechts, ber Budgauch ber Spapen und Gragmuden. Bnd also je eins bem anbern aus nepbigem Tros ond Fran. ober bas ander Gefchlecht unberzuhrucken. Die Rinder nur aus muthwill die Refter, vnb die heren jum zauberen bie Wibhopffeneber. Bnb bie Alchimis ften, wie viel verberben fle Eper mit ihrem calciniren? Aber es find bog Bruthennen, fle lauffen gemeinlich balb von ber Brut. Sat nicht ber Rofifafer bem Abler feine Eper in Jupiters Schoof gerftort? Darvon ber Londisch Johann vom En groß Mongbisch Beimlichfeit ben Repfer lebrt, als er beweißt, Die Belt gebe wie ein Eb vmb. 3a Jupiter, bamit er fein Stral Schildtragend Bogelgeschlecht erhalt, schafft, bag alebann, wann ber Abler vber ben Epern fist, feine Schaltafer ombfliegen. Warum aber bie Roffaferifche Sche rabeierisch Art ben Eperschalen fo feinb, bas macht, . weil fle verbreußt, bag fle aus Roffengen und feinen Epern tommen. Run fo viel hat bannoch ber vom Ep, aus ben Grabafarabis Pillulariis erggrafabelet, bağ wir all aus eim En herkommen, weil die Welt ein En ift. Das bat gelegt ein Abler, bas ift bie boch, weit und fcnellfliegend Sand bes Jupiters, bas ift bas Chaos, bas Cavum, bas Chaovum, ber offen Dfen, hauffen, hafen, welches bes Ablers bis Chaovirt, fovirt, Fewrofirt, Chaoquirt und Coquirt. Ja Jupiters Krafft war biftillirt in bem Vacuo Cavo Ovo. in bem Ofen Safen Eb : Der Schoff mar ber Simmel : D ibr Alchimiften fremet euch, bie geht emer Bebeimnuß an. Diß fcon En hat zerftort bie Gundflutisch Diftfaferen, ba ein Miftfaften vber bie Bolden in ben anbern Elementen ift ombgefahren, ber Dotter im Eperflar. Merdt ihre ihr Eperbrutling, warumb

ihr im Belm geboren werb, ond warumb ihr weint, wann man euch biefelb Sturmhaub abzeucht.

Und bag ich entschließ, tompt nicht ber gefehrliche und vnausträgliche Streit ber bochgebeinten und hochbefragten Rrannich wiber bie Bochmutige, aber Miberleibige Bygmaermannlin baber, bag ble Trectbagigen Brerglin ihnen wiber Landlich Gaftrecht und Gaftmaffig Lanbrecht bie Eper fturmen und gerftoren: und noch bargu fle mit ihrer engenen Leibsfrucht ben Epern befreiten, indem fle ihre Cher in ber Schlacht fur Schlauberftein gebrauchen, bag fein wunder wer, es entgiena ben armen Rranchen, mann fle ibre Gber vergieffen feben, alle frafft jum Biberftand, wie bem Jafon, ba er die Stud fab von feim Rind, welche Die Bredin Mebea in ber Flucht von fich warff, ihne ihm nachzujagen zu hindern. Ja biefe Eperfturmerlein machen auch, wie Blinius ichreibet, Saufer aus ber Rranich Epern, ba raften zu, wie groß bie Bogel ober bie Leut find? Sa, ift nicht ber Trojanifch Rrieg von eim En berkommen? Sintemal ja bie Belena bie einig Rriegebraut, mit ihren gren Brubern Caftor vnb Bollux aus eim En gefchloffen. Sat nicht auch ber Bercules lang mit bes Ronigs Actors Sohnen Euryt und Creat beffhalben lang ju ftreiten, weil fie aus Gilberen Eperschalen waren geschloffen. Go werben fie beut gewiß aus ftablenen Debelfappen fcblieffen. Seit einmal man bem Rrieg ju feim enb fan fommen. Und ftreit man nicht bas mehrertheil vnib bie Bennen und Gaucheber ? Es fompt bod noch baber, bag man vmb bie Eper mettlauffet.

Derhalben fecht ihr, wie gang mahr fen, bag man fagt, auch von zerbrochenen Krügen fonn ein Rrieg werben, ja von zerbrochenen Eperschalen. Bnb jener

Landsknecht kont von wegen eines Reiffes mit seinem Gesellen vneins werben, ba er auff ein stud des Reiffes stund, vnd sein Gesell auss ander, vnd jeder sagt, er wer gang sein, biß sie ihn mit Klingen theilten. Also hat es sich auch ein Eperkäpstadenkrieg eben zur selbigen zeit erhaben, als Gargantua zu Paris studleret, vmb den Herbit in seines Batters Land geschick, vnd derselb aus solcher vrsach.

Bmb bie zeit, wann man bie Nuß fcwingt, buteten bes Granbaufiers bnbertban Bangart ober Bannwarter, vnb fonft bie nechst vmbliegend hirten berfelbigen Begend ber Weingarten und Reben, auff bag bie Staren und fonft ibres Beschlechts Bogel nicht bie Trauben abfreffen. Go famen eben bamals Die Baffernotelenbeden und Regfrapffener von Berne baber, mit eim gangen Geerzug Rarren getrottelt vnd geschottelt, bie geben ober taufend Laft Nutteln , Bamrenfuchlein und Rafflaben in Die Statt führen wolten. Die gebachte Bangart baten fle bescheibenlich, ihnen nach gemeinem lauff bes tauffe omb bas Belt etlich Rafiftrauben zu tauffen zu geben, bann ihr folt miffen, bag es aus Merulae Rodai Erfahrung, ein recht Umbrofifch und Mannifch Effen ift, frifche Notelpaungen zu ben Trauben nuchtern einnemen, fürnemblich gu ben Ginbifden Mufcatellertrauben, Stockboren , Rnuffelen und Spantrauben, wann einer vielleicht verftopfft ift, bann fle treibens von einem Rnebelfpieflang vollkommen Sanbvöllig, wie bie Westerichische Mel. Ja offt, wann fie benden, ein gurplein zu laffen, fo befcheiffen fie fich gar, baber beiffen fte bie Berbftbunden vnnb Berbftbefcheiffer.

Aber bie ftolge Nuttelpaungener wolten bie guten Bangart gar nicht gewehren, fonber (bas noch arger

ift) hochmutigen fle noch barzu, vnb schalten fle Lumpenftecher, Lumpenweicher, Froichgan , Acermauß, vnnute Betticheiffer, Galgentropffen , Laufige Grinbfeffel, Blattlauf, Arftrager, Bawrenflegel, Bunbbengel, Galgenschwengel, Bafenscharrer, Bapelopin, fcone Arfbollen, Schliffel, Arftabben, Blidichlaber, Blobbaufer, Bechfifel, grobe Diftheingen, Stulpenefel, Erollenknollen, Rolbentnofpen, Tiltappen, Blungen, Gulime, Dufrappen, Tapp ins Dug, Totich in Bren, Samtruffel, Bunbstafchen, Trectbangart, Trectbirten, vnb mit anbern mehr bergleichen schmehlichen Ehrenrührigen Schmitworten bnb Bunamen, fagten ihnen baben, fie maren nicht werth, folde ebele Raffuchen ju freffen, es thuns ihnen noch wohl ein Jahr gebachen Filblauf, Plam Fury im Blettlin, Geroft Anfpin vnb Burtin, Rogfengen, Rubflaben, Beigbonen : Dber gum beften grob Weftphalisch Rlevenbrot und Babere Becht.

Auff folchen vnbill fleng einer unber ihnen an, genant Forgier Schollentritt, ein anfebenlicher Erbarer Mann, bnb ein zimlicher Becher larauf, bnb antwort ihnen gutlich: Geit wann find euch bie Borner gewachfen, bag ihr alfo Bodftoly fend? Es gebendt mir wol, bag ihre one gern gaben, ond jegund molt ifr vne feine vme Belt wiberfahren laffen : Das ift nicht Nachbarlich, bnb wir machens nicht alfo, wann ihr beb vne bie gute Frucht labet, barvon ihr ewere Flaben, Rrapffen und Ruteln machet: Aber ben bent gelbeften Rinbetred, es foll euch noch gerewen, es ift noch nicht aller Tag abend, es wird fich noch in tur-Bem Schiden, bag ihr auch werb mit vne gu thun bekommen, fo wollen wir euch mit gleicher Dung befcblagen, bnb ba gebendt bran. Da fieng Marchet Samr im Urf von Lerne, ein berühmpter Bepfelichmis

der unber ben Ruttelbawren, an vnnb fagt: Gibe Jagenbut, bu machft bich biefen Morgen mechtig bapig, ond bift febr geluftrig, ich glaub, bu haft nechten Birfibren geffen: ober beut vielleicht Ruttelflect, bas Maul flindt bir je nach Tred. Romm ber, fomm ber, ich will bir von meinem Semtuchen geben. Darauff tratt Schollentritt in aller Einfalt auff gut Bertrawen zu ibm, jog ein Treper ober zwen auf bem Rochersverger Butlin, meinet, er folt ihm feine Rubelfuchlin bingegen berfur thun : Aber er gab ibm mit ber Benfel fo ein feuchtes omb bie Bein, bas bie Rnopff barinnen ftunden: Bnb fluge auff vnb will Davon fliegen: Aber Schollentritt ruffet Reger, Jammer, Morbio, Schelmio, balten ben Dieb, lieff in alle Dacht bernach, traff ibn mit einem groffen Bebel, ben er auff ber Achfel trug, fo gewiß, ale bett er baß Bebbelichraden von ben Bohmifchen Bolgbawren gelernet: Dann er traff ihn beb ber Rronalhafftung beg Saupts, auff bie Crotaphidische Aber ber rechten Sent, jo vnfauberlich, bag Cawr im Arg von ber Merren berabburgelt, und mehr einem Tobten ale einem Lebenbigen gleich fabe. Unberbeg lieffen bie Taglobner, welche bafelbe berumb Ruß schwungen, mit ihren langen Stangen, Ruffchwingern und Rugbengeln bergu, fchmiffen fo bubarmbergig auff bie armen Flabenbeden, ale ob fie noch wolten Ruffchwingen, bag bie arme Mutelnuffen von ben Bferben berab hagelten, bnb lieffen und fchreben, und fchreben und lieffen, als wolt ibn Gott nimmer gnabig febn.

Defigleichen als in ber nabe bie andere Bangart vnb hirten, sampt ben Bangartinen vnnb hirtinen, beg Schollentritts geschret gehort hatten, kamen fie wie bie grunnenbe Sawherbsu getrollet mit ihren ichlu-

bern und schlingen, jagten und trieben bie Schnubelbetten mit guten groffen Badenfteinen, fo hagelweiß, bag ihnen bie Ropff faugen und bie Lenben geschwunben, und nichts anders meinten, bann Sanct Ratharin regnet Anebelfpieg vom himmel berab. wurden fle fo ichon mit ihnen eine, bnb trudten ibnen ben Ruftuchen alfo ein, bag fle aller ihrer Rotteln und Fladen machtig worden: Jedoch gablten fle es ihnen nach gemeinem gebrauchlichem anschlag, mit breb Rudforben Baumfpint, ond hundert ichonen Reyferspergifchen aufgeschoffenen Rebstecken, auf bem Dar-Firderthal, fampt bem oberbliebenen Baft. Dach biefem hulffen bie Flabenmauler ihrem hauptman Sawrimars wiber auff bie Gurr, weil er, wie gebort, ein fchabliche Wund empfangen bat : Rehrten bemnach troftmutig wiber beim gen Lerne, lieffen ben meg auff Gelichpareulheim ligen, trameten unberwegen faft beb bem groffen bnb ichweren Gott von Schaffbaufen, aller Rubbirten, Beighirten, Bangarten, Raupen, Beingartnern und Taglohnern bafelbft, umb Sewiler und Sinach berumb.

Nach vollendung bifes alles waren unfere hirten und Bangart fampt ihren getrewen Weibergehülffin mächtig wol zufrieden, sassen zusamen, und fraffen zu bebben händen die Wassernutteln und Käßfüchlin zu ben Wasserschitigen hündisch Trauben so stattlich, als ob es umb groß Gelt bestelt wer, spotteten auch gesangsweiß durch ein Rebblat, mit abgestolener stimme der armen Fladengeden und Nudelbeden, daß sie so voll angeloffen waren, und mit einer guten hand zu morgen sich vbel Creut gesegnet hatten: auch die Meisterlosest under diesen Bangartfräwlin, welche lang bet bem Pfarren zu Weitloch Kastensaute gelebt hat, sieng

so ein schon Meistersängrisch Liedlin in der Gilgenweiß, wie Spiegelwurts Gepdenmarrisch Reflied, ins Stigeligen Thon, von dieser Bictori an zu sungen, daß es ein Luft zu horen war, und es nicht underlassen fan hieher zu seten: wiewol es nicht wol steht, wann die Frawen Meistergesang zu Haus singen, dann es ist gewiß, wie jener gut Freund vom newen Hanenpropheten vom Gugelsamm rehmet: wann die henn will frahen oder Brophecepen, so muß der han schweigen oder D web schreben. Daß Meisterloß Fladensteylied aber laut also im Lilgenthon:

Alfo, alfo es vns gefällt, Alfo man recht begengnuß helt: Dir o lieber Speckluchenhelb, Dir Kinckenritter bie im Kelb:

Du haft gern Ruchen gehölet. So freffen wir mit haut und haar Die Fladen vberropffet gar, Die wir den Andelsublern zwar Jet haben abgejagt mit gfahr. Beichs die hubler sehr quelet:

Sich sawr im Ark
Bie sawr erfahrst,
Das ander Ark
Auch haben Daar darinnen,
Bud kaum mögen den Bangarts Beibern entrinnen.
Drumb danden wir wie obgemelt
Dir o lieber Speckluchenheld,
Der du ankamst sehr bart
Dein Mutter auff der sahrt
Da sie Speckluchen schelet:

Das aber der gut Schollentritt nicht allein im schaben leg, wescheten und salbeten fle ihm die Fuß so fein sauberlich, mit hundisch Traubenboren, daß er

3a fdelet, quelet, bolet.

alsbald hehl ward: Dann wer fich umb ein Lebkuchen Bfeffern laßt: ift billich, daß man ihm ein Weihnachtsflaben schendt.

Das Neun vnd zwantigft Capitel. Bie bas Landvold vmb Lerne aus geheiß ihres Konigs Picrocholi unversehens die hirten und Bangart des Grandgusters vberfulen, weil sie ihn die Krapffen ftulen.

Sobald die Räfflabemer wider beim gen Lerne tamen, fügten fie fich, ebe fle etwas affen ober tranden, ju bem Capitolio ober ber gemeinen Laub und Sallen vber bem Stattthor, vnb. trugen bafelbft ihr Rlag für ben bem Bicrocholo, bem herrn ber Bittergallier und Gallenfoberer, bem britten biefes Ramens, zeigten ba ihr gerriffene Fahnen vnnb Baner ber Plaben, fo vber bie Rarch gespannt waren, die Filthut voll Beulen, bie Neftel baran verlobren, bie Juppen und Blatrod befubelt und gerriffen, ibre Roberbaungen und Ragfrapffen verlohren, und fürnemblich ben Samr im Arf gefehrlich verwund auff ber Seiten, ba bie Scherer ben Strel ine haar binfteden, ond fagten barben, bag biefer vberfall allein bon bef Grandaofdiers von Großfalbirten, Bangarten, Weingartsfnechten vnb Rußschwingern ben bem groffen Fuhrweg jenfeit Semiler geschehen seb. Welcher, alsbalb ers bort, marb er gleich unfinnig, Ballenbitterig gornig, und ohn weitern bebacht ober nachfrag wie ober warumb, ließ er gleich burch fein Land bie Acht und aberacht, Bann unnb aberbann, Bermen in allen Gaffen umbichlagen und aufichreben, außblafen, manbiren vnb remanbiren, by ein jeder ben Leibsftraff, fo lieb im die Beinftraß ift, fich omb Mittagzeit in bie Ruftung auff bem grof-

fen Blat G. Marco vor bem Schloß zum Dufterplan finden laffe. Und fein ernftlich vorhaben noch ernfter ju machen, ließ er felbft vor ihm ber vmb bie Statt bie Spiel geben, Trometen vnd heerpauckelen, vnb gwifthen ber weil, ba man ben 3mbig gubereitet, bag Belbgeschut auff ber Achf berfur gieben, feinen Sauptund Blutfahnen und Oriflant fliegen, bag Beughauß, wie bag Romifd Capitoli jum onfrieben auffthun, Barnifch, Balffragen, Ringfragen, Rraut vnd Lot, Schrot, Bunbftrid, Bulverfleschen, Fauftfolben, furt und lang wehren, Schlachtschwerter, Bartefanen, Schurper, Lemepfen, Sanbrobr, Sanbgefcung, Saden, Buchfen , Toppelhaden auff Boden , Bielrohr , Schlender, Berffzeug, Sagelgeschut, Labfteden, Sturmtrieg auftheilen: Auch den Spiffern, Troffern, Borreutern und Bottenpferd barführen vnb geben, ihre Rurif mit ganpen Parfchen, wolhebedt ftalen Glieber, und verbedt Bengft, Bauptharnifch bie wol fchlieffen ond vifleren, gute, ftablen Rragen, Armzeug, Ruden und Rrebe, Schurt, Rniebudel, Rofftirnen, Inopff, ftablen Budelpanger, vnb was bargu geborig.

Iwischen dem Essen bestellt er die Aempter, die hohen Gesäll und Commissionen, die Musterung, die ober und underwachten, Gut, Statthalten, Starten, sorderst und hinderst underhalten, Schilt- und Scharwachten, daß Lehengelt, die vberfold, Toppelsold, den bestallbriess, Articulbriess, Kammerwagen, der verlohrne Haussen, den Rennsan, die angehendt Rügel, die Zugsordnung, die Gliedet: ernandt die Massatt, Pherien und Feldzeichen, den Feldmarschald, Cardinal Obersten, und wa er etwan nicht zugegen wer, sein Lochotenent, die Underhauptleut, Venderich, Rittmeister, Duartiermeister, Wachtmeister, Prososen, Feldweibel,

Kührer, Rottmeifter, Hurenweibel, Stedenknecht, Brandmeister. Bum Abendthewemertigen Borzug erfandt er mit dem Schützenfahnen den Gerrn Trapelum von Wetterhan: der führet Sechzehen tausend, vierzehen Hadenschützen, sampt drepfig tausend und ehlff Läuffern und Waghälsen.

Bur Artilleri ward bestallt ber groß Schilbtrager Trudebillon, barunder neun hundert vierzehen groffe Relbftud und Maurbrecher maren, Scharffmegen, Baflifcen, Nachtgallen, Singerin, Bierteilbuchs, Baffevolanten, Spirolen, Cartaunen, Notschlangen, Schlauckenfolangen, Balbichlangen, Faldenetlin, obn bie Dorthier, Boler, Rarren, Orgeln, Rachbuchfen, bag Befdrengefdus, Rammerbuchffen, Scharffentinlin, Die zwolff Botten, welche famptlich mit aller barzu gehöriger Munitiongeug wol verfeben maren, als mit Bund- vnb Berdpulver, Anfetfolben, Bunbruten, Raumern, Wifchern Labichauffeln, Fewrfugeln, Bechringen, allerhand Sturmfewerwerden, Morfeln, Sturmleptern, Febrleptern, Felbbaren, Bugfrugen, Sprugen, Legepfen, Bebtremeln, Balbolgern, Debzeug, Beißfuffen, Winben, Spannern, Schiffbruden, Bugbruden, werffbruden von Armebiden fchieffeblen geflochten, bie man vbern Graben an bie Maur, wie ein Bifther bag Burffgarn fchlendert, vnnb bann mit viel Taufend binvber laufft, auch Libern Schiff, Ruftwägen, Schleppfarren, Roftpfalen, Schlachtmeffern , Banten , Bunten , Felbflefchen , Brechwinden, Setterfdrauben, Fewrpfannen, Multer, Repf vnb Rogbaren, Rangmagen, Deichffelmagen, Beugmagen, Brudwagen, Artellehmagen, Schmibtmagen, Rugelmagen, Blebwagen, Stemmebfenwagen, Senfftwagen, Schangzeug, Sandwaffen, Giegloffel, Spiegepfen, Geschifft und ungeschifft Spieß, Fürsepzeug, Eselzeug, Stolybaum, Straubhölger, Feldmülen, Zugnülen, Handmülen, Treibmülen, Zielscheiter, Lannegel, Brechmeissel, Lansehler, Langstangen, Zeltbäum, Zeltnägel, Lanbäum, Kipstood, Tragforb, Wasserschrauben, die Gräben ins troden zu legen, 2c. Zu sampt ihren Feldzeugmeistern, Schanhmeistern, Zeugwarten, Wagenburgmeistern, Pulverhütten, Zeugdienern, Schanhmeistern, Seugdienern, Schanhgrübern, Schanhgrübern.

Der hinderharrenwertig Nachzug ward bestimpt bem Bersogen von Radebennarren : Inn mittler Felbtichlachtordnung ließ fich ber Ronig fampt feinen Landefürften felber finden, mit Reibel, Weden und Monordnungen, von fleben taufenb Saniticharen, grab gerechnet, vmbgeben. Alfo tury vberfchlagen und geruftet, eh fle fich in ben Angug begaben, ober ben Beind anwenbeten ond ersuchten, schickten fie mit bem hauptman Eugulewind von Rlatterbug bren bunbert leichte Pferb, bag Land zu berennen, ob irgenbs ein verborgener binberhalt verstett lige. Aber nachdem fle es fleißig erspehet, befunden fle bie gange Landschafft bafelbs berumb gang fill ond ficher, ohn einige Auffwidelung, Bergaberung ober Biberftanb. Beldes, fobalb es bem Ronig Bicrocholo verfunbichafft worben, befahl er, bas alle Fanlin zugleich ftreng fortzuziehen fich nit faume-Darauff fielen fle mit Bewalt ein, gertheilten ten. fich auff bebbe feit, ftreiffeten ferr ond weit, verberbten, jagten, plunberten, raubten, garteten, branbichatten alles, mas fie ankamen, ohn einige Unfehung ber Perfon, wer arm ober Reich: Rirchen ober Rlofter, Bitwen ober Baifen: war alles preif, trieben binweg Ochfen und Rub, Lammer und Sammel, Beig und Bod, Sanen und Gennen, Bennen und Gunlin, Antrad ond Enten, Gang ond Banfer, Moren unnb

Saw, fein Bogel war in feinem Neft ficher, namen bie Taubhaufer auß, fraffen bas Reft mit bem Bogel, lieffen ben Wein auflauffen, fcoffen, warffen ond folugen alle Ruß berab, machten in einem Augenblid ben Berbft ein, namen bie Baun hinweg, ale ob fle auf Mofcowitifch für Bologto Schangforb tragen molten, fnipfften vnb tuppelten Dagb vnb Anecht, Jungframen und Junge Rnaben gufammen, und triebens vor ihnen ber, fturmeten bie Bienenforb: wiewol mit gefahr, bann fle muften bag Biffer furthun: fchmiffen bie iconften Depffel, Bieren, Rutten und Refpeln von Baumen berab, ja bieben bie fruchtbaren Baum vmb, wie ber Fuder zu Bredau, fliegen alle Thuren auff, und lieffen tein Dagel in ber Wand, ftachen locher in bie Deffen, wie ber Lottringer im Elfag. Ach es war ein jammerliche ungeftalte Unordnung, ale ob fie umb ben Loffel rennten, welcher ibn am erften ber Braut bring. Und ba fanden fle feinen widerftanb, Junder Frechmut fag im Sattel, vnnb Jungfram Remtrut babinben: Ba fie bintamen ergab fich jeber auff Onab, bittenb, zu bem freundlichften mit ihnen zu fabren, auß betrachtung , baß fie allezeit gute liebe Rachbamren gewesen weren, vnb ihnen nie nichts vnbillichs und gewalts zugefüget betten, Gott werbs gewiß nicht vngeftrafft laffen, wo fle vber bie Schnur hamen. 3a, ja, liebe Rugbeingen , bett ich fenther Gelt zu gehlen, fprachen fle, bif ewer ftraff tommet, Bos Tobtenbaum, wir wollen euch bie Dagfrapffen, gefcherfft, gefrumpt, Chermeden und frant gefegnen, bas auch alle Blagen und Beulen fchend: bif Gott felbft fompt, haben wir Vogel vnb Reft weg geraumbt.

## Das Dreißigfte Capitel.

Bie ein Monch von Sewiler daß Klofter der Abten dafelbft wol bevelpert und bemettet, von der Feind Mutwill, Raub und Plunderung errettet.

. Die Bittergallische Bicrocholiften ftrepffeten, plunberten, raubten alfo lang, bif fie gen Semiler famen, ba vbten fle fich erft recht, fcblugen Dann und Weib niber, hielten mit Morben, wurgen, ersthieffen alfo Bauf, bag (wie bort gefchrieben fteht) ein fo mette Soll find man faum, ba all bie Tobten hetten raum: Bogen alles nadenb auf big auff bie Biehmagbt, braden alle Trog vnb Riften auff, Maufeten alle Baufer bnnb Bemach auß, wann ihnen ein Ragel zu boch ftedt, warffen fie mit bem Fauftbuchflin ober Rugbengeln barnach, alfo webe thate thnen, wann fie es nicht erreichen fonbten, burchgruben bie Banb, buben bie Boben auff, ftampfften und ftieffen mit ben Spieffen, ju lauftern, mo es wol wer: nichts mar ihnen gu beiß noch zu fcwer, mas nicht gebn wolt, trugen fie, fuchten bie Profup auf, ob etwan ein Golbtbergwerd vnb Schat barinnen leg : Schnitten bie Leuth auff, nicht zu feben wie Nero, mo fle in Mutterleib gelegen weren, fonbern ob fie ein gulben Eperftod in ben Bennen funden. Biewol bie Bestilent in mehrtheil Baufern war, lieffen fle boch in alle, und ftalen alles, was barinnen war, nicht bag fich einer barab schaubert, Welches wunderlich ift, weil Pfarrherr, Caplan, Prediger, Arget, Scherer und Apoteder, welche fonft bie Rranden pflegten ju befuchen, ju troften, gu beblen, zu falben und zu fchmieren, alle maren von ber Erbvergifftung gestorben ober gewichen, vnnb Diefe Teuffelsmorber ond Bendersbuben tam nicht ein

schauberlin an: wie tompt boch bas? Ihr Berrn, ich bitt, gebendt ihm nach: es ligt mir auch febr, bricht mir manchen fuffen folaff, als bem Brebiger bie Frag, warumb bag Banweh im Scherhauß vergebe, bnb in ber Kirchen recht angehe: Warumb bag Fieber in ber Rirchen fich mehrt, und im Burtebaug eber auffbor. Warumb die Flob ben Weibern in ber Kirchen am aufffetigften fein. Die Beft belangenb, lehrt ein Benffifcher Apoftel in zwoen Quaftionen, es feb nichts beffere bafur, bann ein gut nem par Schub, und biefelben von bannen gebraucht, bif fie brechen: Dho fo tem ich mit holbschuben zu frat. Nachbem nun bie Statt alfo zugeruft und aufgefadt mar, lieffen fie mit bellem gefchren ber Abten zu, aber fie funden fie wol verriegelt und verschloffen, berhalben gog bag fürnembft heer furbber auff ben Furt von Bebe, aufgenommen fleben Babnlin Fugvolds, bund zwebhunbert Spiefer, Die da blieben vnd die Mauren beg Rlofters ftirmeten, auff bag fle ben Berbft gar verberbten. Die arme Teuffel, bie Mond, wuften in foldem Truppel nicht, ju welchem ihrer Bebligen fle fich folten geloben : Gleichmol auff allen Fall, lauteten fie, ad capitulum capitulantes. Darinn warb befchloffen, bag fle ein flattliche Brocefion halten wolten, mit flarden Dra pro nobis und Litanien contra hostium insidias ond mit schönen Responsen pro pace gespickt ond gefütert.

Damals war in ber Abteh ein Monch, genant Bruber Jan be Capabo von Entommingen ober Entemannhausen, ein junger Hach, ein Waghert, lustig, munder, wader, hurtig, rund, tratig, hatig, wolgesett, von wolgelöster Gurgel, von wolbegnadeter Freymutigkeit, von wolbevortheilter Nasen, ein geschwinder

Borasfertiger unnb Baternofterpoffirer, ein herrlicher Depabfatler, mechtig geubt und fertig, bie Bigilien aufzuburften, ond es in einer fumm gu begreiffen, ein rechter Monch, fo je einer gewefen ift, fepb bie Welt Monchengend Moncheren gemonchet und genonnet bat. Ja gum vberfluß zu feim Orbus in ber Materi feines Breviari ein zimlicher guter Latiner big zu ben Banen: fond bannoch Invenimus Meffiam von ber Deg außlegen, Molofios bie Müllerbund für Maulefel, Prosbyter, q. prae aliis bibenster. S. Dominicus, fo viel als donans minus, und Dominus, q. dormiens minus. S. Sipolitus, hipfc poliert. S. Rattheus, Manus Dei: S. Mauritius ein Mor in Demut: C. Damianus, Domini manus: Lucas ein Liecht: Jubas, lubilum dans: Lenhart, Legens in Ara: Corbis ein Rorb, q. curvis virgis: Difcus ober tella, q. dans eseas ober tollo, ciphus, Schaff, q. cibus fovens: cadaver, q. caro data vermibus, Schelmenfleifch, fimus, Mift, q. fo mus, bann auß Dift werben Daug, wers nit weiß. Pubos, q. pudendorum nubes: scurre, scutellas radens: Schuffelschuter, duo passeres, veneut asse, zwen Plateif fommen effen: Vlous, Gefchwer, bom culbus, burch verfepung ber Buchftaben ober oli: Magister ter magis: folde subtiliteten wuft er all, aber Bebraifch mar ihm palea, bag Bem ag er nicht. Graecum est, fag mein Accursius non legitur: Dann ber Brior lehrt ibn, es fen vnbillich : Bepliger Schrifft Majeftat und Rath einschlieffen in Die Regel vom Donat. Run berfelbig Bruber Jan Ohntapaunt, ba er bag gefchren und getummel ber Feind in beg Rlofters Weingarten und Reben boret, lieff er berfur, zu feben, mas fle guts machten. Bnb als er ficht,

baß fie alfo ben Berbft, bamit fle fich ein gant Jahr bag Rlofter zu ihrem Mettlichen vnb Befperlichem Durft behalff und erlabet, unbestellt und ungebingt einmachten, fließ ibn bas Gifferfieber ploglich an, lieff in bag Chor, ba bie andere Bruber gant erfchroden wie vnaludhaffte Blodengieffer vbereinander faffen, vnb balb grienen vnb halb fungen : Di, i, i, fe, e, e, re, re, re, vi, i, vin, vi, vin, o, o, o, rum, no, o, ftro, fitto, ro, rum: a, a, fu, u, fu, ro, ro, o, re, nor, no, nor, ma, man, no, uor, um, li, i, i, be, e, ra, ra, no, nos, bo, o, bo, mi, i, ne, e, vnb rufft: 3a, Di, Di, Ne, De, Bobfacter Ammion, was miet auf euch, was barff es beg blebens? Ihr fend mechtig wol beschiffen und befunnen, bos Element, mas beult ibr lang? Es mubet mich etwas anders, ich fcbig in Die Butten, barein tein Wein mehr fompt: Beb G. Sebaftians Bepligem Armbroft, ich rag fchier vor eiffer. Abi, abi, ihr lieben Faffer, ber Berbft ift eingebracht, die Trauben find abgelesen. Ober ich fen beg Teuffels, wo'fle nicht icon in vnferm Rlofter find, vnb fo luftig Baun, Reben und Trauben abhawen vnd flauben, baß wir ben S. Otmars warem schimmeligen Malgenlagelin, bif Jahr nichts als Daubenfeuffben nach Taubenfeufften und hummelwaffern werben: 3ch aber Traubenfeuffge jegund vor vmbfallen : Bog Chrifam , mas werben wir arme Teuffel fephber fauffen muffen. Dein, nein, boy bettel nein, es wird fich alfo nicht thun: D lieber gulbener S. Brbans von Ensheim, serva mihi potum. Da fleng ber Brior an: En, En, Bos Morgenfrant, mas will ber voll Gauch bie? bas man ihn in bie Prifaun fuhre, foll er alfo baß Divinum gerftoren, Rein, nein ben Leib fprach ber Mondy, lagt vne ibn allmeg verbuten, bag man bie

Bin nicht terftore. Dann warlich, ihr Berr Prior trindt gern ben beften, ond bas thut jeber frommer Biberman. Das Gbel leben Geblut, haffet nimmer bag Ebel Reben Geblut: Das ift ein Monocalisch Apophteama, dig babt von mir, alfo lautet mein Reimen, zwischen zwo Sopffenftangen. Aber biefe Refponfa, bie ihr ba fingt, schicken fich beb bem Sackerleiben jegunder nicht. Warumb find fonft unfere Bore gur Ernd und Berbftzeit turt, und umb ben Abvent im Binter lang? Dachte ein anbermahl befto langer: jebunder ift abrechenszeit. Wepland Chrmurbiger Bebachtnuß Bruber Mattes Rloppenflumpe, fonft genant Glodenflumm, beffen Seel Gott troft, ben bem benligen Wenmabel ein mabrer Enferer, ober ich fen bef Leibhafften Teuffels in onferer Religion, fagt mir einmol, ich erinnere mich noch wol, wie gebachte Rurpung beg Gefange feine wolbebendliche Brfach bab, nemblich bas man zu folder Beit ben Wein einbring, auff bas man ibn im Binter einschling. Alles bat feine zeit, Bawen bat feine zeit, fagt Salomon, breden bat auch feine geit: Aber bos bufft, biefe Subler haben bie Reben nicht gebawet, vnb brechen mir bargu bie Trauben gur Bngeit ab, baß fie bie Feiffel bestand, folt ich big leiben, ich schig fie eb voll Samtred, fo fraß fle fein Jub. Aber bort mir ju, ihr Berren, Percipe vocibus aurem meam und vernemuts wol alle ihr andere, die ihr ben Wein ben bem Creut Bottes auch lieb babt, wann ihr mir folget: Bos binben und fornen, fo foll noch mancher ben Rouff baran gerlauffen, und ihnen wie ben Juden die Bachteln befommen. Dann, ober bag Glodenfemr fclag mir ins loch. 3ch weiß, wann wir wolten ben faulen Ruden barbinder thun, wa wir nicht vnsere liebe Trau-

benfelige und milter Bebachtnuß Reben wolten erhalten beb Leben: Bos marter, es baurt mich bas fchon Rirchengut : Wolten wir alfo vnfere Stiffter Ehren, daß wir daßjenig, was fle geftifftet, fo lieberlich molten in Wind ichlagen: Sa nein, nein, ber Teuffel, S. Thomas auf Engelland ließ noch fein Leben ob bem bebligen patrimonio, wann iche auch barüber lag, fomm ich fowol ine Marterbuch und in ben Calenber als er: Den ich will barumb nicht fterben, bann ich bin ber, bere anbern thut: Wir find Chrifamefinber, one rubrt fein Schinder: Bos facterbamm, folt rns einer antaften, er folt beb S. Afmus bepligen Darmen, ben Chrifam auff feinen Ropff betommen. Bas? wir bestehen für alle taufend Teuffel, es hafftet tein fous an vns, wie an Bollfaden: wir find dlig, glat ond bell wie die Mel, truckte mans, fo wifchts auß, foliefts mans, fo glitfchte auß.

Auff folde Red warff er feine weite Rleybang von ibm, erwischt bie Sporbierenftang am Creus, welchs im Chor war, fein lang als ein Reifipieß, rund in ber Fauft, und ein wenig mit Lilgen angemalt, bie fchier aufgelescht waren. Alfo in hofen und Bammeft mit einem Barptapplin wifcht er hinauf, warff Die Flodenftol vber Die Achfel, und mit ber Creupftang pber bie Rebenfeinb, ober vielmehr Freund, aber Rebenverherger, fcmig, fchlug, trefcht barauff, bas bie Jubb fnabt, bieweil fie ohn einige Orbnung, Fahnen, Trometen und Trommen bin und wider in beg Rloftere Reben gerftrewet ftacten, und bie Trauben abzwadten und hadten. Dann bie Fenbrich hatten ihre Fanlin auff die Mawr gesteckt, die Trommenschlager ihre Trommen obenzu abgelaffen und mit Trauben gefüllet, Die Pfeiffer und Trommeter ihre Inftrument

an einem ort verftopfft, vnb die beften Dalvafferbees ren barein gepfrofft ober aufgetructt: Er folche ibnen gu fegnen, vberfiel fle mit ber Creupftangen, obn einig Aufffeben ober Werbafdreben, fo tobenb ond mutenb, bag er fie niberichlachtet wie bie Schwein, fdirmet gur Linden und gur Rechten, nach ber Alten Beiß zu fechten, als ob es Monch Illgam im Rofengarten wer. Dann bie armen Teuffel fonbten nicht lauffen, fo voll hatten fle bie hofen mit Trauben geftedt, bub tonbten fich nit wehren, fo voll hatten fle bie Ermel gesteckt, und kondten nit ruffen, fo voll ftaden inen benbe Baden. Sieber ibr Berbftftaren, sprach er, ich will euch weisen, bas noch arger Teuffel in ber Rappen fteden, als in ewern gerfetten Dofen. Etlichen fpaltet er ben Scheitel, bag ihnen bas hirn por bie Rug ober ins Gefag fiel, ben anbern gerrabert und fligmatifirt er Band und Sug, etlichen verwirrt er ben Anichwirten und bag Rropffbein im half, bag ibn ber Ropff wadlet, wie ein haß am Sattel, ben anbern gerschmiß er Beich vnb Lenben, wie einer schlechafften Ragen, etlichen germalmete er Die Rieren vand Sanentapplin, fcmiff ihnen bie Rafen vnb Ohren berab, ftach ihnen bie Augen auß, zerspalt ihnen die Apffelwangen und Rifel, schmettert ihnen bie Bottergan im Salg, bangt ihnen auff ben Rniescheiben und Armfpinbeln, gerfoltert ihnen bie Flachsabern, foling ihnen ben Buls, bas ber Bertbenbel tracht, biftillirt ihnen bag Gliebwaffer, fcneist ihnen ben roten Safft auf ber Rafen, bag fie fich befetchten wie am Galgen ein Dieb, gerknitscht ihnen Die Bauptschuffel, rig bie Ropffpfannen auß ben gugen und Angel, gerftiß ihnen bag Salfgapfflin, befcor ihnen bie fdwart, gerquetfcht ihren Quatfchfad, brach

ihnen ben Rudgrat, gerplest ihnen bag Schulterblat, wan fich einer wolt in Die bide Dornftrauch verfteden. germörfelt er ihm bie vbrige Rippen mit einander, bag er fich ineinander fruppelt, wie ein getrettener Wurm, er entnieret und flutt fle wie bie Sund. Wann eis ner flog, firmt er ibm gur let fo ein troftlichen ftreich vber ber Lambboibifchen und Dpfiloibifchen Commiffar ober Rab ber Birnschalen ber, bag ibm ber Ropff gu ftuden bort binaug Riebet, man bett ibn mit Bafen Bufammengefegt. Wann einer ein Baum binaufflettert, fpifit er ibn auff gut Turctifch zum hindern binein; wie man bie Ferdlin anftedt. Wann einer von alter Runbichafft ihm zuschrp, ba Bruber Jan mein Freund, Mefericordi, Mefericordi, Al bruber Jan ich ergib mich. Du muft wol, fprach er brauff, boch muft bein Seel por auch ben Teuffelen ergeben : Was Defericorbi? Deffer ond Rorben find genug bie, euch wie bie Gunlein gu wurgen. Bnb gleich barauff gab er ihm ben Segen, bağ er bie Rnie zum Maul jog.

Wo sich aber einer gemeib und so fühn bedundt, daß er ihm under Augen zur gegenwehr dorfft tretten, da zeigt er ihm die sterct seiner Mäuß und Feuste. Dann er schlug ihnen den Leib mitten ben der Webiastine und dem Gerhen entzweh, daß ihnen der Hafen im Magen gleich zerscherbet, und nidersuncken als hett man sie abgemähet. Andern gab er so ein nasses auff den Nabel, oder tratt ihnen dermassen auff den Arbst und Särm herauß, wie dem Berräther Judas lappten, oder tas Biet hernach gieng, oder der Arstaum Armslang roth vor dem Fidloch hing, unnd daß ihnen daß zäpstin gar entful. Andern stach er zu den schwesterden hinein, und sucht ihnen die Seel im Arstaum.

Glaubt nur, es war bag jammerlichft fpectadel, bag je gefeben warb. Etlich rufften G. Barbara im Thurn, etlich bem Ritter S. Jorg , S. Angflet im Elfag, etlich S. Ryteuche, S. Schonmein, Unbere, unfere lieben Framen von Laureto, de Meritis, von alten Detingen, gum Ginfibelen, gum Pfannenftil, von Beilbrunn in Neffeln, jur Enthen, von Remenftatt an ber ftraffen. Etlich gelobten fich ju G. Jacob gen Compostel, etlich zu bem hepligen Schweißthuch gehn Cammerich, aber es verbran bren Monat hernach fo fauber, bas nicht ein Fabemlein bavon vberbleib. Etlich ju G. Cabovin, ju G. Tongisbild gen Befel, bem groffen Creut gen Stormberg, gen Dunbenbaufen. Andere ju bem Bepligthumb jum Unbeche: Biel ju allen Bebligen bnb Eplff thufenb Jungframen, ju ben bren Ronigen gen Colln, Agulach Magulach (bern einem furt guvor bie Berlin geftictte Schub geftoblen maren) ju G. Cufafille Daufen, ju G. Wentel in Bobeim, S. Stengel in Bolen, gur beschnitten Borhaut gen Antorff, ju unfer lieben Framen Rahtorblin gen Sall, jun Gebligen Würffeln gen Trier: ju G. Josephs Bruch gen Mach, S. Efelsichwant gen Genua, ju benebepten Genbichuben gen Rulla, gu ben Dreb fuffen beg Balmefels gen Birnbaum (bann ber viert ift noch zu fuchen) vnb mo einer ein ftarden Chriftoffel wußt.

Etlich starben ohn gerebt, etliche rebten ohn gestorben, etlich starben und rebeten, etlich rebeten und starben. Andere russten von heller stimm Consessio, Consessio, Consiteor Miserere, In manus. Es war ein solch geschren von erschlagenen, das der Prior mit allen seinen Monchen hinauß gieng, und als die armen Leut also tobt und verwundt in den Reben ligen

faben, erbarmeten etlich fich vber fie, boreten etlich Beicht. Aber unberbeg bie Priefter beicht borten, liefen bie junge Monchlin alle an bag Ort, ba Bruber Jan fich brauchet, und fragten, Fr. Johannes, tonnen wir bir helffen? Da fagt er, macht ben Schelmen allen Rragab. Fluge fle bin, marffen ibre Rappen oben auff ben nechsten Rebenhalter, fangen an weben und fchleiffen, wie ber beft Gammebiger, und ftachen ben Feinben, wie ben Gunlin bie Burgel ab, und fertigten fle alfo in ein par ftunben binweg. So balb lernet bag Ralb von ber Rub: So gern greiffen bie nach bem Deffer, benen es verbotten ift. Bift ihr, mit was Epfen und Meffer fles thaten? Dit fconen guvetlin und ftumpfflin, welche fleine halbe Mefferlin find, bamit bie Rinber biefer gand bie Rug fchalen und ergrubeln, gestalt wie bie Tafchenmeffer: Davon Die Sedelabichneiber ein mufter genommen.

Mitlerweil fam vnser Bruder Beit mit seinem Soppenstod in der Feind Schang. Etilch auß den Monchlin namen stugs die Fänlin in ihre Cellen, Hosenbendel darauß zu machen. Aber da die, welche gebeicht hatten, vber denselbigen Schanzwal wider darvon wolten, gab vnser Weinehsseriger Rebenschirmer diesen Rebenstürmern die Let mit guten streichen, sprechend: diese haben gebeicht und gerewet, und Ablaß bekommen, darumb werden sie also par ins Paradiß sahren, wie ein Sanß in Sack, und ein Saw ins Maußloch, sein eben Pfades wie der weg auff Dornstett. Ich will ihnen mit der Creutstang den weg weisen, weil doch die Crucifix auff den Creutstansten den weg weisen, meil doch die Crucifix auff den Creutstansten den weg weisen mussen. D sie sterben jest in ihren größen Ehren wie der Jud, welchen der Jungherr auß dem

Schiff zu tobt baucht vnb taufft. Dann fo bag himmelreich ber Urmen ift, muß man fle arm behalten.

Mio warb burch unfere Brubere Mannlichfeit bag gante Beer, welche in bag Rlofter nibergeftarret mar, erlegt, auff bie brebgeben taufend, feche bunbert, gwen und zwantig, ohne bie Weiber und fleine Rinber, bann folche verfteht fich allezeit. Der Waltbruder Maltgiff, von bem in ben Befchichten ber vier Gobn Saimons (fo auff eim Pferbt ritten) gefchrieben ftebt, bat fich fein lebenlang nie fo bapfer wie ein Bapner mit al-Iem fein Bilgerftab wiber bie Barragenen gehalten, als bie onfer Bruber Jan wiber bie Bicroscholler mit feiner Creunftangen. Dep . ber folt Abt zu Fulba merben, ber fonbt mit ben Bifchofflichen von Silbesheim auff bem Tag bnib bie Seffion herum bublen: Ja er folt Bifchoff ju Coln werben, ber tonb ben Graffen von Bergen in ein Epfentorb feten, und ibn gur Sonmerzeit mit Bonig bestreichen, bag ibn bie Ducken gu tobt flechen. Alfo muß man bag Geiftlich Gut fchu-Ben: ein jeder Stand fein But, ber Beiftlich fein Beiftliche, ber Weltlich fein Weltliche: Die Fauft find ben Beiftlichen nicht vmbfonft gewachfen : 3hr Recht gebeut nicht vergebens, man foll keinen webben, er hab bann fein Blieber all, fen Gliebgant, fen gangballig, geng und geb, am Schrot und Rorn unmangelhafft, bab Saar am Benhwadel. Wie meint ibr, versammelte Berrn, wann biefer brauch aufftam, ob auch Rriegsleut wiber ben Turden murben mangeln? Dann noch viel folder enfferiger Ruch und Rirchgutfcirmer vorhanden, benen, mann fle beg gute Rropffftopffig genieffen, ben Gallenkoberig enffer auch alfo aufftoppet: Die es nicht thun wolten folt man als nit Manemebrt, nit Manneglib gant laffen, vnb VIII. 25

recht Munch auß ihnen machen, und ihnen die außgebrochene Zan zum Paternoster an half henden, daß man sie an diesen Iudenringlin vor andern Geist- und Bleischwürdigen erkendte. Was bemühet und bemüdet dann ihr ungewehhete Reuterskerles und Hoppenbrüder lang ewer Gaul, und versucht ewer hehl, zu schützen der Gewenheiten theil: Die es erbettelt haben, die werdens auch wol schützen, ohn ewer Pulverpflüßsschen und Rohrschützen: ein gewenheter Creutzerleit können viel thun, wann sie Fr. Capistranum haben, der tapffer wider ihr Feind Bannodamnodemantisch daß Creutzeredigt.

Das Gin vnb breifigft Capitel.

Bie Ronig Picrocolus, ber Gallen Cholerer, mit Sturm bie Riermantourg einbefam: Bnd von ber beschwerlichfeit, bie Groffalier macht, ebe er einen Rrieg vornam.

Underdeß der Monch, wie gehort, mit benen, die ins Kloster einfallen, scharmügelt: Mittlerweil zog Biscrocholus mit seim Bold in groffer ent ober den Furt von Bede, vnd stürmeten die Burg Clermant, allda jhnen gar kein Biderstand beschah. Und demnach die Nacht einstel, ward er zu raht, darinn mit seim Bold zu übernachten, es von seinem streiterhisten Jorn zu külen. Morgens früh nam er daß Bollwerd und Schloß ein, besestigt und versah es mit zugehöriger Diunition, in hossung, wa er angestrenget würde, sich in diesen Halt zu hindergeben. Dann daß Ort war von natürlicher und kunstgefügter gelegenheit sehr sest. Aber laßt uns sie da ligen, und zu unserm guten Gurgelstrota, welcher zu Pariß sich fast verstudis

ret bub Rampfferisch übet, vmblebren. Auch gu bem Alten Grandgofdier von Groffeil feine Batter: Belder nach bem Effen vnnb eingenommenem ungespuletem Bein, ben eim groffen bellen Ferer pflegt fein Gepact zu marmen und zu erharren, wann er von bem Alder ber Reften feifter wurde, und pflegt bieweil mit eim angebranten fteden, bamit man bag Ferr fchuret, auff ben Berb etwas ju malen und ju fchreiben, und feim Weib und Saufgefind etliche luftige Geschichten von Alten Abendthemren zu erzehlen. Als er nun alfo fein geit vertreibt, fompt auf bem vorgebachten Bangarten Bilot Gabelhoch, Frigen Sabercläuflin nachberlassener ehelicher Sohn, ber best Brenrichter im Dorff, wol beredt, ber auff allen Schenden und Sochzeiten pflegt abzubanden, zeigt bem Ronig flief pnb bugen an, mas Roflofolen ber Ronig von Bitterlerne für groffen vberbrang mit Schwerdt, Brand, nant und plunderung in feim Land und Gebiet vorbette: Und bag er allbereit bag gang Land verhergt bab. aufgenommen bag Rlafter zu Sewiler, welche Bruber Jan Ontapaunt zu feinem groffen ruhm hab errettet, auch gum willfomm ihnen gimlich ben Leimen getlopfft, wie bie Bagler ben armen Geden im Loch: Bnb bas jehumal ber König im Rosche Clermault ligt, allba fich auff allen fall einzuruften. Darauff fteng Großbuchier an, Polog, bolog, och, och, wie gefcbicht mir? was ift bas ibr fromme Leut? Traumt mir, ober ifts war, was man mir fagt: foll Bicrochol mein alter freund, bevbes von Stammen und Bundnuß mich alfo feindlich befuchen? Bas bewegt ihn barzu? mas ift die vefach? wer weißt ihn also an? 3ch glaub, er will war machen, mas man fagt, wer ein schehnen von eim Bferd bat, vertauscht ibn bes

feinen Freunden. Bo, bo, bo, bo, mein Gott helff mir. 3ch proteftir von bir, wolft mir fo gnabig fein, als war ich ihm ober ben feinigen je etwas lepbes jugefügt habe, berhalben muß es vom bofen Beift bertommen, bag er mich alfo betrübet. D bu liebe billichkeit, tenft mein bert : wie wann er vielleicht wer vnstnnig worden, vnd er mir jegund barumb in bie Sand gerieth, auff bag ich ihn wiber gurecht brechte: Bocha, bo, bo, es ift mir nur omb bich bu liebes Bold vnb mein getrewe Diener zn thun, muß ich euch bann nun zu biefem gefährlichen gefchafft bemuben? Ach mein hobes Alter folte jegund in ruben fcmeben, in betrachtung fonberlich, weil ich mein lebenlang nur nach frieden geftellet: Go fthe ich mol, es muß fein, bag ich jegunder mein fdmache matte Schultern mit bem Laft beg Barnifchbleches muß befchweren, und in meine gitterenbe bebenbe Sanb ben verrofteten Spief. barauff bie gute Bennen fo lang ihr gut gemach hatten, nemen, ond die Bicfelhaub, barinn bie liebe Dauß-Iin ihre jungen fo lang wol aufgebrutet, auff meine grame haar fturben ond foldes ju entschuttung ond fchut meiner armen Unberthanen: Aber es ift erft billich, bann von ihrer Arbeit werb ich unberhalten, von ihrem fcmeiß werb ich, meine Rinder und Sauggefind erzogen. Der auff ber Band fcblaffet, bnb ber barauff flielet, bnb ber barauff fcblaffen, onb ber barauff ftalen lagt, find gleich fculbig. Drumb will ich meins theils mein beft thun, wie einer, ber allein pfeifft. Jeboch will ich noch tein Rrieg magen, ich hab bann guvor all meg und weiß gum Frieden verfuchet: ich fchem ben Rrieg wie ein tauber hund bag waffer, bann er frift Golb ond icheuft Riffelftein, ich wolt ibn nit, freg er icon Riffelftein ond ichig Golb.

Wiewol man fagt, friß Tred vnb scheuß Gold, so werden dir die Meydlin hold: oder friß dred, vnd sauff kein Wein, so behaltst daß dein. Dann der einmal einsteigt, der muß daß Bad außbaden, oder doch zahlen: Darfür hilst weber Wigling noch spigling: Darumb nur Haar in die Woll geschlagen. Besser ein ungerechter Bried, als ein gerechter Arieg. Nemo sapiens. nisi patiens. Fried mehrt, Ansried verzehrt: Ich dend, was mein Großvatter Hacqueleback sagt: Büchsen schiessen, Gloden giessen, Teussel bannen, Armbrost spannen, wer das nit wol kan, solts underwegen lan: Ich aber sage, wers auch wol kan, solts auch lassen anskahn. Und das seh als besschlossen, man woll mirs dann gar abtringen und außlossen.

Demnach beruffet er seine Raht, hielt ihnen bas vorgefallen Geschäfft für: Da folgt ber beschluß, man solt ein weisen Mann zum Bicrocholo absertigen, zu erforschen, warumb er sich also plohlich auß seiner ruh in betrübung frembber Herrschafft, die er anzufallen unbefügt, begebet. Folgends weiter, ben Gorgellantuwal und seinen Anhang erforderen, sein anwartend Land in vorstehender gesahr zu beschirmen. Diß alles ließ ihm Grandbuster wol gesallen, und befahl ihm unverzöglich nachzusommen. Fertigt berhalben auff der stätt Baswein, seinen Lackepen, sab, seinen Sohn Gargantual mit allem fleiß zu erfordern, vnnd schrieb ihm darneben wie folgt.

Das 3men und breifigfte Capitel.

Inhalt beg Brieffes, welchen Gurgelgroffa feim Sohn Gurgeiftroffa forieb, damit er fein Land zu retten, nicht außblieb.

Der Ernft und Trieb beines Embfigen ftubirens,. vorbeliebter Sohn, mocht wol ganglich erheischen, bich in einer merdlichen geit, noch nicht von folchem Bitilosophischen rubigem Weißheitgeschafft und geschäfftiger Weißheitrub abzugieben ober anders wohin zu forbern: Bo nicht bag Fürftenmäßig woltramen, welches mir auff vnfere Gefreundte vnb alte Bundvermanbte gefatt, für dißmal vns nicht allein zu folches vorhabens gerftorung, fonbern auch zu vngefchidter Betrübung ber Maturmäßigen befriedigten ficherheit und Ruh unfere hoben Alters vbel aufichluge. Inbem es fich aber nun auß Gottlicher Borfebung bermaffen unvermeint ichicet, baß wir uns von einem folchen, beffen wir uns etwan viel und boch vertroftet, wiber Recht und Billichkeit vervnrühiget und angegriffen feben und erfahren: merben wir nottringlich, boch bepbes umb entfepung unferer verlebten Berfon, auch Gulff, Rettung und entfduttung biefer Land und Leut, welche bir gutunfftig-- lich auß naturlicher Rechtfuge Erblich anfellig ond auftendig, ju beruffen ond ju erforberen beweget. Demnach gewiß, bag zu gleicher geftalt wie eufferliche und auflandifche Wehr, ohn innerlichen, benbandigen und bauglichen Raht, teiner vermöglichfeit nicht find, fonbern gleichsam ohn lebhaffte unberhalt schwächlich er-Alfo muß auch alles ftubiren vnb ber wolerlehrnte verftand, fampt allem guten Raht, wo er nicht ju gelegener zeit burch frafftige Tugenb icheinbarlich erequirt, vollzogen und ins Werdt gerichtet wirb, un-

nutlich abgebn bib verfcwinben. Gleichwol bir bas auforderft zu wiffen, bas unfer bedenclich Borhaben babin gar nicht flebet, jemanbs zu reigen noch zu belepbigen, fonbern fo viel Durchleuchtiger Chren halben thunlich, zu weichen und ber ftreich abzutehren, und gar nicht offensive einfallen, fonbern defensive aufzuweisen ober einzutreiben, noch viel wenigers finns eines anbern herrschafft, vns einraumig zu machen und einzuziehen, fonbern vnfere liebe getreme Unberfaffen rnnb Erblandschafften vor Gewalt und Unbill zu verthabigen bnnb bandzuhaben. Wann bann nun unfer benachbarter herr Dhem Ronig Bicrochol aller Einis gung, fampt erwiefener Gut und Boltbat vergeffenb, uns gant unverschulter fachen, ohn einigen reblichen Rechtgegrundten fchein, newlicher zeit in onferen Erblanden mit feindlichem Wberfall borffen erfuchen und verhochmutigen: Auch noch zur weil von täglichem vnleiblichem muthwill vnb freben Leuten unträglichem Gewalt fein wutig furnemmen vorzuseten nicht ablaffet: Auch zu bem ond vberdig, daß wir burch orbenliche vernünfftige mittel fein Tprannifchen grimm gu befanfftigen nichts baben unberlaffen : Gleichfalls uns gegen ibm alles beffen, was zu glimpfflicher begutigung feines gefaßten Borntobers und Grollens , auch widerstattung vnd erhebung alles vorgepflegten Nachbarlichen und Bundgemeffen freundlichen und friedlichen willens vne bienftlich vnb vorträglich bedauchte, zum vberfluß verbotten und angetragen. Und beghalben burch vnfere ftattliche Legation zu mehrmalen an ibn freundliche werbung gefinnet, feins als vervrfachenben Theils flarlichen ond endlichen bericht zu thun, momit, burch wen, und wie er fich burch biefen plotlichen pherfall befügt ober perpriacht fein, permeine

bnb halte. Richt befto weniger nit die geringfte richtige antwort von ibm fonnen erheben, alfo bas flar befdeinlich, nichts anders barauf zu lefen und abque nemen, ale ein mutwillig gefuchte abfagung, auß bnverschampten Trot und Chrgeit engenes gewalts und Lanbfriedbruchiger weiß eines andern Gebiet ibm eigenthumlich einzuraumen ond Saghafft vorzuhalten. Bu welchem bann vielleicht Gott ibm gur ftraff ben Baum nun etwas verbenget, auff bag wir burch feinen frevel erregt, ihne nach gebur eintreiben, zuchtigen, und wie man fagt, jum Barren bringen. Derhalben porgeliebter Cobn, mein ernftlich Batterlich begeren vnb vermanen an bich ift, auff bas ebeft, fo bir immer moglich, alebalb nach ablefung biefes fcreibens bich hieber zu forbern, nicht allein vne (welches bu boch aus Naturfindlicher nebaung onb erbarmbe zu thun fculbig), fonbern auch beinige (welcher bich von Rechtewegen annimmeft) zu entschutten. Sonft hoffen wir ohn minften Blutverguß fo viel Menfchlich, leiblich und meiblich, bie fach ju verrichten: Bnb fo viel es moglich, burch geschwinden Rriegerand, welche theils unschulbiger Seelen zu erretten, und frolich, nicht auff Sempachifch gefotten vnb gebraten, in ihre behaufung abzufertigen. Dann wir gebenden nit, wie ber Binbifch Ronig fein Land mit Schaubhuten zu beden, ober wie Graff Sug von Barif, fleben ftrben Sachfenterles mit Wehr vnb Barnifch in eim foff zu verschlingen : cber wie jener Bert, ibm fo viel Feind ins Land ju führen, ale viel er Rorn auf bem Baberfact fchutt (bie both bie erhungerten Guner balb auffrieben), ober wie Darius bem Alexander tromet, ba er ibm ein Sad voll Magfamen fand, wann er biefen Saamen gablen fondt, wurd er auch fein wiber ibn ausziebend

Rriegsvold gablen mogen: Da hingegen Mexander ibm ein wenig Bfeffere ichidet, mit vermelbung, wie ber Magfamen bem Mund ju lind und weich, aber ein wenig Bfeffer viel ftarter, fcharpffer und rafer, alfo er fein Bold folt gefchaffen wiffen. Dber wie Ronig Rarl ber Raal, ber feim Bruber Lubwig tromet und truget, fo viel Reuter ins Land ju bringen, bas Die Pferd ben Rhein muften auffauffen, bamit baff Fugvold troden burchgieng. Dber wie ber Ralfopff Repfer Carus, ber ben Berfern, weil fie fein Erba fenmuß mit ihm auß bem hafen effen wolten, trowet, ihnen alle Alecter, Felb und Balb glatter und ebener ju machen, bann fein taler Scheittel wer: Uch mit folder grewlichfeit will ich meine grame Baar nicht ine Brab bringen: Sanfftmut foll mir ben Schilbt vortragen: Das geb Gott: Deffen Schut ich bich fampt vns befehle. Gruß bein hoffgefind. Datum ben 20. Septemb. vnberfcprieben. Dein Batter Grandgofchier. Berfigelt mit Canarrifdem Bachf. onnb oben auff ber Bberfchrifft bren 3to 3to 3to Stiffime, in eim groffen C.

Das Drep und brenfigfte Capitel.

Bie Blrich Gallet jum Ronig Bittergroll ward gefandt, but underwegen erwog ber Regiment Stand.

Sobald die Brieff angeben und geschrieben gewesen, verschafft Grandbuchier, daß Blrich Gallet, sein Secretari, ein weiser und bescheidener Man, deffen Tugend und Raht er in mancherlen und zweiffeligen sachen erfahren, zu dem Picrocholo ward abgefertiget, ben ihm, was im engen Raht beschloffen worden; einzustringen.

Er als ein verfchmitter Welt- und Enfrogel, flick auff fluct bnb tud, ber etwan auff bem Epf, mann ber Rhein vbergefroren, gemacht mar worben, halb wullen und halb barin, wie beg Juben Grama, und etwas beredter als bie zur Sochzeit laben, bedacht fich auff Sanifch binben und fornen, auff bag ihm tein Stord am Ropff noch Schopff nirgend weißget, wie fich die Mendlin fpiegeln: Er wagt es auff und ab, gieng bin in gebanden, wie ein hund in Bloben, fpintifirt, wie bie Duck bie Wand aufflauff, und rebet wie ein Cometifcher Gefandter vom himmel mit ibm felber. D wie gebte fo vbel qu, mo Frevel bie Erommen fcblegt, und hoffart bag Fahnlin tragt. Wie wer manchem fo wol, wann ere mußt? Aber wann ber Fuche einen folafenben Lowen an Baden fchmeißt, billich er ihm ben Balg gerreißt: wann ein Schaaf ben Wolff will weden, muß es auch bag Fell barftreden: Da beift es, wer ben Ropff betompt, ber febert ben Bart: Und will man ba Wecken einschlagen, fo muß man warlich brauff fchlagen. Aber wie gar ift fein Fremb ohn Lend, es verleurt eh einer etwas bemm Dant, Reben und Fremen bringen Remen, frewen am Morgen, bringt zu Abend forgen, bie belle Morgenrot bringt offt ein wuft Abenbrot: Und ie bober, je gaber, je bober, je mehr bem Fall naber, je bober, befto schwindelt eim eber: alfo forg ich gar, bes Bicrocholi luft werb ibm noch gur vnluft, fein fteigen zum neigen, fein Obobe zum Owe, fein Jauch-Ben gum achben. Dann riefenbe Beer fallen gern in Die Bfit: Aber er thut erft feim Ramen Bittergall ond Gallbitter genug wie Nabal. Es folt einer noch nicht wollen Beter beiffen, weil ihn bie Sachfen bitter nennen: gleich wie iene Bitfram fein Unbres mehr

wolt, weil fie mit ihren Enberstöpffen offt bber Beteretopffen fein. Aber biefe beg Bicrocholes growlichfeit beflagend, hat er biefelb nur bamit gelernet, baß et von jugend auff bie arme Ragmaden alfo lebendig gefreffen bat, meint alfo, er mußt allzeit babinben anfangen, weil am Rrebs ber fcwant bem Ropff gleich ift: Gleich wie Rapfer Caligula auch allein auf fchlechtem Anfang fo grewlich warb: Remlich weil er von Saugammen faugt, welche bie Warten von ben Datten pflegten zu reiffen, und weil er fo gern Denichenblut von Dolchen ledet. Mun wolan, fo fabre, ber an ber Umbof erfcbridt nit vor bem Sammer: Wer gern zu thun bat, bem gibt Gott gu fchaffen, ond wie man fagt, bleweil bie Beiber allzeit muffen flagen, barumb fcbictt ihnen Gott allzeit plagen, auff bag fle haben zu fagen : Wer bir bas Dauß abbricht, bem biet zu trinden, bann er bat mub. Es ift bannoch wunderlich, bas ber alt Philosophus Bythagoras, beffen Seel (wie er fagt) in mancherlet Menfchen und Thieren umbgewandert ift, pflegt zu fagen, es ift ibm viel beffer gewesen, ba er ein Grofch, . als ba er ein Ronig war: gewifilich nur barumb, bieweil bie Frofch nit im Deer, ba es ftete ungeftum gibt, wohnen, fonbern in Geen, Bfigen, fleinen Bachlin, bnb bargu nur am Geftab onb nur gern in bem Land, ba fromme Leuth find, barumb find fie nit in Engelland, barumb find auch bie Baufer gludhafft, barauff bie Storden niften, bann fie tragen Grofch binauff: bnb barumb ift ber Stord fromm, bieweil er Frofch ifit: gleichwie ber Rapp biebifch, weil er Diebefleisch frift: vnb die Cartheuser bumme vnb ftumme unflater, weil fle flegmatifch Rifch freffen, und bie Bintgawer fronffig, weil fie faul Baffer trinden : vab

Die Sachsenkerles Falbartig, weil fle Bier fauffen : bnb Die Frangofen fcwarbbartig, weil fie gern ftarcteie Wein leppern. Aber an Spaniern fehlts, bie effen gern Beigbrob und fuffen gern weiffe Depblin, und find fie Stieffelbraun und Bechichmars wie Ronig Balthafar mit feim Uffen. Aber wiber gu vnferm Thoren und Morentonig in Moria, ein Ronig ift wie Buruh in ber Bhr, ja wie bag Schiff auff bem Deer, bas bie Wind und Wellen jest babin, jest bort binauß ftoffen, barumb nanten bie alten Cimbrer und Triballer bag Schiff ein schweiffenb Betterhauß: vnb barumb reimt ein Boet Ifgem in ber Aubient beg Repfere febr wol: bas man viel rauberer Wind auff boben Bergen als im Thal find, im boben Meer gebs gröffer gewitter, als im Rhein, vnb fturst vmb groffer Buter, wer vil verficht, benfelben viel forg anficht, wer groffes verricht, auch groffes bricht, wer viel befist, auch viel beschust, wer hober und naber ber Gonnen fist, auch mehr fcmist: mas beuten viel Trabanten, ale viel gefährlichkeit vorhanden ? Bas beuten viel Anecht, als viel Befecht? Befolbete Freund, beforgte Feinb, viel Bolde, viel machen, viel Rabt. viel fachen: muffen andere befchuten, und felbft in forgen fiben; forgen auff borgen, bnb borgen auff forgen: forgen wie die hund, bie bellen ben Mon an, meinen er woll ins Sauf fleigen: wie bie Safen mit forgen fchlaffen: vnb bie Efel mit forgen fauffen, bann fle borffen bie Bofch nit recht ine Baffer ftoffen, forchten fie neten bie Ohren, fo lieb haben fie ihre fcone Ragobelin, wie bie Ray ihr Jungframtaplin: ba bingegen ein Gaul bag Befraj binein big vber bie Raglocher ftofit, bag er bas maffer wie ein Balfifch von nd bloft. Enja Ohrentrager, verftedft wie ber Strauf ben Rooff, und entbeckft bag Loch. Ja wol, gerat wol pfeiffenholt, ich pfeiff bir ja wol barzu, ober bu wirft zum Boly. Warumb legft nit auch wie baß Baunfchlipfferlin die Rlolin auffe hauptlin, bas nit ber himmel auff bich fall: vnb ftebft auff ein guß wie ber Kranch, bas nit bie Erb beschwerft: und fauffft Baffer, bas nicht ber Bein themr werb: und freffeft Erb wie ein Rrott, bie forgt, bie Erb werd ihr entgehn, ond meint, fle hab bie Erd im Gunbflut in ibrem bauch erhalten, und molle noch thun. Ja wifch baf Gefag an bie Beden bas nit bag bam verthewrit ond beb bie Rug mol an bich, wie ber San, bas fein Bferd im Stall tretteft. Bas frag ich nach ben Bogeln, bie mir vber bem fopff fliegen. Bill baß holy nit gun pfeiffen gerahten, ich pfeiff ihm bann wol, fo will ich fingen, fo gerahts zum boly. beifit, fit auff ben Urf, fo tragt bir fein Dauf fein ftrob brein. Aber Berrn find Ratenart, ftreicht man fie glatt Ruden ab, fo teden fie ben fcwant, ftreicht man fle widerborftig binauff, fo fundelen fle: Darumb fdreibt gedachter Reimift recht, gute Rabt haben ber Bropbetin Caffanbre Glud, beren ber Appollo bie Gab verlieb: Warzufagen, aber beb bem Bold nicht war zu glauben: Darumb wer (wie Guripibes fagt) gut, bag Phoebus felber rabtet ond Warfaget, weil er nach niemand fragt: Groffen Berrn und fconen grawen foll man mol bienen und vbel trawen, bann ibr bebber Lieb bat Sonnenart, falt fobalb auff ein Rubtred, als auff ein Rofenblat. Ach ift big nit ein ehrliche erbietten, werfft mid nicht gum Genfter auß, fonbern bie Steg binab. 3a lieber hoffman, ber einen beißt bie Steg binauff tretten, fan einen wiber beiffen binabichmettern, giecht man bich mit haaren

hinauff, so ziecht man dich mit den Beynen herab: Bist zur Stubenthur hineingangen, so sall zum Feufterladen wider hinauß: Sen nur frolich und lach nicht; sall die Stegen ein, und rumpel nicht: Jedoch empfangens auch die Herrn alsbann, wie sie es ausgeben: ruffen sie hotta, so gehts Wust: Da gibts dann bendes: Et Caesar et Nolo doch bleibt er stats daß Haupt seiner Lauß.

Diefes und noch mehr bebacht und handelt unfer abgefandter Boralt Berr Gallet mit ihm felber, big für ben Furt zu Bebefam, ba erfundigt er ben bem Ruller, mas es für ein gestalt mit Ronig Bicrochol babe: Der zeigt ibm an, bag ibm beffelbigen Bold weber ban noch henn gelaffen, und fich in Clermaltburg gefchlagen bette: Und daß er ihm nicht rabten wolt, ferner fortzugieben, von megen ber Bacht, bann fle weren Teufflisch wild, freffen die Rug vnauffgeflopfft, und ichieffen bie Rirfdenftein gang von ihnen. Welchen er leichtlich glauben gab, bann er fanbt ben San auff feinem Dift, und blieb bermegen vber Racht ben bem Muller: Morgens fruh fügt er fich zu bem Schloß, schwung die Trummet bremmal vmb ben Rooff, ritt zu ber halt, und begert mit bem Ronig gu parlamentiren, welche, ale bem Ronig angefagt ward, ließ er ihn nicht in bie Statt, fonbern bieß ibn vor ber Statt auff bent Bollwerck fein warten. tam er und rufft ibm, mas newes ba fen? Bas ift bein anligen? Wo fcheift ber ? hierauff trug feine fach der Legat, für wie folget.

Das Bier und brengigfte Capitel.

Die Red, welche Grandguffere Gesandter jum König-Bittergroll that , daß er ihm Frieden rabt.

Sobers und fummerlichers Bergenleid mag einem auff Erben nicht zuftabn, als fo er von bannen, baber er allen guten willen folt gewertig fein, bingegen allerleb widerwillen, Unbandbarteit und Feinbichafft muß er-Defibalben bann ihrer viel, die ein folcher Unfall vberentt gehabt, und in biefe Rlammer gerabten, nicht ohn vrfach (wiewol wiber vernunfft befcheiben recht) benfelbigen fo berglich ju mut gezogen, bann ibnen ihr lieb leben barob bitter ond fchmah worben, ond baffelbige weniger ale ben onbill erträglich onnb leiblich gefchetet : alfo , baß fle ben plotlichen ruckenwend ond fpott bes glude weber burch fanfftfame noch gewaltfame mittel zu verbeffern gewuft noch vermocht, babin finuverrucklich find verführet worben bnb verfallen, bag ihnen bie gante Welt und alle menfchliche Benwohnung bermaffen abschewlich ift erleibet, bag fieberwegen aus verzweiffelung folchen ihnen wiberfahren unfall wiberumb abzubringen, fich felber biefes Liechts entfest, und gur Tobtenfinfternug engener hand haben geforbert. Ift bermegen nit zu vermunbern, ma auch nun gumabl ber Grofmachtig Ronig Grofgurgelier. mein gnabigfter Berr, ab beinem wutigen vnd feinbliden Einfall etwas groffes migfallens und beschwernuß tragt. Ja viel mehr ftund es zu verwundern, wann 6. Dit. fich ben mannigfaltig geubten vberfall vnnb mutwill, von bir vnb ben beinen, an ihm vnb ben feinen angewend und geubt, nit zu tremen bergen fubrete. Dann vberbig, bag feiner Ron. Burbe : bero liebe Bnberthanen febr angftlich, wie einem Batter feine

Rinber angelegen, fo thut es bero infonberbeit web, folde fcmach und trat von bir und beinem Bold gu erfahren, mit welchem boch G. Dt. vnb bero Boreltern von alten unbinderbenctlichen zeiten ber, in fefter Nachbarlicher Erbverbundnuß allweg ift geftanden. Diefelbige auch big bieber alfo vnverbruchlich beplig und fleiff bepberfeits gehalten worben, bag es nicht allein beb feiner Dt. , fondern auch ben Barbarifchen ober Ferrfahrenden Nationen jenfeits ber Buderinful Canarien und Ifabelle ein folch ansehen gehabt, bag vielleicht ehr bas Firmament zu gerrutten, und ber abgrund vber Die Wolcten auffgurichten, als ewer bebber Dajeftat bund zu trennen fein gefchienen : auch biefe Lander benfelbigen alfo gefchewet, bag fle aus forcht eins vnnb bes anbern, gegen feim theil, ober beren bunbevermanbten niemals etwas feindlichs haben unberfteben borffen, fonber noch wol zu zeiten in bie Gemeinschafft ber einigung auffgenommen zu werben angelangt. Ja fich autwillig ihrer ein anfehnlich theil Bingbar gemacht, ber ein mit Danischen Pferben, ber anber mit Frififchen Dchfenhauten, ber britt mit Speceren, ber viert mit Frangofenholt, ber funfft mit Bapagepfebern, ber fechft mit Thuringifchen Sambauten, ber fiebend mit Bambergifchen weiffen Pferben, ber acht auff Eglingifc und Leberawisch mit eim Wagen mit Flachs, und ein Sefter voll Saller, ber neundt mit eim Englischen Dann fle ihrem feim ben hohn thun wolten, wie Repfer Beinrich ber Bogler ben Bunifchen Bngarn, bağ fle ihnen schabige, gemuste und geftuste hund folten für Eribut aufferlegt haben. Bas für vnfinn treibt bich bann nun, fo lieberlich alle freunbichafft auszutilgen, alle Bunbnuß zu trennen , alles recht zu unbertretten, und unverurfacht ober ungereitt bie nach-

barfchafft verberglich und arglich anzufechten und zu betrüben. Ba ift trem ond glauben ? 3ft bas recht ond billichkeit? beifit bas Menfchlich ond vernunfftig beb einander gewohnt? Forcht man alfo Gott ? Deinft, Bottliche allgemeine Berechtigfeit, welche allen pubill flebet vnb richtet, werb bich allein vberfeben? Dimm birs nur nicht in finn : Gebend an mich, biefer bochmut wird bir noch jur bemutigung gereichen, wie gemeinlich allen Ronigreichen, Die fich ihrer Dacht vberbebt, geschehen. Dann bie auff ber bochften Spigen fleben, bie fteben nit fatt, es wird ihnen nichts mehr, bann bag fle, wie im Spiel ber faulen bruden, ein mal bie Band zufammenfchlagen und jauchten, unnd alsbann wiber berabfpringen, ritfchen vnnb burgeln : ja wann fle fich nicht recht vortheilhafftig in bie Wag ftellen, barff fie bie fpige bes gewalts burchbringen und ombringen. Die auff ber bobe bes Baumes bangen, fteben gefährlicher, als bie fo bie Mitte, ba ber Baum am fterdften ift, ombfangen. Derwegen, haft bu ben gipffel bes Thurns erlangt, fo gebend nicht vber ben Rnopff, fonft wirft feinen bestand noch hafftung antreffen. Biewol etwan einer fagt, wer am hochften fchweb, ber zerftoß tein Ropff, fo fagt boch einer hinwider, ob wol nicht ben Ropff, boch bermaffen bie Rnie, bag ber Ropff bernach borgelt. Aber, wa es je alfo Gott verhenglich vorbeftimmet, zumal beiner Bolfart und Ruhm entfetet zu werben, ift es mir lebb, ba'es fich eben in betrübung meines gnedigften herrn Ronigs, burch ben bu eingeset vnb allzeit bestandhafftiget gewefen, ichiden: und ber fall beine Baufes burch biefen, ber es gegieret, beforbert werben foll: Lend ift es mir, bag bas unberftuste Saus fich wiber feine engene Stuben ond Bfeiler, von benen es feinen Auffenthalt

26

bat, fetet bnb ftrebet : Sintemal es gant bund gar wiber alle Bernunfft ftreitet, vnnb von feim Sinnbegabten Menfchen fan gebillichet werben : Sonbern von allen Einheimischen und frembben, zu benen biefe ungefcbickt aufibricht, wol für ein Exempel und Mufter menfcblicher vnbeftanbigfeit mag auffgenommen , und zur warnung auff einigerlen Menschengeschafft vnnb frafft, wie hoch es auch verfichert und beenbhepliget ift, nicht zu trawen noch zu bawen, bienlich behalten wer-Ba bir vnb beim Reich einiger gewalt von vns begegnet, ma wir beinen Feinben etwas gunftes ober verschubes bewiefen, nit allen vnrath gewendet, in beinen nothen nit benftanbig, beiner Burben und Chren verletlich gemefen weren: Ober, es naber zu begreiffen, uns vielleicht ein hinderruct verlogener Geift und vergifft fcanbmaul, burch tudifche verblenbung und arge geschraubte Lugenwort ben bir vertragen bette, ftunbe es boch in alle meg beiner hoben Burben wol an, zuvor beffelbigen einen grund zu erforschen , und alsbann vne beffen gu erinnern : fo folt es vnfere theils befcheibener billichkeit halben nit alfo glimpffvergefilich feblen, bag wir vne nicht entweber ber befchulbigten aufflagen entlebiget, ober barum Ehrengemaffen abtrag gethan betten : Aber, ach bu Ewiger Gott im himmel, was tanft bu andere biefes beines frevels und vrfachen anzieben, ober fürmenben? als eben ben gewaltthatigen mutwill, vnnb geluftige begwaltigung , bamit bu vne nun Augenfcheinlich aus hochmut und vermeffener Rachgir, engenes mutwillens meinenbig, Rauberifch und Eprannisch anwendeft. Daurt bich nicht bein liebes Boldlin, welchs bu in bie Brub führeft : Es baurt boch etwan ben von Saagenbach nit fo febr fein Ropff, welchen er burche febroert verlieren mufte, als bas aut

Bold, welche Erthertog Carl, fein herr, ihnen ju rechen, wurde verwagen. Rein wunder wers, be bich. vmb verbutung gufunfftiges Sammers, ein Donnerftral britthalb Centner fcwer, inmagen einer zu Engheim in der Rirchen bengt, in die Boll binabichluge, gleich wie bie Auffrihrer Dathan, Core und Abyron. doch was wirftu mit beiner vnweiß gewinnen? Zwar nichts anders, ale alle Buterich, Die Gott und Ehren vergeffen an engener Berrichafft bubenugig, anbere pubefügt anfallen. Dann haftu je vnfern gnabigften Berrn alfo unverftandig und unbehutfam erfahren, bag er alfo gereist nicht wolt, ober alfo machtlog an Bold, Gelbt, Rath und Kriegserfahrenheit gespurt, daß er nicht tonb und folt beim untoniglichen tropigen Einfall wiberftebn? Derwegen hab bir bes endlichem befcheib, gibe von ftunb an ohn ferner betrübung von bannen, baf bu jum allerlengsten bes morgigen Tags in beines Banbs Grenpen und Boben lagerft und ftalleft : und gabl fur ben abzug und abtrag taufent Befanten ober fleben Connen Golbs : bas halb auff morgen ju erlegen, bas vbbrig auff nechft funfftigen erften Deb : Onb beffen zu verburgung, fchaff vne zu Beifeln bie Bertogen vom Tournemole, von Treimul, von Benbienhafpel, von Bafbefeffes, von Schnaubbibillen, von Menual: auch bem Dom be Malga, vnb Baivobo von Bokizith: fampt bem Bicegraven von Morpiaille, Berr ju Goftpeneit, und bem Pringen von Grateln, fampt ben Jungberen Gofchenberger von Baffeled.

## Das Funff vnb brepfigfte Capitel.

Bie Grandgoschier, von Großtählingen Frieden ju erhesben, schafft bie Samtuchen , Roteln und Raffladen wider ju geben.

hierauff gog mein Gefandter herr Gallet Die Pfeiff in Satt: Aber Ronig Ryflopotol, Gerr von Bittertalt, aab auff alle feine Reben feinen anbern befcheib, als tompt und versuchts, tompt und versuchts, ihr habt fcone Mauler bargu, Sucht, fucht, ihr werd bie Bon finden, Dan muß euch vor die Gurgel fchmieren, es fcmadt fonft ohn Schmaly wie ein tobter Jub : Rompt, tompt, habt ihr ein bert wie ein Lauf, mas gelts, man wird euch ben Epffen auffthun, ond bie Räfflaben geluft legen : wolt ibr Ragflaben, fo freft auch Ragmaden, fie werben euch recht bie Feigen, und bie Räffrapffen und Rubflaben eintreiben. Was folt auff Diefe beschiffene Untwort ber Boralt anbers thun, als fich wider zu feim Geren Grandbuchier fügen, vnd ibm ben ichonen bandel anzeigen : Welcher, fobald er ibn anfichtig warb, ruffet er ibm gu : D Gallet, geb Gott, daß gute Beitung bringft : mas guts? mas gute? Bas folt es guts fein, antwort Gallet, mas guts folt man von bofen Leuten bringen? Da ift fein orbnung minder als im Sawhaug: Der arm Mann beborfft S. Lienhart mit ben groffen Retten, und ben Engel Sanct Dichael mit bes Lucifers fchweren Feffeln. Aber both fprach Granbgoffer, mas prfach wenbet er fut biefer feiner vngebur? Er bat mir, fagt Gallet, gar nichts richtig geantwort, ohn bag er Ballbitter gornig von Rag und Rubflaben beraug gefahren ift. Id wills bannoch, fprach Großbuchier, vor miffen, was es fete, ehe ich etwas weiters unberneme.

Befahl bemnach, bent handel nachzufragen, da befand fich, bag man bie Bicrocholifche Rrapffbawren omb etliche Ragnotteln geftredt, und Saurimarg ein feuchts mit bem Bebel auff ben Schebel befommen bet : jeboch bas alles mol bezahlet fen worben, imb gemelter Saurimarf am erften ben Groffofdifden Unberthan Schollentritt mit einer wohlbefnopfften Beifel von Barfufferforbenart omb bie Bein gefchmidt habe: befchloß berwegen auß biefen ombständen ber gant Rath, baß ihr Ronig Gofchengroß fich nothringlich in Gegenwehr begeben folte. Dig vnangefeben, fprach Brandbuchier, bieweil nur ber vnwill an etlichen Rafflaben bangte, fo will ich ihn zufrieden ftellen. Dann es will mir gar nit ein , barumb einen Rrieg anzufangen: Fragt folgende nach, wie viel ungefährlich ber nibergelegten Räßtrapffen gewefen, und als er von vier ober fünff togend vernam, ließ er gleich biefelbige Nacht fünff Rarch machen, und einen Ruchen, fürnemblich auf guter Gollandischen unnb Bobeimischen Botter , fconen frischen gelben Eperbotter, foftlichen Saffran, und berrlicher fpeceren guruften, bem Marrlein Saurimarg guguftellen: auch fur feinen fchaben hundert fiebentaufent Engergroschen zu geben, ben Schererlohn barauf ju richten : vnnb jum vberfluß etlich Gubactere vnb Baumgarten zu ewiger freben Befigung erblich auff feine nachkommen zu verschaffen. Welches alles auszurichten, ward Gallet abermal abgefertiget.

Der ließ underwegen beh ben Weibenbufchen ein hauffen Zweig von Rohren und Riet abhawen, bamit die Karch zu besteden, auch etliche Karcher mit anthun und schmuden, baß sie wie ein alter Silvanus zur Fagnacht faben. Er bielt auch felber ber Robr eins

in ber hand, anzuzeigen, bag er vmb Frieb fomm, und bargu benfelbigen zu fauffen.

Als fie nun an bas Statthor famen, begerten fie, von wegen bes Grandgusiers, mit bem Picrodol ju fprechen, aber er wolt fle nicht einlaffen , auch nicht ju ihnen hinauß, bann er ließ furwenden, er wer fonft mit gefchafften belaben, folten aber alle ihre Werbung ben bem hauptman Duckebilen anbringen, welcher ohn bas auff ber Dawr ein fluck Buchffen beschoß: Dem fagt nun ber Abgefandt Beralt : Berr Sauptmann, euch nit lang auffzuhalten , und gegenwertiger unruh ond aller aufred in Die alt gewonte Freundschafft gu tretten, zu entheben, fo vbergeben wir euch jegumal Die Ragfrapffen, berenhalben ber hefftig ftreit ift : vn-fer Bold nam beren funff togent, boch mit erfolgter erbarer bezahlung : gleichwol find mir alfo Friedgefliffen, bag mir euch funff Rarch voll miber geben : vnber benfelben foll biefer, fo ber breiteft , beg Marren Saur im gefaß fein, welcher fich am meheften beschwert fulet : vnb jum vberfluß ibn ganglich ju vernugen, feht ba hunbert fleben taufend und bren Engergrofchen, bie ich ibm vberliefer: Defigleichen für allen weiteren anspruch vbergeb ich ibm die frebe Erbnutung ber Deneren ju Gagenpfill, oben an ben Regenbach, unden auff bie Jundherrn von Abelftoll, und gur festen auff Fri-Benlippen Matten, pnb Schultheiffen Lengenpopp Senne, ibm und feinen nachfommen ewigen bestands erbnuglich, in befter form Erbrechts, laut ber gegenwertigen exhibirten verschreibung barüber auffgericht : und lagt uns bmb aller Bepligen willen forthin friedlich mit einanber leben, giehet mit fremben wiber beim in emer Land, lagt une biefe Landwehr, barzu ihr gar nichts befügt, vnvorgehalten, und bleibet Freund wie vor. Saupt-

man Trodenteller zeigt alles feim Ronig Bicrochol an, boch mit jufat unnb vergifften nebenbesmorten, fpredend : Bos bunderttaufend Regiment, Die Knebel forchten fich rechtsinnig, Die Ras laufft ibm ben Rucen auff, es traumt ibm vom Teuffel. Beb Jobs Gunben, Großbuchier icheuft ichon vor Ungft in bie Bofen, es ift bem armen Weinlepper vngewohnet, in Rrieg gu gieben, aber binber bie Rrug geb er ein Schuten, er giebet lieber in die Safen als in Rrieg, fo tan er flderer berauftommen. Dein meinung wer, man fcbidt ihnen ihr Notelfrapffen und gelt wiber beim, ließ fle ein Pfeffer barüber machen : und wir führen in alle macht fort, wie angefangen. Dann feben fle E. Dt. für ein Bonenwibel und Rattentonig an , bag fie bie mit ihren Rafflaben maften wollen? ba ficht fie, mas es ift, ewer groffe freundlichteit, bie ihr ihnen vor ber zeit erzeigt gehabt, gereicht euch fet ben ihnen au einer verachtung. Salbt ben Schelmen, fo flicht er euch, ftecht ben Schelmen, fo falbt er euch. Da, ba, ba, fprach Roflopocol, bey taufent Elenwunden, fle babens nur barum gethan, wie bu gefagt haft. Aber herr Konig, fprach Tuckebillon, eins muß ich euch erinnern, ben bem bebligen Spieß, wir find bie nicht fonbere wol Proviantirt, vnnb magerlich mit Burgelharnisch und Salffragenplech verfeben : Wann Großbuchier uns beut ober morgen folt belagern, wolt ich mir gleich alle gan außreiffen, ohn breb, vnb bem Bold befigleichen, fo wird man nicht fo leichtlich vnnb fertig bie Munition alle hinmeg freffen und famen, Taubenfcblud muften aber verbotten fein. Das wer ein befferer Rund gu hungerezeit, ale' bee Balamebie vor Erop, ber am erften bas Brettipiel erfanb, bamit man bes Effens vergen: wie bie Siracufer auch barumb bas Tanten.

3ch meint, bie jugeschickten Flaben mochten vns auch wol bekommen. Bas? taufend Frangofen, antwort Bicrochol, wir werben nur zu viel Protvifion haben, Sind wir bie bmb freffens ober ftreitens willen? Barlich vmb ftreitens willen, fprach Dudebil, aber auff vollen wangft folgt ber Dans, ber Dant regt ben Schwant, voll bringt groll, groll fchlegt brein toll, wol gemeft ift man wol getroft, vnb ftebt feft, bag man brauff breicht, vollgesett Bauch, thun wolgesett ftreich: hinwider ma hunger regiert, die ftarde man verliert: wo Magenranfft vberhand gewint, ba bat ftarde aufgebient, wo ich mit bem hunger gu Feld muß ligen, tan ich mit bem Feind nicht triegen, fondt boch ber Bornin Sepfried auff einmal nicht zween beftebn, viel weniger ich ben Dars vnb hunger: warlich anabiger herr, am hungertuch nagen, macht schwächlich gu fchlagen : Der hungerig Bolff muß ben laren Dagen mit Sand fullen, daß et gewichtig fen, ein Pferd niberzuziehen. Es ift genug, fprach Bicrochol, freg ein Dofen big an bie Borner : Welches ift bas beft flud am Ochfen? 3ch bend, bas zwischen Bornern vnnb Schwans : welche ift bas beft am Afaffen? Dho, bas horn reiß ihm ber Teuffel aus, und mach Cliftierpfeiffen ben Ronnen braug. Wolan bann, forcht ihr emrem Magen, fo nembt alles, mas fie bergeführt haben Darauff nam fle Belbt, Räffrapffen, Epertuchen, Ddfen und Rarch, und ichickten bie Grofgofchianer alfo mit langen Rafen fort, mit bem Unbang, ber Teuffel folt fie bescheiffen, wann fle wiber tommen, vrfach balben, die man ihn morgens wird anzeigen. Alfo gottelten fle unverrichter fachen wiberumb beim zu ihrem Grandguffer, und zeigten ihm ben ichonen handel fampt feim anhang an, mit bem bescheib, wann man biefem

Bornstrotigen Bauch lang vorgang und schon wie eim schallosen Ey, so werd boch nichts anders barauß, als ben frieden mit wehrhafftem gewalt zu erlangen, bann er sen so grumstg wie ein Mauß in der Kindbet, darein muß man ihm Katenbelg schenden.

Das Sechs und brenfigfte Capitel.

Bie etliche Rabt und Amptleut bef Ronigs Picrocoli von Grollentoberigen auß bem vberfturhten gaben Rabt, ibn brachten zu enblichem verberben und icab.

Nachdem die Semkuchen in Clemaltburg geführt gewefen: erfcbienen vor bem Gallentolerigen Ronig Rptlopocol ber Großberbog von Teftamale, ber Berbog von Tanbmarigen, Graff Spabaffin, Frenberr von Schnaberentingen, vnnb Sauptman Michael Merbaille. genandt Sichefaull, fampt feinem Leitenand Cbergan Tonnerbot, vnnb fagten ibm : Gnabigfter Berr , wir wollen G. Mt. heutiges tages ein Raht geben, ber euch machtiger und gludhaffter als ben groffen Aleranber machen foll: Wie ba, fend gebedt, fprach Bicrochol : Dand haben E. 2. fagten fie, Onabigfter Berr, wir thun onfer gebur : Aber gur Sach : onfer bebenden ift big, E. Dt. lag bie einen Sauptman in Befagung mit etwas Bolds, biefe fefte zu halten: vnb theil alsbann ihr Beer in zwen theil, wie bie am beften verftabt: Deren bas ein ben Grofguchier und fein Bold vberfall: bann werbet ihr im erften zug und flug gleich haben: Da werbet ihr Gelt vollauff finben, bann ber Filt bate ben ber fchwere: Filt fag ich, bann ein bochgeabelt Fürftlich Gemut bat nimmer fein haller, Die grobe bnverftanbige Filbbut ichaten und fammelen nur Thaler. Das ander Geer giebet

bieweil auff Kanton, Angolme vnnb Gasconien, ba gewint fle Statt vnnb Landt ohn wiberftanb: ju Bafon, ju G. Jan bon Luc. bnb Fontarabien nemmet ibr alle Schiff, bamit ibr gegen Gallacien bnb Bortugal ftreiffet, vnnb alle Meeranftoffig Landt big gen Blisbona blundert, ober ruftet bafelbft euch mit einem Rriegogemeffen Schiffzeug ale ein Bughert , etwas einzunemmen. So, beb bunbert taufent Laftmagen Lamenten, Spanien ergibt fich : bann es find nur Moranifche Granatbugen und Magfamenfopff. ben Draco vnb Frofischer barwiber geschickt. Wir mollen auch ben Don Unthonio einseten, bann fie haben boch gern Baftart, vnb Don Joan ift geftorben. Da werd ihr burch bie Spbillifche Enge raufchen, vnb viel ftattlicher Seulen als bef Berculis bafelbe zu ewigem gebendmal auffrichten, vnb wird biefelbig Gegend fortbin bag Ruflovocolifch Bittergallifch vand Bicrocholifch Meer beiffen. Wie? wann ich, fprach ber Ronig, bafelbft bie Gabitanisch Enge beg Meers wiber zuwurffe? welche Bercules mit groffer mube aufgegraben bat, bamit er bafelbft bag Mitlanbifch Meer berein bracht? So fond man barnach allzeit truckens Bug auf Guropa in Affricam und Uffen fpacieren: wher bie anbern Deer machen wir Bruden; ober wolt fich etwa ein Meer wiberfegen, fo geiffeln wir es wie Berres, und laffen ihm bag Loch vollftreichen : Dann ihr wuft, baß heer ber flüchtigen auffruhrischen Rnacht warb gleich flüchtig, ba ihre Geren mit Sanbvölligen Beitfchen unnb Ruten gegen ihnen gur Schlacht tratten : D bett mans im Bawrenfrieg gethan , vnb wer mit Blegeln wiber fie aufgezogen, viel Bamren weren beb Leben blieben: Aber bu Sichelzull fag, wer hat ben Bawrenfrieg gemacht? San, ich mein bie Safner. Aber,

wo Schiffen wir auff bem Mecr (Bann aber mandis Meer, wie ein bofes Rind, nicht auff bie Ruten gebe?) Da mußt mans wie bie Benediger mit gute gewinnen, ibm ein Ring barein werffen, und es uns vermablen : thets bann wie ein ander halfftarrig Beib, fo offnet man ben verlobrnen Lauffgraben jum Mon, vnb laft es in den Mon ablauffen. O wie werden die Tur-etische Weiber in dem Mon, in dem Machometischen Beiberhimmel not ruffen, wann biefe Beiberfunbfint tame. Der Monfuchtig fluß Rilus in Eghpten wirbs auch nit gelachen. Wir molten alebann auß bem Egprtifchen d ein fcon a machen : wir wollen auch wie Caligula Berg ins tieffft Deer feten und Schloffer barauff bawen, bamit bie mube Bogel, wann fie vber Meer fliegen, barauff ruben mogen: vnnb bie Berg ine Thal gieben, Die Meer entweber auffullen ober gufamen graben, Die Gee pfläftern, bag Deer burchgicben , Bruden von einem Berg jum anbern machen, vber bag Deer zu gehn und vber bag gand au fcbiffen. 3m Thal zu adern, auff Bergen mit Schiffen fahren.

Det es ist zu viel auff einmal: Wie? Rühtasch, es ist ja besser, dann in die hand geschissen. Ich fan von dem Meer nicht kommen, ich muß dem Caligula belssen darwider ziehen, da wöllen wir ihm seinen schneckenhäußlin und Muscheln nemen, damit er am Gestad pranget, und berselbigen Bickelhauben und Busen voll gen Rom ins Capitoli tragen, aufshenden und anhessten, ja zur Gedichtnuß der Oberhand und beg erhaltenen Siegs wider den Oceanum, Paternosterweiß Ketten und Gürtel darvon machen und umbthun: hen wie wird das so wol lauten, ihr Jacobsbrüder und Muschelnritter, wie ein schnur mit Tobtenbein. Bepm Canal deß rohten

Meers, beb Dofisbronnen wöllen wir aufmachen, mas Btolomeus angefangen bat, nemlich bag Deer in ben Kluf Ril graben: mas befummerts vns, wo barnach Egypten fuß Waffer befomme: Ober wollen wir Egypten hober mit Grund beschutten, weil es nur bren Elen bober ale bag Deer fein foll? Rommen wir ins Rot Deer zu ichiffen, muffen wir fein Epfennagel in bie Schiff gefchlagen haben, bie Diamanten gieben vns fonft gu fich: fonbern muffen bavon ben roten Juben baß Schiffichneiberhandwerd lernen, die Schiff mit Seplern von Pallman zusammen zu binben vnb zu naben. Was nun weiters? Sobalb ibr vber bag Riffopocolmeer fent, febt ba, fo wird gleich ber Barbaroffa gelauffen tommen vnb fich fur Leibengen ergeben. 3ch will ibn bannoch, ibrach Bicrochol, zu gnaben auffnemen, bann er ift ein guter Meerteuffel vnb Deer-Doch antworten fie, bag er fich tauffen lag: Folgenbe werbet ihr be Ronigreich Tunis, und bie gante Barbaren einnemmen : Auch barauf fallen, vnb Majoricam, Corficam, fampt anbern Infulen beg Liguftifchen und Balearifchen Meers begwaltigen : Oft und Westindien. Ja bag Epgig Meer: Wiewol es uns zu froftig, boch einnemen, beberrichen und mit bigigen Gubernatorn befegen, bamit fie temperirter Ratur bepberfeits werben, bas bann bem gemeinen Stand hoch nuten und ein groffes eintragen murb. Ferner auff Die Linde fegen, vnnb gang Narbonifch Franfreich beberrichen, fampt ber Broving Savoi, Genua, Florent, Luca: vnb Gott behut bich alsbann Rom, ich fenn bich nicht mehr? Der arm Junder Bapft flirbt icon vor fcbrecken. Ben ben bepligen zwen Balmefelingen Fingern, fprach Bicrochol, ich will ihm alebann maslich nit die groß Beh fuffen, er mocht mir fonft auff

ben half tretten, ond at super aspidem et Basiliscum mit mir fpielen: aber will ibm, wie ber Saracenertonig, Die Bferd in G. Betri Borhoff ftellen, und wie Fronspergere fnecht mit ben Bullen und Cantelepbrieffen ihren Gaulen ein fcone ftrep machen : es foll mich Bapfte Belagij Ehrwurdig Angeficht nit ermiltren wie Totilam: noch Leonis Bapfilich Gewand und hirtenftab erfchreden, wie Attilam: jeboch mann uns im Alter etwan ein Unbacht anfließ, molten wir ein newen Stul fegen. (Dann bie Belt fan nit obn Bebammenftul ond Babfiftul, auch die Nonnenclofter obn gerlegte Bebammen Rrottenftein fein. minber bann ein Sauf ohn ein fcheifftul.) Go mollen wir alebann zu Rom auch ein Rirch bawen, vnb wie Constantinus felbft 12. Rudfforb mit Grund auß bem gegraben Funbament am erften tragen : Bapft Os porci muß ben erften Funbamentftein legen und webben, auch zum erften feinen Ramen Ferdenmaul in Sanctofchergium ober Tergium veranbern. wollen wire aber hinfeten? In Lateran? Ja warlich in Lateran, vnb Ranolata, ba Repfer Mero feinen bretten frosch gebar. Bnd wißt ihr wie? Nero wolt furhumb, fein Arbet folte machen, bag er auch ein Rind gebar, ba gaben fie ibm Frofchlench ein, daß ibn ein Frosch auffblebet, Lettlich fchig er feinen Frosch, onnb hielt ein groß Rinbbettermal, babon nent man bag Ort Lata Rana, ober Froschbraite: babin mollen wir allen Suavischwaifschwetigen, Schwäbischen, Froschgoschigen, breiten schwagmaulern, wie ihr auch feit, ein Tempel flifften. Den Graben von Auerno, welchen bie Romer angefangen, wollen wir big gen Oftia aufführen: Beb Buteolis wollen wir ben guten Falernischen Wein fauffen, und barauff also voll

und boll noch ein ander Loch neben bem, bas Filius Birgilius burch ben Fallabferrnifchen Berg bat gezaubert, burchfluchen: Da nuft ihr ben bem Sollment mit Fluchen bag beste thun. Auch gur anbern feit ben Gral ober Benusberg befuchen, vnd bie guten tropffen befehen, die daß Fewr im Befuvio auffblafen: Bon bannen ber Sibilla zu lend gum Tartarifchen Acheront abfteigen, und ben Dreptopffigen Rettenbund berauff fcbleppen, vnb bem Teuffel bie Goll zu eng machen. Wir kommen von Rom machtig nabe jur Boll: Aber je naber Rom, je bofer Chrift: Alexander Magnus ift bannoch fo weit tommen, bas er ben Teuffel bet an Retten gefeben, ob ibn wol zwen Greiffen in Lufft trugen, auff bag er auch ben Lufft zwing, ba in ber bobe bag Erbreich ibne fo flein baucht, wie ein Pfal im Waffer, und bag Meer wie ein Schlang (ober Schlam) ber fich omb ben Bfal bett monben: Bnb ließ fich in einer Glafinen Stub ine tieffeft Deer, all Meerwunder zu befeben, bie er barnach feim Braceptor Ariftotel hat gefchrieben geben : Wann wir Stalien nicht wollen behalten, fonnen wir benfelben fuß, welden Europa burch Italien ins Meer ftredt, abhamen.

Ift dann Italien eingenommen, seh da, so ist gleich an der hand Neadpolis, dasselb groß En gewinnen wir mit hilf deß Königs Caroli von Amion Zauberer, der macht uns auß einer Wold ein Brud ins Meer: Aber da schrend keiner Jahd noch Finger creupweiß, wir hetten sonst unser Tod und Rot Meer gnug daselbst. Bon Sicilien macht man ein Steglein mit eim Krengel auff Italien, und ein Fallbruck in Sardinien, Malta nimpt man under den Arm. Ich weit auch gern, sagt Picrochol, gen Laureto, ein Walfahrt zum kliegenden, stiebenden Warienkammerkein zu thun:

nein fprachen fle, es fchickt fich nicht, bas geschicht wol im wider ombfebren. Darnach bezwingen wir Canbien, Cipren, Rhobis, Die Chelabifche Infulen, Doream, fampt bem gelobten Land. Go will ich alebann, fbrach er, gleich Salomons Tempel bawen. Rein, fprachen fle, wartet noch ein wenig, nicht eplet alfo mit ber Bepf auff ben marctt. Bift, ihr was Repfer Detavian faat? Festina lente: En mit weil, feche tag, fleben meil. Ihr muft vor Rleinaften, Carien, Licien, Pamphilien, Cylibien, Lybien, Phrygien , Deften, Bitinien, Charaften, Satalien, Samagetien, Caftamena, Luga, Savafta bif an ben Euphratem baben. Werben wir auch, fragt Ronig Roberbitter, Babel feben, welche von feim Rald, fonbern vom Jubenleim auß bem Gomorischen Bechpful auffgebawet ift, vnb leichtlich mit angezundten Schaubenhutten ju gewinnen were: 3tem auch ben Berg Spnai feben? Es ift, antworten fie , für bigmal nicht von nöhten : 3ft es genug ombgezogen, wann man aber baf hircanifch Meer bat gefegelt, bebbe Armenien, ond bie breb Arabien burchgeritten? Auff mein Trem, fprach er, wir narren ons, ach arme Leut (wie fo? warffen fle barunber) mas werben wir in berfelben bben, Buften, flaubigen, ftibigen, Sanbichanbban, ber Sanbichampanien zu fauffen haben? Dann Repfer Julian und fein gant Seer ftarben Durftes: es ift allba ein rechter Gotteader ber Camel, und ein ftets hochzeitfeft ber Bepren: bargu ftanbt eim ber Sand in Salf, ber verurfacht ein vafäglichen Durft: Bir, antworten fle, haben bem fcon Rabt gefunden. Im Sprifchen Meer werd ihr neun taufend, vierzehen groffer Raven mit beftem Bein gelaben haben, von bannen fegeln fle auff Japhes, allba werben allezeit zweb vnb zwantig bunbert taufent Ca-

mel vnb fechzehenhundert Elephanten orbentlich nach bem Compag vber Land ju tragen marten, welche ibr in einer Jagt ben Sigeplme, wann ihr ohndaß burch Libien repfet, fangen tonb; und jum vberfluß tonb ibr bie grent Caravana, ober bie Caravanifche Camelfaum und Gefellenfchar, bie von und auff Decha Balfahrtenweiß wie bie Aumeifen auß= vnb einziehen mit Rauffmansichat belaben, gur vortheil haben : Da mollen wir ben Meerraubern zu Land, ober vielmehr Urabifchen Sanbraubern und Staubstäubern bag ftrenffen legen. Ober ber Bamben in muft. Arabien leihet euch fein 1000. Stuten, Die ein tag bunbert Deilen lauffen: ober leihet euch fein funftlich Armbroft (jeboch nit bag Glafern, fo noch bor bem End ber Belt erfunden werben muß, weil fo gar tein Runft Dabinden bleiben, fonbern an tag fommen wöllen), barauff man euch baricbieß: 3ft bas nit ein vortheil, in bem burfligen Land fo viel Leut und Wieb zu Land vnnb Meer jum beften baben : Sorgt ihr noch, bie tonnen euch nit Wein genug guführen'? Richt beg minber, antwort er, werben wir ben Wein bannoch nicht frifch trinden. Beb S. Francifcus leiben, fbrachen fie, nit umb ein fleins bellers werth fcmeiberfifchlin: Gin Belb, ein Landzwinger, einer ber nach allgemeiner Erbbeberrfoung und Welt Renferthumb wie Spanien trachtet, fan nicht alles fo geschliffen nach feim Willen haben: Er muß zu zeiten mit Repfer Cpro auß einer fcmupigen Bidelhauben trinden, onnb mit ben Rarntischen Fürften auf eim gebichten Filthutlein, vnb mit Ronig Swifchard auf Meermufcheln, vnnb mit jenem vertriebenen Ronig auß einer Schafficbellen, bub mit ben Soffleuten auß ber ichmartgespicten Gulffter, ober gar auß ber ichwartbuchg, ober auß bem Doldentnopff am

Reitterbod : Man tan ben Rriegsfürften nit nach ber Bapftlichen Ordnung, wie ben Carbinalen auff bem Concilio ju Trient ibre Sammete Scheiffful ond befpiegelte Seichkacheln, ober ein Wagencrebenker und Berfecretirter gelinder Arfwisch nachführen. Aber bas konnen wir thun, ond von Caffr Die Schiff auff Cameln ins Rot Deer vbertragen laffen, wiber die Inbier zu friegen: Doch wöllen wir vor die von Aleranbro Magno mit Enfenbalden verfverte Caucafifche Claufen in ben Cafpifchen geburgen erbrechen, es triechen barnach Teuffel, Türcken, geschnäbelt Leut, blaw ober rothe Juden, ober mas es will, berauf. Run kommen wir nit fchier wiber herumb ber? Wir find fro, bag ibr bnb ewer Bold fo gefund und frifth big jum Ilgerfluß ankommen fend. D wie feichen fie fcon, wie wird ihnen ber Wein fo wol fomaden.

Uber, fprach Konig Bittertober, was thut fither unfer ander Geer, welchs biefen Roberrotigen Bilt Grafipiffler foll beftreiten? Gie freven auch nicht, antworten fie, wir wollen fle balb antreffen. Gie baben euch underbes Britannien unnd Normannien bezwungen, haben bie Sonne veb bie Dog burch ben Berg Bafed, ba fie entspringen, zufamen gegraben bamit man forthin barauff bon eim Meer gum andern ins Mittagifch und Mittnachtifch Deer tonn fabren: Bon bannen wie ber Graff von Lume, am Briel in Geeland angelend burt burth gant Seeland, Bolland, Frifen und Gellern bie Damni geftermt und eingeriffen, bag bas gang Land im Waffer fteht: balb haben fie ben Schwaben und Schweitern ju lend auff ihrem bauch vber ben Rhein gefest. 3m Elfaß haben fle in eim fdnaps bie feds vand viergig Statt und fünfftig Schlöffer vberrumpelt, vnangefeben alle Landerettung , Landfet-VIII.

tung vnb Lanbgraben: haben wie Attila ein Straß burch Strafburg gebrent, beg Cafars Brud von Ment mitgetragen, vnnb ba vbergeschlagen, alle Danzapffen im Schwartwalb angegund, bas ein rechte Rongefallifche Bireneische Brunft baraug entftanben, welche wie ein lauffend fewr in bie Allpen und bag Schweitergebirg fommen, und mehrertheils Statt verbrennt: Bnd wo fie barein fenchen, bag est es, beffer als Sannibals stebener Egig, Straffen burch bie Berg, fürnem-lich wann fie ben kalten Sepch, vnb die Bferd bie ftreng haben. Bep Bafel im obern Camenftein hinbern fle, bag man bie Bagen, vnnb zu Lauffenberg im Rheinfall bie Schiff nicht mehr an Seplern tan ablaffen, und machens alles eben: bann ben Belele eten fie auch mit gefottenen verjarten Delfperger Rafen und allerhand Schabzigern und Rubfladen burch einander gefocht, bie Birreport burch. Die Statt Bern, im Sad gebawt, faccagirt man umb bie Futterwannige, -Barmafangemage Rag, und fledt fle mit ihren Lauben zu Rag vnd Brot in Sac. Bon bannen ziehen fle ben nechsten weg, wie bie Buren ins Bab, auff Die Buffiten, Bebem , Diefelbige mag ihr Bebligthumb, ihre blinden Beerführere Bifca haut vber ein Tromm gespannt, nicht schuten, man gunbet nur ben Bohmer Walb an, fo erflicen fie all im Rauch, weil fie boch Reger find. D recht, ba recht, fagt ber Konig, alfo muß man ihnen ben Relch einschencten: Wann wir balb fertig find, wollen wir wie ber Enbechrift gum end ein fewrigen Ofen ombher führen, und alle die brein werffen, bie es nicht mit bus halten. En gemach herr Konig, fprachen fie, bie Donam laufft noch ftreng, Die niug bie menge ber Pferb auffauffen, bag ihr truden burch ben Jordan giebet. Die Elb muß bie

Angabl ber Bierbramer in emerm Beer auficobffen. bas Die armen Sachfen auf Biersmangel Rogbrung fauffen, vnb bran fterben. Do, bo, mo Bleibt Franden? Das trägt man an ben Schuhen hinmeg. Die Baper find friedfam ftill Leut, Die bingen wir, bag fle bem Lager ftete bie Gam nachtreiben. Bo bleibt Schweben, Dennemard? Ja, ba muß man vor ben weitmöfigen Mogwutenben Mofcabiten ein Rrabatischen verrengten boffen reiffen, wie laut ber? Wir wollen auff Reinigern fluge wie Alexander vbere Guf rennen, bund alebann mit ben hexen vnnb hexenmeiftern im Lappenland anlegen, baf fobald bie Mofcoviter vus nachjagen, fle machen, bag bas Eng under ihnen fchmeltt: De ha be, ba wird ber Pharav recht int Meer figen: Alfo Bathori und Ronig Sigmund bie Mofcoviter benimen. Dit hilff berfelbigen Finlappischen Unbolben, verzaubern wir auch bie Schweben und bennemarder, bag fie meinen, ibr Schiff feben entel Schlangen, bnnb bie Welt eptel' Remr: Wo bleibt Schotten und Engelland fteden? divisi orbi Britani ? Die muß man auf ber Inful Meinau beftreitten, bann ihr Merlinifch Glud ligt ba begraben. Wie bie Romer haben etwan bafelbft mit ben Baumen gefriegt, vnb 25. mehl lang alle Baum nibergehamen, alfo bag man noch onber ber Erben bag Brennholy fuchen muß: bag tan man in Engelland auch thun, burch mittel beg Schmanplapthiers, welches wir bem Greingufier abgewinnen, bann es find Stertman. Dann mit Spanischen Galeaffenthurnen richt man nichts aegen ihnen auf, fle machen nur faltpfinnische Babftublin baraufi. Bon bannen vber bag Sandmeer burch Sarmatien gezogen, Ungarn, weiß vnb robte Reuffen und Turden under getruckt, fo ligen wie jebo por

Conftantinopel. Flugs lag vns auff sein, vnd bahin ziehen, sagt Vicrochol, ihnen den garauß zu machen: Dann ich will auch Kehser zu Trapesunt sein: Wie meint ihr, wolten wir nicht alle diese Wachometische, Türcksche Hund den Teuffeln auffopffern? Wer den Teuffeln, sprachen sie, was wollen wir darnach thun? Ihre Land vnd Güter, denen die auch wol gedienet, außtheilen. Daß ist erst billich, sprach Bittergroll, Ich schend euch darauff auff gut Rechnung, Carmannien vnd Sprien, vnd dir gang Philisterland: Ha, sagten sie, Gnädigster Herr, es ist E. Mt. Ehr, deren kompts zum besten, dank haben ewer Gnaden: Gott woll deren alle Wolfahrt mehren. Und deßgleichen, ihr liebe getrewe, sagt er, Hep, sprachen sie, E. Mt. Diener.

Damale, ale fie big fürbrachten, mar eben auch zugegen ein Alter Erfahrner vom Abel, ein recht naffer Rund vnb ein Schnauthan in Rriegen, genant Echephron von Sattmut, vom gefchlecht Cinea, beg Cpprifchen Ronigs Pprrbi wol vertramten Rabts, welcher, ale er big Traumfriegen angeben boret, fprach er: 3ch beforg, bas all biefer anschlag werb aufigefchlagen, wie ben: Ginfibel im Buch ber alten Beifen : wie war bas? Antwort: in illo tempore, ba bie Thier redten, ja ba bie gemalten und Bogenbeftelte Wand predigten, und bie Menfchen fcmigen, und bie Baufer ju G. Loreto vber Meer flogen, vnnb bie Oftien by Waffer hinauff fcmammen, ba mar ein wilder Monch, ein Waldbien, ein Walbbruber, aber fein Balbenfer: jeboch ein Bruber Clauf in ber Claufen, aber ein afiger, boch fein Bawidredenafiger, fonber Sonigfräßiger, bem fchidt ber Ronig ju auffenthalten feins Lebens allzeit feine Speiß, und baben für Senff etwas Sonigs, bann er bett auch ein Englisch

Budermaul: bie Creif af er, ben Bonig fpart er, ond that benfelbigen in ein groffen Irrbinen Cananeifchen Rrug vber feiner Bettftatt bangenb, bis er voll warb, ba tam ein groffe Thewrung in ben Honig. Dann ber Welfch Bapft bet baffelb Jahr Webbvergiffter aufgefand, alfo, bas ber Rubtred, barauf Die Bienen machfen, vbel gerathen mar. Das bett , nun diß Honigmaul vorlängst wol im Traum durch C. Francifci bolen ftab am Gestirn gefeben und prognofcirt, und befibalben ben Sonig wie Joseph auff Die-fieben magere Jahr auffgeschüttet: Sieg berhalben fein Seel, wie ber Reich Mann, frolich fein und effen, bnb fremet fich beg Sonigfterbens und Rubtredvergifftens wol fo faft, ale bie Rornjuben, wann G. Gregor auff eim falben Pferd baber ritt: Als er nun eins morgens frub im Bett lag, vnb bichtet wie Darcolfus, bawet Schloffer in Spanien und Statt in Die Lufft, ba fab er fein liebes Conigfrüglin vber ihm gu Saupten hangen , lacht es an, ond redt mit ibm felber. D bu mein Berbenfafftlin, bu tompft mir jesund wol, bu wirft mich noch reich machen, bann jepund tan ich bich omb fiben Gulben vertauffen, omb Diefelbigen tauff ich mir geben Schaff, die tragen alle Jahr zwehmal Lammer, also werben eine Jahre zwanpig, in zeben Jahren taufenb: alebann vertauff ich bavon Milch, Rag und Woll, und tauff fur baffelb Gelt Rub, vnb je fur funff Schaff ein Ochsen, Die machen viel Dift, leib alsbann ben Bawren auff Die Meder, vnb loß fie an mich, vnberbeg haben fich Ruch ond Ochfen gemehret, Die treib ich zu Mard, log viel Gelt, bing mir bamit Magb ond Rnecht ju Sauf und zu Felb, werb alfo von Tag ju Tag reicher, bam fcone Baufer, balt Ronias Artus Doff, und nem

alebann ein frifd, bas ift, from, reich, jung, fcon Beib von groffem Gefchlecht, bann wer wolt mich nit, wann mir bie fcmer Tafch alfo ben Lat eintruct? Da fcbert ich bann mit ibr, Raterle geb mir ein fcmut, und fchlaff beb ibr an ihren schneeweiffen Armen, und trude fle, bas fle vber ein Jahr ein holbfeliges Gohn= lin bringt, bas beig ich alebann wie mich, vnb giebe es fein in aller Lehr und Gottesforcht auff: Dann es ift fein bur fo verrucht, fle gog bannoch gern ein fromb Rind. Aber wann wir daß Clauflein nit folgen wolt, Bot Crifam, fo wolt ich ihn fo jammerlich abboren mit biefem Stecken (bann er hat eben bamals feinen Steden, bamit er bag Bett macht, in ber hanb, vnb fantafirt bran) bag ibm nach Gott ond ber Belt webe muft fein: judt bamit ben Steden, und wolt ibm felbe meifen, wie er bas ungeboren Cohnlein fo bart fclagen vnnb abboren wolt, vnnb traff im ftreich fein vnfchulbig Rruglin, bag es ju fcberben gerfuhr, vnb ihm ber Bonig ins Angeficht, haar vnd Bart flog vnd fprist, vnb ihm die Augen verkleibet ond bag Bett beschiß: Ach, ba lag aller Unschlag im Tred, ba lag ber Honigtraumer im Donig vergult big bber bie Ohren, beschiß fich hinden ond fornen, ba waren icon bie Baufer aufgebawet, baß Sohnlein mar fcon fo wol gerahten, baß es ihm ben honigfrug gerbrach, bnnb gewan von allem feint - armen Subifchen finnwuchern nichts mehr, als bag er fich und daß Bett mischen unnd weschen mußt: D bu arm Brrbin Glud, warumb bift nicht Stablin? D honigglud wirft fobalb Konig? Sichft im hafen Gulbenfarb, vnb im Bett Rinbstredfarb. Secht liebe Berrn, alfo gerieth biefem Bruber bag Gonigmudgern, ba er gar Reich wolt werben, bett er nicht mehr qu

effen, ber Irrbin Anfchlag blieb Irrbin, bnb zerfiel Brrbin. Derhalben habt ihr wol furzuseben, bas mann ibr nach Schnee giebet, er vielleicht vergeb, ebe ibr babin fommet: wann ibr nach Graß giebet, es fcon abgemehet fen: Ober es vergeht eh ihre fecht: Ober ein Berg fleht barzwischen, bag ihr nicht ins ander Thal feben tonbt: Bnnb lagt bag ftud Bleifch im Maul fallen, vnnb fcwimbt nach bem Schatten, gebendt an Berbog Lupolbe Rarren, welcher, ba er bort, bag feine Rriegeraht ihm all riehten, wie er in bag Schweitergebirg fam, fprach er, 3ch bor mol rabten, wie man binein fomm, aber feiner fagt, wie man wider berauß fomm, ber Fifch fompt wol ins Reug, wie in die Fall die Mauß, aber nicht wiber beraug. Es gieng auch alfo: barumb mar ber Fuchs gescheuber, ber jum Rranden Lowen nicht in Die Bul wolt: quia me vestigia terrent, sprach Renser Rubolff von Sabiburg, als man ihm rieth, er folt wie andere Repfer in Italien gieben : bie Spur ift wol binein gericht, aber feine herauß nit ficht. Ift berowegen onvonnöthen, aufzutheilen bie Beut, ehe erhalten ift ber Streit. Die Barenhaut vertauffen, ebe ber Bar geftochen ift : Die bruck jum Angug vber bas Deer, wie Berres, und ober ben Rhein ben Ment wie Julius Cafar, anwerffen und jur Blucht abwerffen. Und lieber fagt mir, mas wird bas End fein folches ziechens und bemühens? bas wirbs fein, antwort Bittergoll, bag mann wir miber fommen, one gur rub begeben, und gute muthe fein. Darauff fragt Sabmut, und wann ibr vielleicht nicht wibertamen ? Sintemal ber Weg weit und gefährlich ift: wers nit beffer, daß wir ons jepund zur Ruh begeben, ebe wir ons in bie Befabr magten ? Dann bie Wittib, beren Repfere Tra-

fans Sohn bas Rind zu tobt hat gesprengt, wolt bem Repfer ben Rechtfpruch barüber zu geben, nicht fo lang fparen, big er auf feim vorhabenden Bug wiber tam: D. fbrach ber Bert von Schnaberentingen, Bot Erbrich, fecht ba ben guten alten Roberer, er tobert bannoch nicht fo gar vbel : Ben wolan, bate bie meinung, fo laut une in ein Ed beim Camin idrauben, ober für Ofen gieben auffe Spanbett, vnb barfur allba vnfer wetl mit ichonen Framen zubringen, newe Tant ond Trachten erbencken, Berlin einfabemen, Corallen einstechen, ben Unfbin ond Burtin treiben, ben Debb-In bie Augen schutteln, die Roden anfteden, ober, wie Sarbanapal, Golb fpinnen vnb tapffer fcupffen : Bas, fagt nicht Salomon, wer fich nit barff magen, befommet weber Bferb noch Bagen : Singegen fagt nicht Malcon, wer sich, sprach hattmut, zu viel maget, Wagen und Rog vermaget. Geltgeit wird offt gur Gelbfcheiß, Ehrgeit ju Erberent, und ber Landgeit ju eim Lanbichald. Run fortan, fprach Bicrochol, mas haben wir weiters jum beften ? 3ch forcht mich nur fur bes Granbauftere Legion Teuffeln, onberben mir brinnen in Mefopotamien fteden : Bann fie binben in uns fallen. ba rathen zu, mas man ba thu? Gar wol, antwort Merbaille, bann wann E. Dt. obgebachter Rath nicht gefällig, fcbiden fle nur ein feine fleine Commiffion an ben Moscowiter, so fchictt er euch in eim schnaps vierhundert funffpigtaufent außerlefenes Bold, welche nur mit eim rauchftebenben Tartarinopff alle Schleflerohren abblafen, ond allen Bolen bigaice machen, ober befchreibt bes Delphins Armeng Geden vnb Schinber aus flein Britannien, bie tommen alsbann mit ben Golen Bigeinern aus flein Egypten, onnb ftalen und benden das Land and. O wann for mich zu

errem Leutenant feben, ich frag ihren ein gangen Strat voll vmb ein geringen Golb, wann es ichon Leuß fur Leut weren, Ba, ich fterb vor Luft, ich blat an, ich fall an, ich schmeiß, ich zerreiß, ich beiß, ich scheiß, spen fewr, fchlag auß, werff mit fleinen, ftog mit ferffen, fchlag tob, ohn genob, Muff, auff, rufft Bicrochol, truct bernach ungefaumt, wer mich lieb bat, folg mir, thu wie ich, Teuffel bol ben letten, ben nechften beb bem Rachelofen, ben hinderften faulen Urg wöllen wir auch wie bie Schthen bem Mars opffern: Occupet extremum scabies. Das Glodfewr ichlag bem binberften ins Loch, daß es alles vertrenn, mas fompt bernach. Es ift nimmer gut, ber lest fein. Dann unber ben Storden, welcher am letten in Affa antompt, ben zerreiffen bie anbern. Trommenschläger schlag brauff, Erommeter blag auff: Buctt, hawt, Stecht: werfft alle Rug und Golgopffel berab, bann bie ftumpffe Stoßbegen find mechtig gut barzu: aber nicht bie flumpffe Nun flumpfft, tumpff, rumpff vnnd flumpff: Thut die Hugen auff vnb bie Band gu, fpepet fornen Fewr, ond fcheißt hindenaus Funden : fchnurrt, murrt und burt, wie bort ber Benbenhauff: Brumpt ein Bag, wie ein hurnauß in eim Stieffel, haltet ben Schild wiber ben Truffel, ond fchrepet, baf es wiberhalt, als tem ber Teuffel mit gewalt. Dann wie Somerus fchreibt, welches theil under ben Trojanern und Griechen am beften bat ichreben konnen, baffelb bat muffen gewinnen. Dann hie gewinnts non orda, sed horror. Nem einer ein ftrid mit, bag wir fle all benden, Gott bebut vne vnfer Balg.

Das Sieben und brenfigfte Capitel.

Bie Gurgellantuwal von Paris auffbrach, fein Land zu retten, und wie Rampffeib, genandt Gymnaftes, die Feind thet betretten.

Gleich zur flund, als Gargantua seines Vatters Brieff verlaß, faß er auff sein obengedacht Lastmaul, welches er seither allezeit auff ber Strew gehalten, dann ihm die von Pariß ein groß Pfrund als eim Königlichen Prosesson dazu geschendt hatten: Bnd ehe sich einer vmbsah, war er schon beh der Nonnenbrud. Kundlob, Kampffeib und Wolbeart namen Postpferd, daß sie ihm folgeten: Dann damals hat der Genueser mit seinen Kutschen allda kein Privilegy den Postpferden außgebracht. Das ander Gesind und Angeheng zogen ordentlicher Tagreisenweiß hernach, und suhreten alleseine Bucher, und Philosophische und Kriegische Inspetionsinstrument nitt.

Als er nun gen Parille kam, nam er vom Sennenmener zu Guget Kundschafft ein, wie Vicrochol Clermaltburg eingenommen, vnd den Hauptman Wurststumpen mit eim groffen Geer auff den Forst von Bede vorangeschickt, Valgaldrich einzunemmen, vnd bereits es beschlossen hab, auch wie vnglaublichen vnnd vnerhörten mutwill sie trieben, also, daß er unserm jungen Tyroni vnd Kriegsnewling schier ein schrecken einjagt, vnd nit wust, was er dazu sagen solt. Aber Lobkund von Hohen Chrensteig rieth ihm, zu dem Herrn von Valguion, welcher allzeit ihr lieber Bundsverwandter gewesen, zu ziehen, da kondten sie der sachen bestern bericht empfangen: Kügten sich darauff zu ihm, den betraffen sie gutwillig, ihnen zu helssen: And wer sein

zu brennen, zu erspähen, wie fich bie feind halten: Alebann baraus gelegenheit etwas fürzunemmen zu fchopffen. Rampfffeib erbot fich, felbe folche ju rerrichten, boch befand man gut rathfam, bag er einen, welcher ber Straffen Abmeg und Bafferfunbig wer, mit ihm neme. Bogen bamit er vnb Prelingant von Borledbruch, bes Bauguione Troffart, babin , ftaubeten und spureten vnerschrocken alle Tritt und Spuren auf, bag Wilb wer ins Goly ober heraufgangen, Racue bett bie Ruh benm Schwang binberfich ober furfich in bie Boll gezogen, ober bett G. in ben fand gemabit, fle erfchmadtens alles burch ein Lollhaffen. ber neun Saut bat, bas Fewr im binberften Bindel. wie ein treme Inquisitormud, faben Luchsenmäßig burch neun Baun, wie ein Renger, rochen ein frifden Tred hinder vier Mauren, wie ein Ederfam.

Unberbeg erquidt fich Gargantua etwas mit ben feis nen, bnb ließ feim Laftbaren Jument ein Bicotin ober Strafburgifchen Roler Rudforb mit habern geben, ber hielt fechtig und vierzeben Def ober Gefter. Reibfamp und fein Gefell ritten fo lang berumb, bif fie bie Feind faben bin und wider zerftrewet, umbgarten, ftablen und rauben, was fie ankamen : Sobald fie nun bie zwen Companen erblidten, meinten fle, auch ba ein Beut m erbeuteln, lieffen fo weit als fie, bie faben gu, fie niber ju legen und ju plunbern : Da ruffet Reibfamp : Bolla ibr Stallbruber, bolla bupfchlich ibr Jungherrn, bupfcblich, mas molt ihr mit mir anfangen, ihr fecht boch, ich bin nur ein armer Teuffel, beb, pfeb, gebeb bich, thu mir biefen Tred von ber Rafen, wie balb gieng ber Teuffel log, a, a, beweißt mir gnab. 3ch hab noch etlich Cronen, Die wollen wir mit einander vertrinden, bann es ift Aurum potabile, und big

Rof mag man verkauffen, meinen Willfomm gu gablen, Wo bas gefdicht, fo bin ich ber ewer, ihr wolt mich bann nicht: 3ch betfc mit, wie ber Schultheiß von Stechfelben, ber bieng mit, man tann mir tein Spiel verberben. Dann boy eblen Frantofen, es folls mir feiner vorthun, mit Suner vnnb Gang ftablen, wann mir eine aus ber Schemr entfleugt, fo will ich euch alle im Arf lecten, ich habs im Marggräfischen Bug gelernet: Damals maren bie Bamren gar einfaltig, verborgen bie Banen mit ben hennen: fo boch ein San viel Gennen verrath. Darzu bin ich meifter barauff, fie ohn Waffer ju bruben, ju fengen, ohn bie Ropff an ein bolbenen Spif zu fteden, ohn Banbichuch au gerlegen, ohn ein Rabel bnb Fingerbut gu fpiden, ond ben bem Steinen Steffan ju foliden, bag ein luft ift: 3ch hab ihr wol geben an einer Spanischen Bappierklingen wiffen zu praten, vnnb breb am Finger. Dann ihr mein liebe hunbefutt wifit, im Rrieg ift bas gepratens bas allerbeft , man barff ihn zu lieb nicht viel Bafen nachführen. Aber auff Turdifch Camelefleisch vnberm Sattel kochen, ift nicht für mich, noch euch, ich feb euch an ber Rafen wol an, ihr werb nie tein En under ber Bichfen gewarmt haben : Aber bos Bobenfad, wol zwifchen ben Beinen. Ja eben recht, man brubet auch Eper im Bachofen aus: 36 tan fie auch wol rob vngeschelet und vnauffgeklopfft effen : Ja eben ich, ber ich bie ftebe, befecht mire Daul nur wol, ich hab bie Ban noch all, angebrent Baner haben mir nie fein Blatter gebrennt, wie beiß fle maren, bann ich bab ein Rollersmaul, ich ef Die Supp vngeblafen, vnb fauff barauff mit maffen : febt ba, fur mein Proficiat will ich eim jeben guten Gefellen eins bie gutrinden : Bog bamit fein molgebichte Satteltafc

und Malfchloß, barinn guter Wein war, auff, tranck fein Chrbarlich ein gute Bofiglin, nicht bag er bie Dag brein geftect bett. Die hubler gafften ibn an, wie ein Ralb ein nem Thor, fperrten bie Burgel fchubweit auff, und ftredten bie Bungen auß fpannenlang, wie ein Leithund, alfo burftig maren fie: Aber Sauptman Wurft ehlet gleich auff ber flatt bingu, ju befichtigen, was. es feb. Da bott ibm Rampfffeib gleich fein Flafcblin, fich ben ihm einzufauffen, wie Bloffes ben bem Cyclops, fprechend: Secht ba Berr hauptmann Burfiftumpfling, trindt bapffer, ich hab ibn fcon Grebentt, es ift Wein von Scharleibergheim. Bas ? fprach Sauptman Burftftampfling, ber Bog flumpffiert vne bie : wer biftu ? 3th bin lepber, antwort Gimnafte, ein armer Teuffel. ha wolan, fagt Stumpffwurft, mann bann ein armer Teuffel bift, ift billich, bag bu weiter fortstampffeft : Dann alle arme Teuffel ziehen hin wo fie wöllen ohn Boll. Aber es ift nicht ber brauch, bag arme Teuffel alfo wol beritten find : berhalben mein Junder Teuffel fleigt berab, ond ftelt mir ewern Buchfen ju, vnnb tragt er mich nicht wol, fo mußt ibr Meifter Teuffel mich tragen: Bnb folt tein Dand barzu haben. Dann ich frag nicht viel barnach, wann mich fcon ein folder Teuffel hintragt, boch nit wie bie Bfaffentellerin burch ben Schornstein: Beuch bin Bollenjundberr, lag mir ben beropfften Bogel, behalt bir bie Febern.

Das Acht vnd drenfigste Capitel. Bie Simnaste Supplicazenweiß und hinderlistig den Hauptman Burftstümpfling und sein Bold umbracht, und also sein Leben davon bracht.

Rachbem folche Wort ausgestoffen worben, fleng et-

lichen under ihnen bas Gefäß zu tottern, unnb bas haar ju graufen, vnnb mit allen banben Grent fur fich zu machen, bnb fich in alle macht zu fegnen : bann fle nit anders meinten, als wer es ein vermirmbter. vergalfterter, vergftalter, Bleifchechter, Leibhaffter Teuffel. Bnd einer under ihnen, Don Joan von Montecuculo, hauptman vber bie Franctopinen, jog alsbalb fein Borasbuchlein aus bem Lat ober im vberfchafftlin gleich baben, fieng an, zwen Finger ins Maul zu ftopffen, gu negen und gu blettern, und gimlich laut ju fchrepen : Sagios bot beos, in principio erat, x. Biftu von Bott, fo gieb ein mabrzeichen, bift bus nit, fo pad bich hinweg: Aber er padt fich barumb nicht: Sagt Nolle Wie? Nollis? Non, quia rumpelnas in Grammatica. Wie, gibft nichts auff Frater Jeronimum Meng, bas Flagellum Daemonum, Exorcizo, Adjuro, beb ber Schlangenhaut, bie S. Baulus in ber Inful Maltha am finger befchwur. Welches, ale es viel aus ber Rott borten, lieffen fie ben Teuffel G. Lonbart baben, ber bat viel Retten : vnb ftalen fich ab: andere griffen under ben Urm nach ihren Bundfegen mit Flebermaußblut gefdrieben : etlich machten auff Schottisch ein Creut in ftanb, ftelten ben Buß brauf, wie man eim bas Gefroft auffthut, vnb floben boch : etlich jogen ihre Rinberbalglin berfur, etlich abgefcinitten Diebegaben, vnnb Diebeftreng, auch Bolffeaugen und bes Bodebart in fcmarge Raterhaut eingewidelt, etlich Jungframpergament mit Rinberfchmals geschrieben, bie anbere Rrottenfegen.

Die einfältigsten zogen Brot aus bem Bufen, funffbletterflee, Grufelbeer, Creugblumen, Morzwibel, Die ihnen ihr Großmutter lang im Schornstein vermahrt gehabt: meinten, also dem Teuffel zu entstiehen: Belches alles Rampfffeib genau warnam, als ein burchtriebner Epfrogel: Dermegen, folden mabn zu ftarden, nam er fich an, ale ob er vom Bferd fteigen wolt und fuppliciren, bebielt fein verborgen Baftartfling an ber Septen, vnnb frumpt fich zufammen, wie ein bogerigter Igel, ließ fich alfo Meertagengeftalt ab ben Stegreiffzigel, wendet barmit ben Sattel unber ben Bauch, balb ichwang er fich burch die hinderfte Benn, mit ber Bung burch bie Rerb fabrend, auff bes Pferbe ruden, ftelt feinen Urg gegen bem Ropff, bnnb bas Beficht gegen bem Schwang, nam ben Bigel ins Maul, und bie Bengriemen in benbe Ganb, jog alfo ftenbling ben Sattel wiber hinauff, ond ftelt fich mit gleichen Buffen barauff, vnb fprach bamit, mein glud hat ein Rrebegang, wie iche anfang, vnnb binbergang. genbe, wie er alfo ftund, macht er ein Stordenbein ond Gambabe auff eim Fuß, tehrt fich gur linden, ond traff allzeit eben ben vorigen ftanb, fnapt alebann wie ein Weber von ben Ferfen zu ben Beben, vnnb folug mit bepben Sanben bie Trommen auff bem Maul, vertehrt bie Mugen, rimpffet bie Rag, regt bie Stirn, Augbroen und Ohren, als ber Abelichft Mullerefel : Bog bas hembb aus bem Lat, und wischt bie Daß bran, febrts berumb, ba mar ber Rop gelb morben.

Da sprach Hauptman Burststumpssen: Ha Gesell, bas hat hie nit plat, spars auff ein andermal, ein Treck, sagt Kampssteib, ich hab gesehlet, ich will ben Sprung verbessern. Wandt sich darmit geschwind in aller macht auff dem Stordenbein zur rechten Hand, wie ein linder Paspler, neugt sich im schwung, und setzt flugs den rechten Daumen auff den Sattelbogen, hub den Leib in die Lusse, also daß er den ganzen Leib allein mit den Fleischmaven und Spannadern des

Daumens in der Wag auffhielt, ond fich zum brittenmal Radsweiß berunt ließ.

Bum vierdtenmal fprang er frepee Fuffes bem Rog vber ben Ropff, trobet fich berumb wie ein Topff, fluge fprang er nach beg Bferbe Ohren, erwischt fie, und vbergab fich alfo, bag er auff ben linden Daumen fam, ond auch wie vor im Roblin herumbführt, wie ein Windmul, schmiß zugleich barauff mit ber rechten flachen Sanb auff ben mitteln Sattel, bag es im Thal widerhallet, und nam ein folden fchwang, bağ er im Sattel wie ein Fram ju figen fam, boch nicht wie ein hunderuderin, ober Bawrenmendlin am Rochersvera, bann biefelben figen grattelich, wann fie gu Ader fabren, und fchabet ihnen nichts am brungen. Darnach schwang er ben rechten Kuß allgemach vber ben Bogen, vnnb fest fich wie ein ander Reutter auff bas hinbertheil . allba ibm ein Reftel geriprang. Aber, fprach er, es ift beffer, bag ich mich in ben Sattel fchraub, bann barneben zu figen ift jebem erlaubt: fest barauff benbe Daumen ftrad fur fich, vbergab ben Urf in Die bobe vber ben Ropff, alfo baff er recht zu fiben in ben Sattel tam: Folgenbe in eim Lufftsvrung erhub er fich wiber mit gangem Leib in bie bobe, bupfft gesprengt mit ben Fuffen auff ben amen Sattelbogen bin bnb wiber, wie bie Beerbaufener mit ben hanben Trommen fchlagen, bann mit ben Buffen hab iche noch nit geseben: Darnach bezog er ein Laut an ben Raben bie Waben binauff, bnb folug auff ben Bitterigen Argbaden vber bem Sternen, barauf ein fconer Thon und Geruch folget. nach biefem allem erftund er wiber mit zugethanen Guffen in ben Sattel, rabelt wol hundertmal berumb, wie ein Sabergeiß, Die Sand Crentweiß aufftredend,

bağ eim bağ Geficht barob vergieng, unb unberbeg rufft er grell ond bell: Bun Teuffel, ich muß verras fen, bun Aftorot, Belial, ich vertob, halten mich, bub Teuffel halten, ben halten ben Schelmen, bun Beeltbub. Leviathan. Mitlerweil er alfo rablen fpielet, vergaffen bie Gubler bie Mauler auff, vnb fprach je eis ner zum anbern, Bogfader Menfchentopff, bas ift ein Bunfelgespenft, ja wol Bunfler, par la mer bee, es ift ein verbutter Teuffel. Beb bem faderleiben, ber Leibhafft but, bebut vne bag bellig Creut, verfteht er nit Teutsch, fo fage ibm Latein, ab hoste maligno libera nos Domine. Sep es ift ein tauber Teuffel: er bort nicht: ober ift ein Bullenteuffel, Die fic annemmen, fie verftebn bas boch Latein in ben ablagbrieffen nicht, bnb wann fromme Leut alebann biefelben ins Regfemer bringen, mifchen fle ben Urg bran. Dho, bie ift meins bleibens nicht mehr : mein beftallung lautet wider feinen Teuffel: Bub bas feiner ben andern halt: bub bem Teuffel gu. Floben bamit wie taufent Teuffel, und faben hinder fich wie ein Bund ber etwas vom Bratfpig bat gezogen, ober ber bie blatern am hindern fleben bat.

Da Kampsteib diesen vortheil ersahe, springt er vom Pferd, zeucht von Leder, hernach, lausst nit, so hast nit, stach und hieb in den dickten haussen, erlegt ste kluppenweiß wie hohe Berg zusammen, von verwundeten und erschlagenen, nit daß sich einer zur wehr kalte. Dann sie auß eim wunderdurmeligen dummelen und den worten, die er Wurstkünmpsting außgestosen, da er ihn ein armen Teusselhieß, nit anders meinten, als wer es ein außgesassener, erhungerten Teussell: Gleichwol wolt Stümmelwurft (der sich auffein gewehhete schuh verließ, weil er kurz zuvor in

ein Kirch gebrochen war, vnb den Pfassen zu schmach die Schuh mit Chrisam geschmieret hatte) shm ein Hauptmansstück beweisen, vnd ihm hinden zu mit eim Landsknechtsdegen den schedel spalten, aber er war zu wol bedecklhaubet, daß er nichts als den streich fühlet, vnd kehrt sich stugs vmb, schoß ein Spieß, den er der erschlagenen eim genommen, auss ihn, vnd vnderdes derselb sich obenzu will schühen, zerhieb er ihm durch ein mittelhaw die Lumpen, den halben Wolfsdarm und ein stück von der Leber, daß er zur Erden siel, wie ein Ochs, vnd mehr dann vier Kottsleischhafsen mit Suppen von sich gab, vnd die gut schmutzige Seel zugleich under der Suppen vermischt: also wüst entstel dem Hauptman Wurst der Lössel.

Welches nach bem ber Gymnafte verrichtet, gobe er wiber ab, in bebendung, bag man ein gludfellig magftud nimmer mehr zu fed foll treiben und vollführen jum entlichen zweit: Und bas wolfarig Glud halten ehrerbietig, es nit vertreiben, plagen bnb bemuben, gu viel frechmutig vnb frewbenwutig. Dann ju boch gurten fprengt bie Gurt, ju viel gepad gerreift ben Gad: eim fluchtigen mag in ber flucht auf fcham und notbringlichkeit wiber ber mut machfen, und auß Robtwehr ein Tobtwebr machen: Es ift bie alt Rriegsregel, eim fliebenben Beind, baw ein gulbene Brud, bag er nur balb und ficher bruber rud, aber vermach bem Fuchs bie Lud, bag er nit wiber ombrud, und mehr Bennen lud. Derwegen fag er wiber ju Pferb, gab ibm Die Sporen, und ritt ftrads Pfads mit feim Gefpan wiber zu feim herrn, flucht unberwegen bem Teuffel ein Bein auß bem Arg, unnb bag lind Ohr vom Ropff, er wolt ihnen auff bie Rirchwenh tommen.

Das Reun vnb breifigft Capitel.

Bie Gurgelftropa bag Solog am gurt Bebe gerftoret,

Als er ankommen, erzehlet er, in welcher gestalt er die Feind angetroffen, vand wie durch ein geschwindes Ariegsstüd allein ein gant herd Anslopocoler, Picrocholer und Bittergroller auffgerieben hab, vad daß sich vor ihnen nicht zu beforgen sen, dann es weren nichts als Huberpuhen, Grindpfuhen, Fetzgloden, Raumsselder, Marterhansen, Hans Hummen, Muffmassen, Baw-renelementer, die gar kein Ariegsweiß wissen, als stählen und Rauben: Derhalben sollen sie sich schlachten.

hierauff macht fich Bargantoa auff fein Schwantlappenmaul, und zu fampt ihm alle feine obgedachte mitgefarten ju Rog: Bnb ale er onbermegen ein groffen hoben Baum antraff, welchen man gemeinlich G. Martinebaum nant, bieweil er auf beg guten bebligen Bilger Stab, ber einmal babin gepflantt, foll gewachfen fein, (wie ber Dornftrauch im Schonbuch von beg Berboa Cherhard mit bem Bart Laubstrauf) ba macht er ibm ein Spanifch Bafelosmanos, und fprach, Sebe ba, mas mir gefehlet hat, biefer Baum foll mir für ein Leitflab und Spieg bienen: Rig ihn bermegen flugs leichtfertig auß, wie ein anberer Chriftoffel, bebieb ibm bie aft, ond machts wie ihre gern eft. Unberbeß fallet fein Lybifch Maulthier Die Blag zu entlabren: vnnd baffelbige fo vberflußig, bas auff fleben Deilen ein Rlut brauf marb, als ob bas Deer ein Tamm in Seeland eingeriffen bett. Auch lieff alles bas Seichwaffer an ben Furt zu Bebe, ond fcmen:met ben Bluß fo plotlich und gewaltig, bag alle bie

bafelbst liegenben Geschwaber ber Feind schrödlich erfossen, ausgenommen etlich wenig, die ben weg zur Linden auff die Sobe namen.

Baraantoa, als er vmb bie Begene bes Forfts ju Bebe tam, marb er von Gotart Wolbegeift gewarnet, bağ im Schloß noch etlich Feind legen. Welches zu erfahren, ruffet Barganto ale faft er mocht: Send ibr brinn ober nicht? Sepb ihr brinn, fo fecht und geht berauß, fend ihr nicht brinn, fo barff es nicht ber wort, Aber ein ichelmischer Schubenmeifter, fo bie Runft bom Juben, ber ben Bergog Albrecht von Dechelburg vor Francfort erichog, gelernt, und auff ber Baften, welche die Frangofen Machicoulis, und wir Nagloch beiffen, ftunb, richtet ein ftud Buchfen nach ibm, vnb fcog ihn graufamlich auff bie rechte Schläffe, aber schabet ihm eben fo wenig, ale ob ihn einer mit eim Pfirfichtern gefchnelt bett. Bas ift bas? fprach Gargantoa, werfft ihr mit Traubenberen ju, ber Berbft foll euch wol etwas toften: meint alfo nicht unberft, bann es weren ber groften Cananeifchen Traubenbeer eine gemefen : Seuffet berhalben bruber, bag fie bie Ebel Creatur fo vbel anlegten, gleich wie bie Spangrünköch.

Die so im Schloß waren, vnb ein weil mit bem Tachballen kuryweilten, als sie die vorgedacht Tonnerend geschreh vernamen, wüschten auff was Hand vnd Küß hat, liesen etlich die Wehr dahinden, setzten daß hinder herfür vnd kamen also vneingenestelt, schnaussend auff die Ahurn vnd Pollwerck gelaussen, thaten wol neun tausent fünst vnd zwanzig Schüß auß Falschnetlin vnd Toppelhacken nach ihm, daß ihm die Kugeln vmb den Kopst sausser, als ob die Merkäser gestogen kamen, vnd so die ineinander wie die

Türdenflitschen, daß er kein himmel sahe, und ihm die Lufft verschlug Athem zu schopffen, da fieng er an zu keichen, als ob man ihn mit kalt Wasser beschütt, und schrie, ha, ha, Kundlob mein Freund, diese Mucken hie werden mich noch gar blenden, reich mir etliche Wehdenbaume für ein Muckenwadel oder Kuchsschwant her, sie zu verschleichen, dann er sahe diese Epsenmucken für Roßbrämen an.

Ponocrates berichtet ibn, bag fie also auf ihren fchlebbuchsen, Schluffelbuchsen und Wogelrohren, Rirffenftein fchnelten, aber es werb fle nit viel helffen, big Wetter fen ein vbergang. Er foll an jenen Teutichen Revier gebenden, welcher, als er ein feinbliche Statt in Italien vbergog, und fle ungefchwungen bing mit Bucheftralen zu ibm berauß praffelten, Tonnerten und hurnaußten, und ihm viel an ber Seit erschoffen, gog er bas hemlin ab, vnb fprach, Dho lag raufchen, herrn haben mehr glud als bag fie fo lieberlich von Diefen Pillulen fterben: man find von teim Teutschen Repfer, ber vom Gefchut erlegt febe, aber fonft wol, baß ihnen ein Sacramentlofer Monch im Sacrament vergab. Bapft Gilbebrand fehlet auch, ba er unber ber Deg vom Rirchgewelb ein Stein auff Repfer Beinricben ben vierbten warff. Derhalben unerschrocen bran brara, bran, mit bem Ropff voran, er ift runb, es hafftet nichts bran, tonnen fie eine, tonnen wirs ander, fie poltern, wir foltern. hiemit fchirmt und fturmt Gargantua mit feim groffen Baum fo burlebaustisch wider bag Schloß, daß er Thurn, Mauren und Bollwerd niberftieß, gerbrach, gerschmettert und gerriß, als ob alle Romer mit Boden angelauffen meren: alfo bag alle bie auff ber Feftung ftunben, in biefem erften Lauff bleiben. Bon bannen gogen fle

auff die Mulbrud gu, vnnb funden ben gangen Furt fo vberhauffig voll Tobtenleich ligen, daß fie bem Mulmaffer ben Lauff verftopfften. End maren eben biefe , Diejenigen bie in beg Laftmaule feuch verbarben. Da giengen fle gu Rabt, wie fle vber biefen Schelmenhauffen tommen folten, aber Rampffteib fprach: find Die Teuffel hinvberkommen, will ich auch wol hinvber : Bas? fagt Gutart, ber Teuffel mit bir, Gott mit uns, fchreiben etwan bie Griechen bem Bapft: Die Teuffel, muftu wiffen, haben ba jenfeit zu schaffen ond Geleit gehabt, bann fie bie verbampte Seelen haben niuffen holen. Da Rurigbug fprach ber von Lobfteig, fo wird er gewiß auch hierüber kommen, bann er ift ber armen hungerigen Teuffel einer: treibt nit ber Sunger ben Bolff vber Schnee und Epf, Much beg ebe fompt er bruber, wann er fich nit mit Seeltragen beschweret: beg minber fcreben ibm bie Pfaffen nach, Die tein Seel verlohren laffen werben: bann Seeltragen, Mabltragen. Unbeja, eja, fagt Rampfffetb, lagt euch bif nit grawen: tomm ich nit hinvber, fo bleib ich im Dörfflin Beiteinweil unberwegen, pax mibi est cum mortuis. Stach bamit fein Bferb an, wischt hinüber wie ein Tartarpferd vbers Dur, nicht baß fein Pferb einmal für ben Tobten gefchewet bet. Dann er bette es nach Eliani Lohr gewehnet, meber Seelen noch Tobten Leidmam ju fchewen, boch nit auff Diometifch, ber fein Rof mit Traciern vnnb erfclagenen Gaften thet meften, bund ihre Saupter wie Wilbichweinenköpff an die Boften befftet: noch wie Blhffes, ber (wie homerus ihm jum Lob, buß fcheltens wert, gebendt) feiner Feinb tobte Corper ben Pferben underfirewet. Rein folden Tobtenluft hat er nicht, wie König Megenz von Met vnb Ment, ber bie lebendige auff die tobte band und baran verschmachten und faulen ließ: noch wie Bapft Sergius, ber feine Borfahren tobten Leib topffen ließ, und Cambyfes ber beg Egyptischen Ronigs Tobt Mag geiffeln bieß: noch wie fonft Regermeifter, Die Lobte aufgraben vnb verbrennen: noch wie Konig Albowin auff Effebonisch, ber auß feines Schwähers hirnschal ein Erindschal macht: Noch wie Antheus, ber auß ber erhangenden hirn Billulen für ben hundebig zubereitet: noch wie die Feind Repfers Caligula, welche mit luft fein Bleifch fraffen, fürgebend, weil er fich für Bott aufgeben, muffen fle versuchen, ob Gottlich Fleisch auch wol schmackt: Ja Schelmenfleisch frag Schelmenfleisch: Noch wie ber Lithawisch König Butholb, web cher fo gehorfame Buberthanen gehabt, bag mann er einen fich hat benden beiffen, folche gleich gethan bat, ber bie Leut in Barenhaut vernebet, vnnb bie Gund an ihnen vbet: Wiewol bif ftudlin auch wol ein Benbmannifcher Bifchoff von Salgburg mit einer hirbhaut gefond hat, wann er mit ben Wilbschühen bef Actneons fpielet : noch wie Alexander Magnus, ber ein Brud von tobten Corpern machet. Noch wie Ronig Thoas, ber allen Unlandenten bie Ropff abbieb, und fie feiner Gottin Diane umb ben Altar bieng: noch wie etlich Scothen, die ihrer Feind Ropff auff ben Belm beffteten, und auf ihren abgefchundes nen Bauten glatte Pferbebeden machten: 3a wol gar Reutrod: Bbergogen anch mit ber Argbackenhaut ihre Röcher, borrten bag Menfchenfleifch, maltens und gabens ben Pferben unbers Futter (D wie vergonftig Leut bie ben Wurmen ihre Speif vergonnen). Roch wie bie Berfer bie auf beg Konigs Dchi Tobtenbeinen hanbhaben zu Schwerbgefäffen machten: noch wie

Bollio, ber bie tobte Anecht feinen Lampreten fürwarff, noch wie Tracula, ber zwischen ber gespiften und gemarterten Tobten geftand bandetieret, und wie Rapfer Bitell (ober Ralb) ber zwischen bem ftindenben Denfcbenafi fpatiert: vnb bargu luftig fagt, ein erfcblagener Feind rieche wol, aber viel beffer ein Tobter Burger: noch wie bie in America, welche bie Rinber in ber ericblagenen Blut bunden, onb auff Jubifch fauaen : noch wie Cicerons Fram, Die ihrem Anecht fein felbs abgehamenen Arm zu Rochen und freffen zwang: und ber Gleer Ronig Pantaleon, ber ben Legaten außfconitt, und fie ihr engen Gefchirr zu effen zwang: noch wie Die Jefabelisch Konigin in Franctreich, Die onder ben tobten Mannen ombzog, zu feben, mas es eim jeben gemangelt, bag er feine Rinder zeuget: noch wie bie Gasconier, Die ben Griechischen Bfaffen tobte bund an half biengen, anzuzeigen, bas ein Schelm am anbern bieng: noch wie bie Turden bor Wien. bie auf ber Chriften auffgeschnittenen vnnb aufgenomnienen Leibern ihren Gaulen Rrippen machten, und Band auß erschlagenen Chriftenbauffen, vnb mann fle nicht Sepler noch Strid genug hatten, Riemen von Menfchenhautten fchnitteu, andere mit zu binben und zu fnipffen; noch wie bie Spanier, Die auff Calicifch rnnb Fallensuchtisch auß ber erschlagenen munben Blut fauffen: noch wie bie vnflatige Barifer, bie ben Leuten auffchneiben, Baternofter barauf zu machen : Tobte in Rauch zu benden, ibre Obren, Sanb und anbere in Bafteten gu fullen und einander gu verebren. Rein fo grewlich mar er nicht, wie Teufflisch er mar, mit folder Schelmenübung gewenet er weber fich noch fein Pacollettrößlin untobtenfchem und gefpenftfren gu fein: fonber legt ibm fonft fein Gefpenft in fein But-

ter, auff bas es alfo barüber gewohnet. Die anbern breb folgeten ibm obn einigen anftog nach, aufgenommen Gotthart wolbeptopff, welcher mit feim Pferd eim groffen feißten fchelmen, ber ba erfoffen war, mit bem rechten schendel big an bie Aniebig in ben Bauch fiel, und bermaffen beftad, bag ere nit niehr beraußbringen fondt, bif ibm Gargantua ju bulff fam ond mit bem eufferften feins ftabs bem fchelmen bie Rutteln ine Baffer binabftieg ond fendet, bas bag Bferb bie schendel wieder berauß rendet, sonft widelten fich bie Darm omb bie Fuß, wie bie Schlangen omb ben Trojanifchen tropffen Laocoon, und welches munberlich in ber Sippiatri ober Rogargnen zu merden, fo mar burch biefen fall bag Bferb von eim Bberbein, welchs es am felbigen Bug bat, gebeplet, nur auf anregung beg groffen Unflate gebarm: welches bann auch beg Bapfte Ref Bertog Octavian im Schmalfalbifchen Rrieg an seinen welfchen Pferben probieren wolt, ba er in be Teutschen blut bif an bie Gattel gebacht gu reuten : aber bie Runft fehlt ibm, bann er mar gu fruh auffgeftanben, er budt fich nach eim Strohalm, vermeinend es wer Golb vnb richtet fich auff, wie ein Spnaff. Jeboch freg mich ebenfo niebr ein Bolff als ein Schaff, bann er wirb nicht fo lang an mir fem n, auch mich balber verbawen. Demnach boch bie eag gebt, es thu ben Tobten wol, mann fie tommen in ein Erben, barinn bie Corper balb verfaulet werben : Die es erfahren haben, werben barvon miffen zu fagen.

Das vierzigfte Capitel.

Bie bem Stropagurgel, ale er fic firalet und buget, Die Buchfentugeln auß bem haar fielen mit viel Tugenb.

Sobald fle voer ben Flug Bebe gefatt, tamen fie .

nach einer fleinen weil in beg Branbgoffere Schloft Nichilburg, welcher ihren mit groffem verlangen mar-Bnb ale fle einander anfichtig worden, empfingen fle einander auff bag freundlichft: Ewer Lebenlang habt ihr nicht Leuth gefeben, Die frolicher gewefen. Dann bag Supplement supplementi Chronicorum melbt, bas vnfer Großtroffels Gemablin Gurgels melle vor Fremben geftorben fen, meines theils weiß ich nichts barvon, befümmer mich auch weber ihrer noch anderer halben barumb. Aber biefes ift nicht vnwar, bag nachbem fich Gargantua mit frifden Rlebe bern angethan, und nun angefangen fich mit eim Stral von hundert vnnb etwas mehr ungerab Banen, welche wie oben gehort, gange Elephantengan maren, ju fammen und zu reiben, ba fielen zu einer feben bufchen vberfich, vnd jebem abzug vnberfich berauß mehr bann fleben Ballen Rugeln, welche ihm in Berftorung beg Forfte Bebe im langen Baar behangen geblieben. Belches als es fein Batter Grangufter erfeben , meint er es weren Lauß, vnb fagt qu ibm, Bos Glengudgud mein lieber Gott, bringft bu vne fo weit beg Bngarifch Bieb ber, Diefe Blmerschiltlin und bie Speraer auf bem Collegio montis acuti? 3ch meint nicht, baf bich bafelbft gehalten habft. Da antwort ber von Lobfunfteig feim Goffmeifter : Gnabigfter Berr, E. Mapt. verb nd mich nicht, als ob ich ihn ins Laufcollegium, beg Montaguischen Spigbergs gethan hett. Dann mas wolt er ben ben Spitbergern und Spitmauligen Spitmaufen gelernet haben, ale Grewlichfeit vnnb Schelmenwerd: Es flagt boch bor furben langen Beiten auch ber Alt Miclaus Berman, inn feinen Jochimsthalerischen Liebern, vber folche garftige Schulbaufer, Die Butteleven, Schindereben, Benderepen, ba man mitten unber Ratten und Maufen, Flohen, Bangen und Läufen, und mas ber Bursalia mehr mit bem Beanischen Bachantischen Lupus gefrett fein, ich wolt ion ebe ju ben Meertaplin, und Braceptoren im langen Bembb, ober bie Fretteren gu G. Innocent gethan haben. Dann man halt gefangene und taube viel beffer ben ben Mauren und Tartarn, Die Morber bie vmb bas Leben gefangen ligen. Ja bie hund beb euch, als bie arme fchweiß im gemelten fpiscollegi: Es ift ein recht Studentengallee: Und wer ich Ronig gu Barif, ober ber Teuffel bol mich, wo iche nit anftedete und verbrente ben Principal fampt bem Babagogo und Regenten: Die folder Bnmenfchlichen Tractierung aufeben vnnb es nit verbeffern. Demnach bub Rumfteig ein ber Rugel auff, vnb fprach, bas find fcug auß ftud Buchfen, welche zu emrem Sohn verrafterlich auß Bebe newlich gefchoffen worben: Aber fle haben es wol mit ber Baut bezahlt, bann bag Schlof hat fie im Sturm all erfchlagen, wie bie Philifter, ba Samfon blinbenmaufig bie Seulen vmbrig. Derhalben wer mein rabt, bag man bem Glud nachftellt, allweil es getrewlich mit vns balt. Dann beg Truders ju Frandfort Fram gelegenheit, bat nur Bagrlod an ber Stirnen breit, vberficht mans, bas man fle nicht fornen barben erwischt, so ift fle entwifcht, bann hinden zu ift fie tabl, ond nimmer gu erhaften vberal. Wann fompt Sang Bug, fo febe und lug, und thu ihm genug, Kompt aber Brit Regenfpat, fo bort Rabt vnb That. Warlich fprach Granbgoffer, bas fan jepund fo einsmale nicht fein, bann ich muß euch biefen Abend vor ben Willfomm fchenden, bnb fend mir bie all wol fommen : bann man fagt auch bingegen wann ber Fifchangler jog

ju fru, fo fleng er nie: bnb Wein fo gieret fru, brufet auch fru. Darauff fieng man an bag Rachteffen gu bereiten, als ob ber verlohren Cohn tommen mer, und wurden neben andern gebraten 16 Ochfen. 32 Ralber, 36 faugende Beiflin, 24 funffgeben Gammel für Camel, 300 Bärgt vnb Färdlin von ber Milch fonimend, guts Mofts, 400 Rappen von Carnovaille ond Benff, vierzeben hundert Gafen auf bem Land Lugelburg, vnb fonft viel bunbert Calecutifch Bennen. Bon Bilbrett fond man fobalb etwas flattliche nicht zuwegen bringen, ohn ehlff hamenb Schwein , welche ber Apt von Turpenach vnb Sturgelbronn schickt, vnb achgeben ftud bobes Wilbes beg roten Wildpretts, melde ber Berr von Grandmont gab, ju fampt 27 Bhafanen und Brhanen, bie ber Berr von Gffars fandt, und etlich Togenb Ringeltauben, wilb Enten, Untvoael, Bachentlin, Rrudentlin, Dauchentlin, Safelbuner, Wachteln, Repobuner, Schnepffen, Finden, Robrhanlin, Bafferhunlin, Pfoen, Schwemmergang, hagelgang, Trappgang, Bapgang, Rramatvogel, junge Rranch, Plovogel, Bollbin, Prachvogel, Scheltrachen, Scholucher, Fluber, Befigen, Begefchar, Mattlern, Ropprigerle, Meven, Miftler, Schneehuner, Golbrot, vnb fonft geschwaber Merchen vnb Lerchen: Und ftarde Baften von guten Brulin vnb Suppen, alles vberflußig vnb orbentlich zugericht, auß bem Dengischen Rochbuch burch Urmengaft, Burftpumper, Saberlog, Schuttenbren, Claudi Frippefaulce, Dlicola, Sofchepott ond Pilleverius beg Grandquffere Munbfoch und Ragcrebenger, aber Banglin Dubebchen, Oberfter Glaffauberer Bolwin, Schwendglag, genanbt Berrent, Birolff, Raum bie Rann vnb Gogwin Moftstempffel, trugen beh ber schwere zu trinden auff, Bumußiger als einer Reiberin ober Wafferstelten Arg.

Das Gin vnb viertigfte Capitel.

Bie Gurgelftropa im Salat fechs Bilger af, ober (bmb Reimens willen) frag.

Jetund fallt vne eben ein wunderliche geschicht ein, Die fich bamals mit feche Bilgern bat zugetragen: Diefelbigen gute Dufchelntonig, tamen eben gur zeit biefer Bnruh von G. Sebaftian ben Rantes in Britanien gelegen, vnnb bor forg ber Feinb, hatten He fich in ein Garten binber bie Bonenftengel, binbern langen Lattich und brente Rol verftedt und geftrectt, meinten allba mol zu Lofferen. Gurgelftroga aber war eben bamals etwas vnluftig, vnb fraget, ob man nit Rropfflattich gehaben moge, ein Ropffelfalat mit Rol vermengt ju machen. Aber er nun verftunb, bas bie schönften und gröften im gangen Land bafelbft wachfen, fo groß ale bie Bflaum- ond Rugbaum bie auffen, gieng er fur luft felbe babin ond bracht ein handvoll beffelben, fo viel ibm genug bebaucht, mit, ond zugleich auch barinn bie feche Bilger, welche por . forcht nit reben noch huften borfften, geschweig ein Fürplin laffen, bas tein wunder gewefen, es hett fie aller fcwindel angeftoffen.

Als er nun ben Salat erftlich benn Bronnen, Wafferstein ober Rohrkaften (bann ich wills wandel haben) geweschen, sprachen die Jacobsbrüder heimlich zusammen: Eh, eh, was will das werden? wir ersauferen woll hie, zwischen dem Lattich, wöllen wir vns. horen laffen? Aber weden wir, so tobt er vns gewiß für Kundschaffter: Underbessen sie also rahtschlagten,

legt fie Gargantoa mit bem Lattich in eine Blatt, fo groß ale bie Thonn zu Cifteaut, vnb flebenmal groffer als ber rund Rapff vor bem Dom ju Spehr, welchen man ju jebes Bifchoffe Ginritt mit Wein fult, und gute arme fcluder fich reblich barumb rauffen left : Der Salat war bereit, bag Fleifch barinn fcmudt fich, er ftreifft bie Ermel hinderfich, griff barein , und af es alfo mit bl, efig ond Saly binein, vor bent effen fich ju erfrifchen, und bett bereit funff Bilger verschlungen, ber fechft lag in ber Schuffel unber eim Lattichblat, ineinander Igelmäßig gefrumpt, gepfrumpfft und gewickelt, als bett man ibn in ein Morfel gufantmengeftoffen, ond bie Ballenbinber zu Frandfort gufammengerollt, ober als ber im falten Bett ligt, vnb bie Rug ins Loch und bie Rnie ins Daul ftect, aber fo genam hat er fich nit geschmuckt, bag ibm nit ber Meffenbefchlagen Bilgerftab het herfur gegudt. Belchen ale ben Grandgoschier erfahe, fprach er gum Gar-gantua, ich glaub es gud ein Schnedenhorn berfür, nit ef. Barumb? fagt Bargantoa, es ift biefen ganpen Monat gefund: griff bamit jum Stab, ond bub ben Bilger augleich under bem Lattichblat auff, und gecht ibn luftig mit bem anbern Befraut hinweg : that barauff einen guten trunck firnen Wein, und wartet bemnach mann man bag Rachteffen guruftet.

Die verschluckte Bilger wandten und schraubten sich, so viel ihnen möglich, auß seinen Malzanen, vermeinendt man hett sie vielleicht in die eusserste Vinsternuß eines Aerders, und das underst Gewelb eines Thurns, oder ins hexentammerlin geworffen, da den letten heller zu bezahlen. Aber als Stroffengurgel den Kuhfuff that, meinten sie nit anders, dann sie musten all im Maul erfaussen: Auch hett sie behnahe der anlauf-

fenb firam beg Beins in Abgrund feins Magens geschwemmt und getrieben, boch erhielten fie fich Ritterlich mit ben Bilgerfrucken, vnnb fprangen bamit wie die Friffiche Botten vber bie Thamgraben, big fie bie Grange ober bag gegaun ber Ban, wie es Gormerus septum dentium beißt, wiberumb erlangten: ba fieng zu allem Bnglud einer onber ihnen an mit feim ftock auffe ganb gu fcmeiffen, gu fühlen ob fle ficher weren, ond feft Land erreicht betten: bann berfelbig bat etwan von bem Balfifch gebort, welcher fo viel Sand und Erb auff ben Ruden nimpt, bas mann er im Meer ligt, es ein Inful fcheinet, und fo bie Schiffleut bie Ander brauff anwerffen, Diefelbigen gu grund geben: Derwegen wolt es beffer verfeben, und fomig fo hefftig burch ein Grub eines holen Bane, baß er ein Aber beg Rinbadens traff, ond ber fireich auff ein geschwollen Babnfleifch abglitiche barbon ein folder fcmergen bem Gurgellantua entftunb, bag er gleichsam in einer Tobsucht Morbio fchrp, bnb wie eine tolle Gang im Rrebg berumblieff. Doch bent wbel zu rahten, hieß er ibm feinen Banfturer bringen, fach ftrade gegen ben Rugbaum gu, ba ber Specht angehawen bat, vnb bub ba meine liebe Jungherrn von G. Jacob auf bem Reft. Dann ben einen erhafcht er benm Benn, ben anbern ben ber Bilgertafchen, ben britten beb ber Duschelhafft, bamit er ben Mantel zuband, ben vierten ben bem Dieb ober Schiebfad und Blobergefaß, bag bie frud brobt bernach fielen, ben fünfften burch ein schnitt im Schuch, ben er minbers trudens halben brein geferbet hat, alfo bas bie Filtsfoden heraufragten : Bnb ben letten armen Sacobebruber ber mit bem ftecken bat anandern wollen, ergrapt er burch ben Lat : Doch mar es fein

groß Glud, bann er ftach ihm bamit ein heflich Schlirgefchwar auff, welche ibm fither fie von Uncenis aufgangen, befilich plagete. Nachbem alfo bie Bilger aufgehaben, vnb bort hinauf fur beftedenb gefraut gefchlaubert gewefen, floben und floben fle vbet Die Bend hinvber, goben ben Salf in fich, buben ben lincen guß freutfertig auff, bas man fie in furgem verlohr: Damit bort auch bag Banweh auff, und tam eben gur ftund Junder Artichmol, berufft fle gu Tifch, bann es wer alles geruft. Co muß ich, fprach er, por hingeben, meim Gefellen ein Aber laffen : fieng barauff an fo vberflußig ju harnen, bas bag Baffer ein Welfche meil von bannen lieff, und ben Bilgern ben Weg verschlug, alfo bag fie barüber nit watten fondten : Bnnb einer wie G. Gebalb fein fogen nemen muft, ond barauff binuber fcwimmen, bann er bett fonft gefdwummen wie ein Betftein, weil er bie arofte und ungeschicfft Mor unber ihnen mar. 216 fie gleichmol mit noth binvberkommen, famen fle in ein andern vnfall, und fulen alle, aufgenommen Glauffelin Rlebenfurt von Fournilier, in ein Buggarn meldes ben Bolffen geftellet warb : Darauf fle burch gefchwindigfeit beg gemelten Rlebenfury entfamen, ond mar baf Mauflin welche bem Lowen auf bem Res bulff, bann er alle Strick und Sepler ale ein Corbifchen Anopff mit icharpffen langen Regeln und fpitigen Banen gerriß bnb gerbig: Bon bannen gogen fle auff Coulbria, und lagen barben vbernacht: Da ergesten fle fich wiber von allem vberftanbenen vnalud. Dann ein belefener Raus under ihnen, genant Bibbenbart Lasballer von Traggenslingen, welcher auß eim Rlofter entloffen war, richtet fle burch troffliche - wort auff, vnb bewiß ihnen auff Mungerisch und

Munfterifch Prophetifch, bas biefe Abendthemr vom David im Bfalmen wer vorgefagt: Cum exurgerent, forte vivos deglutissent nos: 216 man ons im Salat für Salsförnlin ag (Wir weren als bie ein Flut erfaufft) als er ben Suff that. Torrentem transivit Anima nostra, als wir pher bie groß Schwamm watteten, pertransit aquam intollerabilem, als es vas die Straß underschlug ond verloff. (Gelobt, ber nicht zugab, bag ibr fchlund vns mocht fangen, wie ein Bogel beg Strick tompt ab, ift unfer Seel entgangen) ale wir in Die Bolffftrid fulen: (Der Strid ift entzwen) burch beg gurnilliers aute band und Ban. Bub wir find fren. Adjutorium nostrum, etc. Secht ba bif reimbt fich, wie quatuor quatuor quadrigae, bes Propheten Racharie, ju ben vier Bettelorben : Bnb mie bort, amo decorem Domus tune: 3th hab ben Chor beine Tome lieb. Bund wie die Baffquillenbichter bie gute Spruch auß ber Bepligen fchrifft mutwillig auff ihre aufrichtige, vertleinerliche Materien verbiegen vnnb herbenziehen. Run mer tans alles umbruffeln: Si non probitate, at pravitate. Es ift bannoch ein Runft, in ein Glodenflang einen Text erbenden.

Das Zwey vnd viertigste Capitel. Bie der obgemelt ritterlich Mond herrlich vom Gurgellantua ward getractiert: Bnb von den schönen Tischreden, bie er führt.

Da nun unfer Durftgurgel getischet hett, und ber erfte Mumpffer verkröpfft und verdistilliert war, fleng sein Batter Goschgroß an, ben Brsprung beg Kriegs

zwischen ihm und Bicrochol zu wiberholen. Und unber anbern tam er auff ben Bruber Jan Ontapaunt, ber wer ein rechter Jag ben Teuffel, ber folt zu Rom im Triumpff baber getragen werben, ber tonb bie Teuffel einthun, ber tonn bie Gottebaufer fchuten. lobt ihn für alle schwangere Bawren binauf, ja vber Camillum, Scipionum, Bonipejum, Cafarem ond Themiftoelem: Da begert alebalb unfer Gurgelftrop, bag man nach ibm fchide, fich mit ibm von fachen gu berathichlagen. Siegu ward fein Goffmeifter abgefand, ber bracht ibn Darbocheifch auff bef Granbgoflers Maulefel, mit feiner blamgemalten Creusftangen, luflig baber. Sobalb er abgeftigen unnd ins Bemach getretten, ba war nichts als alle fremb, viel taufent willfomm, viel hundert guter Tag, Gad voll Gruß, ein folch Bandgebens, Banbfclagens, Banbtrudens, bie Sand auff bie Rnie ftoffen, alf ob alle Debiger gu Ling auff bem Biehmard gufammen fommen weren, Bngarifch Bieb zu tauffen: ein folch ombfangene. Mudenflopffens, Rodlingerrens, Boflichen anlachens, bingebens, bas ein munber mar. Da, ba Bruber Jan, mein Freund, Bruber Jan, mein groffer Better, Bruber Jan, boy hunbert taufend Teuffel, bag bich Gott bebut, bu ebler Bapft, bat bi tufent Tufel in Die Liff fahren, halts mich boch mein Freund, ba fo vmfang bu mich für meinen Segen, reich mir boch baß beblig Schmuthanblin, bag liebe Taplin, bie Greutftang bewehrte Mitterliche Fauft: Da, ba, bu Ebeler fcmant, ich entnier bich fchier vor Lieb, ich zertruck bich, ich freg bich, jeboch ich fchig bich wiber, en lag mich nur an ben Saum beins Rleibs greiffen , D bu beblige Befperschell, was folt unfer Bruber San ben foldem Beft thun, als fich nur berumbwerffen, fich tummeln,

ba ein bie recht, bem andern bie lind nemmen, bie awen zugleich bmbfangen, bort breben Danden: Und feinen hoffman recht außzulaffen und zu erzeigen: Dann er ber wertheft und anmutigft Rerles war, ber in feiner haut vnb Rappen ftad. Da, ba, fprach Bargantua, fet bem lieben Schelmen und Ruttenbammel ben Schemmel ba neben mich, an bas Ed bie an meine grune Seit. Wol gut, fprach ber Donch. es ift mit lieb, weils euch alfo liebt: ich lag mich gern laten, wie lang Saw: 3ch folg ben Leuten, bann folgte ich ben Ganfen, fo muft ich Baffer trinden. Bub Baffer ber, ichend, ichend mein Gobn, fcbend, bas wird mir bie Leber erfrifchen. Gib ber, daß ich mich ergurgele und erschnargarde. Deposita cappa, fagt Rampfffeib, lag vne ben Rappengipffel bie abthun. Bas foll man bie wie im Chor ond Raht figen. Depositis superbijs, fagt Nestorianus, Do ben Gott, fprach ber Monch, mein groß Jundber, es ift ein Capitul in statutis ordinis. bem wird ber banbel nicht gefallen. Ein Quard, fprach Reibkampff, Quard mit ewerm Capitul, Diefer Gugelzipffel beichmert euch nur benbe Achielen : Thuts ab, mein herr, thute ab, was foll biefe Rodliche Erbarteit und Monchliche hoffart: wir find Schweiterboffleut, wir Dangen in feim Roc wie Die Glfagifchen Jungframen in hofen ond Wambit gur Rirchen geben, ond in ben Schauben bangen : find erbarer gum Dans, ale gur Unbacht. Drumb bat mane in ber Bfall recht gemacht, braucht gur Rirch ond Dant ein gleichen Bracht. Die barff man feiner Unbacht, berhalben bie Rapp auß, mein Freund, fprach ber Monch, laßts bleiben, bann beb ber bepligen Creupftangen, ich fauff nur beg beffer bavon, fle macht mich nur best

luftiger: 3ch muft forgen, wann ich fle von mir legt, bas biefe icone Stallmiftjungherrn bie Buben, Bofenbenbel braug machten, wie mir einmal zu Coulaines gangen. Bubem wann ich fle aufzieh, bett ich feine Luft niehr zu freffen noch zu fauffen, bann mann ich fie anfibe, fo burft mich, wie ein rote Damascenierte Raf vnd Maferen Angeficht. Warumb begrabt man bie Leut brinn, ale bag fle ben Durft brin bufen ? 3ch hab wol gehort, bas etlicher ihrer Bulichafft Riepbung fure Bett für Ritterfporen biengen, ibre Mugen ond Gebanden bamit ju erweden, mas meint ihr erft, bas bie Rapp mag fleden? Bift ihr nicht, bas ben ben Berfen ber brauch gewefen, benfelben jum Ronig ju mehlen, beffen Pferd am erften an eim gewiffen plat auff bem Felb, nachbem bie Sonn auffgangen, ferie: welche Darius burch Lift ju erlangen, feinen Bengft ben Abend guvor am felbigen Ort eine Stuten erforingen ließ: Als nun auff morgen eins jeben Furften Pferd babin geleitet warb, fieng beg Darif Bengft gleich am erften an, zu ribelen ond zu binnewihelen, auf gebachtnuß beg vorgebenben geplen Abends: Alfo vfleg ich auch noch, wie beg Darij Bengft, mann ich an die Kurpweil gebend, die ich in biefer Rappen offt geubt zu feben, ju pligen vnb ihr nach ju fchmigen : Dag erfuhr jener Sauffnecht zu Baben wol, ba er in ber Rutten ber Röchin fam fo wol, bag ber Jung meint, ber Dund wurd fie erftechen, bmb fich rufft fie zu rechen. Ihr versteht mich wol : berbalben lag mich nur in biefer Gogel mein gabenrecht treiben, ich will beb bem groffen Schaffhufer Gott, bir onb beim Gaul genug jufauffen: bnb nur frifch guff, laetae mentis, Gott woll bie ehrliche Gesellschafft bemabren. Benedictus benedicat : Wer ich eins

anbern Orbens, fo bieg es: Bernhardus Bernhardet, und Ignatius Ignatiet : bie langen Benedicite geboren fur ben Gratiassprecher auffe Ummeifterftub zu Stragburg : bemfelben flopfft man, mann er anfangen foll, es wer auch gut, bas man ibm flopfft, wann er auffhoren folt. Wofan ich hab mol ju Racht geffen, aber ich will bie borumb nicht beg minber effen, bann ich bab ein gefüterten Dagen, er ift weit hol und Bachtelgleichig, wie G. Benebicts Stiffel, Bobenloß ohn Sohlleber, wie ber, welchen ber Teuffel qu Speher mit Thalern folt fullen: ja fein weit , wie unferer Frangofifchen Goffleut Stiffel , Die man von Fuffen fcuttelt, und anligen wie ein Glod bem Schwengel: mein Rragen vnb Magen ficht allgeit offen, wie eine Fürsprechen Tafc, bie feind aber abgangen, fonber lang Futerfad in hofen hangen, besto mehr zu erlangen : Bas barff es beg fürlegen ? 3ch foneib vnb leg niemanb fur, bann ben Rinbern ond Mendlin, von allen Riften ohn vom Schlen, ond bem Miberlanbifchen fcumacher, nem bafur Repa bunerflügel, ober bag Fible von einer Monnen, beißt bas nicht gepl gestorben, mann eins schlirigen Fiebers flirbft ? Diefe Genn ift fein gerfotten : vnfer Brior ift gehrn bag weiß an ben Rappaunen.

In diesem stud, sprach Reibkam, vergleicht er sich mit keim Buchs, dann die fressen von Kappen, Hunger und hennen, die sie erzwacken, ninmermehr das weiß, vnd wie thut ein Wolff, er frist es daß gang Jahr ungekocht, warumb? fragt der Monch: darumb, antwort Reibkampsf, daß sie kein Koch haben, und wann sie nit Competentlich wie sich geburt gekocht werden, bleiben sie rot und nit weiß: der Speiß Rote zeigt an rohe und raube, ausgenommen daß Arehoges

folecht, welche man erft mit bem fleben Carbinalifiret. Aber ber Quallen bie ift recht fafftig, bag Blut gebt noch bernach, berhalben guten Bein barauff. Borcha Sohn, hab acht auff beinen Batter, gieß in Diefen: Erindt jest für funff bie teinen trinden, bann barumb wird einer gum Pfaffen, bas man nicht mehr für ihne trind, fonber er für andere. Bog leibiger Bubentauff willen, fprach ber Donch, mann rote bebeut robe, fo wird ber Befchlieffer in onferem Rlafter nimmer tein gefunden gefochten Ropff haben, und gewiß rob, bngebachen fein, bann er hat rothe Mugen wie ein Indianischer ban: Bnd mas meint ibr, bag unferer Leibbauchmafcherin im Rlofter mangel, bie bat blob Leffben, als bett fie ftats Maulbeer geffen: mas folt ibr mangelen, fagt Reibkamp, fle bat zu viel Die-Aber Audite Domine, wie mocht ibr ren geffen. ein Ralblin ftechen, bas bie Augen vertehrt, erbarmts euch nicht? Siha fagt ber Monch, habt euch wol betrept. Lehrt nicht Socrates: Schlecht Augen feben nur schlecht, was für ben Fuffen ligt, aber ein schilbod fibet auff alle fett, ond big ift bag beft geficht fur bie Buren, fle betrigen bamit ben Mann ond ben Bulen. Ja, fo feb ich wol, fo muß ber Rrebs bag best Beficht haben : In allweg, es ift ibm bog, ben weg zu verlauffen, er ficht wol fo frumb, ale er geht: Bleichwol hat er ftarde Augen, Die ein Buff außftehn. Ihr lobts wie die Ronigin, ba man fie fragt, warumb Be ein hindenben Dann genommen bett? Respondit, fle hopffen und flupffen mol, Darumb nam auch bie Benus ben bindenben Gauch Bulcan. Es ift feiner zu verachten, ber ein fullt wol, ber anber grundet wol, ber fifelt wol. Sed have narrative. Sen bas feiner ben anbern verführ: Mun greifft zu. Diß

binderviertheil vom Safen (mit erlaubnuf ewer webbmannischer Abetorich alfo gu reben) wie burr bie Urgbaden icheinen, find gut fur bie Batengramifche Sadbrettbanger. Aber gur fachkachel: warumb- ift einer Jungframen Befag allzeit frifch? Dig fragftuct enb Problema fagt Stroffengurgel, ift weber im Ariftotele noch Alexandro von Aphrobis. Es geschicht, sprach ber Monch, auß breben, bas ein ort natürlich allzeit kul und frisch besteht. Primo, bas daß maffer fein nach ber leng ablaufft: Secundo, bag es beschattigt ift, finfter bnb bundel, babin nimmer tein Sonn fcheint: vnb jum britten, weil es ftete burche Loch beg Rorts und Beigwinds luftig erwähet und bewinbet wirb, beggleichen bom hembb, bnb jum vberfluß rom Bepruch: Aber fein fauberer Argloch find ibr, ale ber Schreiber, bas macht, bie Bifch haben fle gur Sand : Beboch mit Buchten ju gebenden , vor Buchtis gen Leuten. Und bolla frifch auff, Bub gum gefpen, und gefpp trett aus, fcon beines Beins, frad, frad, frad. D wie ein gutiger G. Brban, ber one fo gut Burgelwaffer ichafft, gewiß, wann ich in Francen auff feim Festtage wer, ich ließ ihn nicht ins Waffer werffen, ich gieng mit ihm in Tobt, beffer als Betrus: D wer ich ben unferm Erlofer im Barten gewesen, ich wolt ben Schelnischen Juben wol guß gemacht haben, ber Teuffel bolt fie bann. Auch meinen Berrn, ben Abofteln, recht nach ben Spannabern gestochen baben, ba fie ichanblich floben, nachbem fie wol zu Racht geffen batten : ond warumb nicht? Ronig Saul tramet feim Bold, auch also zu thun, vnb ließ zum Spectadel ben Ochffen bie Spannabern vor ihnen abhamen. 3d bağ es wie Gifft, wer fleucht, wann man Lebernfewheln und einander germefferen und gerfleischen foll:

Ch, bağ ich nit Ronig in Franctreich 24 ober 100 Jahr bin : 3ch wolt ben Gott aus allen ben fluchtigen bor Bavi im Thiergarten entel geftuste Gund machen : baf fie ber Jaritt fcbutt, folten fie nicht ebe ba geblieben fein auff bem Bafen, als ihren Ronig in Rothen fteden laffen, und an ibm ju Jubas werben : wie auch in ber Sporenschlacht vor Terowane geschabe. Ift nit beffer ond ebrlicher, ftreitend ftanbhafftig erligen, als ichandlich leben und flieben. Ich fibe biran, wir werben nicht viel Bang big Jahr effen, Da, mein Freund, lang mir von ben Spanfahrlin. Diauol, es ift nicht meh moftig, schmutig bnb Lebertrachig, germinavit radix Jessae: Das ift ein Sanbstein, baran ich meinen Schnabel tan weten, bag ich bernach bef beffer tan nepen. Was foll ich leben, ich ftirb vor Durft? 3ch zergeb wie Bachf beym Femr, fcutt ein fulen, ber mar Babmarm, es war mir, als trand ich meiner Mutter Milch: Diefer Wein ift nicht ber bofeft, ift aller Wein ein Furft: Was fur Wein tranden ihr zu Bariff? Ober ich feb beg Teuffels, wo ich nicht mehr bann feche Monat einmal frebe Taffel bafelbft bielt, als ber ftattlichft Rector zu Babua ond Doll. Rent ihr nicht Bruber Glaubi von Borenboch? D wie ein machtlog gut Gefell: Aber was bat ibn für ein Dud geftochen, bag er jegund, weiß nicht feit wann, nichts als ftubieren thut? 3ch lag meinen Buthern wol rub, fallt ein Rlitter brein, fo bin ich onschulbig, wie ber besport ond bestiffelt Stattjundern am gertrettenen Rind, ber boch nie auff fein Bferb tam. Man wird mich nicht ob ben Buchern wie Urchimeben erflechen: In onferer Abten flubieren wir nimmer nicht vor Forcht ber Nachtfredel und Obrenmittel, vnb fürnemlich ber Liechtfliegen. Wiewol mir

ŧ.

ichab tein flubieren wie bem Salamanber tein Ferer: 3ch ftubier bas ich feifit werb, bann bie groß Wis wirb mir jum Rutriment: 3ch bend, fle fen gefalgen mie einer Sam feel. Es haben boch wol groffe Philosophi ihnen die Augen aufgetratt, bamit fie obn Bucher und specula unverhindert fpeculiren möchten. Bnb Sanct Anthoni ber Ginfibler fagt: fein Codex und groß Buch wer bie gante Welt, vmb und umb ubique, mo er hinsehe: Co fagt ein anderer Claußbruber, er leg im Buch breber blatter, eins roth, bas ander weiß, daß britt fcmart, bas verftund er von Bagion, von ber ewigen Glori vnb ber Bel. Diefer war einer ber Frommen, mo find aber bie, fo jom nachtommen? Aba, wie mancher febrt nur bag Buch berumb von zweben Blattern, ond fahrt mutwillig mit feim Teuffel im Lag in bie Boll unbere Furtuch: Gleichwol folgt auß vorigem Exempel, bag es bie Buder nicht allein thun. Bnfer verfchendener Abt fagt, bag ein weißer gelehrter Monch ein ungeftalt Deerwunder fen. Ben Gott , mein gunftiger Berr, magis mugnos Clericos, non sunt magis magnes Sapientes. Sed Dominum Martinum de Lauterbach, vult semper esse Prudentiorum quam alise. Ich wünfch nicht wie jener Repfer, bag alle Romifche Burger ein Ropff betten, fle befto geringer in eim ftreich bingurichten, fonbern bas alle Bucher ein Buch weren, und baffelbig hinder mir lege, ich wolt bamit fabren, wie ber Canonift mit ben Epifteln Bauli, wann ere allein hett, nemlich Bunbel baraust machen, fo wer ich nicht allein ein Stockfifch. Ihr habt ewer lebenlang nicht mehr Bucher gefeben, als Diefe Jahr ber, wann werben fie einmal aufgefchrieben ? 3ch riethe bem Bapft, bag er einmal burch feine

Brandlegaten, bie er Jahrlich ins Teutschland ichiatt. bie Buchgaß zu Franckfort ließ angunden, ba wurden viel Epifteln Bauli im Lauff bleiben, und wurd mehr nut mit ichaffen, ale mit bem Catalogo ber verbampten Regerifchen Bucher: Sate boch Ronig Btolomeus in Egypten gethan, ober nicht gethan, aber gefcheben laffen, vnb wir mangelen berfelbigen Bucher noch: D ba wurden die Boftillenprediger und Babemecum wol fo febr vber biefen Rram meh, web, fcbreben, als bie Befchorene ober ihr Babplon: bann was wolten fie ohn folch fürgetamet arbebt vnnb bag groß Buch von Tubingen iben Bawren prebigen ? aber ich vnb meins gleichen wolten Cecidit, Cecidit ruffen, Sie ift gefallen, quoniam merces eorum nemo emet amplius: Ihren Kram wird niemand meh framen, ibr Damnomany fallt in Die afchen, Dann ibr Malleus Damnatortius ift nur Baviren. Sold Baviren Gewr mocht ich wol fo gern seben, als Nero au Rom die Trojanisch Brunft: Da führ im Rauch gen Himmel alle Runft, ba leg litera und spiritus, wiewol vom fpiritu weiß ich nichts, wie Geiftlich daß Rlend ift: aber boch, alfo blieben wir ben Ehren, bub fondten ficherer gebren: Dann gewiß ein Schwählsch Monn, ein Bobmifder Monch, ber Teutfchen faften, ber Donch ftubieren, ber Deerleut gelübt und Belfche Undacht geschicht vber macht. Aber bie trug, ich führet lieber wie unfer Apt Pax vobis ein Bund am ftrid gum Bejagt: Bebt feither onferm quten Alten Berren Granbgofter von Grofgieflingen gu trinden. Dann Blato fchreibt, ber Wein weich ber alten Leib wie bag Fewr bag Epfen, Wein ift ber Alten Banlofen Leut Milch, ben faugen fle, mann fle ibn nicht konnen beiffen: wie fie am Geficht abnemmen, alfo nemmen fie am Geschmad zu: Mite Leut ond trundene Leut werben zwehmahl zu Rinbern : Beltet, bag ranfftlein Brot im Becher zeucht ben Schwebel an fich? Aber wann ihre barnach eft, fo ift ber Schwebel nicht getrunden? Secht, wie Die Band bag Bocal fo fteiff balt, bas gewohnt man, wann man ben Saderhabich lebent tragen: 3ch hab in langer geit fein guten Gerfalden befommen, ber mir recht Abtgemäß gehäupt auff ber hand ftund: wiewol ich gen Beinburg nach Blofuffen geschickt hab. Der Bert von Belloniere bat mir ein Sperber verheiffen, abet newlich fchrieb er mir, er fen unreufch morben und in ein ander Land gefallen, will aber balb ein andern Diffling auß bem geftanb beben und berichten. Schoch, wie beiß, es beborfft einer auch zu bem gerlegen ein Banbichuch, wie gum Blateifeleffen, quam multa patimus: ber Spig brennt auch einen an bie Bung, wann ibn einer ichon gern ledt, wie bie Lifpelenbe Schlefter. Es ift auch einer auff bem Lerchenherb nicht ficher wann einer fchlafft, bann bie Rebhuner borffen eim balb bie Ohren abstoffen und abbeiffen. Bnteufch find fie, wie bie bund, bie eim an eim Schendel nop-Wiewol ich nichts auff bie Bergenappifch Rebelfappen halt: Feln barhaupte, wie jener Rriegefürft in Somee und Regen : bas ift Wendmannifch. alfo thaten bie alten Franden, wie Agathius fchreis bet, mit ber weiß gewonten fie fich weber vor bem Blig, noch vor bem ftreuch zu fchewen, vnb achteten in Schlachten nicht, wann fcon ber Regen ihnen ins Beficht folug: Conft fcredt jung Rriegeleut balb ein ftreich, ber gegen bem Beficht gehet, wie Cafar in ber Pharfalifthen Schlacht ben Bompeianern wol hat gewiesen : ond beut onfer Schubenreuter, mann fie nach

bem Geficht schieffen. 3ch hab fein luft, mit Spiegeln ober hirgenhauten ju Feberspielen. Wann ich nicht lauff, fcnauff, rauff, fauff und mafer, fo ift mir nicht mol: wiewol mann ich viel foll burch burften friechen. ond ober Baun ond ftauben flimmen, fo laft mein Rutt bag haar onb maußt fich gar, aber wie fan ichs weren, wan fie es gern lagt. 3ch hab jet ein ebelen Londischen Wind Befommen, ich fen beg leibhafften Buten, mann ibm ein Saaf entgeht. Ein Laden wolt ihn bem herrn von Argwint und Maulcurier zuführen, fo legt ich ihn niber, vnb behielt ibn mir felbe, bab ich vbel baran gethan? Rein Bruber Jan : fagt Reibkampff, nein nicht ein meit, nein für taufend Teuffel nein. Alfo mein Cobn, ibrach ber Monch, tegel recht zu mit Teuffeln, allweil fie meren. Bos macht, mas wolt ber bindent bogerig Bunteltrager ond Buckelecht Meyenkafer bamit gethan baben : Bev bem Rreutleiben Bote, es ift ibm lieber, wann man ibm ein aut bar Joch Ochsen schendet; in ein Bamren gebort Saberftro. Wie? fprach Lobfun, fowert ibr Bruber Jan? Rein Berr: 3ch fan fonft fo wol mit bem Sacrament gebn, bnb nicht leuten. 3ch thus nur, mein Reb bamit zu fchmuden, bas find ber Ciceronifchen Retorich Bierfarben: Damit fcbleat man ben Turden, von foldem Rafparmentbonnern thut fich bie Erb auff, gertliben bie Felfen, entferbet fich bie Conn, mehr als mann bie Bexen Bagel fleben. Biel Bngemitter mißt man ben Bnbolben gu, welches ein burchelementtringenber fluch und fcwur bat verurfacht. Dig Fuhrmans gebet treibt fcbiff und Bagen, ein Sauptmansfluch est burch neun Barnifch : Dir aber entffebrte zu geiten, wie ber Ronnen ber Binbius herr Unbres Ronnentroffer, mann

jhnen ein Nabel entfällt: Wie bald entfehrts eim, manns eim entfällt? Ich könt bannoch wol Basilien, Duenbel und Kressen seinen, bann bieselben vom flucken gebeben, und sind doch gut zu Artneien: Darumb ward jenes Manns entschuldigung beb bem Richter, warumb er sein Weib gerausst hette, nemlich barumb, weil er hat Rauten seinen mussen.

Das Drep und Biergigfte Capitel.

Barumb die Mond Beltfluchtig, Liechte und Leutschew find, und man an etlichen fo groffe Rafen find.

Bet Ehren glauben, sprach Artsichwol, ich werb fchier zum Rarren ob biefes Donche luftigen erbarn boffen, bann er macht vns all frolich. Bnb wie fompts bann, bas man bie Monch von aller guten Gefellichafft verstoßt, und beißt fie Trubelefest, Bludftuber, Senffverfaurer, Frembenftorer, Frembenverfenffer, fpielverberber, Stupffelhaag, Binenhummel, Dugverfalger, Raldlefcher, Bechmilben, Schwalbentredt, ber Bangheifern Beichtwolff, Marons Ralberbruber Bnluft von bem Teuffel auff bem Beruft? Und fle abtreibt wie bie Immen bie Borlit, ober Wefften vom Baben und Honigrat. Ignavum fucus pecus (spricht Maro), a praesepibus arcent, Die Hurnuffen hurnen bie Bienen auß. Darauff antwort vnfer Gurgelburftlinger: Es ift nichts fo mar, als bas ber Rap bie Rap, vnb die Pfaffenschlap, alle fcmach, haß und fluch ber Welt an fich fap, wie ber Norbweftwind bie Wolden an fich zeucht. Die Beremptorisch endlich vrfach ift, bag fle ber Welt Tred effen, bas ift, ihr fund in fich schluden, barumb ftogt man fle als Schlotfager und Trecklawer in ihr beimlich Bemach und Scheißhauße

fegerthal, welche ihre Rlofter vnb Convent find, fo abgefondert von aller Bolitischer gemeinschafft, wie die Arspulkammerlin in Gausern und die Surenkautten in Statten.

Gleichwol wann ihr wift, warumb ein Aff, wo er in eim Sauf ift, allgeit verspott, geverirt vnb geubt wird, wie ein Rugbaum, Efel und Weib, welche ftats wollen getrofcht fein, vnb wie ein Schaldenarr ungeubt fein fremb macht, fo werb ihr auch verftehn, marumb bie Monch in ber Welt von jung vnb alten geschewet werben. Der Aff butet nicht beg Saufes wie ber bund, er zeucht nit im Bflug wie ein Dobf. er tregt weber Woll noch Milch, wie bag Schaaf, ift weber zu reuten noch zu fahren wie bag Bferb, trägt weber Boly gur Ruchen, noch Korn gur Mullen wie ein Gfel: fein groft thun ift, alles bescheiffen und verberben, ben Ropff mit ben Läufen binwerffen, fchmasen ond in bloffen hindern fragen, barumb wird er von allen verspott, gestoffen und geschlagen. Alfo auch ein Monch (boch bie mußige tropffen verftanben, fampt eim groffen Regifter mit Bredig handthierer) ber actert nit wie ber Bawersman, beschirmt nit Land vnd Leut wie ein Rriegsman, beplt nicht bie Rranden wie ein Arst, lebret bag Bold nit auff Cangeln vnnb in Schulen wie ein rechtschaffener Brediger vub Schulmeifter, hilfft teim gum rechten wie ein Jurift, führet einer Statt ober Lanbichafft nicht allerlen notige bequemliche Wahren zu wie ein Rauffmann: fonbern et eetera, ihr verftehet mich, er zeigt nur ftate bie blotteblatt, bann er oms Maul babinben glatt. Rug Uffenfut, fo hebst tein Schwang auff, ober verfteht ibre nit, fo lefet bag Simlacum. Secht, ba habt ibr bie prfach, marumb fie von allen wie Rauben ond Gulen

geschewet werben. Sed pauper ubique jacet. Ich hab noch andere Schaaff, die muß man auch in diefen Nohtstall bringen, sie werben mir sonst vor groffem Theologischen stolz auß dem Digel springen, das macht, sie sitzen in Rosen wie ein Kat im Rauchloch: Sind Affenschwenz, sind Kuhhoden, sie wollens sein, vnd wollens nit sein. Gleichwol gehört ben dem Affen ein affisch Geheimnuß: Warumb die Affen den Bulcanum solten erzogen haben? Da rahten zu jhr Flagellossegellanten: Errahten jhrs nicht, so sends wartend im Gegenslegel. Aber zu vnsern verklaußten vnd verklaustrierten Brüdern wider.

Bleichmol, fprach Grangusier, betten fle Bott für ons: Nicht ein dinglin, antwort Garganto, sed pium est oredere, fonbern mit Glodentrindenballieren ond ftaten Rlandlindgludern machen fie fcbier eine gange Rachbarschafft Taub und Doll: wie die, fo nechft ben bem Fall bes Rheins wohnen, vom raufchen Taub werben, nichts ombfonft, fprach ber Monch, ein Deg, ein Metten, ein Befper, wol an und eingelitten, find fcon halb gefungen und vberftritten: man fagt, ein Brediger auff ber Cangel, ein Barfuffer im Chor, ein Carmiliter in ber Ruchen, ond ein Auguftiner im hurenhauß, gierens vberauß: Rur ein baufe fen Paternofter angestedt, vnd mit fetten Ave Maria gespidt, ond auff ber Boft alfo fortgeschidt, bag gludt ond meft die Buborer, welche fich gern mit wollen fettigen laffen; bus aber beißt es, Bawrlin trage ins Rlofter hinein, fo gibt man bir ein Supp vnb ein fauren trund Wein. 3ch weiß wol, fprach Gurgellang, bag fle mehr für bie Suppen und bag Deel betten , ale für mein Seelmetten , gleichwol feit ihr Frater Jan nit alfo, ihr fend tein Bepligenfreffer, fein

himmelenifter, tein Tobtenpfeiffer, fein Confcientpreffer, fonber Inbulgensmeffer: ibr febb nit Weltgefcheiben, fonbern Weltbefcheiben, geltet ihr meft ben Simmel nicht mit Lothen auß? Ihr fend luftig mit, fend wie ein Wepbfad, auff welche feit man greifft, find man ein Loch: fo fend ihr auch nit muffig, ihr befchirmpt je bie unbergetrudten, belfft ben angefochtenen, beschütt bie Rlofter, erhaltet bie Beiftliche: Bon welcher Tugenben wegen etwan Konig und Repfer mit ben Namen Chriftenlichft, Erftgeborner Cobn, Bius, defensor fidei, pnb Catholicus vom Superhepligften Batter begabt murben: Wie wollen wir euch bann tauffen? Fratrissimum ond Claustralissimum? ober superijssimum, per p. non b. fonft mode ten ihr Bapftlicher Bebligfeit zu verfürgung Ronig Tarquinius zu Rohm werben : Aber big wollen wir bem Großbergogen, nein Großbergogften zu Rom vorbehalten baben. Bei bem S. Bebmabel, fprach ber Mond, ihr fend wol berühmbt in genere Demonstrativo. Ego Cucullariorum novissimus: last mich mit folden tituln vngeschneitt. Ein jeber hat ein Aber vom Marren. In menniglich fteden seminis stultitiae, man mage leicht faen, fo machfts baber, bas vnzeitig loben aber befprenst es? Jeboch was fagt ihr von mufjiggebn? minber ale ber Sepern aufffticht. Dann mann wir im Chor fiten, unfere Metten und Sahrbegangnuffen fort zu bubein, fo mach ich barzwischen Armbroftwinden, Gennen, Treibfcnur, Sebbengeftrict memorialfcnur, bie man in Die Bucher legt, flecht forblin, naht und flouff ballen, fcnepele Bilber, fpip Banfteurer, fcneib Bungichaber, bol Ohrloffin, mach ein gangen Saugrath in ein buchglin, ober ben giebenben Bagion, bereite Slobfallen one

Monnentrofter, bamit ich mich ben Schweftern gutauff, ftrid Roniglingarn und Garnfadlin : furgumb, mußig gieng ich nie, bann ich gieng eh auffe Wendweret, ober befucht bas Bogelnaft ober Daubhauf, Dber, wie jene Schwefter fagt, lauft ebe fur bie lange weil bie Daufi : Dber wann mir fcblaffen nicht ein wolt, legt ich mich an Ruden, und gablt bie fürfliegenbe Bogel, ober, auff baß ich nicht obn Webbwerd wer, fieng ich im schlaff Aber Bucher abschreiben, Buchftaben malen, Claufuren machen, ben Bagion ausstreichen, bas fonbt ich nie und noch viel weniger, wie herr Donch Titulo zu S. Gallen in Rupffer flechen vnnb gormen schneiben: Aber bora, hieber gu trinden, gu trinden hieber, bring bas Dbs: Bos binben und fornen, biefe gebratne Raften mit newem Wein eingenommen, feind aute Compositores und Mobelgieffer ber fürg. 3hr fend hierinn noch nicht recht bemoftillirt. Beb bem Creutschamen, ich trind zu aller macht, wie eine Bromotore Gaul, sie itur ad astra, ba bie funden wie Sternen ben Racht gur Schmidten auffchieffen : Barumb gebt fein Donch allein vber bie Gaf? Untwort: mann ber Teuffel einen bolt, bag ber anber fag, mo er bin feb fommen. Aber Frater Cucularie, fagt Reibfamp weiter, warumb braucht ihr Rlofterhehligen bebbe Band jum Becher? Das hat ein Laut' gemacht, ber bie Band einer fremben Rachbarin ftate vber bent Tifch im fcblis bett : Uber Bruber Jan thut bas Rothbruftlin von ber Rafen, feb wie es Claretrot bran bendet : Wiewol es etwas beffer fieht als bas Nafenfleinob, barvon Grobianus fcreibt; ob ere mol aus India beweißt, ba man bas Ebelgeftein an bie Rafen bendt : wolan, fo gebt ihr auch ein guten Berlinftider, mann euch alfo bie weiffe burchfichtige tropffen an ber Hafen VIII. 30

bleiben benden, wie ein Epfizapffen an eim Dach. Ba, ba, fbrach ber Donch, folt ich barumb erfauffen, weil mir bas Baffer bif an bie Rag geht : Rein, nein : Quare? Quia, fle geht wol heraug, aber nicht binein, bann fle ift wol antibotirt ond gefegnet mit Reblaub. D mein Freund, wer von foldem Leber Binterfliefel bett, ber mocht getroft nach Bftern fifchen, bann fle murben tein Waffer fangen. Bober tompte aber, fprach Gorgellang, bag Bruber Jan fo ein fchones Räflin bat ? Darumb, antwort Langgofchier, bag es Gott alfo gefällig mar, ber one in form und weiß, als es ibn gut bedundt, fchafft wie ein Saffner fein Gefchirr imo. Darumb fagt Runlob, weil er ber erft auff bem Nafenmardt mar, ba man bie Rafen außwieget und ibm gleich bie gewichtigft ließ barwegen. Bolbegeift fagt ja, barumb, weil ber Rafenaufmeger eim niehr Bein und Bleifc als bem aubern gurvegt. Dein, fprach ber britt, barumb, weil einer ftarder burchs Obernafloch bloft, vnb bie Raf auffreibt wie ein Glaßmacher, wann er zu ftard in bie gemartert Aefchen blaßt. Schidts fort', fprach ber Monch, jest ifts an mir : nach ber waren Monchalischen Bhilosophy ifte baber fommen, bag mein Saugamme gar welche Datten bat: bub wann fle mich fauget, trudt fle mein Einleghaden binein, wie in einen Butter, bavon wuchfe fie, wnb lieff auff, wie ein Teng in ber Multer. Dann bie bart faugende Bruft machen ben Rinbern flumpffe Schaaffenafen : bie geben gute Tellerfchleder : gleich wie die andern gute Rirfchaden ond Lofchorner: Aber bir haben beine bie groffe fchwere Becher alfo eingetruckt, weil bu gu faul warft, fle gu beben, fonber nur auff bie Rafen legteft. Wie mag wol Socrates mit feiner Splenifchen Nafen getrunden haben, weil fie ibm wie

ein Minocerot allzeit vberfich geftanben : Doch riechen Diefelbigen vberftulpten Rafen beffer, vnnb geben gut Betterfcmeder, bag ale bie Laubfadlin, fo unberfich feben, ober wie bie Repferischen Maximinafischen. Die wie ein Rugbaum in eim Gartlin fich außbretten : bann in ben vberfichtigen Schornfteinlochern tan ber geruch oben und unben guftieben, und bat barben ben portbeil, baf fie Die Augen nit wie ein Schibmaur theilen, ond alfo bindern, bag einer nit auff benben feiten fan omb fich fchielen. Socrates bat ein folde Naß muffen baben, wie es ber Fras Ariftophanes außrechnet, bann er ichmactt bnb gafft nur ftete nach bem himmel. Dein Rag wird bir nit ins Maul machfen, fle lendt fich gur feiten, fle machft ins Allmend, Die Bamren werben noch brein scheiffen : meine wachft in mein Engenthumb, ich mag brein beiffen. Alber febet ba, biefes Raglin bat neun frumme, wie ein Birten-Aber luftig, gute, quache, ad formam nasi cogniscitur ad to levavi. Lag mich in biefer Latwerg unbeschmirt: 3ch hab mein Lebenlang fein Confect geffen, es gebet von eim als gehafpelt Bafentagfubben . bnb Saurmilch am Rab gefpunnen. Bub, gur trand, fchend, fend, bag ich mein Gebend au auter Racht fdwend, nun fcrend und rend bich auff bie Bend, ebe ich bich bend, bann beine Creus in ber hand geben, bas nit wirft ertrendt, es gang Dann bas Baffer vber ben Galgen, wie vber die Diebsmuller: Wolan, Gott woll ben Reben viel Trauben geben, ben Acern viel Betrept, und und ein langes luftiges Leben, bag wirs genieffen mit Fremb.

Das Vier vnb Bierhigfte Capitel.

Bie ber Mond ben jungen Fürften Gurgellang betemeis entschläfft, vnb folche burch feines Breviers vnb Metten= buchleine Krafft.

Nach geenbeter Mablzeit rathschlagten fle von num fcmebenben fachen (bann nirgende beffer fauff es gibt. als wo man Weintauff gibt) und befanben fur gut, baß man omb Mitternacht auffallen folt gum Charmutel, bie Feind zu versuchen, mas fie fur Wacht bielten. Unberbeg mochte ein jeber ein Pofitlin fcblaffen, befto maderer zu werben. Aber Gurgelftropa fondt nicht fchlaffen, wie er fich auch legt und frumpt, bann homerus fchreibt: Gin Regent, ein Rathsherr, vnnb ein Bacht, follen nicht fchnarchen bie ganbe Racht: Darumb thun fie beut Schlafftrund, bag fie morgen im Rath fdwertopffig zu jebem bing ja niden. fagt ber Donch ju ihm, viel Leut schlaffen wol gu Rog und im Schiff, bag macht bag magen : Giner legt fich einmal unber einen Birnbaum, und fieng an, Bi= ren zu gablen, und eb er vber etlich topenb fam, ba lag er icon und ichnarchet, und ichnarchet icon und lag. 3ch aber fchlaff nimmer beffer, als in ber Brebiat, ober wann ich bett. Derhalben lagt une bie fiben Bufpfalmen fur vne nemmen, zu feben, ob ibr nicht entichlaffen werbet. Der Fund gefiel bem Gargantua beffer, ale ber Amabififchen Brganba weiß, bie flebentig Sahrigen Siebenschlaffer macht, flengen bamit gleich ben erften Bfalmen an, ond ale fie auff bas Beati quorum famen, entschlieffen fie bepbe ungemagen, und ohn Bieffagtropffen, und ohn ein Dercurifden Rohrpfeiffer, ber ben hunbertaugigen Urgo ein= schläfft, ale ob fie ben bem luftigen Boetischen rauschenden Brunnlein ober Bachlin legen, und die Windlin hörten wehen ober Magsamen geffen hetten, ober Mett getrunden, ober einen Saffran zum haupten ligen hetten.

Nicht befto minber verschlieff ber Donch bie Mitternacht nit, alfo gar mar er ber Mettenftund gewohnt. und fobald er erwacht, ließ er auch niemand fchlaffen, fonder fleng vberlaut an, bas Lieb zu fingen : Bach auff Diebolt , hau Diebolt mach , Es ift morn auch ein Nacht, mache, ebe bire bing ans Leplach bach, Borth, wie ber San ichon macht, borch, wie im Robr bas Böglin lacht, vnb treibet feinen Bracht. 218 fle nun all von biefem Thurnblafer erwachten, ohn etlich wenig, die im Gegenchor die Responf brauff muften : Lag machen Bruber, ber ba wacht, hinnacht ift auch ein Racht, bas Leplach ziecht in alle macht: 3ch bor fein ban zu Nacht, bag Bogelin ein fleins fcblafflin macht, weile Sauptlin flein ift acht. Gleichwol fprach Bruber Jan zu ben ermunberten : 36r herrn, man fagt, bas bie Frumetten anfangt von buften, vnb baß Nachteffen von trinden. Go lagt vne bag mibersviel thun, bnb fest vnfer Frumett anfangen von trinden, und zu Abend, mann wir effen wollen, umb bie wett bağ haar auf ber Rafen huften , bann wir find Renophontische Berfer, ble beb ber Dablgeit fich auch nicht reufpern noch fchneigen borffen. Wie? fprach Gurgellantua, foll man fogleich auff ben fclaff trinden ? bas wer nicht nach beg Arstes orbnung gelebt: man muß vor ben Dagen fammetfegen. antwort ber Mondy, es hat fich wol gearget: fchlaffen wir boch auff ben Trund, wie follten wir nicht auff ben fcblaff trincen? Ober taufent teuffel follen mir in ben Monchfact fabren, wo man nit mehr alte Boll-

fauffer finb, ale alte Arbet : bie ihren warteten am beften, feind frand am mebeften, und fterben am ebeften : bie Beft ftoft fie am erften an, bie ein gute Diat ban : ber Schnuppen plagt auch bie ftardften, gleich wie bas Unglud bie vnfchulbigften, bie ficherften vberfällt ber Feind : wa beimlichkeit new zeitung ift, ba bricht fle am erften auß. 3ch hab mit meim appetitlichen bunger vnb burft alfo ein gebingten Bact getroffen, bag fle fich allzeit mit mir niberlegen, ond auch mit mir auffftebn. Aber ein jeber verfeb fich jesund gunt beften, wie er will, ich muß mich zu meim beibluber fugen. Was für beibluber? fragt Gargan-Dein Brevierbuchlin, antwort ber Donch : bann ju gleicherweiß, wie die Falconierer, eh fie ihre Bogel fpeifen und behauben, fle por etwan mit eim Bunerfüßlein erbeiten, lod machen und aten, ihnen bas hirn vom Bflegma zu reinigen, vnb fle fpeiggeluftig gu niachen : alfo wann ich big flein Breviarium morgens fruh vbernag, vnb ein fleins viertel Stunblein gerfaug, fo erpfluttere ond erpolftere ich meine gung fo luftig, baf fie gleich bereit ift, zu trinden. Bafür, fprach Bargantua, fprecht ihr Diefe Bezeitgebetlin ? Ba fragt, ibrach ber Donch, fur ben bloben buften, alfo bat es ber bepligen Mutter gefallen : aber mit breben Bfalmlein bnb breben Lectionen auff bnb barvon, bereit vnb befchoren, weme nit gefallt, ber fpeb es aus, machte feim anbere, er fen bann ber groffen Appeln Con, bag man ibm brebmal Bfeffer anricht. Man beifit es Bettftunbenbuchlin ober Stunbengebettlin: aber ich hab mich nie ben Stunden unberwurfflich gemacht, bann bie ftunben feinb bes Denfchen halben, bnb nicht ber Menfch von ber Stund megen gemacht : fonft muft ber Bapft bie Benebiger vnb Rornberger in Bann thun, daß fle ihre Tert Morgens früh flingen: Derhalben mach ichs mit meinen Horasgebetlin, wie mit den Stegreissen, furt oder lang, nachdem es mir gefallt. Brevis oratio penetrat coelos, Longa potatio evacuat scyphos. Aury Gebet in himmel trängt, Ein langer Trund die Bächer schwendt.

Wo fleht bas gefchrieben? Auff mein Trem, fagt Runlob, ich wißt es nicht, aber bu liebes Gobenfactfin, haft jufall wie Buberclauß: wie meinft? Der Bantarbesftein giecht bag Golb, bas Golb bie Babichbein, ber Bernftein Die Spanen, bas Geftablet Deffer Die Blufen, Niegwurt giecht bie Wachteln, ber Agftein bie Spreper, ber Schirling bie Staren, ber Magnet bag Epfen, wer nicht beffer, bein Straugmagiger Dagnet giebe Gold, wie ber Stiglit Die Leimrut am wabel nach, aber es fehlet bir noch weit lieber Bruber. In bent, fprach ber Monch, -fchlag ich erft euch nach: Alber beg Teuffele Mutter, venite à potemus jum Bot : laft ons bie Baden auffblafen, als woken wir ein Schemr anftoffen, ober bem Tenffel bas Fewr auffblafen, jeboch mit folden Weinfprigen fulet er fein Gollifch Fewr, bann wie ins Mengers G. Dominico fteht, fo brennen ibn auch bie gewenhete Rergen an die Finger: fo fompt je Wein von wenben, barumb balt man ftarde fchlafftrund ju Wenhenachten, wann in eim Ganenfrah alles Waffer Wein vnb Wein Waffer wirb. Ergo glud. Bener Lefler munfcht, bag feine Bulen gurtel auß feim Urm gewirdt wer, fo munich ich, bas Diefes Bechers ranfft von meinem Leffpen gebordiert wer, bann ich beiß Sang, barumb bin ich auch ein Maulvergulbter Chrysoftomuß: wolt mire einer vergul= ben, er muft viel Lotgolb haben, boch Rinbetotter und

Witwenlehmen thet auch etwas: Gewiß, mer wol bes mault ift, vnb ein gut Pantoffelgosch hat, ber beift ein groffer und brenter ftud ab : Bas follen bunne Leffgen, obichon ihr Rug beffer angeben, fo feinds boch bofe beffgen. D Leffgen ber, barvon man mit feim Bawrentegel, gefdweig eim Sanenbengele ein ftud abmurffe. D big Lefchborn reimbt fich wol bargu: fonft ftebet ein groffe Dag vber eim fleinen Maul, wie ein Scheißhauß an ber Ringmauren, bub ein fury Bembb zu eim beschiffenen Loch. Aber was gehet euch mein Dag an, ihr fchiffen wol all brein, bann es tonnen ihren zwen gerühig neben einander brauff figen. Capitolinus fdreibt: Bene nasatus, est bené peculatus. Mun bratt, bratt, man leut zu Rath, fort im Gang, fort im fcmang; fo nem ich mein Creutftang, bu ben Partifan, ber bie Bechpfann, bran, bran, nim bu ben Fan, ber Sigrift bas Weihmaffer, ber Teuffel ben Pfaffen, fo haben wir all zu ichaffen. Secht, holla, wo bleibt ber Johansfegen? Die Rebenweib ber : ftellet euch fein nach bes Turden Monfchlachtordnung omb bee Caibbas Glut ber : 3ch balt nichts von eim, ber nicht auff eim Gug ftanbling bren Dag Bein fan trinden, stando non concipitur, lebret ich einmal ein fromme Dagb. Siemit, nachbem fle in tol ein gimliche Loch ine gaß getrunden, jog ein jeber fein befte Ruftung an : 3mang auch ben Dionch, bağ er miber feinen willen fich bewaffnen und zu Roß begeben mußt, wiewol er fonft nichts, als fein Beingeblendte Rutt fur bie Bruft, vnb fein getrewe Creutftang in bie Fauft gebacht ju haben. Defigleichen Gorgelftropa , Lobrecht , Repbfamp , Artfichwol , und fünff und zwantig bes maghaffteften Soffgefinbs, namen

jhre Spieß in die Glend, luftig beritten wie G. Jorg, und ein jeder ein Schutzen hinder ihm.

Das Funff und Biergigfte Capitel.

Bie ber Monch feinen Gefahrten ein Berg macht, vnb an eim Baum hieng, baß er fracht.

Mun wolan, glud ju, fle gieben bin, bie Ebelen Rampffer, auff gute Abenthemr, gelegenheit ju erfreben, bag fie bie fcredliche groffe Schlacht antretten: ber Monch aber rebet ihnen ein Duth ein, fprechenb : Ihr meine Sohn, schewet noch forchtet euch nit, ich will euch ficher führen, beffer ale ber Wibertaufferifch Dofes, ber Dunter feine Bamren. Gott unb G. Benebict fep mit vne, G. Benedict fur mich. Gott für euch. Wann ich fo viel ftard als muth bet, bos fryfam, ich wolt fie euch all wie ein Untvogel beropffen, und ihnen bie Fenbel befchneiben, bag ihnen nach Gott und ber Welt web muft fein: ich wolt fie lebren an Gott glauben, ber Teuffel bolt fie bann: 3ch forcht nichts, als bas Gefchus, boch weiß ich ein fegen bafür, welchen mir vnfere Rloftere Cufter geben bat. bieg Clemens, aber Clemens non Papa, auch nicht ber Muficus, ber beplt allen Brand : aber mir wird er nicht belffen, bann ich fet fein glauben brauff : es mocht mir fonft gebn wie bem Spanier, ber, wie bie Sachfen fagen, ein Schuffegen bat, aber tein Buffegen, ba ibn ber hoffman mit bem Rauftling vber ben Caball abichmiß, ber tonb ibm ben Segen auffthun : ober wie bes Ovibij Cigno vnb Ceneo bie Bunbfegen hatten, aber fein Burff noch Stoffegen, fur Baum, Stangen und Stofbegen: Was halff es ben Gornin Sepfried, bag er fornen bornin mar, und am ruden zu erstechen gar, fornen beschlossen, hinden erschossen: Allenthalben gesund, ohn under dem hutlin: am Lat versahrt: am Bauch groß, hinden bloß: barumb that der hollander recht, da er im sinn zu sliehen hatte, eh er antratt, macht er ein Banbersteck auff die hirsbäutin Arsbacken, neint, das hertz steck daselbs, da der Leib am weichsten, dicksen, und geschwollensten, und wie das Sawhertz getheilt wer: Ihr wist, ein wurff aus der Hand, ift ins Teussels hand: die schöß und würff sind mistich, wie die griff ben Nacht, daß erfuhr wol jene Magb, deren der Scherer wolt zum Aug greiffen, und griff, daß jon die Franzosen bestunden, es geht ihr noch nach, der frommen Tochter.

Aber ich getroft mich meiner Creutstangen, mit be-ren will ich ben Teuffel anstellen: Ben bem fteinen Creug folt einer Ribrohr auß euch machen fo wolt ich ihn, ober ich fen ungerecht, zu eim Mond an mein fatt machen, und jon meine Auttenhalfter auffnefteln, anwerffen, aufffatteln und angaumen, wie Donch 311gan feinen Brubern bie Rofenfrant aufffest, fie ift ein Artnen für faule Leut. Sabt ihr nie von bes Berrn von Meutles Windhund gehort, ber wolt nichts im Relb taugen, big er ibm ein Monchtapp umbthat, ba entlieff ihm beb bem Creut Gotte weber Saaf noch Buchf, und welche mehr ift, war mit allen Breden und Bagen im gangen Land lauffig, ba er zuvor Nie-renloß und de frigidis et maleficiatis mar. Ein Lat auß einer Mondefutten gefdinitten, ift allzeit genlart. Rachbem ber Monch folche wort im gorn gerebt, rannt er onber ein Dufbaum, und behieng gleich mit bem Belmviffer an einem verwirrten frafpeligen Uft : . Bleichwol ergrimbt, fach er bas Pferb noch an, welchs ungewohnt ber Sporen, noch mehr forttrang, und ibn

mehr verhafftet : ber Donch, bas Bifler ju lebigen, ließ ben Baum gebn, ond bieng fich mit ber Sand an ben Mft, alfo bag bas Rog unber ibm weglieff: ba blieb mein fconer Dond am Rugbaum benden, wie ein ander Dangapff, ober wie Saupiman Schnadenftecherlin in ber Spinnwepp : ba fdret und rufft er bilffio, rettio, fchelmio, bibio, und protestirt fich ber verrabteren, wo fie ihn verlieffen: Jungherr Artichwol mar es am erften gewar, rufft bem Bargantua, Berr, Berr, tompt, feht einen Donchifden Abfolon benden. Gargantua fam, vnb fach, in was gelegenheit ber Ruttenfad bahieng, und frrach jum Artfidmol, bu hafts machtig icon mit ber Rafen auff ben Ermel getroffen, bag bu ibn bem Abfolon vergleicheft: bann Abfolon bebieng an Baaren : fo bebengt biefer beschoren Dond ben ben Dhren: Gen ber ichonen langen Balnun, ba ef fein Schwab fein Rern braug: Bas wurben bie Frififchen Bawren ba thun, wann fie bas frembb Obs an ihren Baumen feben, gewiß auch barfur auff bie Rnie fallen, und Gott fur Die frembbe frucht eben fo febr banden, wie bamale, ale fie bie Spanifche Gefäßlin, fampt bem inhalt an ihren Baumen hangen faben fur Spanischen Pfeffer: bie onben folten bie Monnen ftebn : Die gern lange Dinger feben. Alfo foll man bie Monch mergen und in Lufft benden, fo freffen fle feine Daben : Bett mans bes Ronigs in Frandreich Beichtvatter ben Beiten gethan, fo bett er feinen Ronig nicht erftochen, gleich wie fener Brebigermonch feinem Repfer im Sacrament bat vergeben. Aber bos Darners Budgud, mas febe ich, bu haft ein frummen Las, bift aufgethan. Bas barff es viel fcnatterns, fprach ber Donch, belffet mir, es ift bie nicht fpottenszeit. 3hr mabnt mich an bie Decretaliftifche Brebiger, Die fagen,

wann einer feinen Freund in nothen ficht, foll er ihn ben trifuldifcher brenfpitftraliger bannung, viel eber gu beichten vermabnen, als ibm belffen : Sa nun, fallen mir bann folche Gefellen einmal in Bach, und an bem feind, daß fie jest erfauffen wollen, fo will ich ihnen anftatt ber Sanbreichung vnb Rettung ein weil ein lange Sermon von abfterbung ber Belt, de contemptu Mundi et fuga seculi baber halten: Bnb . mann fle bann rad tobt find, fie Beicht boren, vnb ein fcone Leichtbredigt nachhalten : Dann man lobnt beut bie Leichpredigten eben fo mol, als bie Seelmeffen : auch biefen Prebigfauten, bie es anbern verbothor Bruber Jan, fprach Reibfamp, nicht verwend bich mein liebes Mannlin, ben Jobs hunben, bu bift ein rechter ebler, luftiger, fleiner Monachus. Monachus in claustro non valet ova duo: Sed auando est extra, bene valet triginta: ein ftrenger Rloftermeber, gilt nicht zweb faul Eber, aber aufferhalb, gilt er brepfig halb : jeberman ein Ch, bie unferm Schwepperman zweb. 3ch hab wol beb fünffbunbert feben benden, aber feinen nie, bem es fo mol angestanden : Bnb ftund es mir fo wol an, ich bieng all mein Lebenlang bran.

Die truß auff beinen Kopff, sprach ber Monch, und bas gesperr in ben Kropff, hang immer hin, ich will bir zusehen: wann habt ihr einmal außgeprediget? Es vberred mich feiner, bas henden wol thut, sie wurden sonst pfeissen: ich schend auch, wie jener Dieb, bem Meister Bröschlin von Wittenberg die Irrten, baß er dort das Mehl für mich eß, wann ers gern eß: Na, na, genug von dem sat, sat, wann man genug hat, helst mir darfür umb Gotteswillen, wolt ihrs umb keins andern willen thun, ben dem gewehheten Kleyd,

bas ich trag , vnb ben meiner bepligen Greupftangen, ibr folts entgelten tempore et loco praelibatis. Darauff flieg Rampteib von feim Gaul, flettert auff ben Baum, faft mit ber einen hand ben Donch ben bem Salftragen, hub ibn auff, vnb mit ber anbern arbeptet er ibm bas Biffer auß bem Afthacken, vnb ließ ihn alfo hinabfallen , und fiel er hernach, benbe auff bie Bug, wie bie Ragen, unnb wie bie blevene Polberzwerglin. Sobald ber Monch bie unben mar, rig er ben Barnifch felbe vom Leib, marff ein ftud nach bem andern bort ine Feld binauf, und wider gu feiner Creutstangen, mit ber macht er ein auffbebene, und fast fich wiber ju Pferb, welches unberbeg ber Wolartig ibm auffgefangen bat: Stutten bamit luftig fort, und lieffen ben Mußbaum gur Gebachtnug an bem Ort. Unberwegen, eh fie ben feind antraffen, hatten fie mit einander ihr gefat. Reibtamp fieng ein Liedlin an : es ift ein Monch vom Baum gefallen, ich hab ihn horen plumpen. Ach baß ihm bring fein schad bas knallen, Er konbt fonft nicht mehr gumpen, Bibe ha wol zumpen. Ranft auch, fagt ber Dond, bas Lieb, ber Bauch hat fich zu tobt gefallen, von ienem boben Raune ac. Dicht viel bavon, faat Reib= tamp. Aber foltu ber Gauchin gefallen, fo werft bu fein Capaune. Indeg fragt einer ben Bruber von ber gemalten Creubftangen. Warumb? man fagt, ein Convent mit Brubern, lebt lenger ale gweb Fahnlin Lanbefnecht : Was folts thun, antwort ber Mond, es schlegt ihnen feine falte bargu, vnb haben gemiffe Metten vnnb Befperzeit, mann mans thut, ben bis find fie in ber fule, im ichatten, in ber talten fteden fle marm in ben Betten, im Sommer trinden fle aus ben gefülten Rlafden, im Berbit aus ben Moftigen

Rraufen, im Binter aus ben Glafern. Dho, folt nit einer auch ba wunfchen, wie Clauf Marr, baf einer ein Monch wer, auff bag er auch ein Rleyb trug wie ein Narr. Bas ichab eim bie Narrenweiß; wann fle einen nur fpeift, nennet man boch bie beften Led und Lebtuchen Rarrenbrot. Darumb ift fein munber. bag bie Rriegefnecht ben Rloftern fo gefarb find, bas macht, ber hund ligt in ber Rrippen. Weil ber low end ber Bar emb bie Beig fich mub ftreitten, inbeg Fam ber Fuche und ftal bie Beig: alfo genieft ber Liftig frembber mub, ja, fagt Gorgelftroffa, mas fagt aber bort ber Sund, ba er nicht mehr in Regen wolt. man hat mich einmal mit beig waffer befchut, feither fomm ich ine falt nit : es gilt fein Arglift, wo fich find Mardlift : Dir nit wie bem birten, bem bie Gam, unberbeg er ihnen bie Encheln vom Baum'schuttelt, gerriffen ben Ruttel. Alber gemach in bie Rolen geblaffen, fo fehrt bir fein ftaub in bie Dafen: fecht ba, ber ift genug geftaubt, ale fam er vom Efchermittwoch, und biefer ba ift von ber Bleich gelauffen, barumb ift er fo fcwart geblieben. Secht ba, wie beiffen boch biefen bie Ungftlauß, ber Feind ift gewiß nit weit. Sold vnb anders Besprach trieben fie pna bermegen, bif fle bem Beind famen entgegen.

## Das Sechs und viergigfte Capitel.

Bie bes Königs Bittergrous Bortrab von dem Gurgelftroha angetroffen warb: vnd der Mond den Pauptman Nineman von Tiravant erschlug, und darüber ward gefangen im flug.

Ronig Bittergroll, als ihm bie, fo aus ber Riberlag, ba hauptman Wurststumpen vom Kuttelbach bie

ftumpen babinben ließ, und entfuttelt warb, entfamen. ben banbel, wie es mit bem Gaudlerteuffel ergangen, referiren, warb er fo gichtig, bog und fiebig, bag er por Born ein Rug mit bem Arg auffgebiffen bett, furnemlich ba er vernam , bag ibm auch bie Teuffel abgefagt betten, bund hielt bie gant Racht Rath, gulett beschloffen feine Bauptleut, Berr Baftiveau Scholltopff, Pfantras Streichbenbart , hannibal Trudinegefaß, Clade Toucquebillon, Ridel von Degenraufdenburg, Sebalb von ber beseichten Scheiben, und ber Frepberr von Schnuberentingen, er wer mit feim Beer fo machtig, bag er auch alle Teuffel, mann fie famen, beftreiten tonbt: Beldes boch Bicrochol nit fo gar fonbt glauben, gleichwol verzagt er nicht, fonbern fchickt mit ben Sauptleuten Streffbenftiel und Miergenban fechgebenbundert Reuter gu leichten Aferben gum Scharmupel, bas Land zu berennen, alle mit gewenheten Fabnen wol benett und befprengt mit Wephmaffer, und ein Pfaffenstol binben am Ructen abfliegen für ein Felbzeichen, auff baß fie auff allen fall, wo fie bie Teuffel antreffen, benb burch trafft biefes Gringorianifchen Baffere, ond auch ber Rerfeuffelftoll onb Rebrteuffelftoll fle vertrieben und verjagten.

Rannten berwegen big ans Sonbersiechenhauß ben Baugulon, traffen aber niemand an, berhalben flusten ste weiter, biß sie ben Cubrai in eim Hirtenhäußlin die funst Wilger sanden, welche sie seffelten, und mit allen vieren, wie die Kälber, auff die Roß banden, und für Außspeher barvon führten, vnangesehen, wie sehr sie barfar schwuren, vnnb jhre heyligen Ruscheln zu Pfand lassen wolten.

Als nun die Bittergrollifden bafelbft berumb ben Sevile bmbichweifften und ftreifften, ward ibren Gur-

gellantua innen, bnb reb fein Bold an : 3hr Sopffen= bruber, bie werben wir ju thun gewinnen, es feind ibren zehenmal mehr als wir, wollen wir fie ansprengen ? Wat ben Teuffel, fprach ber Donch, mas molten wir fonft thun? Wir find barumb bie: wolten ihr die Leute nach ber gabl und nit nach Mannlichkeit schapen? Biel Leut, viel Beut, viel Feind, viel Ehr, fagt Fronfperger: Rufft beninach, fprengt an, ihr Leibbaffte Teuffel, fprengt an : Wir wollen ihnen bas Webbmaffer geben. Belche, ale es bie Feind borten, meinten fie, es weren mabrhaffre Teuffel, fiengen berhalben an, mit verschoffenem Baum Ferffengelt zu geben. 36boch Sauptman Nienenan, ber legt bie Glan ein, onb rant in vollem Ritt bem Donch auff bie Bruft : Uber fobald es bie Teuffelsichrödlich Rutt antraff, bog es fich bemm Spahrepfen, als mann einer mit eim gemachften Faben auff ein Umbog fchlug, ober mit eim Feberfengel an ein Wand rennt : hingegen ber Dond verfast ibm mit bem Creutstock fo ein unfaubers zwifchen ben Salf und Salffragen auffe Acromibein, bag er ertaubet und fcminbelet, und nichts und fich felbft wuft, ob er ein Anablin ober ein Mebblin wer, vnb ibm geftract für bie Bug fiel, als ob ibn ber Sagel berab= fchlug, und vergag auffzustehn, und ale er ben Diegfcbleper ibm auff bem Racten fabe , fagt er zu bent Durftgurgeler : Boy Chryfam, es find nichte ale Pfaffen, beb bem facter leiben : Aba, bas ift erft ein anfang von eim Donch: benm bepligen G. Jan, ich bin ein rechter außbund von eim Donch, ich will euch tod= ten wie die Ducken, neun in eint ftreich, wie jener Schneiber. Ben bem behligen S. Erharts Benbel, foll mir einer entlauffen, fo foll ihn ber Teuffel bolen. Sagt ihnen bemnach burtig nach, big er bie letten in

der flucht ertappet, da schmiß er onder die Ruffen, da fle am dickten flunden, vnd biß vor Girigkeit die Leffzen burch, wie Scanderbeck.

Reibfamp fragt unberbeg ben Burgelburft, ob fie ibm nachfegen folten ? Dein, antwortet er, bann nach rechter Rriegeart foll man ben Feind nimmer in bie eufferft Gifenbrechenb Doth fegen, und in verzweiffelung bringen: weil ibm folch Rothtringlichfeit ein frifche Sterd und Ruth aus vorftebenber Gefährlichfeit und Scham eingejagt, welcher juvor gant erfchlagen niberlag, vnnb ift fein beffer mittel für erfdrockene bund mutlofe Leut, als fein boffnung ibres Beple miffen : Der verzweiffelt murb erft verteuffelt : mie viel Bictorien find vericherst worben, wann man alfo gar gur internection, ond big auff ben letten Dann alles bat wollen auffreiben, bas auch feiner, ber bie Beitung brecht, vberbliebe. Thu eh bem Feind Thur und Thor auff, ond mach ibm ein gulben Bruden, bag er fort mog ruden. Aber, fprach Reibfamp, es ift mir lend, fie haben ben Donchifden Safen ben ben Ohren. Saben fle, fagt Bargantua, ben Bafen, fo geb Bott, baß fie ibn im Bufen haben, fo wird es fie nit viel from= Aber ich rieth, wir blieben bie in ber fille auff ber Balftatt, allenthalben auff ben fall geruft, zu fpringen. Dann ich febe jebund, mas unfere Feinbe im Schildt führen, baß fle alles ohn Rath auff wolgerath anareiffen.

Underdeß sie bnber ben Rußbaumen also halten, jagt ber Monch in alle macht hinden nach, schlug ohn Gnad tobt alles, was er antraff, biß er einen Reuter betrat, so ber armen Pilger einen gebunden hinder bent Sattel führt, und wolt im ba sein suchlin machen, davon rieff und schreh ber Pilger: Sa! herr Prior,

31

VIII.

mein Freund, bolla mein herr Prior belfft mir, ich bitt euch omb Gottes willen, fept ibr nicht Brior, fo belfft mir boch wie ein Apt. Belches, als es bie Feind erhorten, ritten fle wiber hinberfich, und als fle faben, bas niemands als ber Monch ba war, ber ihnen folde fcmach anthat, festen fie an ibn, vnb trefchten auff in, wie auff ein Gfel, aber er empfand nichts, wo fie feine Rutt antraffen, fo ein barte Saut bat er: Demnach flengen fle an, vnb gaben ibn green Schuben gu vermabren, warffen ben Alepver vmb: Bnb als fle faben, bas niemand wiber fie mar, meinten fle, Gurgelftrop mit feim Gefcwaber bab bag gelb geraumbt: Ranten berhalben mit verhengtem gaum gegen ben Rugbaumen ju, die Gargantiniften ju fcheichen, vnb lieffen ben Donch allein mit ben zwen Schuten. Strotgurgel erbort bag getummel und ber Bferb gefdren (bann einer under ihnen legt fich mit bem einen Obr auff ben Boben) vnb rebt fein Bold an: 36r Gefellen, ich bor unfer Feind in vollem Trab baber ftuben. fie werben uns ein Pandet wollen fchenden, es find tbrer mehr ban ein Balgen voll, wir muffen vns marlich zusammenpaden, bnb Alebermausig zusammen vns balten, lagt vne biefe Straf jum Bortbeil einnemmen, fo wollen wir fle wie ehrliche Stallbruber zu ihrem fchaben empfangen, bag fle ben Boben fuffen muffen, und ben Tact ichlagen mit ben Fuffen.

Das Sieben und Biergigfte Capitel. Bie ber Mond fic von ber Bacht aufriß, die ihn verwahrt, und beg Konigs Bittergrolle Bortrab auffgerieben ward.

Da ber Mond bie Bittergrollifden Gefellen fabe ohn Ordnung alfo bavon fonellen, fondt er wol er-

achten, bag fie ben Gurgelftroffa und fein Bold vberfallen wurden, und bekunmert fich hefftig, bag er ibnen nicht bepftanbig folt fein. Darnach fabe er, mas für hundefifel biefe zwen Birefchugen feine Bermahrer weren, bag fie nemlich wie bie Rappen ben Bolffen, allzeit lieber ben gröften hauffen weren gefolgt, etwas zu erbeuten, berhalben fie bann allzeit gegen bem Thal gu fchieleten, ba bie andere binab ritten, als bas fie ba eim losen Klofterpfalter aufwarten muffen. Bu bem Sillogistrt und schloß er ben fich felbs, biß Gefind bie weiß nicht viel Rriegsbrauch, bann fie haben nie fein Berlobung noch Trew von mir genommen, und haben mir meinen Gottelafterer, biefe icone Daberfochtel, noch nie abgeforbert, berhalben mag ichs wagen: Budt berhalben flugs bie Fochtel, folug auff ben Schupen gur Rechten, bieb ihm eine ftreiche bie Salftroffelabern, fampt ber Weinftrag big zum Lufftrobr ab, judt noch einmal, und öffnet ibm bag Spinalmard zwischen bem anbern ond britten Rudfnochel. Da fiel ber arm Schut ungefchoffen und ungesegnet Tobt gur Erben. Folgenbe marff er feinen Gaul gur Linden umb, firich auff ben anbern, welcher, ale er feinen Gefellen Tobt und ben Monch ihm vberlegen vermerdt, fchrie unnb floh er, vnnb floh unnb fchrie Sottsjammerlich : Sa, herr Brior, ich ergib mich, D herr Brior, mein Freund, D mein hepliger herr Brior. Der Monch rufft nicht besweniger auch hingegen: Da herr Bofterior, mein Freund, D mein bepllofer herr Bofterior, man wird dir Die Bofteriora herumb tehren: Ba, rufft ber Schut, mein lieber Berr Prior, mein Ebeler Repfer: D herr Brior, bag euch Gott woll jum Apt machen. Ben meint bepligen Aronoflend, schwur ber Monch, ich will bich bie zum Carbinal machen, bag bir bie roth Rapp berabhenden foll: Wie? ihr Bicrochliften, folt ihr bie Geiftlichen Ranpioniren ? Um Beiftlichen Bleifch, ober Fleischlichen Beift vergreiffen? Ich will bir jegund alfo par mit meiner Sand ein rohts Gutlin aufffegen. Aber ber Schut fcbrie immer fliend fort: Berr Brior, Berr Prior, D bepliger gufunfftiger Abt, mein Chrwurdigfter Berr Carbinal, D mein Berr vberall: Ba, ba, bes, nein herr Brior, mein groß Grand Prior von Malta, ba beiß, nein mein berglieber Berr Brior, ich ergib mich. Und ich gib bich, fprach ber Monch, allen Teuffeln für ebgen, wollen fle fich mit feim Schelmen gablen laffen, will ich ihnen morgen meiner Bruber einem fchicen: fpaltet ihm biemit gleich ben Schebel, baß. ihm bag birn an ber haut ber hirnschalen auff bet Achfel hieng, wie ein Doctorhaublin, bas inwendig roth, außwendig ichwart ift: bnnd alfo gur Erben tobt niber fand. Auff folche That gab ber Monch bem Pferd bie Sporen, Ritt ftracks bem Pfab nach, welchen die Feind fürgenommen batten, bie bann ben ber Lanbstraffen ben Gurgelftroglinger und fein Befellschafft zu ihrem Rachtheil betretten batten. Dann fie bereit burch unglaublichen Streit beffen von ber Bur= gelftroffen, mit feinem zuvor aufgeropfften Baum, und beg Rampfffeibe, Lobfunbt, Artfichmol, und anderer gewaltiger Behr, alfo geringert maren, bag ihnen bie Ray in alle macht ben Ruden binauff lieff, bnb anflengen als vor eim gewiffen Tobt zu fliehen. Ja allermaffen, wie ihr an eim Efel fecht, wann ihn bie Junonische Rogbramen ftechen, bin vnb wiber ohn weiß und weg lauffet, feine Burb von im fcutteln, Baum und Riemen gerreiffen, ohn unberlag wie ein Beitebanger fpringen, ond binben auffchlagen, ond

niemand miffen mag, wer ihn bargu treibet, bann nicmand ficht, mer ihn anrühret. Alfo floben biefe Leut, als ob fie unfinnig weren, und nichts von fich felbs mußten, noch mer fle jagt, bann es nichts als ein Banifcher Laubblatraufchenber Schreden mar, ben fie jonen fo fteiff einbilbeten, ale ob ihnen ber Bender auff bem Ruden wer. Welche, ale es ber Monch erfabe, bag nur ihr Sinn gu flieben ond gu Ferffen geben ftunb, flieg er von feint Rog, tratt auff ein groffen Sugel, ber im Weg ftunb, vnb mabet mit aufgeftrectten Urmen mit feiner Gochtel unber biefe flüchtige Brodverberber, wie ein anderer Tobten-Borlauffer ber Gollen. Tobtet vnnb erleget auch fo viel, vnnb ließ fie fo bapffer burch bie Brenn lauffen, bag ihm fein Fochtel entzweh brach, ba gebacht er, bag es genug werb fein, weil ibm bie Wehr in ber Fauft erftarret mar, auch mußt, bag ftate etliche vbergulaffen, fo bie Beitung beim bringen. Derhalben erhafcht er eines ber erschlagenen Spieß, und stellt fich miber auff ben Bugel, zu feben, wie bie Tobten unbereinanber gabelten und grabelten, und bie vberige, bie baber ritten, bruber burgelten, boch ließ er ihnen ihre mehr, Spieg und Buchfen nemmen. Aber Die, fo Die Bilger gefeffelt führten, bieß er freundlich absteigen, und gab ben gebachten Bilgern ihre Pferb vnb behielt fie ben ibm, fampt bem gefangenen Duckenbilen. Gleichwol rebet er ihnen freundlich ju ond troftet fie, bas bejfer feb gefangen, als gehangen: beffer im Schiffbruch ibm mit eim bacten ben Urm burchftechen, bnb fich alfo retten laffen, ale erfauffen: wiewol einmal ein unbandbarer Gauch einen brumb verflagt.

## Das Acht vnb Biertigfte Capitel.

Bie der Monch die Pilger mit ihm bracht, und von ben quten Lebren, die ihnen ber Grandgofchier gab, und fie barauff ließ zieben ab.

Nach vollenbetem gebachten Scharmügel zog vnser Gurgellang mit seinem Bold ab, außgenommen ben Monch: Bnb gleich mit bem Tag erzeigten sie sich vor dem Grandguster, welcher im Bett vor sie betet: Bnb als er sie alle frisch vnd gesund sah, vmbsteng er sie herzlich, vnd fraget gleich, wie es dem Monch gieng. Da sagt ihm Grandgurgel, daß seine Feinde für gewiß den Mönch hetten: Wann sie, antwort Grandgoscher, nach dem Französsischen Sprichwort den Mönch, das ist, den Hasen, oder daß Anglust im Busem haben, so stehn sie vbel: Oder haben sie nach der Buchtrucker Red ein Mönch geschlagen, so werden sie es klein Ehr tragen. Welchs auch war gewesen. Daher ist noch daß Sprichwort, eim den Mönch schlagen, oder den Mönch steden, oder einen Mönchen.

Sierauff befahl er ben Imbis zuzurüten, daß sie sich erfrischten: Bud da nun alles bereit war, rufft man vnserm Durftgurgler, aber es that ihm so ant vnd weh, daß sein Monch nicht zugegen war, daß er weber essen noch trinden wolt. Aus ber stätt (als wann man vom Wolff sagt, so ist er im spiel) kam mein Monch daher getrolt, wie ein anderer Alosterhund, vnnd rust, sobald er in den hoff kam: Holla, holla, frischen Wein her, kein Kulwasser, sondern Kulwein: Polla Keipkamp frischen Wein her. Keidkamp hinauß, sah, das Bruder Jan war, der bracht sechs Vilger und den Trucketillon gefangen. Alsbald lieff ihm der Gargantua entgegen, empfleng ihn ausse stende

lichft, führt ihn zum Grandbufler, ber fragt ihn, was ihm feither wer zugestanden. Der Monch erzählets ihm alles, wie er gefangen gewesen, vnd nun andere gesangen hab, die Bilger vnd den Sauptman Truckezullon: Sierauff stengen sie an weiblich zu zechen vnnd sich zu ersprechen.

Underbeg fragt Grandbuchler Die Jacobstonig, von wannen fie weren, mober fie tamen, wo hinauf fie wolten: Da gab Bettefurt fur alle antwort: Onebigfter Berr, ich beiß Ziegenbart Lagballer, fonft Rlepenfurt, vnb bin von Treggenglingen beb guffen, mit Ebren zu melben ein Schwab. Diefer heißt Diet Langenzagel, ift von Rufloch, ben Gemunt. Der beifit Florent Florentfon, ift von Rulenberg in Solland: Diefer Onofro Galbertalt von Faullauffen : und ber Brantfedeltrand von Langegan: unfer Reif betreffenb, tommen wir von S. Sebaftian ben Rantes, und find wol etlich Wochen auch zu Niclauf Port im Lottringifchen Lorraine gewesen, und wollen jet allgemach beim ftreichen: Aber, fprach Grandbuchier, was hatten ihr zu G. Sebaftian zu thun: wir muften babin, fprach ber Treggenglinger, bann wir hatten one wiber bie Bestilent babin gelobt. O fagt Grandbufler, ibr arme Leut, meint for, bie Bestilent tomm von G. Sebaffian ? Ja warlich, antwort Rettenfurt, vnfer Bfarrbert tan ja nicht liegen, er beifit Ber Abam Schibloch, und fagt, Gebeftle beißt alfo von ber Samveft : Bnb wann biefer nicht helff, fo verftebe fich Rochus etwas auff ben handel. Ja warlich, fprach Granbguffer, leiren euch ewere Schibloche Propheten fo ungereimbt bing? bag fle bie frommen Bepligen alfo leftern, als ob fle Teuffel fepen, Die ben Menfchen alles vbels gufchiden, wie ber Benbnifch Boet homerus fchreibt, Apollo hab bie Bestilent ins Griechifch Geer gefchictt:

Bnb anbere Bocten machen ein gant Geschwaber: web Joves, und bawen bem Fieber und Bobagram Tempel, bie fie auf forchten anbetten, wie bie in Calicut ben Teuffel, bas er ihnen nicht woll schaben, wann er fie nicht fonn begnaben. Ober wie bie Egpptier bie Storden anruffen, bag fie ihnen bie Schlangen auffreffen, wie mancher bie Magbt, baj er gur Framen fomm. Allfo prebigt einmal zu Ginais ein fchlimmer Luterbruber auf bem Gabriel-Buchel, vnnb Uraumentirt ex loco contrariorum, bag Sanct Unthoni bag Glockfewr eim ine Benn ichict. Sanct Cutropi in Rrafft feines Mamens macht ben Tropfcblag und bie Waffersucht, S. Glibas bie Marrensucht, S. Genou bağ Bipperlin in genibus, G. Lupus Blag mit Wolffen und Marbern, G. Beit mit langem Schlaffen enb banben, S. Gertrut mit Maufen, Die ben Dagben bas Werd abbeiffen, G. Dorothe bie junge Leut mit baflichen Bulen G. Unbreas mit alten Weibern. S. Scolaftica mit Tonner. S. Margretha Die Weiber mit unbaren, welche einmal eine von jungen Baren verftund, und ertrendt ibren Bund, ber bieg Barlin. S. Unna mit Urmut, S. Barbara mit Sacramentlofigfeit, S. Chriftoffel mit gabem Tobt, S. Agata mit bofen Bruften, G. Flacrius mit Relamarten, G. Meinus mit Blatern, G. Liberius mit bem Stein. S. Erafnius mit grimmen, G. Dtillen mit bofen Augen, S. Alo mit bofen Pferben, S. Maturin mit Melancholen, G. Chrifpin mit bofen Schuben, G. Cofmus mit Trufen, G. Gundprecht mit bem mutenben hunbebig, G. Magnus mit Raupen, G. Joft mit Rornmilben, G. Lubwig mit faurem Bier, G. Wolffgang mit Bicht, S. Florian mit Ferr, S. Lorent mit Rudenweb, E. Blaft mit halfgapfflin fal-

len, S. Betronel mit Fieber, G. Martin mit bem Ritten , G. Johannes mit Schaafffterben , G. Feriol mit Bangfterben, S. Wendel mit Rubfterben, S. Loi mit ungludhafftem Bergwerd, G. Appel mit Banme (aber jener Boitduvinisch ober Boteminisch Bamr gelobt fich bafur zu bem Goffroi mit bem Ban, und in. Bafferenoten zu bem groften Chriftoffel, ber fonbt ibn braug tragen), G. Quintin mit bem Suften, G. Clara mit roten Mugen, S. Balentin mit ber fallenben Sucht, S. Sombborian mit Brigbifden Schlir, S. 3ob mit Fran-Boffen ond S. Ciriax mit allen Teuffeln. 208 er mir ein folch Regifter ungludbepligen baber ergablet, ftrafft ich ibn foldermaffen, wie febr er mich barüber auch ein Reger fchalt, bas feither folder Spedmauß feiner in mein Land geniftet bat. Und nimpt mich wunder, wie ewer Konig folde argerliche Tegelische Schmalyprebiger im Reich leiben mag, bann fie finb ftraffwurdiger ale bie burch Bergifftung ond Bauberen ben Lufft vergifften , und faule Baring ine Landt fuhren, bann bie Beft tobtet nichts als ben Leib, aber biefe Befcheiffer bescheiffen vnb vergifften bie Seel mit falfchem Bohn und Glauben. Indeg er folches rebet, trat ber Donch auch hinein, fragt fle: Woher feib ir armen Schweiß? Bon S. Genou bnb anberemo b.r. fprachen fie: Und wie lebt, fagt ber Donch, bag lieb herrlin Abt Tranchelion, bag Barenftecherlein, ein Bobenlog gut Becherlein? Seinb feine Monchlin noch luftig? fcmadt ibnen ber Wein noch? Steigen fie noch fo gern vber bie Mauren? Bey bem Creutvatter, weil ihr auff ber Romfahrt omwallet , febren fie euch bie Weiber berumb. Sin, ben, fprach Lagbaler, ich beforg meiner nit, bann wer fle ben Tag ficht, wird beb Racht nit ben Balg brumb brechen, bas er gu

jhr komm. Ja Gefell, fprach ber Monch, Tred lefcht auch Fewer, big Geftech begebt fich beg mehrtheil ben Liecht und Rebel, ben Nacht feind alle Rub fcmart : Bnb wann fie fo befilich wer, als bie Fraw Gerving in ber Bollen, noch ift fle beb bem tobten Blut por ben hirtbrunftigen Monchen nit ficher, fie giengen ein Beiß an, bie ein Schleper auff bat, Ja brechen ein Thor auff, ba ein Rubschmant vorhieng. Die Denblin machen bie Donch bie Faften brechen, fie fonnen fie gar icon in pace legen: Die iconen brauchen fie ben Tag, die bestichen Rachts: Es ift nur ein wohn, bas man meint, ber Wein fcmack bag auf ber Rraufen, bann auß bem Glag: Wer er lauter, ich fuff ihn nicht auf ber Rraufen. Dann ein guter Bertimeifter lagt tein ftud ongearbeptet, Er nimpt es alles onber bie banb: alte Gepfen leden auch gern Salt, eim Alten verlegenen Fubrman thut auch bag Gebielklövffen noch wol: tan einer nicht niehr trinden, fo fibet er boch gern zepffen, vnb bort gern bie Rannen flopffen : Gin alter Gaul regt gum wenigften bie Ohren, wann er bort auffblafen: Eim Bobgarifchen traumt jum wenigsten, wie er reut, wann er schon ba geftredt leit. Secht ba, ich wett, ober ftoffen mich alle Frangofen an, wo ihr nicht, wann ibr Beim tompt, emer Weiber Schwanger finben: Bum wenigsten, wann jhre habt angefangen, fo machen fie boch, wie jener Frififch Bfaff bie Ropff bran : Dann es macht auch nur ber ichatten von eim Rlofter fruchtbar: gleich wie auff ben adern eins Rufbaums Schatten bnfruchtbaret : Es muß fich in Rloftern mehren hund und Ragen, Effel und Beiffen. Dobo, fprach Gurgelftroß, haben bie Rlöfterschatten folche Krafft, fo ifts eben mit ibnen, wie mit bem Dilwaffer in Cannten, wo jhr bem Strabo vnnd Plinio. 7. cap. 3. glaubt: vnnd wie daß Pfrunbrodt, das macht jhn allen, in benen es auffgeht, entweder Seistlich Fleisch, oder Fleischlichen Seist, oder heuchlisch seist. Ihr gebörten wol in unbewohnte Welt, ihr wurdens bald mehren: O köndt man Luttick vber Meer führen, wie Loreta: da wurden die Sans groß Eper legen. Ja gewissich, sagt der Monch, darumb schick der König in hispanien Järlichs Schiff voll solcher guten Nollbrüder in die Newen Inseln, und man vernimbt täglich, wie umb ein jedes Kloster bald ein Statt ausselich, wie umb ein jedes Kloster bald ein Statt ausselich: Dann der Haaß ist gern, da er geheckt wird.

Demnach sagt Grangoster zu ben Walfahrtlaussern: Geht hin ihr arme Leut in Gottes Namen, ber sey ewer ewiger gelepter, aber nit auss der Lepter: Bnb unbernembt euch forthin nicht mehr solcher vnnügen Reisen, noch beß vnnüßigen Rüsiggangs: steh ein jeder seiner Saushaltung für, schaff das sein, dazzu er beruffen, ziehe seine Kinder, vnd thu wie ihn der lieb Apostel Baulus lehret: wo solche geschicht, habt ihr Gott, seine Engel und alle Sepligen umb euch, und wird euch kein Bestilent noch grössers vbel schaden: Dann der auff Gott thut bawen, denselbigen kont nichts an von grawen.

Folgends führt sie Strohagurgel in ein Saal, und ließ ihnen ausstragen: Aber die Bilger thaten nichts als seuffhen, und sagten zu Gurgelftroha: D wie Glückselig ift daß Land, welche ein solchen feinen herrn hat: Aber wo man kein alte Leut hat, da muß man Kinder ausst die Banck sehen. Man sucht doch nur With ben den Alten, wie sehr sich die Jungen für klug halten. Wir haben mehr auß seinen Reden jehund gelernt; als aus allen Predigen daheim. Sie sicht man,

fprach Gurgelstoßlinger, das war ift, was Blato lib. 5. de Repub. fcreibt, das alsdann ein Regiment wol werd bestellt sein, wann entweder die Regenten Philosophiren, oder Philosophi und Weißheltgelehrige regieren. Nachgehends ließ er ihnen ihre Pilgertäschen voll Broviant steden, ihre Fläschen mit Wein süllen, und schand eim jeden zur erquidung ein Pferd fortzufummen, und etliche Dickpfennig von seinetwegen zuverzehren, deß danden sie ihm der Ehren, und zogen hin sich zu bekehren.

Das Meun vnb Biergigfte Capitel.

Bie Konig Gurgelfiropa von Grantgoichtingen ten gefangenen Sauptman Tucquebillon hielt febr wol, aber bargegen febr vbel Konig Bittergroll.

. Defigleichen marb auch Sauptman Tragbenbilen bem alten Granbauchier prafentiret, ber erforschet von ibm Ronige Bicrochole, bef Roberfolberere, vorhaben und gelegenheit, vnnb mas fie mit biefem ploblichen Ginfall fuchen: barauff befdeibet er ibn, bag feins Berren porhaben wer, bas gant Land einzunemmen, von wegen ber fchmach, bie feinen Ruttelbawren bewiefen worben. Das ift, fprach Ronig Gurgelgroß, ju weit und viel gefucht. Wer zu viel faffet, viel fallen laffet: Der zu viel faßt, wenig faßt. Es wird heut nicht mehr billich gebeiffen, alfo Land und Leuth mit beg nechften Brubere fchaben gu vbergieben und eingunemmen : Dann bie Erempel beg Berculis, Alexandere, Sannibale, ond anderer, gelten beut nicht mehr, biemeil fle mider unfere Glaubene Brofegion und miber ben loblichen auffgerichten ganbfrieben feinb, welcher rermag, bag ein jeber feine Berrichafft bewahr, balt,

regier bnb verfeb, bnb nicht nach anderer fteb: Bnb mas etwan befihalben ben ben Saracenen und Barbaris hat Mannlichkeit geheiffen, bas beiffen wir beut Rauberen und ichelmenwerd. Er bett Roniglicher gethan, fo er feim Bebiet wol wer vorgeftanben, als baß er mir meine feindlich verberbt mit schanden : Dann burch wolregierung beg feinen bett ere vermehrt, burch betrübung aber beg meinen wird er gerftort. Biebet nun bin in Bottes Namen, machts wol auf, babt ibre mol angefangen, habt ihre mol focht, fo eft es gut: Beiget ewerm Ronig feine fehl, bie ihr jet ewers theils erkennt, wie ein getrewer Diener, rabtet ibm nimmer zu ewerm engennut: bann engennut ein bofer but: mit bem gemeinen gehet auch eine feben befonder engenes ju grund. Go viel eiver rangion bes trifft, fchenct iche euch gar, vnb will auch, bag man euch Bferd und harnisch wiber guftell : Alfo muß man under Benachbarten und alten Befandten banbeln; in erwegung, bas folcher unfer fpan engendlich fein Rrieg ift, wie bann Blato lib. 5. in Repub. von ben Ginlanbifden Bbergugen ber Griechen onbereinander balt, bas fen fein Rrieg, fonder Auffruhr und menterenen beiffen und fepen: und will berhalben, mo fich burch onfall folde Emporungen begeben, bas man gu bent maßigften barinn folle geleben: wie auch folches Julius Cafar erfent, ber in voller Schlacht mit bem Bompeio feim Rriegevold guruffet: Parce miles Civibus: Ihr Rriegeleut schonet ber Burger: Go molt Fabiue von ber Brienter Schlacht nicht Triumphiren, weil viel Burger barinn blieben maren. Dann mann fan es bie rechte Sand fremen, mann fle bie linde Sand abgehamen? Defigleichen Repfer Untonin fagt, beg beffer fen ein Burger erhalten, als viel Feind ver-

gwalten : barumb ift ber Bluthund Splla ewig ju verfluchen, ber gang Blutschuldtbucher ftellt von Marianifchen Burgern, fo er ju mebigen erlaubt. Wie viel mehr feind bann biefe Botentaten bem Teuffel zu geben , Die auff Dachiavellifch meinen , fle fonnen ihre Ronigliche schellige Toll vnb Bollmacht nicht bag fortfegen, ale mann fie ihre Underthanen gufammen begen, vund burch ichmachung eine vnnb anbern Theile inzwischen beg Lands Frenheiten pfegen, und fich für ein Exlexigen Balfberrfeber einfeben, ja auf Burgermegigung vnb Bartholomistrungen ber Unberthanen nach Stratagemata und föstliche Ariegevortheil machen. Man foll alfo Feinbschafft treiben, bag man auch bermaleins tonn wiber Freundschafft vben. Wolan, nennt ibre Bittergrollifden bann ein Rrieg, fo ift ere nur oben bin superficialisch, er tringt nicht in ben innerften Schrein unfere Berbens. Dann feiner unber uns ift an feiner Chr angetaftet; und ift vberall in ber Totalfumm fein anberer Span, ale etwas febles von bepberfeit Bold abzulegen, barzu ich mich bann erbotten: Gott fen Richter zwischen mir vnd ihm, ber woll mich auch eher burch ben Tobt von hinnen beruffen, vnb mein Land vor meinen Augen verberben laffen, ale bag ich ober bie meinige ihm einigen betrang ond vberlaft gufügten. Es ift beffer, ein anderer fcblag in ben Bufch, bag ich bie Bogel fang, als baß ich in ben Bufch fchlag, baß fle ein anberer fangen mag: Der erfilich judt bat allzeit vnrecht, bag miffen auch bie Sonnenflichling vnb Dungfaffer ju Augfpurg: Aber recht find allzeit feinen Rnecht. Rachbem er big außgerebet, rufft er bem Monch, und fragt ibn vor allen: Dein Freund Bruber Jan, habt ihr ben hauptman Toucquebillon, fo bie gegenwertig, gefangen ? Bnabiger Gerr, antwort ber Donch, er fleht bie felbft gugegen, er ift auch Alt und verftanbig genug, es ift mir lieber, ibr miffens von ibm felber als von mir. Da fagt Trudbenbilen : Onabigfter Berr, es ift eben ber, ber mich gefangen, ich bab ibm mein Webr vberreicht, und ich ftell mich freb lebig fur feinen Befangenen bar. habt ihr ihn, fragt ber Alt herr meiter, gerantiont? Dein, befcheib ber Mond, ich befummer mich vmb folche bing nicht: 3ch bin bie nicht vmb ber Beichtpfennig willen : Wie viel, fbrach Granbgofcha, begeren ihr zu Lofung feiner Befangniß? Dichts, nichts, fprach ber Monch, bas wird mich auch nichts warmen. Solche wort ongeacht, befahl Grandgufier, bas in benfein ben Tudebilone bem Dond fechsia ond zweb taufent Salusgulben gezahlt wurden: melches allbieweil es gefchah, vnberbeg bem Tudebillon ein gute Collat zugeruft mar: Den fragt benneben Grandgofchier, ob er ben ihm bleiben, ober lieber gu feim Ronig widerumb ziehen woll. Rudendilen antwort, daß er folgen wöll, zu welchem Theil er ibm raht. Wolan, fprach Gofchgrota, fo ziehet zu emernt Ronig, vnd aller Gepligen, fegen feb mit euch. Schencte ibm bemnach ein fcon Schwert von Bienne, mit einer gulbenen Scheiben, von gestochenem und erhabenem Reblaubwerd, und fonft Golbfdmibt - Arbent, und ein gulbin Salffetten, von flebenbundert zweb taufent Mard, auch zehen taufent Kronen zu einer verehrung.

Diesem allem nach, sagt fich Ruchenbilen zu Rog. Gurgelftroga gab im zu mehrer sicherung brepfig Landstnecht, und sechs und zwanzig Bogenschützen mit bem Reibtamp zu, die ihn, wo es von noten, bif vor daß Thor Clermalburg gelepten folten. Aber die hin waren, gab ber Monch bem Grandbuffer sein obgenaudt

Manziongeldt wider, Gnadiger herr sprechend, es ist jetund nicht zeit, daß jhre folche gaben außtheilet: wartet biß zu ende deß Kriegs, dann jhr wißt nit, was sich noch zutragen möcht. Ein Krieg ohn guten Borraht von Gelt, erstickt ohn Athem, vnd schafft viel seuffgen: deß Kriegs vnd Bawens Hauptadern sind Gelt, wo die verbluten, so fleugt kein Fahn mehr, vnd krähet kein Han mehr auff der Zelt. Nun sprach Grandbuchter, in sine videditur cuins toni, zu vnderst des Weinfasses sühlet man, was es für ein Thon hat: werden wir wider vnnußfertig, wöllen wir euch vnd einen jeden nach gebür vnd verdienst bedenden: Dann borgen heißt nicht schenden.

## Das Fünfftigfte Capitel.

Bie Goschagropa sein Regiment erfordert, vnd Eruddenbilen ben herren haftiveal von Schnaderentlingen erftict, und beshalben auß befehl bes Königs Bittergroll ward bingericht.

Bv ebener Zeit schickten ihre Gesandten zu vnserm Konig Goschagroha, die von Besse, won Altemarck, von S. Jacobsburg, von Vaubreton, von Brehemont, von Kleinbruck, von Granmont, vom Weiler zur Mutter, von S. Lovant, Coldreal, von Burgweil, von der Inful Bouchard, von Montsoreal und andern umbligenben Orten: ihm anzuzeigen, wie sie in Ersahrung gebracht, mit was unbill ihn König Bitterkober suche, und derwegen alter Bundnuß halben ihm mit Leib und Gut benzustehn urbietig vorhanden weren: schickten ihm hierauss auß gemeiner Stewr sechs und zwanzig wierzehen Million, zwo Kronen und ein halb Bistolet, von Volk aber fünstzehen Tausent gerüsteter Kußtnecht

brepgig zwen Taufent ringer Pferb, vier vnnd zwanpig neun taufent Gadenichuben, bunbert vierpig taufent Abenthemrer, eniff taufent groebbunbert Carthunen, Dotschlangen, Valdenetlin vab fonft Felbgeschup, vier-Big fleben taufend Schanggraber: alles befoldet und geproviantirt auff feche Monat und vier tag. Belthen Untrag Gurgelftroga weber abschlug noch gar annam: fonbern er bebandt fich gegen ihnen bochlich, furgebend, Diefen Rrieg mit folder Geschicklichkeit gu richtigen, bas fo viel rebliche Leut ju bemuben nicht von noten fein werb. Allein fertiget er etlich ab, Die fein orbentliche Banbe und Regiment, fo auff ben Feftungen ju Devinire, Schauignicht, Gravot, vnd Duinquenaif in Befahung vnb Bestallung lagen, gufammen forberten, welche an ber Fahl loffen, zwen taufent fünfibunbert Rurifer, feche taufent Fugvolde, feche und zwanpig Duffetenschuben, benen bie Bielgabelden binden im Gurtel, wie bem Wilhelm Dell ber Bolt im Goller ftaden, ober wie ben Schweinern ond Scherern bie Dolchen auff bem Arfbaden: Stem zwehhunbert grobes Gefdus, zweh und zwangig taufend Schansbawren und leichter Bferb, alle Bandewelß und in Fahnlin gemuftert, fowol mit ihren Deermagen, fampt bem hanen barauff, und mit Bomeht von Gurgelprovifion, auch Schmiben und Sattlern, und anderm notigem Unhang verfeben : besigleichen fowol in Ruftungen und Rriegenbungen erfahren, fo orbentlich ihren Sabnlein gefolgig, ihren Sauptleuten und Dberften gehorfam, gefchwind ab = und jurenmen, hurtig ab = vnd angulauffen, fo vortheilig einander gu entfeten, bag es fich viel mehr ber Accorbant ber Drgelpfeiffen, ober ein wolgewichtrichtigem Bhrwerd, als eim Deer vnb Bug vergliche.

Der obgebacht gefangen hauptman Tomquebillon, fobalb er zu Clermaburg wiber antommen, ftellt er fich ben bem Konig Picrochol ein, vnb ergablt ibm nach ber lang, was er gethan ond gefehen: rieth ihm juletft, mit bem Ralgroffen Ronig Grandgofcha einen Frieden anzuftoffen, weil er ber allerbillichfte Denfch were. Dit bem Unhang, bag es weber vernunfftig noch billich, alfo feine Rachbaren, von benen er alle Ehr und Freundschafft erfahren, ju befummern: und welche daß fürnembft, ftund zu beforgen, wo man alfo fortfahret, werbe man fich ohn merdlichen schab und schand nicht barauf mogen wickelen, noch in ber Enge mogen bie Rehr haben. Dann giebe man ein febt auff, fo niug man mehr auffziehen: fo feb feins Bicrochols Gewalt nicht fo Bbermenfchlich, bag er nicht von Granbgofchier tonne gefdwacht werben.

Er mocht biefe wort faum aufgereben, ba fiel ihm Saftigwalt, Frebberr von Schnaberentingen, in Die Reb: Das ift ein armer Furft, fprechend, ber folche Diener hat, die fich fo leichtlich bestechen laffen, Die fo gern linde Saut haben, sich fchmieren zu laffen. Dann ich fibe bem Loucquebillon an, bag ere nicht mehr gut mit vne meint, vnb fich gern zu vnfern Feinden, bus ju berrahten, folluge, wo fie ihn nur annemen: aber wie bie Tugenb von feberman, bebb Freunden und Feinden, wird werth gehalten: alfo merben bie verrähterifche Bubenftud bend von Feinden und Freunden verbachtig gehalten und angefeindet. Solche befreibete Rolen und verzuderte Wurmfanten, bie in einer Sand ein Brob zeigen, in ber andern ein Stein halten, borfften einen frommen Abner im Gruß binberwertig wie Joab erftechen: Bnb gefest, bag fich bie Beind feiner ju ihrem Bortbeil gebrauchten, werben

fie ihm boch nicht tramen, dann die Verrähter brancht man wie daß Gifft in Nöhten, aber die Verrätheren scheucht man wie die Erbschäben: man nimmet zur Noth einen Dieb vom Galgen, ond wann man sein nicht mehr bedarff, hendet man ihn wieder daran. König Gelautwig verehrt den Verrähtern verguldte kupffere Ketten, anzuzeigen wie sie weren, ond hieng sie darnach an solche Ketten, da hieng ein schein am andern.

Auff solche wort zuckt Budenbendilen vom Leber, und durchstach den Schnaberentinger gleich ob der lincken Bruft, daß er auff der stätt todt nidersand. Zog demnach sein Wehr wider auß deß erstochnen Leib und sagt unerschrocken: Allso muß denen geschehen, die fromme getrewe Diener schmehen. Alsbald erbittert und erbleichet darüber Bittergroll, und als er beh som daß schöder barüber Bittergroll, und als er beh som daß schöder ber schwerd und die schille Scheid ersahe, sprach er: Hat man dir darumb den Steden geben, daß du mir also frevenlich under meinen Augen meine liebe Freund solft ermorden: Befahl damit gleich seinen Wartsnechten, daß sie ihn zu studen solten zerhawen. Welches unverzogenlich also grewlich vollzogen ward, daß der ganh Saal mit Blut vberschwamm.

Folgends ließ er beg von Schnaderentingen Corper ehrlich bestatten, aber beg Truckendilen Leichnamsstäck wher die Mauren schlaubern. Diese unthat ward bald im gangen heer ruchtbar, und siengen etlich an allersleh selgam wort wider Vicrochol aufzustoffen, also das Grippepinalt von Strobeldorn ihm gut rund Teutsch under die Nasen sagt: herr, ich weiß nit, was zulest auß diesem wesen werden will: ich sie mol, daß ewer Bolck mit der weiß nicht viel lustig wird: sie haben

wenig zu fressen, und haben jetzt zimblich in etlichen fträussen an Wold sehr abgenommen: so ziehet ewern Feinden viel frisch Bold und hülsse zu: wann wir einmal hierinn behämmet und umblägert würden, wust ihr warlich nicht, wie wir bestünden, wer zu beforgen, wir musten die Stümps dahinden lassen. Treck, treck, sprach Bicrochol, ihr gemahnet mich an die Ael von Welun, schrehet, eh man euch schint: Last sie nur kommen, wir sind ihnen gewachsen und gesessen.

## Das Gin vnb Fünfftigfte Capitel.

Bie Gurgelftropa ben Bittergrollinger konig Picrocol in Roche Clermant angriff, und ihnen nach erlegung feine Bolde aus bem Land pfiff.

Burgellangewang, ale ein junger Bornubenber Ritter, marb vber bag gant heer Felboberfter, bann fein Batter Gurgelgroba blieb in ber Beftenburg. Da rebet ihnen Gurgelftroba getroftlich ju, ebe er fle ausführet, vnnb verhieß reiche Beutten von armen Leutten, auch groß verehrung benen, bie fich Mannlich erzeigten. Damit fatten fie vber ben Furt zu Bebe, burch balf ber mitgeführten Rachen , Lebern fchiffen, Schiffbrucken. Ale fle nun auff ein guten Buchfenfouß bavon waren, und bie gelegenheit ber Statt befichtigten, daß fle boch und ihnen nicht gum bequemeften lag, giengen fle bie gange Racht bavon zu Raht. Aber Reibtamp fagt ju Gargantua: herr Dberfter, bag tit bie Ratur und Art vufer Gallofranden, bag fie nichts gelten, als in erfter bis, wann ihnen bie Ropff noch gluen, ba foll man bag Epfen fcmieben, ba foll man fie auführen, gum erften Unlauff feind fte Teuffelischer bann Teuffel, aber wann man fle erkalten und verligen laßt, und es lang verweilt, da feind fle Weibifcher bann Beibifch. Dein Rabt wer, baß ihr errer Bold jepund auff ber ftatt, wann fie fich nur ein wenig erschnaufft und erholt haben, gleich ben fturm anlauffen lieffen. Der rabt gefiel ihnen. hierauff führt er fein heer ins Felb, onb ftellet bie Erfagung und hinderhalt auff benbe feiten beg Berge. Der Monch nam ju ihm feche Fabnlein Bugvolds und zwenhundert Ruriffer, mit benen fest er mit fonberer geschicklichkeit vber ein Dur und Bemon, alfo, bağ er bie Bobe auff ber Straf gen Loubin jum vortheil einname. Unberbeg gieng ber Sturm in alle macht an: Die Bicrocholiften muften in folchem plotlichem getummel nit, ob rabtfamer wer aufzufallen, und bie anlauffende zu trangen, ober bie Statt einguhalten, und fich laffen pfrengen: Bleichwol wifchten fie unbedacht mit etlichen Banern hoffgefinds binauf, bie murben fcbon mit vielen Studbuchfen, fo alle gegen bemfelben halt gericht waren, empfangen, vnb bamit man bem Gefchut befto mehr raum geb, es ficherer gegen bem Feind zu gebrauchen, wichen bie Gurgelftropianer in ein Thal hinab, ba ftoben bie Ropff pberfich, bag es fabe, ale ob die buben mit ben butlin ermas vom baum murffen.

Die in der Statt schützten sich am besten, als sie mochten: aber ihr Geschütz war in der epl viel zu boch gericht, und hielt die da draussen alle schadloß. Etliche der außgefallenen Bande, die dem Geschüß entgangen waren, setzen dapsfer in unser Bolck, aber richteten wenig auß, dann man sie redlich mit dem Kopff voran nidersetzt also daß sie es fühleten, nicht lenger Fuß halten wolten, sonder sich widerumb hinderschich begaben. Aber der Monch hett seither ihnen

benfelben Rand abgeloffen, berhalben begaben fie fich ohn alle Ordnung in bie Flucht: etlich ber Stroten= gurgler wolten ibnen ben Ruden fegen und nachjagen, aber ber Donch erhielt fie, beforgend, mo fie ben fluchtigen fo girig nachtructen, fie auf ihren Stellen onb Ordnungen famen, und alfo leichter, wo man auß ber Statt fiele, zu trennen weren. Sielt berhalben alfo eine gute weil in ber Ordnung, vnb ale er niemanb Feindlich tommen fabe, schieft er ben hauptman Phrontiftem Mutrich jum Felboberften Gurgellang, ihn gu verftanbigen, bag er feine mub noch fleiß fpare, bie Seit zur linden einzunemmen, bem Ronig Brollenfoberer Die Mußflucht zur felbigen Borten auß zu berfcblagen : Welchem Bargantua febr fleifig nachtam, und fchictt vier Regiment, fo zu Sebafte gemuftert worben, babin: Sobalb mochten fle bafelbe nicht bie Bobe eingenommen haben, fibe ba, fo traffen fle ben Bittergroll mit feint Bold bin ond wiber gerftremet an : bem ftriechen fle nun zimlich bie Blob ab, gleichwol gieng es ihnen auch nicht ohn Schaben ab, bann bie von ber Mauren fle befilich mit Gefchut fchabigten: Sobalb folche Burgellantua margenommen, entichuttet er fie mit aller feiner macht, und ließ alles bag Gefchut und bie Maurbrecher, fo ernftlich und ftreng auff baffelb theil ber Mauren abgeben, bag alle macht ber Statt zur Rettung babin gelocet warb.

Der Monch, als er bis Theil, ba er hielt, gang bloß und forgloß von Wechtern vermerckte, bestieg ers kecklich mit seim Bolck, ohn die Zwenhundert Kuriffer ließ er zum Wagbestand brauffen: sobald er nun himeinkam, schrie er und sein gang Bolck auß der massen grewlich, schlugen gleich die Bacht besselbigen Thors tobt, thaten demnach den Kurissern auff, und

epleten in aller ongeftumm schnell zu bem Thor gegen Auffgang, ba ber groft ernft onb Lerma mar, fchlugen binben alles niber, alfo, bas ba fie fich von allen enben von ben Bargantuiften vbergemaltiget faben, eraaben fie fich an ben Dond, ber gab eim feben ein Steden, und ließ fie in bie Rirchen fperren, boch nam er vor alle Creutstangen berauf, vnb bestelt Bachten unber bie Thor, bie niemand auflieffen. Demnach ließ er bie Bort gegen Oft öffnen, und jog binauf bem Gurgelftroga ju bilff. Konig Bicrochol aber meint, bag ibm bulff auß ber Statt guftunbe, ond ward befihalben noch hochmutiger, bif er Gorgellantua boret ruffen: Dein Freund Bruber Jan willfommen, alud zu mein Bruder Jan, ba trefft ihr recht Die Mettenzeit: Da gebacht Bittergroll, bie wirb man' bir ond bem Bold bag Requiem ond Complet fingen, unfere bleibene ift nicht mehr bie, verzagten berhalben, und flobe ein jeber, wo er binauf tommen mocht. Strongurgel jagt ihnen nach big gen Baugaubrich, und legt fie auff ber Straf nach einander, ale mann man bie Eper zum Wettlauffen legt. Darnach ließ er wiber zum alten Sauffen blafen, a la retreck zum Brofen. Bicrochol aber floh in folder Berruttung auff Die Infel Bouchart, vnnb ward ihm fein Pferd unberwegen Rach, ba ergrimmet er fo Cholerisch, Bittergrollifch unnb Robertollerifch barüber, bag ere felbe vor Bittergalligem Born erftach. Bnb ale er niemanb mehr bmb fich bett, ber ibm ju Pferd bulff, wolt er in ber nab eine Dullere Gfel biebifch entlehnen, bieweil er meint, es fonbt fich fein Dieb am andern vergreiffen: Aber bie Duller thaten jufammen, ond gerblameten ihn rechtsinnig Bicrochollisch vnnb Bittergallisch wol, und blunderten ibm feine Rlebber, und gaben

jom barfur ein gebleten armfeligen Ruttel, welchen ein Mullerinecht ba in Rauch gehendt hat, Die Lauf barauf zu rauchen vnnb zu fcheuchen: Alfo gog ber arm Bittertoberisch Tropff barvon wie ein verscheuchter Baag: Bnb ale er vber bag Baffer ben bem Bort gu Snault fuhr, vnb fein Bnglud ba ergablet, marb iom von einer Alten Loupibonifchen Bettel vorgefagt, baß tom fein Reich wiber foll werben, mann bie Cocquecigruifchen Gudenhaufer Aranch famen. Demnach bat er fich verlohren, bas noch auff ben beutigen Lag niemand weißt, wo er hinauf tommen ift, etlich meinen, er hab fich zu bem verlohrnen Bergog Balbmin bon Flanbern, ober bem Meinide Dialler Bolbemar gu Brandenburg, ober ju bem Repfer Friberich, ber in Aften ertrand, vnd beffen man noch zu Repferslautern warten ift, gethan, etlich, er fen bef Berhogs Carln von Burgund und Konig Chriftierns Gefell worden, vub foll mit bem Gefbrifchen Repfer tommen, ben bie Fifch gefreffen baben; ober mit Malertonia Ballomer, ber mit bem Driftammenpanier vor Rofenbed verlohren marb: mann er anbere nicht zu Bete flar verbrand ift worben. Wie Tilodoloup, welchen bie von Colmar für Repfer Friberichen batten aufigenommen. Gleichwol balten etliche Umabififche Orianiften barfür, Er werb in ber Brganda Uffenfchiff wibertommen, wann bem Ronig Artus bie Deerfein Morgana in ber Glafern Inful bie Bunben wirb gebeplt baben, welche er in ber Schlacht beb Ramlam wiber ben verrähter Morbred hat empfangen. Aber man bat mir für gewiß gefagt, baff er jegunber gu Leon ein Bolttrager fen, und noch Bittergrollifch und Robertollerifcher wie vor, helff auch zu zeiten Ballen tragen und binben: Und ben allen frembben Raufflenten, bie babin tommen, fragt er allzeit engenblich nach, ob fie nichts von ben Gugfenhaufertranchen haben vernommen, mann biefelbigen follen antommen, bunn er noch ganblich nach Prophecepung ber alten Unholben hofft, er werb ju ihrer ankunfft miber eingefest werben. Run aber rabtet ihr zu, wie man ihm thut, bas biefer Bittertoberer nicht wiber ins Regiment tomm? wie Nabuchobonofor, nachbem er etlich Jahr ein Balbtub, bas ift, ein Girt gewefen mar. Aba, man thu ibm wie Evilwerobach feim Batter, ber ließ ibn gerhamen gu brenbunbert ftuden, und berufft barnach brephundert Geper, und gab eim jeben ein ftud ju verschluden, und baffelb in brephundert Gd ber Welt zu verrucken. Bas gelts, wo er mehr kommen ift? Dann ble Blutetropffen tonbten nit mehr Debnfå abgehamener Strobeltopff Schlangen geben: Es febe bann unfere beutige Schrapherbicharfficharcharpifche Berren von ber Greiffen eblem Erect entftanben, welcher in etlichen noch fo Bitterfoberig aufftoppt. Rachbem Die Feind entfommen, vberfchlug Burgelftropa gleich fein Bold, vnnb befand, bag beffen menig geblieben, ohn etliches auf ben Tolmero vnb Sauptmans hinbennach von Bengheim Fähnlin: Bnb bag Lobtunbt ein fchug ins Wammeft befommen, bag ibm ber Las nottelt, vnnb bag Ohr auff ein felt bieng wie ein Bieg folgende bag gant Geer ruben ond guter bing fein, befahl auch ben Proviantmeiftern, allen auff feinen Roften vollauff gu geben: Defigleichen ließ er auffchreben in ber Statt tein gewalt noch mutwill zu üben, bann fie feb fein. Warumb er bann bie feinigen plagen wolt? Bnb auff ben Abend auff bem Burgplat zu erfcheinen, ba werb man ihnen feche Monat Sold jahlen: welches auch alfo gefchab. Folgends ließ er auff gedachtem Blat alle die, so von Bittergrolls Bold vberblieben, fordern, und that in betwefen aller seiner Fursten und Sauptleut zu ihnen ein solch Red, wie folgt.

Da's 3 wen vnb Bunffgigfte Capitel.

Die Rede, welche Gurgelftropa an die Bbermundene that.

Unfere geliebte Branen und Boreltern find je und allwegen biefer loblichen meinung und neigung gewefen, baß fie anftatt ber augenfälligen fcheinbaren flegzeichen, vnnb gludlichen Streitermahnungefeulen und Rriegeftoden, welche mehrertheile Rriegefürften und Beerführer mit groffen Steinhauffen und Bamtoften gu fegen pflegen, viel mehr und eber in ber vbermundenen und fleglofen herten, burch Gnad und milte ein Ewiges auff Die Rachfommene unvergefliches und erbe liches Ehrengemerd und Gebachtnugmahl ihres gutlich und vernünfftig gebrauchten Siege ftiffteten und binberlieffen. Dieweil fie viel beller und mehr bie lebhaffte erinnerung Menfchlicher Gebachtnuß ihrer gnabiaft erwiefenen Freundlichkeit achteten, ale bie ftumme ond bumme Bberfchrifften, in Leblofe Seulen, Stock und Egyptische Thurn eingegraben, welche jedem Wetter beg Luffte, Reib vnb Mutwillen ber Thier und Menfchen fren und offen ftebn. Dann ihr merb euch zweiffelsohn noch wol zu erinnern wiffen, welcher gute unfete Borfahren fich gegen ben Britanniern in ber Schlacht ben G. Arbin' am Sporbierbaum gebraucht, auch werd ihr gehort, und wo ihre gehort, euch verwundert haben, wie gnabig fie mit bem Barres von Spagnola, welche bie Meergrengen ben Olone und Talmondois anfulen, gefahren fepen. Wie war

nut bamale, ale Ronig Alpharbat von Canarre feins gluds nit vernugt, gang wutig bag Onixland und alle Amorichische Infuln mit Brand und Nam erfucht, fo ein Sammerliche flagen und Jamern an allen en= ben? wie balb aber warb folde noth in froloden, vnd bağ Waffer in Wein verwandelt, als man ibn in einer Schiffichlacht vbermand und fienge? Aber was mehr? Ihr wift, wie fchmachlich vielleicht andere Ronig vnnb Fürften, die fich fonft viel boch Catholifch betitulen, wo ihnen ein folder Bogel in Die Band geraht, ihn mit harter Gefangnuf vnb aufferfter Ranpion geplagt betten, er aber that nichts bergleichen, ienes Teutschen Furftens reb, ba er fich ergab, ju muth führend, daß ein Sigherr einen gefangenen foll balten, wie er wolt, bas man mit ibm, wo er in befigleichen unfall geriethe, banbeln foll: fonbern unfer Grofane trofte ibn mitleibig, wie Memilius ben Ronig Berfeum, vnb Alexander Magnus beg Ronigs Darij gefangen Gemahl, lofirt ibn ju ibm in feinen Ballaft, fchict ibn mit ficherer geleitung vnb verebrung groffer geschend, ja gleichsam mit gutthat vberfchuttet, wiberumb zu gand.

Welcher alsbald er seim Reich angelendet, ließ er alle seine Fürsten und Stand zusammen beruffen, that ihnen relation von der ungläublichen freundlichseit und ehrlicher tractierung, die er beh und ersahren, und bat sie darneben, darauff bedacht zu sein, wie man solche erzeigte wolthat zu ewigem exempel ehrenmäsig und danckbarlich vergelten sollte. Hierauff ward einmütiglich beschloffen, daß man und ihr gang Gebiet, Land und Leut für engen, damit nach unsern gefallen zu schalten und zu walten, aufstriagen solle. Solchen spruch zu vollziehen, macht sich Allpharbal selber auf

gends ließ er auff gedachtem Blat alle bie, so von Bittergrolls Bold vberblieben, forbern, vnd that in beswefen aller feiner Fursten und Sauptleut zu ihnen ein folch Red, wie folgt.

Da's 3men und Fünffhigfte Capitel.

Die Rede, welche Gurgelftropa an die Bbermundene that.

Bnfere geliebte Branen und Boreltern find je und allwegen biefer loblichen meinung und neigung gewefen, baß fle anftatt ber augenfälligen fcheinbaren flegzeichen, vnnb gludlichen Streitermahnungefeulen und Rriegoftoden, welche mehrertheils Rriegofürften und Beerführer mit groffen Steinhauffen und Bamtoften gu feten pflegen, viel mehr und eber in ber vbermundenen und fleglofen Bergen, burch Gnab und milte ein Ewiges auff bie Nachtommene vnvergefliches und erbe liches Chrengemerd und Gebachtnugmabl ibres gutlich und vernünfftig gebrauchten Siege fliffteten und binberlieffen. Dieweil fle viel heller und mehr Die lebhaffte erinnerung Menschlicher Gebachtnuß ibrer anabigft erwiesenen Freundlichkeit achteten, als bie ftumme und bumme Bberfdrifften, in Leblofe Seulen, Stod und Egyptische Thurn eingegraben, welche jebem Wetter beg Luffte, Deib und Dutwillen ber Thier und Menfchen fren und offen ftebn. Dann ihr werd euch zweiffelsohn noch wol zu erinnern wiffen, welcher gute unfete Borfahren fich gegen ben Britanniern in ber Schlacht ben G. Arbin' am Sporbierbaum gebraucht, auch werd ihr gehort, vnb wo ihre gehort, euch verwundert haben, wie gnabig fie mit bem Barres von Spagnola, welche bie Meergrengen ben Dlone und Talmonbois anfulen, gefahren feben. Wie war

nut bamale, ale Ronig Alpharbat von Canarre feins glude nit vernügt, gant mutig bag Onixland und alle Amorichische Infuln mit Brand und Nam erfucht, fo ein Sammerliche flagen und Jamern an allen enben? wie balb aber warb folde noth in froloden, und bağ Baffer in Wein vermanbelt, als man ihn in einer Schifficblacht vbermanb und fienge? Aber was mehr? Ihr wift, wie fcmachlich vielleicht andere Ronig vnnb Fürften, die fich fonft viel boch Catholifch betitulen, wo ihnen ein folder Bogel in bie Band gerabt, ibn mit harter Gefangnuf vnb aufferfter Ran-Bion geplagt betten, er aber that nichts bergleichen, jenes Teutschen Fürstens reb, ba er fich ergab, ju muth fubrend, bag ein Sigherr einen gefangenen foll balten. wie er wolt, bas man mit ibm, wo er in befigleichen unfall geriethe, handeln foll: fondern unfer Grofiane trofte ibn mitleibig, wie Memilius ben Ronia Berfeum, vnb Allexander Magnus beg Ronigs Darij gefangen Gemahl, lofirt ibn zu ihm in feinen Ballaft, fcbidt ibn mit ficherer geleitung vnb verebrung groffer gefchend, ja gleichfam mit gutthat vberfcuttet, wiberumb zu Land.

Welcher alsbalb er fein Reich angelenbet, ließ er alle feine Fürsten und Stand zusammen beruffen, that ihnen relation von der ungläublichen freundlichkeit und ehrlicher tractierung, die er ben uns ersahren, und bat sie darneben, darauff bedacht zu sein, wie man folche erzeigte wolthat zu ewigem exempel ehrenmästg und dandbarlich vergelten sollte. Hierauff ward einmutigslich beschloffen, daß man uns ihr gang Gebiet, Land und Leut für engen, damit nach unsern gefallen zu schalten und zu walten, aufftriagen solle. Solchen spruch zu vollziehen, macht sich Allpharbal selber auff

mit neun taufenb acht onb breißig groffen gafticbiffen, mit feim Roniglichen, ja allem von feiner Lini ber anerblichen, und bennah bef gangen ganbe Schat belaben. Dann ale er auftunden laffen, mit bem Beftnordweft abzufahren, haben bie Underthanen alle, bieweil bie Schiff an ben Andern geftanben, mas ein feber toftlichs gehabt , binein getragen , gefchleifft, geführt und geworffen, als Gold, Gilber, Rleinob, Ebelgeftein, Speceren, Chenholt, Bfittich, Chropaffen, Belffenbein, Ginborn, Carfundel, Berlin, Moeshols, Bavagen, Bellicanen, Meertagen, Bibeten, Bifamthier, Stachelschwein und viel anders: und ward feiner et ner frommen Mutter Sohn gehalten, ber nicht etwas fonbere binab gab, alfo baß fle auch, wie bie Ifraeliter jum Maronischen Gogenfalb, ihre Urm- vnb Dbrenring berab gogen und opfferten.

Da er nun antam, wolt er meim Brane bie fuß kuffen, aber man wolts als ein unbillich bing nicht geftatten , fonbern vmbfleng ibn gant gefelliglich : Er prafentiert feine Befchend, aber fie murben mol bebandt, boch als zu vnmäßig nit angenommen: Er ftellt fich und feine Nachkommene barfitr willige Rnecht: Aber es war gleicher gestalt als vnzimlich abgebandt: pbergab burch erfantnuß ber Stand fein Land und Ronigreich zugleich, bamit bie verfcreibung und vertragearticul von benen, fo barinn gu fprechen, befrafftigt und verfigelt, barüber auffgericht, pberreichenb :. Aber warb gant und gar abgefchlagen, und bie Contractebrieff ine femr geworffen. Demnach mar big ber befchlug biefer handlung, bag mein Brane ob biefer Ginfaltigen Gutwilligfeit vnb wolgemeinter Ginfalt ber Canarier bie Augen anfingen bbergugebn: Bnb burch glimpffliche geschickte Reben feine ihnen erzeigte

Wohlthaten ju ringern, bnb ihrer bescheibenheit bingegen zu erheben mufte onberftebn: Enblich war biß ber Aufgang, daß anftatt einer vnerschwinglichen und Blutstelligen Mantion von fünff und zwantigmal bunbert taufent Rronen, die man ihnen trublich hett abgeheifchen, und zu verficherung beffen beg Ronigs altefte Gobn für Beifel abtringen mogen, fle fich gu jmmerwehrenden Stewrverpflichten Nachbarn und Lebensleuten haben verbunden, und jeglichs Sahr zwo Million lotigs Golts ju Gulten und ju Gelten verfprochen : Belches fie uns auch erftes Jahr beftimpter maffen vernüget: beg andern aber freves willens 23 bunbert taufent Gronen, bes britten 26 bunbert taufent, daß vierdt 3 Million gezahlet, und alfo von Sabr ju Sahr gutwillig gestiegen, big wir ihnen folche Bumag einzuftellen verorfacht worben. Sebet, foldes vermag gutliche Freundlichkeit, bag auch bie zeit, welche alles versehret und verzehret, doch die Gutthaten häuf-fet und mehret: Furnemlich, so sie in ein geschlacht fruchtbar Feldt verständiger Abelicher Gemüter und hergen, welche nicht mit unbofflichen Gudgauchbornen ber Bubandbarteit, Bnachtfamtelt und Bergeffenbeit verftellet finb, gepflanget und gefähet werben. Dette Dif vnferer Benachbarten Ronig einer mit feinen new erfundenen Meerlandern vorgehabt, hette auff ben beutigen Tag berfelbigen mehr nus vnb Golts vollauff, als ba er bie onbewehrte Leuth bat laffen nach feins Spanifchen Rriegsvold Blutburft vnb mutwillen binmetigen onb vertilgen.

Derwegen auß ber Art folder lang her ererbter Stigkeit meiner Worfahren und Eltern nicht zu schlagen, will ich euch biemit lebig und loß gesprochen,

vnd in alle vorgehabte Frenheit widerumb gefetzet hahen und balten.

Weiter beffen jum Bberfluß foll man jedem jum Abzug bren Monat gablen, ehrlich beim zu tommen. Much foll euch mein Guardi-Sauptman Gulffbegen mit feche hundert Spiefern, und acht taufend Belleparten, Trabanten, Betichierern und Saniticharn geleiten, bag ibr von ben Bamren fein Unftog mocht leiben. Gott feb mit euch. 3ch wunfc von Grund meines Bergens, bag Bittergroll jegund zugegen mer, ich wolt ihm erweisen, bag ich biefen Bug nit mit fonberm Luft, noch zu enweitterung meines Bebiets und Namens habe vorgenommen. Aber bemnach er fich verlohren, und weber But noch Stil von ibm ju erfahren, ift mein meinung, feim Sohn bag Reich vnverrudt bevorzuhalten. Und bemnach er noch vn= ber feinen Jahren (fintemal er noch nicht gar fünffjahrig) foll er von ben alteften ganbefürften, auch Gelehrten und Weisen unberwiesen und gemoderirt werben. Gleich betracht, bag ein fold verlaffen Reich leichtlich wo man ber Amptleut, Bogt und Bermefer onerfettlichen Blutfaugigem Geit nicht ein Bebif einleget, mag zu Grund gerichtet werben : fo verorbene ond will ich, bag Lobfund vber alle Bisthumb, Bfleger, Berwalter, Schöffer und Amptleut ein Ginfeber, Superintendent, Eviscopos, Landsbauptman und Dberbaupt, mit genugfamer bagu erheifchter Authoritet verwaret febe: Bnb. mit bent Roniglichen Rind fo lang ju Gewalt und Raht fit, big er bag Reich fur fich felber zu regieren fich tuglich befind. Dem allem nach, jo ich ben Gerechten Spruch beg Rechtens bebendet, welcher fagt, bas bie zu viel hinläßige Nachgebung verwirdter Straff ben bofen entweber von newem

ober noch mehr zu mighanbeln, Mut vnb Belegenbeit fchaff. Ja bas, fo man ben Berbrechern ihre Bnthaten vergeb, baburch ihnen und anbern argen Buben ferner auff Gnab zu funbigen vrfach geb. Und auch an bem frommen Dofe fibe, bag, wiewol er ber allerfittigft Mann feiner zeit gewefen, bannoch bie Auffrubrer in Ifrael jum hefftigften bab gezuchtiget. Deßgleichen Cafar, ber ein folder gutiger Repfer gemefen, baß auch Cicero von ihm melbet, fein Glud bab nichts bobers gehabt, als bag er wol vermocht, und fein Tugend nichts beffere, ale bag er allzeit war gefinnt, jeben gnab begerenben zu begnäbigen, nicht befto meniger etliche Meutmacher bart geftrafft bab. Go werb ich auf billichkeit folder Exempel bewegt, von euch, ebe ibr abziebet, ju begeren, ond beger auch biemit, mir ben ichonen gefellen Martin Saurimgfaß, ber burch feinen Anopffftoly bifi fewr auffgeblafen, berguftellen, folgende auch fein andere Gefellen bie Ruttelnbeden, bie ibm in feine Rarrifche onbescheibenheit nichts eingetragen, bann Staler vnb Baler begebn gleiche Fabler. Und endlich alle Rath, Saupt- vnd Dienftleut bef Bittergrolle, welche ibn entweber gereitt, geloctt, gelobt, ober mit ihrem Raht ju folchem Auffall one au betrüben verleitet baben.

Das Drey ond Funffgigfte Capitel. Bie die Gurgelftrogianer nach erhaltenem Sieg ehrlich begabt worden ju Genug.

Auff folde heerfermon wurden dem Gurgelftroga die Auffrührer, fo er begert, gelieffert, aufgenommen Bechulff, Spadafin, Merdaille von der Sichelzull, Ebergan Tonnerbog, vand Tollbrian Strectvenftiel, welche 6 stunden zuvor, ebe der ftreit angieng, darvon ftrichen, ohne hindersich feben und Athem holen auff 6 Deilen: und zwen Kuhstadenbeden, die in der Schlacht blieben. Gleichwol nam er gegen den Lebensverwürdten gefangenen nichts strengers für, als das er sie in seiner newen auffgerichten Truderen an die Preffen stellt, dapffer am Bengel zu ziehen, und den Lauffarren zu treiben, und zu bemühen, daß sie den kalten Seich möchten kriegen.

Nachgebends ließ er alle Erfchlagene ehrlich begraben im Schwarplinger Thal, und im Feld gu Bettelbrunft, fonft genant Bruglevieille, auff bie Bettelbrunger Ratt ftoffenb: Den Bermundten fchafft er in feim Siechenbauß und Spital raht zu thun: Bas aber an ber Statt abgangen, vnb wo ben Burgern leib miberfabren, ließ er auß feiner Schapfammer buffen vnb ergangen. Bubem fest er ein feift Deplanbifd und Antorffifch Citabell, und Tros ben Burger, ober Tros ben Repfer, babin, und ein gute Bacht barein fur bie plobliche Aufflauff. Als er nun von bannen fcheibet, bandet er alle besolbeten Anechten ab, ond schickt fie in ibr Binterlager vnb Befatung, aufgenommen etlich von ber Decumancohort, ober bem fregen Sauptfabnen, Die er fich im ftreit bat Dannlich brauchen feben, befigleichen alle Bauptleut behielt er ben fich, ond führet fle famptlich ju feim Batter Gurgelftroga: Belder, wie fehr er erfremet gewesen, als er fie gefeben, ift vnmuglich ju fchreiben. Bber ein weil ließ er bas toftlich Feftmahl, bag berrlichft Pandet, fo feither Ronig Afveri Beit gewefen, guruften, ba bielt er fie recht Kurftlich, ja Churfurftlich. Rach ber Mablgeit theilt er feinen gangen Orgelgemaffen Threfor onnb Grenbeng, fampt allem, mas bargu geborig,

vnber fie auf, welches achbeben bunbert taufend vierbeben Bifantinen Golbs ober boppelbucaten mog, als allerband groffe Untiquische geschirr, vierdmige filbere faulin, ichendfag, Chrentannen, ichraubflaschen, groffe Bedin, Gieffaffer, vmblauffige Liechtfiod, tieffe Teller, falbbuchfen, Deffertocher, Lefelfutter, Schalen, Rapff, Duplet, Babelein, befchlagen Chriftallenfraufen, eingefaßte Elendflamen und Greiffflamen (vor welchen bepben klawen mich boch Gott behut: Dann eins Boba-gramifirt vbern Leib, dag ander Thrannifirt vbers But). Item Lampeten, Schendfanbel, Rulmafferteffel, Trindbacher, Trindfopff, Trindfchalen, Trindnug, Bocalen, Bengeimer, Bollen, Baffertopffen, Schuffeln, Platten, Kommeden, Spulfaffer und andere Crebent gefäffer von lauter Gold und Silber, ohn bie Ebelgeftein, gegoffen, gemodelt, verfest, eingefest, geast, verfteint, verbeint, eingegraben, verhöcht, vertiefft, eingebrent, vnb fonft Arbent, ble ben Beug weit vbertraff. Weiter ließ er eim jeben auß feinem Schloftrog gablen awolff bunbert taufent babrer Cronen. Stem fest ihnen Leben an, auff bie nechfigelegene Guter, invefitt und belehnet fie nach Lombarbischem Capediftis fcen Lebenrecht, auff Solbatenleben, Stammleben, Rundelleben, Capitanleben, Guardileben, Rammerleben, und nach ben Salifden fleben Beerschilten, Onabenleben, Binfleben, Berichtleben, Ummansleben, Fahnleben', Schilbleben, Burgleben, auch nach Soffrecht, Schend = vnb Trudfesleben, fampt fregen Wildpan, Wilbfuhr, Beholbung ber vier Stamm, Fifchfang und Mublen. Dem Rundlob gab er Clermautburg , bem Rampfeib Coubray, bem Artfichwol Montveller, bem Bulffbegen Tolmere Mival, bem Sthybolo Schlechtgerecht Monforeal, bem Acamas Unverbroffen Canbe, VIII.

33

bem Cheinroacte Arbeptfam Borenes, bem Machtwald Heplfun Gravot, bem Wiglieb Warmut Quinquenais, bem Rumprecht Schindenbuben Legre, und also die andere Herrn Haufschlag, Grevenhelm, Helmschrott, Rleingold, Wolmut, Nesselbenunft, Volruff, Saumnit, Spurfeib, Wackertrew, Hebbenman, Truckenbrot, Rohsteisch, mit andern Lehengütern: Dann er that wie Rehser Heinrich der Wogler, er braucht diesen oberwundenen spott der Feind zu Ehren und Ruhm seiner Freund, und gewislich, hetten die Hunnen diesem Kehser nit unruh gemacht, unnd er hett wider sie ersahren seiner Leuth Macht, in der grewlichsten Schlacht, es wer die schon Thurniersordnung nicht auffgebracht, welche doch lender heut im Hossath verschmacht.

Das Bier und Fünfftigfte Capitel. Bie Gurgelantua bie Eygenwillig Abtey Billigmut ber Thelemiter gur Ruhwart für bie Mond bawen ließ.

Allein ftund der Monch noch zu verehren, den wolt Gurgellantua kurzumb zu einem Abt zu Sewiler machen, aber er wolt nicht, dann heisse Lieb gibt heisse Kürtz: er wolt ihnen die Abted zu Burgweiler schaffen, aber er wolt auch nicht, dann wer ein guten hecht will essen, muß die Gall hinwegwerssen, er trug ihm daß Kloster zu S. Florent an, er wolt aber nicht, dann wer ben Buls will greissen, muß subtile singer haben: Er wölts ihm all dred zugleich schaffen, aber der Monch zeigt ihm glat an, er mocht kein Monchsampt haben, daß weder zum himmel noch zur Erd gehört, dann, sprach er, wie solt ich andere gubernieren, da ich mich selbst nit kan regieren, andern ein Bormünder, mir ein Thorminder: wann ich euch

angeneme bienft hab geleiftet, ober noch verhoffentlich leiften mochte, fo lagt mich ein Abten auff meine fonbere weiß und eignen Zaumwilligs Duts flifften. Die bitt gefiel bem Gargantua, und bot ibm bag gant Thelemerland, ben bem Loirfluß gelegen, an. Daß nam ber Donch fur befant auff, vnb fagt: 36r tont euch mit Stifftung vorhabenbens gutwilligen Orbens gleich fo groffen Ramen fchopffen, als wann ihr ein Academy vnnd Spital ftiffteten, bann die hohen Schulen feind als bamable erft aufftommen, ba bie Orben auf ben Rlofterichulen Rlofterhulen, auf Lehrschulern Chorheuler, auß Schullehrern Gulplerrer machten. Derhalben bitte ich, helfft mir ein Bnanthonisch, Bncarmelitifc, Bncarthauferifch, Unbettelorbifch, Unfuitifch, Bncarafifch, Bnconfcientmarterig, Bnbepbfeffelig, Bnverregelrigelig Dufter von eim Freben, Gutengenwilligen vnb Willigmutigen Orben ftifften. Go muß man, fprach Gargantua, erftlich fein Maur barumb aufführen, bann alle andere Abteben find machtig wol vermaurt. Ja billich, fagt ber Monch, Lauren, Schald, Buben , Guren , Schnurren , Murmler , Murmelthier, Murrer, Bruber Murrnarn, Die muß man vermauren: Dann ber Reib wird zu hoff geboren, im Rlofter erzogen, im Spital ftirbt er ab. Nachgebenbs, weil in etlichen Conventen ber brauch ift, bas fo ungeordinirte, vngewehhete, vnprofeffionirte und unprofeurte Weibsbilber hinein gehn, man benfelben bie Spur nachfegt, wie ber Low fein Spur mit bem Schwang felbft verschlägt; fo orbnen wir, bas mo vugefebr ein vermeinter Beiftlicher Bruber ober Schwefter von anberen Darorben in vnfere tompt, man ihnen gar engendlich alle tritt nachfegen ond wischen foll: Weil ibnen balb etwas, wie bem Bulcano, ba er mit Junone rang, fan entfallen. Bnb bemnach alle Stifft geregliert, außgetheilt und compasiert werben in horas und Stunden, wollen wir, bas ba weber Bhrwerd, Stundglaß, Beiger noch Quabrant feben: fonbern alles nach bem es fich schickt und begibt, verrichtet Dann, fprach Bargantua, ich weiß tein Beit, bie mich mehr baurt als bie man an bag Glockenfclagenzählen, Stundglagwenden und Sanduhrschütteln wend: es ift ein schand, daß man fich mehr nach eins fcblafferigen Bbrenrichters Glod als ber Bernunfft richtet. Item, weil man bamable niemand in Orben fließ, schmiß und riß, als etwan gestampffte Framen und Jungframen, Die etlich Epfen abgeworffen hatten, ober blinde fchielende Bettfchelmen , hogerige, fruppele, Beibbangige Bugenantlig, bindenbe, narrifche, vnfinnige, verschimmelte, verlegene, forbfallige, beftieffmutterte, vnfolgfame, vnhaufiliche, verfchrebte, gereuterte Tochter: Defigleichen fein Mannebilber, als Minberjabrige Rinber, vnverftanbige, faule, langfame, fcblafferige Schlingel, Ruthenforchtfame, Schulfcheme, Lebrverzweiffelte, Lebrhafige und Difciplinfeinde Tropffen, beftieffvatterte, Lebeneverwirdte Leder vnnb Buben, Schelmenbeinrudige, Pfluggebiffene Blaterarbeiter, Gefundheitverlobte Deffamuel, abgefoffene, abgehurte, aufgefpielte lendige Tropffen, Maulhengkolifche, aberwitige, Sparrenverlobrene, verbandarte, vnebeliche, preftbaffte, Galeenwurdige, Mannlofe, gebrochene, vnnube Augengrewel, Saugbinberer und Sauftulvel. Bergeibt mir, fprach ber Donch, bag ich euch in bie Reb fall: ein Weib, welches weber ichon noch from ift, wem ift fie nut? Ins Rlofter zu fteden, antwort Gurgelftroga. Ober fprach ber Monch, ju Raberin, Bembomacherin, Bruchenmefferin, Rloftermafcherin, Babermagben, Pfaffentdin, Speirischen Beckenmagben, Wurtsmägben, Baucherin, Klosterlausserin, Babreiberin, Kranckenwarterin, Leirerin, Kindbettkellerin, Weinische Pfisserlingbraterin, Gepbelbergische Beckerhürlin, Jubringerin, Augspurgische Kramerschwalben, Beginen. Aber die Klöster braucht man anstatt der beb den Gepben gehehligten Felsen, darüber sich die Leut auß verzweisselung stürzen möchten, oder anstatt der Fengenbäum, daran sich die Weiber hiengen.

So ward geordnet, daß man hierinn niemand nemm, als schöne wolgestalte und kluge: bann man soll Gott daß best opssern, darumb ist die erst Geburt sein: man soll shin nicht die Sprewer opssern wie Cain, sondern daß Schafschmalz wie Abel. Darumb schilt S. Augustin aust die junge Hachen, die shre Plust der Jugend in aller uppigkeit dem Teussel opssern, unnd daß verdorret machtloß Spreweralter unserm herren Gott.

Item, bieweil in die Monnenklöfter kein Man kam, als nur heimlich und verloren, ward versehen, das hierinn kein Schwester sep, es sepen dann offendlich Mann sur Zeugen dabet. Item, demnach Mann und Weib, so sie einmal in der Religion auffgenommen worden, nach dem prodierjahr gezwungen waren, shr Lebenlang darinn zu verharren: Ward da geordnet, das alle Ordensgenossen, wann es ihnen geliebet, ungehindert möchten ab- und außtretten. Item, weil gemeinlich die Ordensleut dreh Gelübb thun, nemblich Reuschheit, Armut und Gehorsam, ward versehen, daß man mit ehren nöchte Hehrathen, mit gutem gewissem reich sein, und sich Gott gehorsamer und vernunstsfolgiger Frenheit gebrauchen. Item, weil man dort bed uberfluß willig Arm ist, wollen wir hie ben zimlicher genüge willig Reich sein, die Reichthumb brauchen als

ob wir nicht reich weren, wollen wie ein frommer Beichtvatter auch im hurenhauß fromm bleiben, auch beb bem femr nicht brennen. Item, wie jener ftarder Mollenfopff und Schlingel etlich betteln, also wollen wir ben Bettlern geben. Item, wie fene wollen fein eigene Framen haben, bamit fle anderer und frembber genieffen, alfo foll bie fret ftebn, mann fle ibr Alter erreicht, aufzutretten, bnb ber Dann fein ebgen Weib, ond bag Weib fein ebgen Mann ibm wehlen, nemmen und haben: Wie jene bie Cheliche feufchheit verschweren, alfo bingegen wollen wir teufche Chelichfeit ehren, und vnebelicher unteufcheit mit zeitiger Bermablung wehren. 3tem, weil fene bem Abt ober fonft eim Bralaten gehorfam fcweren, wollen wir, bas ber Ubt ons fcwere, one bei onferer Freiheit ju laffen. Item, wie jene ben Ropff auff bie Schultern benden, vnb wie bie Rircheneulen finftere Mugen machen, alfo mollen wir ben mut innerlich fenden, und bag Saupt gegen himmel erheben, baber onfer Erlofung fommet. Stem, wie jene ben Racht machen, bag fle ben Sag fcblaffen, alfo wollen wir daß wiberfpiel thun. Stem, wie jene ihr eigen gut But verlaffen, daß fie von anderer Leut gut praffen, alfo wollen wir unfer ebgen But behalten, bag wir anberer Leut But vnb Stemren nit beborffen, fonbern noch andern zu geben baben. Item, wie jene nicht arbepten, best beffer zu contempliren, vnb guten gebanden obzuligen, alfo wollen wir alles onfer bichten und trachten im werd erzeigen, und jur Arbent und Dienst beg Nechsten richten. So viel bag rechtmäßig Alter betrifft, follen bie Beibsbilber angenommen werben von 10. big in 15. 3abren, bie jung Gefellen von 12. big ju 18.

Das Funff und Fünffhigfte Capitel. Bie die Abiep ber Billigmutigen Thelemiten ju Ruhwart gebawet und begabt marb.

Bu auffrichtung beg newen Alosters S. Willigmuta ließ Gurgellantua zalen für kosten 2700000. Hundert dretzig und ein güldin Flüßkuchen: Bnd jedes Jahr, diß es außgebawet werd, schafft er ausst Legdare sechnehen hundert neun und sechhig tausent Sonnenkronen, und auch so viel mit dem Sternen und dem halben Won, donec totum impleat ordem, und knabkuchen. Bu ihrer stäten underhaltung stifftet er zu ewiger zeit unablößlich ausst grund und boden als eigen drei und zwanzig hundert, neun und sechhig tausent, fünst hundert vierzehen Rosenobel, alle Jahr vor des Klosters Thor ohn allen Unkostel auszulegen und zu liessern, darüber dann gitte Stifftbrieff ausszulegen.

Der Baw ward auff Exagonisch fecheedig, und auff jebes Ed ein groffer runber Thurn gebawen, wie bie ju Rornberg einen beb ber Burg haben, im begriff gleich fcheibbar von fechtig fchritten. Der Lvirfluß ober Die Liger-lieff gegen Mitternacht baran, zu aufferft am felbigen war ber Thurn einer gebawt, genandt Urtica, boch wie die Wart zu Blm vnd Rotenburg, gegen Orient war ein anberer, geheiffen Cala ober Butlufft, ber britte Anatole ober Auffgang, ber vierb Defembrima, ber mittler wie ber Berlinthurn zu Augspurg, ber fünfft Befperia, wie ber Luginsland, ber lett Criera ober Schrechbenfeinb. Zwischen jedem Thurn waren breb hundert 12. fchritt weite: jeber Thurn von 6. Bebienen und Bewelben, Die Reller mit begriffen. Das zweht war gewelbt wie ein Sanbhab an eim Algawischen Rorblin. Bu oberft war er rund behaupt,

wie ber Thurn zu Franckfort, grab wie ein Carbinalsbut ond Liechtflocffuß. Giner war im absat rot gebegt, wie bie Reutlingifch Tacher, einer mit Schifer wie zu Worms, einer mit Bleb, wie bag Rirchenchor, einer mit Rupffer, wie beg guggars Sauf: Aber alle Lächer entweber mit allerhand Farb gebrandten Biegeln verfetet mit bem namen I H S. ober ber 3abrgabl, ober bigemalt und vergult von felgamen fantaftischen Thieren und Grillen: auch bif auff ben boben mit Bebauß vnb Gefims gemalt: Und fürnemlich an eim ber Donch Mildzan, fo groß er war mit einer Creubstangen, wie ber hornin Sebfrieb am nemen Thurn zu Worms, gegen bem Rhein zu. Dig Gebam war taufentmal toftlicher als Bonivent, Fulben, S. Ballen, Lugel, Remten ober Weisenburg : bann es war auch nach bem Calenber gebawet, wie Elfagzabern, und nach bem Einmal eins wie bie Rirchen gu Colln : Bnb nach ber Lepren wie Lucern, ond nach bem Griethischen Q ober Schepbenhut, wie die erften Saufer. Bnb nach bem hirfiborn, wie bie Statt Brundus. Bnb nach eim Macedonischen Filmmantel wie Alexanbria: und nach eim Macedonischen Reutrock wie Die Demetrifch Welt, vnb nach bem Bergen, wie bie Dappemunbifch Rramerifch Belt, und nach bem Barenftall, wie Bern, und nach eim A wie Alkair, und nach bent Ab wie Blm, ond nach einer Tartichen wie new Daltha, nach eim alten Frantliften blabbaudigen Barnifc wie Bregburg. Dann es bat neun taufent, breb bunbert, zwen vnnb brebfig Rammern, ein jebe mit ein hinbertammerlin, Stublin vnb Capellin, barauf man in ein groffen Saal gieng, auch anftatt ber Stegen allenthalben Schneden, beren ftaffeln ein theil von Borphir, andere von Rumibifden, etliche von Marmorflein waren, zwen und zwanzig fcuh lang, bie bide brever Singer, und zwischen jebem Aufgang, beren amblff maren, ein fig, barben fcone altmanirliche Bogen, barburch ber Tag fcbien. Durch bie Schneden tam man allzeit erftlich in ein Saal, und auß bent Saal in ein Rammern. Bom Artigthurn bif jum Schredbengaft war in bie leng bie groß berrlich Liberen von Bebralfchen, Arabifchen, Griechifchen, Latinis fcben, Teutschen, Frangofischen, Sclavonifchen, Rrabatifchen, Tofcanifchen vnb Spanifchen Buchern, gefchrieben ond getruckt: nicht wie beg Ronigs Eumenis zwen bunbert taufent Bucher zu Pergamo (baber bas erft Bergamen tam) in Gepf- ober Schafin Leber, sonbern Bretter vberzogen mit Sawleber gebunden. Waren ihr auch mehr bann fleben hundert taufent, beg Ronige Philabelphi mehr bann ber Straba in ber Borreb in Julium Cafarem von Monchen ond Bien gebendt, ond ber Fudar Buchermardt, bamit ber gut Bolffius zu Mugfpurg fein himmlisch Fremd bat, vnb ber Medices ju Florent, baraug bie Juriften ihren rechten Leib bekommen. D wie berrlich, bas folche reiche Berren, als Rudar ent Debices, nicht allein ftattlich Buch halten, fonbern auch herrliche Bucher auffhalten, auch bie Belehrten wol vergelten : 3hr Befcblecht wird befto lenger in Chren bluben, je mebr fle bie Dufas an fich gieben: Reben ber Bucherpulta fchafft vnnb Raften maren Die Contrafacturen gelehrter Leuth, die Astrolabia Globi, Weltfugeln, Mappen, Landtaffeln, auch bie Abbilbnuffen ber Stiffter, und bie bargu etwas begabt, angehefft, ftattlicher als beg Jovij und ber Rangau Mufeum, ober bie Bngarifch, Sambucifch und Beyerifch Bibliothec. Die Spraden vnub Materien biefer Bucher maren auch fein zusammen geordnet, und zu eingang hielt ber Abcontrafent Bibliothecarius Ptolomeus in eim langen Bebel an ber Wand folgende Berg geschrieben:

> Gott gruß euch lieben Buder mein. 3hr fent noch unverfehrt. Dann ich icon emer mol ond fein, Das ich nicht werb ju glebrt. Dann wer viel tan, ber muß viel thun, Bnd wer viel thut, nimbt ab. Defhalben ich ench bie ruh mol gunn, Das mein lang wart bas Grab. 3hr feit noch ungefdmust und foon, Beil ich nicht pher euch Bleich nach bem effen pfleg ju gebn, Mit Danben fo fomusmeid. 36r baurt mid, folt ich euch viel nesen, Mit fingern ine Maul geftedt. Dann big bicf emer Ehr verlegen, Wann man mit Rog euch befledt. 36 will nicht, wie Erafmus that, Seinem Zerens onfüglich Euch fo trivirn und martern mat. Das ich tauff neunmal jeglichs. Dann folchs ift gleich als wann ein Aff Bor lieb fein Rind erftidt: D Meffelein, wie ein fauffte ftraff Did fnidt, mas mid erquidt. Alfo mas foabs euch Bichern aud. Bann man vor groffer Lieb Euch icon was abnust in bem brand, Die Galb roch ba mans rieb : Dann bierin tompt fein Beigergitter, Bnd fein Donatverfrager, Die aus neib die Budftaben folittern. Bubs Ramenbuchlein fegern. Much biefen ift ein Bult ibr Rnie : 3hr ligt auff boben Pulten: Darumb befuden euch nicht bie Die ein Tolle verfoulten : Coubern bie auf anbere meift Euch bod migbrauden fonnen. Bub barumb burd ibr abermeiß Sharpffer Probuct verbienen. Aber mas fan bag Ralb barfar, Das ein Dur ift bie Rub. Bebod form id mid barfur foier, Bub lag euch brumb mehr Rub: 3br ligt bie unberm Stanb wie Golb. 3hr werb noch wol erhaben:

Darumb ift man bem Golb fo bolb, Beil man es muß aufgraben. 3hr fecht, mas etwan man nicht acht. Das wirb jest fürgefrast, Bas alt ift, wird jest new gemacht, Der alteft ift ber befte Chas. Gott gruß euch bort, im Bindel bort, Den Author fampt feim Bud, Bergeibt mir, bas ich an bem ort So felten euch befuch : 36 weiß wol, bas tein Wolff end frift, Rod tein ongelehrter Rielt, Sonft ich ein Birten balten mußt, Der euch in buten bielt, D wer ju Rriege: vnb Friebenszeit, So ficher alles gut Ben ehren bleiben febr viel Bent. Bergoffen wird tein Blut. Es woll bann ber Ariegeman obn foem Bielleicht feim Beind gu trus Maden anf end ein Gfelftren. Belde ibm bod mer fein uns. D ibr Scribenten wol erfanbt, Die ibr durch ewer Schrifft Berühmet macht emer Batterland, Bnb ewig Ebr euch flifft: Rbr fenb Seulen von Ers und Erd, Drein vor ber Sunbflut man Grub bie Runft, bie man bett gelebrt, auff bas fie ftebte beftabn. Drumb noch bie Danb verfaulen nit Die end offt ban abgefdricben, Bnb one Radfommen gbient barmit, Den ibr une noch feib blieben. Gelobet fen ber loblid gunb Der Erlen Truderen. Der euch vne noch erhalt gur ftunb: Belobet fen bie Erem Der benb erfinder Buttenberd Bnb Gocffers, fampt fein Gefipten, Die Bemeinen nut ju gut folch werd Bu Stragburg, Dens erft übten. Der ein bracht one viel Berg ond Gut, 3a Bergwerd guter Runft, Der Schaffer aus eim Zasons Mut Bradte Gulben Blug erwunfct, Der weißt bas Gulben Chaaffftall rect, Die Boll, fo recht ift gulben. D, bas ber ewig fen verfomicht, Der bie Runft nicht mag bulben,

Bub welchen guten Bucher Sorifft

Ein Daberader ift. Bnb balten aute Runft fur Bifft : 3br Ram verfaul wie Dift. Dett Belfdland biefen gund ergrund Seins rubmens wer tein Enb: Run hats euch Teutschen Gott gegündt, Desbalb ibn wol anwenb: Gott bat euch burd big Mittel amifen Ein weg ju allen Runften, So braudt baffelb vor andern gfliffen Bu fein brinn nicht bie minften. Die Eruderen ban gut Anthoren Ein recht anfeben gefdafft : Bnd ihr Authorn wert lengft verlohrn, Thet nicht beg Erudens frafft: Go lang nun emer eines webrt. So lang wert benber Rubm, Derhalb ihr bend einander ehrt, Das feines nicht abtumm. Ewer Scribenten guter Ram Bleibt ben Rambafften Gnaben, Beffer als mander ebler Stamm, Belder verweldt obn Thaten, Dber beg reichen Gungen Ram: Dann emer tobte Schrifften Jagen ben Leuten ein mehr Scham Mis lebend Reben fifften. Ba auch die lebendigen muffen Rod reben auf eud Stummen, Bnb manu fle brauff fic nicht fuffen Go trumpt ihr Red welfd Trummen. 3br ftrafft bie garften, ben font wenig Ginreben borffen fren : Ja vor euch haben Repfer, Ronig, Bu thun was varects fcew. Dann nach bem fie verhalten fic, Rach bem befdreibt man fie: Rod bannod find man fonberlid. Das euch boch je ond je Monarden ban in ihren Bugen Mitgeführt ju lefen euch: Ja ibr als bas liebft muffen liegen 3hn unberm Pfulmen gleich: Dan mußt bem gurften Dico auch Dag Effen jum Buch bringen : Bud nicht baf Buch jum Gefrag ond Baud, Man wolt bann vielleicht fingen. Bie folt es bann nicht Fürftlich fein Soldem ein Dauf ju bamen : D modt ich taufent Sahr gurft fein 3br folt viel fold Stifft fdamen : Biel fold Beughaufer ber Beigheit,

Bnb Mercurinebulen. Da man bie redt Dracula beifdet Bon Buchern bie auff geftulen. Dann tan ichs icon nicht maden nad, Ergest ich mich boch bran: Beif ich foon nicht ein jebe Cad, Dafelbft iche fuchen tan: Dber erinner mich alsbalb Mann andere barvon fagen, Alsbann es banned mir gefalt, Bann iche laft por ben Tagen. Durd Budermittel tan man wiffen, Das Gottes willen beißt, Bie man ihm bient mit autem Gwiffen, Bober bie Belt entforenst, Bie lang fie haben werb beftand, Bas fie von anfang ghanbelt, Bie auffe und abgieng jedes Banb, Darnad fic b'Belt noch wandelt: Aubie man mit ben Eltften rebt, Die find man Rath gur That: Die lehrt man, wie man recht vertrett Beben Beruff bub Stat, Die tan man von Theologis Gleich jun Buriften gebn, Bon biefen ju ben Phyficis, Balb gur hiftori ftebn : Bnb allba mit gewehrter Banb Mit Romern führen Rrieg Balb an ber Tafel an ber Band, Seben, wohin man gug, Dber wo man nem Infuln grund, Bie Poli Bob fich foidt. Ja jeber gute Beift bie finb, Bas ibn fremb ond erquidt. Darumb ihr mubfam Dufe mein, Bebrt bie ben Milben, Schaben : Dann bif bie argften Geinb bie fein, So biefe Runft bie baben Cecht, wie bort ber Combarbus ligt, Bernagt, verfregt, gerbiffen : D wie mands berrlich Bud mid mugt, Das barumb marb gerriffen : Bor Regerfemr fic auch bebut, Bie Cafar fein Daronem, Rein Alexandrifd Brunft bie mut: D Bulcan, wolft bie iconen. Bermart fie auch por Pappenichmierern, Dann ftard Papeir nur gfallt, and por ben Pergamenthanbthierern, Die boy achten bag alt. Dib ba, ich bor ein Wurmlin bie,

Rlopffen in biefem Brett. D, bas man es berfur ber gieb. Bnb es germalen, gertrett. Derfur, berfur, bu idelmifd Thierlein. Shorft nicht in Diefen Tempel, Berfried bid, bu vnnubes Burmlein, Sonft in ein alt gerumpel, Du ghorft ine Gegnere Thierbud nit, Dag bid flidft in fein Bretter, Du baft fein Bibliothee gerrutt, Mit apilng vieler Bletter, Drumb fen verbant, ber fur vub far Bon Dufis, ber fich fest Bus Thierbud unber anber Thier : Beil bu es baft perlest. Seb ba, id hab bir biefen Streid, Dein log Blut ifte nicht werth, Dag es fold beplgen Altar weib: Darumb lig bie jur Erb, Run fremt euch Dufe, ber Feind ligt, Der emer Freund febts frett, Die bengt fein Bant, ber nicht viel wiet. Euch ju lieb, ibm jum Befpott, Damit forthin gefdmeiß feine gleiden, Ab biefer Saut ftete idem, Gleich wie Bolff ab ber Bolffsbaut weiden, Bnb teins fic naber ben.

Bei bem heimlichen Gemach zu vnberst waren alle ungeschiefte Tölpel, Momi, Runstneiber, Gelehrtenhaffer, Nichtökonnige Thoren mit langen Ohren, Contrassept, wie die Augspurgische Narren am Branger, vnd die Nornbergische Keind am Bronnen, wie der Attila undern Bildern Jovij. In der mitte war ein wunderlicher Schneckensteg, bessen eingang war zu eusserst des hauses durch ein Bogen sechsmal sechs Schuhdreit, der war so weit, daß sechs Landsknecht mit Reisspiessen auff dem Nacken nebeneinander dis zu öberst des hauses ziehen mochten, wie auff den Thurn zu Bononien reiteten, und ausst den zu Alckaier sahren. Bom Thurn Anatole dis gen Resembrin waren schone Gallerien und vmbgäng, welche auss beden seiten mit schönen Historien, Emblematis, Einblümungen, Devisen,

Mebenen, Beichen, Thaten und Geschichten, auff gut Michelangelisch, Holbennisch, Stimmerisch, Albrechtourerisch, Luxmalerisch, Bockspergisch, Jos Ammisch, Diterlinisch bemahlet war, wie der Königen Hauß zu
Londen, daß es ein Lust zu denden, geschweig zu sehen gibt. In der mitte war noch eben auch ein solcher eingang, wie der gegen dem Wasser zu: Wer derselbigen Borten war mit Altfrancksschen Buchstaden
geschrieben, folgendes Inhalts:

Dierein fomm tein Deuchler, Winbhalf und Rollenbruber. Rein Bruber Rollus von Bruchfarsius, Rein Bollhaff, Benbfad, Solbrot, Teuffelsfutter, Ben Leib tein Schaffstro Ragenwollen Luber, Rein Baldgeblenter Splitteraarbins, Rein Bactelpfeiffftirn ond Arfeigwarbins, Rein Mauiftord, Leffpenplapper, Gzeittenichlapper, 3mwolff, Bunbib, Luftidnapper, ond Degenapper, Rorallenzehler, Baternofterqueler, Gefdwolln Bettlerbred, Plebbaud, Ruttenfad, Rein Prebiglauffer, Bibertauffer, Rein Bepantoffeltionubler, Ruttenfubler, Rein Grangribler ond Großbeintnochenfoluder, Der Mblag groffe Ballenbinberhubler, Der Bebetlin fleine Bellenbinberftrubler, D lagt mir bie brauß, all biefen Jubasguder, Bibet anbersmobin, ibr Gotteraubichmuder, 3or werd mir fonft mit emer vnmarer Babr Rein pare mare Babr vergiften gar: D Edelmenwabr Bum Teuffel fabr, Gefell bich Par Bu gleicher Babr, Du folt big Jahr hierein nicht zwar. D weit von hinnen, weit ihr Berdienstberhanbler : D ihr Beidner Gullanifder Blutregifter : 3br verbampte verbammer pud Blutvermantler : 3br Lotterifd Bolaterranifd Worthanbler : 3hr- Parfuffe, Pacemtufige Parpriefter : 3br Liebverbuffer, 3hr Rird: und Schulvermufter, 3hr Frommendangier, 3hr Formulfrom, nicht im Derben : 3hr Luxmundige Arflaternenfergen : 3hr Bannenmaber, 3hr Betterbaber : D hergenichmeger, Anftheper, Furftenreticher, Briebeniprecher, Blutrechter. Berein tomm aud fein Liftfuche, Deudler, Someidler, Rein Fifdrogenfreffer, Darghaubziehifd Amptient, Bein Bungvertanffer, Bortgrempler, Raugenftreider, Rein Zafdenbirnfam Ratheberrn ond Gerichtemandler.

Dein Blut- pub Gutfauger, Die verbampte Leut, Rein Bradtidab, Somaridnarder, Die vnverfdampt Beut, Belde bie Leut wie Dund am ftrid fubren : Mber ibr werd one nicht verführen, Dann emer Bobn Birb am Galgen fobn. Dabin gebt forenen. Annaenvlewen. Bu ewerm Proces. Die ift tein excef Dierein tomm aud fein farger Budergener. Rein Duittentanger, Ledarg, Sparer, Scharer, Rein Beutteltrefder, Rorntafer, Beinenbwenher, Rein Dandidrifftfrager und Euclionsmeper, Glenturger, Deffdarper, Mugidlagfparer, Bolbbrue, budlig Beltmanfer, Dunsplarrer, Die auch felbft ihren Ered wolten fparen, Daß Daar vom Somans verlauffen mit ber Zaren. Eredertauffer. Didledvertauffer Bleib brauf bu fonauffer, ganbauflauffer, Man taufft fein Daar, Dierin bif Sabr, Dierein tompt aud tein enfferiger gramengand. Die frembbe nafchen, bub ihr eignes anbern laffen, Die auf bem Sauf beift ber Zantippe Rand, Bnb nemmen furs Beibs Bauch ein vollen Band, Muß mit end befransoften, befranften Rafen, 3br gefdipet Sifd, bie bie Daut binben laffen, Dann bierin ift nichts als ber Tugentfamen, Darumb tomm nichts, es fen bann Tugentfam, Boflich vnb Dictia, Rict groblic, vndictig: Belebrt, Budtbefdeiben, Richt glabrt, Budtgefdeiben.

Fram Tugentfam, Richt ber Tugenticam, Co trettet berein, benbe Dannen und gramen, Dierein folt ihr nichts als Bucht und Ehr fdamen, Dann barumb ift bie Rubwart auffgebamen, Alles ju handelen ohn ichem und gramen, Reiner ift gezwungen, ben es hat geramen, Gott geb euch hiemit Glud auff gutes tramen, Bub euch viel Gulben Ablag erlauben : Dann ba viel ftebt ju flauben, ba ift Glauben. . Or done pardon, Or done pardon, Sedellofen. Mag Gunben lofen, Cuncento# Dağt Sedellog, Sedello f 3ft Ganbenlog, Bolan fo lofet Dağ ibr lofet,

Go wird man lofen

Bub Ablas lesen, bis ihre ablosen, abblosen, und ablesen und genesen: D thut Thor und Rigel für, wann die Bullenguad tompt für die Thur.

Bon anten pub bofen.

Das Seche und Fünfftigft Capitel.

Bom Billigmutigen Stiffthauß, feiner Betommlichteit, bub von Rlepdung ben Thelemoniten befonderer bescheib.

In ber Mitt bes unberften hoffs mar ein berrlicher Bronnen von Albafter : Bnb barauff bie breb Gratine, ober Gnabengottin, mit ben Cornucopifchen Beresbornern bes Bberfluffes eines guten Jahre: Bnnb gaben Baffer auf Bruften, Mund, Ohren , Mugen vnb anbern Deffnungen beg Leibe. Bmb bif gieng ein Ambgang auff Cafibonifchen vnnb rothen Darmolftein in Seulen vnnb Schwibbogen, gemablt und gegiert mit allerhand Binden, Morchen, Rolben vnnb Geburn von hirben , Gemfen , Ginbornern , Rhinoceroten, Wafferpferben, Glephantenganen , onnb anberem Schammurbigem Schmud. Das Framenzimmer gieng vom Artica bif jum Defembrinthurn, bas ander hatten bie Mansbilber ein: Und gleich gegen ber Frawen gemach vber waren bie ubplat, Rampffplan, Bferbgericht, Thurnierschranden, Schamgeruft, Die Arm vom fluß, barinn fle fcwummen, fanibt munberlichen Babftuben, von brepfachem ober gefchraubtem Betafer, mie bie ein Stub in ber Carthauf im fleinen Bafel: mol Sattiert mit allerlen gefunden Baffern und Krautern. Ben bem fürflieffenben Bach aber lag ber fcon Luftgarten , barinn ein bubfcber Labprint ober Brrgarten : Broifchen ben anbern zween Thurnen hielt man bas Ragenfpil vnnb ben groffen Ballenfchlag: Reben bem Schredbengaft mar ber Bafenhoff voll fruchtbarer Baum in ber ordnung gefest: 3wifchen bem britten Thurn mare ber Schiefrein von Buchfen vnnb Bogen. Rabe barben ber Marftall vnb bie Jaghunbeställ: Ge-

VIII.

genüber bağ Feberspiel vnd bie Bogelhäuser, welche Sährlich von newen frembben Bögeln von Benedig, Canbien, Schweitergebirg, Schwartwald und Sarmatien befest und gemehrt worben. Alle Gal, Kammern und Gemach maren mit vielerlen Tapegeren bebendet nach ben vier Sahrzeiten: alle Boben mit grunem Thuch bebeckt: bie Bett alle mit Umbhangen , vnb viel Chlen langen berab vber ben boben hangenben vnnb ligenben aufgenabeten Leilachen: Und in jebem Nebenfanimerlin ein Chriftallen Spiegel, mit Golbt und Berlen eingefaßt, fo groß, daß fich einer von Fuß auff barinn mocht besehen. Bu Aufgang ber Sal beg Framenzimmers waren bie Auffbugerin, Auffgamerin, Bartrauserin, Bisamreicherin, Banbichuchbeiterin, Balf feifferin, Unftreicherin. Die mußten bebb Dann und Gramen, mann fle gufammen fpacieren wolten, vor guruften, auffraumen vnb bebobeln: biefelben befprengien auch alle morgen die Rammern mit Rofwaffer , Fendelwaffer, Feielwaffer bnb anberm : auch gaben fle einer jeben bag toftlich Caffolette von allerhand Speceren gemacht. Die Framen flebbeten fich erftlich mur nach ihrem wolgefallen: Darnach aber wurden fie nach ibrer freben willigung reformirt, in geftalt wie folgt. Sie trugen weiß Scharlachen hofen, bie giengen gerab breb finger breht vber bie Anie. Die hofenbenbel waren eben ber Farb, beren bie Armband und Banbfcuch, vnd bunben fie Creupweiß oben vnd vnber bem Rnie: auch mit burchflichtigen Benbeln, vnb geflinberten Spigen big auff bie Schub: Die Schub, Bantoffelchen und Maulen von rot Carmefinsammat, gerfchnitten wie ein Krebsbart: Die Bely von gutem Fab mit Seibenschamlot vberzogen: Den Bberrod mit

Gold ond Silber burchstidtem Taffat, Grobgrun, Satin, Damaft und anderm new big auff ben Cangelen Damaft erfundenem Cartet, auff alle Feft etwas befonbers : toftlich Berlingefticte haarhauben, ond bie fammete Baretlin barauff, auff bie Reifinifch art gur feiten hangend, wie bie Leipfifche Jungframfranglin gur Bochgeit: auch flinberfebern barauff, wie ber Eurgauifch Abel, mann fle einmal in ein Deg tommen : Stem im Binter ein Rornbergifch belgen Mantlin von Bobeln, Genettagen, Talabrifden Martern vnb anderm Futer und gefull: Die Paternofter, Ring und Balggeschmeib waren bon guten Ebelgefteinen, ber hauptschmud nach gelegenheit ber zeit: 3m Binter auff bie Frantofisch, im Depen auff bie Spanisch, im Sommer auff bie Tofcanifch Manier: aufgenommen auff Beften giengen Teutsch, weil ein einfaltig erbar fcheint, wie bie Lete fursenbelt ju Strafburg. Die Manner batten zu Stimpffen fannet, ober Sarge, ober Scharlach: zu Gefaffen und Wammeft Benbelbort, Toppeltaffat, geftramten Sammat, nach ihrem luft geftept, gefranfet vab gerschnitten : Die Reftel von Geiben, nach ber hoffen farb, mit Silbern fteffgen : ihre Rod, Mantel und tappen eben fo ftatlich als ber Framen, mit hulbinen Andpffen, ober bidbefrogten Franfen, Safften, Retten, wie bie reiche Solfteinjungherrn : Der Gurtel war beg Wammefts farb, vnd bag Wehr baran geett, conterfent, verfilbert und vergulbt, befigleichen ber Tolden gar in Die Saurmilch geftoffen, gu zeiten in findetred, wie ber Schweiger Bratfifchtbldlin. Dag Baret aber fürnemlich von gutem fcwargen fammat, mit einer iconen fcnur von gulbin Spangen und Bollen: bann bag Saupt als ein fit aller wit,

billich an gelehrten und weisen Leuten zu fronen fteht: barumb bat allein unber ben Gottern Mercurius ein Butlin auff, vnb bargu, als ein guter Feberfechter, Bebern brauff: Gleich wie auch vnfere mutwillig Drbeneleut ober Gutwilligter befibert waren, halb gelb und balb ichwart, nach beg Reiche Farb, auff Gachfifch, mit Schmaragben und Rubinen verfest. Auch war ein folche vergleichung vnber Mann und Framen, bag fle taglich allefampt in gleicher Rlepbung erfchienen : Dann fonbere Leut bargu beftelt maren, Die es benbentheil anfunbeten : Bleichwol muft beffals alles nach beg Framengimmers bebenden gefcheben, bann bie miffen Planetenmäßlich wol, welche verworffene Lag ein farb gut ift. Auch folt ibr nit meinen, bag fie viel weil mit ber ruftung gubrachten, ale wann man eim Baper ein Garnifch folt anthun, fonbern wißt, baß fie fondere Rleyberverwarer gu folcher Sacriften batten, Die es verfaben. Umb ben Forft zu Theleme auff einbalbe Deil war ein ganter Fleden, barinn faffen nichts als Golbichmib, Guffenfpiper, Raberin, Seibenftiderin, Ebelgefteinhendler, Beber, Birder, Schneiber, Golbfpinnerin, Sammatmacher, Die alles ine Rlofter arbenteten. Denen schafft Gerr Nauficletus Schiffpracht genug zeuge, bann Sabrlich bracht er ihnen fleben Schiff auf ben Tanibaln ond Berlin-Infeln, belaben mit Rleinot, Margaritten, Gulben Leinwah und Rober Seiben. Wo etlich Berlin veralteten und bie recht weiß Farb nicht mehr hielten, vernewerten fle es balb burch ein newe Runft, bag fie bie eim fconen Banen gu freffen gaben, ond ibm burch ben Dagen lauffen lieffen: Ale mann man bie Falden curiert, vnb alebann wiber baraug laffen, wie bie Apoteder bag Golbt, Die

Landefnecht bag Gelt, bie Wurmfamenframer bie Spulwurm, und bie alte farge Guclbones bie alte negel auf ben Ratlachen, bas ift ein Runft fur bie, fo bie rote Mung Quedfilber, ond die leichte Kronen mit Ohrenfcmals fcmiren, vnnb ihr Untlig mit Brung mafchen onnb ben Leib in ol baben. In fumma, ihr gang leben war in fein Regel, gefat noch ordnung eingefangen, fonder alles gieng nach eigenem millen : fie ftunben auff, mans ihnen gefiel ohn Mettenleuten . Eranden, Uffen, Bechten, Arbeiteten, fchlieffen wann ihnen ber Luft tam: Reiner Wedt fie, auch fein Ban: Reiner nothigt fie zu trinden, wie auch nicht zu faften. Allfo bets Gurgellantua geordnet: Bnnb ibr ganbe Regel war in bem fpruch: Thu was bu wilt, Was . bein Bert ftilt. Dann ein Abelicher muth thut vngezwungen bas gut : genotet beift getobtet: mas man verbeut, bas thun erft bie Leut: Darumb man fie treibet, bub trubet, baffelb ibnen geliebet: Nitimur in vetitum. Wir fcmimmen gern wiber ben Strom: Durch biefe Frepheit famen fle babin, bas mas einem geful, bem anbern nicht mifful, mas ber jung Themiftocles wolt, bas wolt fein Mutter, mas fein Dutter wolt, bas wolt auch ber alt Themistocles, und mas biefer Alt wolt, bas wolt ber gante Raht qu Altben , und alfo mas bie Jungen legten, mußten bie Alten pruten. Bann einer ober eine fagt, wolauff lagt uns trinden, fo tranden fle alle wie bie Bang: Wann einer gienet und gowet, fo goweten fie all: Wolten fle jagen, fo faffen bie Framen auff ihre Belter, jogen Birichen Banbichuch an, und ein Sperber brauff. Sie maren alfo geschickt, bag teine, geschweig eine war, bie nicht fchreiben, gefchweig lefen, auff al-

len Inftrumenten fpielen, mit funff Sprachen reben, fcone briefforationen, gefprach und Reimen ftellen fondt, beffer ale im Trefor beg Umabre. Begab fich bann, bag jemand auf bemfelben Stifft tretten wolt, fo nam er mit ibm eine, ober einen, auff bie er ober fie, fein ober ihre Undacht gelegt hat, hinauf, und wurden zusamen perheuraht: vnd hatten fie guvor freundlich mit einander zu Billigmut gelebt, fo lebten fie barnach in ber Che noch freundlicher, ber lette Tag ihrer Che war ihnen fo frewdig als ber erft. 3ch fan auch nicht onberlaffen , in folgenbem Capitel euch ein Aenigma ober Andrrenknochig Inwolderisch vergreiffen Scirpescrupisch Rabters ober Rhabel zu befcbreiben: welches in einer Rupfferin Blatten im Funbament gebachter Alpten ift gefunden worben: Bnb bafelbft laut, wie folget.

Das Sieben vnb Funfftigfte Capitel. Inhaltend ein Anodenfnorrig, Scrupescirphifd vnnb Gewüldwidelig Ratherifd Rabel nad Barfagerifder einflecht, in worten ichlecht, vnd im finn recht, bas erratelt vnb errattet recht, ehe ihr bas End gar fecht.

Ihr armen Menfchen, bie ftehts harren Auff gludlich zeit, wann bie tom gfahren. Erbebt nun ewer girig gmuter,. Bnb hört mir zu was ich euch fibler, Das ift, was ich euch jest dietter, Mit der Feber auff big Papper. Wann man foll für gewiß gans glauben, Das Menfchlich finn jo boch fich fcrauben, Das fic auf dem Gestirn bort oben, Dber auß vielen vorgangen Proben, Wögen was zukunftigs vorsagen Proben, was sich bie werb zutragen: So geb ich zu verstehn nun euch, Das eben jeg den Winter gleich, as eben hie in blifem Land,

Auffonmen werb ein art von Leuten, Die alfo wird graw Bnruh reuten, Dağ fie tein Rub nicht werben haben, Sonber ungeschemt berumber traben Ben bellem tag, ond fic bemuben, Allerlen Stanbes Leut ju gichen Auff ihr weiß ju rotten und Trennung, Bu freitig Pharteufder meinung : Ja welche ihnen geben werben Bebor ond glauben, wie fie begerten, Die werben fie gleich, pngeacht, Es tof gleich Gelt, But ober Dacht, Bringen babin, bas bie Bermanthen Bud beste Freund, ohn schew all schauden, Berben gans tropiglicher maffen, In offnem freit fich ein ba laffen: In fein icanb werben bie Cobn fcagen, Sid bem Batter ju miberfegen. Aud werben bie von boben Stammen Erfahren, baf fich thun gufammen Biber fle ibre Bnberthanen, Bud gegen fie fic fard aufmabnen. Alebann wirb fein in folder matung. Rein pubericeib ber Ehrerbietung. Dann ein jeber wird alebann fagen. Beber foll omb bas fein fic magen. Man madets bie feim anberft nit. Bas ber ein Roft, ber anber tritt, Man bebt es auff, nach bem es fallt, Bnb wer bann nicht mehr foldergeftallt Beftebn mag, ber mag bann aufflebn, Bnb barnad miber berben gebn Bnt fich verfuden auff all meg. Dag er bie fcanb einbringen mog. Bieruber wird fich bann begeben, Ein foldes auff ond ab ba ichweben, Gin foldes bin ond wiber lauffen, Ein foldes teuchen, idwigen, ichnauffen, Das bergleichen Muffrubr, erregung Bnb miberfpenftig miberlegung Rein Diftori nie bat gemelt, Co munberlich wirb fein bie Beit. Balb mirb man auch erfahren bann. Das mander feiner fubner Dann Durch fein jung Gemut ont bisig Geblut, Berreigt, barinn alfo verwut, Das er febr furs barbon wirb ferben, Mann er noch ift im mitteln werben. Much mirb feiner in biefem merd. Daran er einmal fest fein ftard.

Abladen, er bab bann aupor,-

Betrieben ein felsam Rumor, Bnb lang gewut, ond lang gewult, Mues mit Reib onb Streit erfult, Den himmel auch mit Gefdren gun Roten, Die Erben mit Eritten onbertretten. Misbann werben gur felben Beit, Gleich fo viel gelten tremlog Beut, Mis bie, fo mabrhafft und getrem, Abr benber Glaub mirb ba ftebn fren, Dann fie all werben fich befleiffen, Bans gefallig fich gu ermeifen, Dem pnverftanbigen groffen hauffen, And ibren Glaub auff ibn nur ichrauffen. Alfo bag unber ibnen auch Der ungefdidft mirb gum Richter braudt. D ber idabliden Schwamm ond Rlut, D ber mubliden Gunbflutrut. 3a wol wirb fie ein Blut genent, Dann biefe mub nimpt ebe fein Enb, Rod bie Erb mirb ihr nicht ebe glebigt, Big bag fie mit Gewalt augnotigt Biel Baffere, welche ploglich mit bauffen bin und miber berab thut lauffen, Darmit biefelben, fo am meiften 3m Streit groß Dub ond Arbeit leiften, Berben burdfeudtet onb genest, Bnb billich bamit fo verlegt. Beil ihr Bemut gu biefem Streit, Go gar burdbittert ift mit Reib. Dağ es einem furgumb vergibet, Bnb tein Barmberpigteit nicht vbet, Much nicht gen ber vniculbigen Schar Def Dangviechs, welche one ift bienftbar, Mifo baß fie ohn alle erbarmen, Bon ihren abern ond muften Darmen Bwar tein Opffern ben Gottern bringen. Sonbern ein fonoben braud erzwingen, Bu taglichem Dienft ber fterblichen, Bub ber taglid geriderbliden. Run lag ich felber euch erfinnen, Bie biefe bing all jugebn tonnen, Bnb mas bes runben Gbemes Leib, Die Dimmelerund gewelbte Cheib, Ben foldem purubigem teib, Bur rub tonn ban ond mas fie treib. Dod fag id, baf bie allerbeften, Go fe bhalten am allermebften, Mm meiften babin werben malten, Sie pnverberblich ju erhalten : Doch alfo, bag fie fehr mit fleiß,

Auff ein fonber manier und weiß,

Sid merben angfliglid faft bemuben, Gefengliden fie einzugieben, Bnd in ein Dienftbarteit ju bringen : Alfo bağ bie, bie man thut tringen, Bnb enaftigen ond niberlegen, Bnb jagen bin ond ber mit ichlagen, Rict baben wird, zu dem fle flieb, Mis bem, ber fle gemacht hat bie. 3a wanns jum argften mit ihr fabt, Birb bie Conn, als wanns nibergabt, Ein Binfternug lan vber fle, Die bundler bann tein Racht marb nie. Dber als tein Ecclopfis nit, Bub alebann wirb fie gleich barmit 3br Frenbeit fampt bem Cdein vom Dimmel Berlieren in ein tieffen Soimmel, Dber jum wenigften verloffen Bleiben in ber Ginob verftoffen : Aber juvor und che fie beftabn, Der Bubergang, ber Chab, Die Shaub, Birb fie ein lange geit erzeigen Gin befftig groß Erbbibmen, neigen, 3a fo gewaltfam fic bewegen, Als ber Berg Metna fich thet regen, Da er geworffen warb von binnen Auff einen ber Titanen Gobnen, Dber als wann Topho ber Rieg, Die Affeninful ins Deer flies. Alio wird fie in furgen Stunden, Bald in lebendigem Stand befunden : And fo veranberlich, bas bie, Belde unn ban erhalten fie, Dod fie benfelben werben laffen, Die nach ber Sand fich brumb anmaffen. Folgends geht an bie rubig Beit, Beide ftilt ben langwirigen Streit : Dann bie gebachten groffen waffer, Belde fie maden je mebr naffer, Thun fie bermaffen febr bemuben, Dağ fie muffen einmal abgieben. Bnb gleichwol, ehe man alfo weicht, Sidt man, bas in ben Lufften leucht Ein icarpffe Dis, welche erzeugt Ein groffe Blamm, Die brumb aufffteigt, Damit ber Bafferflut fle wehr, Bnb bis mefen einmal auffbor. Rad allem, wann big nun vollfubrt, Beiters au thun fich nicht geburt, Als bas bie au erweblten bann.

Dit all Gutern vnb himmlifd Dann, Berben erlabet auf bie Schlacht, Bnb jum vberfius Reich gemacht Mit wolgebubrlicher verebrung, Amb jöre wol erzeigt bewarung, Nuch etlich julest auffgezogen, Bund bis wird billich jo gevingen, Damit, jo biese mah vnd keis Sid endet auff ein solche weiß, Ein jeder bett zu seinem heul, Sein vorbestimpt vorseben Theil, Inmassen solche bewilligt ward: D wie wird der zu jeder fahrt Grehrt, jo bis aus End verharrt.

Als biefe Antiquitet ward aufgelefen, bolet Gurgelftropa etliche tieffe Seuffgen barüber, vnnb fagt gu ben Umbftanben : Dun febe ich, es ift ber Brauch nicht erft beut aufftommen, dag man bie, fo gur Evanaelischen Erfantnuß schreitten, verfolget: Aber wol bem, ber fich nicht argert, und von Fleischlichen Affecten ond Nepgungen ungehindert und unbetrubt, allzeit nach bemfelben 3med gielet, welchen uns ber treme Bott in feinem Sohn vorgeftedt bat. Darauff fagt Bruber Onkapaunt: Ihr holts mechtig tieff. Bas meint ihr andere, bas burch biefe Menigmatifch Rhatfal verftanben werb? Errahtete: fo wirde ein Gerahtfal. Ronbt. ibr fonft Validos Veneris perrumpere nodos, fo entnotiert unnd beißt mir biefen verfnipfften Rnopff auch auff, habt ihr anberft gut icharpff Dagel und fpite Bon. Die übet euch ihr fnopff vnnb Anebel in Bambftern, ibr Anorrenfvalter, Anochenfvilterer, jhr Marctbeinfauger, ibr Gorbifnopffbamer. D Alexander Magnus bat mechtig groß ehr mit Lofung beg Borbifchen Burtenfnopffe eingelegt, bag man ein verblumt Emblema und Divis hat brauf machen muffen, ba ein Sebel in eim 3weiffeltnopff ftedt. Ja hinden auß, wie die Rub feichen: Beber Schweiterbamr bette mit feiner Fochtel auch alfo aufflofen fonnen: Auch fonnen noch gur Rnopffnot

Die Fuhrvech mit ihren Sebelmäßigen Karrenmeffern, unnd bie Rifcher mit ibren Salmenploten febr fertig bie Notinopff auffnoten vnb aufftobten, wie ein Rug mit bem Arg: Auch war Gorbius, ber benfelben Knopff vergurtet hat, und feiner verfnipfflichen Anopffigfeit balben Konig ber Phrygen warb, ein Fuhrman gewefen, und bat fo mader ale ber beft Gefpan anschirren fonnen, wie ber im Geiftlichen Fuhrwerd. Batter aber fiblug mich barumb, mann ich mein De-Rel bergeftalt auffthat, ob mich auch fcon ein angftfcbeifige Leibonot beftund, ober ein trappelenbe fcbeif anftief. Aber meim Schulmeifter warbs erlaubt, mann ich in noten auß forg ber Lochfegung mein Reftel auff allen eden, ichang und Schwangmebren, mit nothinopffen vertnipfft, ber ichnit mir fo luftig auff, bag ich bararfig vor ihm niber fiel. 3ch gewan nichts bran, wie ichs macht, ich verfnipffts ober verspielts, fo fam man mir vbers Gefäß, boch ichabs nit lieben Rinber, ibr werd nur groß bavon, es vergebet euch wol, bif ibr Framen nempt, fold Deftelaufffnipffen ond Solve Ligulas verwart vor boch aufffnipffen und Benderefnöpffen: Beffer gezabelt am beclinenben Scamno, als am Unbeclinenben Ligno, fo Galgenpfoften beißt. Wiewol, meint ihr nit, bas ber Gorbifch vergurtet Breiffelftrid etwan ein Rabters gewesen fen bon feim Enopff im Bart: Dann ein knopff an ein Burt fab ich nie machen. Ja beb bem bepligen Bifchoff Gurgelfnopff zu Bafel, ich glaube.

Derhalben meine liebe Wamftenopff, auch ihr Wamftfnebel, entenopffet und enteneblet mir biefen Deifterlichen Weberknopff, schneibet tapffer in biefen gufammengelegten faben, ich fan ihn wiber gang maden ohn schaben, aber trefft ihr mire nit, fo muß bie biefer feib gur ftraff fur alle ein Bastonata mit fnopffen von Barfuffer-Corben aufhalten. Was barff es viel wefens, fagt Burgellantua, ich halt, es fen nichts &acherkiche, es beutet auff ben lauff und bie erhaltung Gottlicher Warheit. Ben bem Benligen G. Goberan, fprach ber Monch, mas fobert ihr bie? Dig tompt mit meiner außlegung gar nit vberein: Es ift beg Aropheten Marlini stylus vnb Art zu fchreiben: 3hr mocht bie wichtigften vnb ernfthafften Allegorien bruber zu Mardt bringen, die ihr wolt, fo halt ich meins theile, fein anderer verftand febe under ben gelefenen verzwidten, bundelen worten barinn begriffen, bann ein befdreibung bef Rabenfpringenben Ballenfpiels ober Ballenspielerigen Ragensprunge. Dann bie Unftiffter jum Spiel find Die fich Parthepen, welches gemeinlich aute Freund find.

Wann die zwo Schaffe vollbracht worden, so sind auß dem spiel, der so darinn war, und der hinein kompt. Man glaubt dem ersten, welcher sagt, ob der Ball ober oder under der Corden sey gangen. Der Schweiß ist daß Wasser, so anlausst. Die geremsten schweiß ist daß Wasser, so anlausst. Die geremsten schweiß ist daß Wasser, so anlausst. Die geremsten oder Geißdarmen gemacht. Die runde Machina oder daß rund ombwelbt Gebäw ist der Ball darumb man so vnrühig ist. Nach dem spiel erfrischt man sich vor eim guten Fewr, und ziehet frische hembber an, daß ist anstatt viel Badens, gleich wie den Meydlin daß Tanzen: Auch zecht und collationirt man gern hernach, aber diesenigen mit mehrerm Luft, so gewunnen haben. Nun gut geschtrt, wir wollens auch geniessen: Studirt nicht zu sehr, dann die nichts können, die

flubieren: Euch aber ift schon geholffen, ihr tragt ben Ring icon am forberften Finger: Wie, wann ihr ben forberften in ben binberften fledten? Sabt mir nichts für ein Rubel, wann ich ein Brendel bracht: Es gieng mir auch offt vbel, wann ich bie Feber ine Glag flieg, vermeinend ins Dintenhorn zu ftoffen: Vita verecunda est, Musa jocosa mihi. Belde am meiften von groffen ftreichen und vielen Bulen fingen und fagen, Die thaten am wenigsten fchaben. Beboch foll ond muß ich bermaleins wiber baß Fliegengeschmeiß ein Rafenschirm fcreiben? Melius non tangere clamo. Qui me commorit, tota cantabitur urbe: 3a tota orbe: bany ich kan auch noch fünff Sprachen, ohn ichwegen Schwäbisch, bas ift, bie fechst beißt Lugen. Aber nicht halb fo wild, es mage einer verfuchen: 3m folgenben zwehten Buch will ich fie verfuchen: Es wird mir Die Liberen ju G. Bictor mol Dienen in die Ruchen: Auch Panurgi weiß, vnb wiber bie Dipfobifchen burre, burftige Riefen und Reig, fampt ben 3werchen, welche tamen auß beg Bantagruels Fürgen, und ben Frawlin 3merchinnen, welche auß feim Waffer theten rinnen: Auch werben mir febr wol stehn zu handen die New zeitung von Teuffels und ben Berdampten, sampt ber Jung, darmit Bantagruel ein gang Geer beckt, und was wunderlichs in dem Maul steckt. Sie wollen wir einander weisen, bağ man ben Rabelais nicht vmbfonften ein Aristophanem hab geheissen: Seboch also mit bem gebing, Si mala condiderit in quem quis Carmina, Ius est (mercité ihr Juristen), Indiciumque esto, si quis mala: Sed bona si quis condiderit, etc. Si quis in opprobriis dignum latraverit,

integer ipse, solventur risu tabulae, tu missus abibis. O geb Butrew Wein als die Reben, wir wollten all trinden vergeben. Nun wolan, stirbt mir einmal ein Ruh, will ich euch auch laden zu Gast darzu: Ober kompt ihr lieber zum Speck, sobald ich euch wegen Reimens zum Sawmagen. Haben wir schon kein Geld, haben wir doch gut Alender, daß best hendb hat kein Ermel. Hiemit heißts zur schmalen Wart, da ist man vbel und ligt hart, zc.

### FINIS.

Win vg.

# Dreißigfte Belle.

Johann Fischart's

Aller Practif Großmutter.

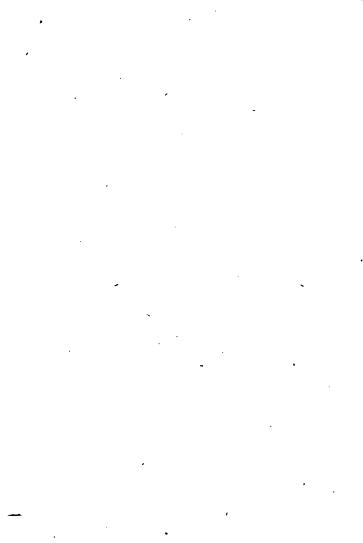

### Muer

## Practick Großmutter.

Die diceprocite, Pantagruelische Betrugs bide Procidid, ober Pruchnastickas, Laßtasel, Bawrenregel und Wetterbüchlein, auff alle Jahr und Land gerechnet und gericht: Durch den Bolls beschitten Mäußstörer Windhold Alcosribas Wüsts blutus von Aristophans Nebelstatt: deß herrn Pantagruel zu Langreuel Obersten Lösselreformis rer, Erbs und Erstrend, und Mundphysicus.

#### 3 e B u n b

alles auffe newe zu lieb ben Grillengirigen Beitbetries gern, verftodten, hirnbebaubten, Maulhenfolischen Ras turzwängern: ergentt und besprentt.

> Ein frifd rag, turpweilig gelag, Ale wann man haberftrob ag.



ANNO M. DC. XXIII.

### Dem gunftigen Lefer

sen mein Bollgemeinter Gruß vnd Wunsch alles hehlens, sampt der Glaßprachst zuvor: im Namen deß lieben Doctor F. Rabelaisco. M. G. K. J.

Als ich bie vngablige Sternambimmelige und Santammorige Dipbraud, fo nun etliche Jahr ber, fept bie Runft wiber auß bem Elend Jure ber Pofifchwellen eintommen, mit ben viel Regimenten bnb gabnlin Prognoficen eingeriffen feind, ju muth führete vnb beberhigte: entftund alsbald ein folde anderung ond Alteration meines Gemuthe in mir, ale ob alle Influengen beg himmele fic in bemfelben wie bep ber Sunbfluß ergieffen. Dann mich ju einem theil bas Remzeitunggelebig ond Leichtglaubige Boldiein daurete, daß man es also vorseplich betrüge, vnb revenlich von himmel hoch da komm ich her, vnb auß ben Truderepen, bon beren glaubhafftem anfeben fonft ein Sprud entftanben: Bann es nicht mabr mere, fo tem es nit getrudt ber: Dber, ber Eruder bebarff Gelts, barumb bat er ein Rem zeitung geschmelbt : Dber, Die Lugen ift getruckt, barumb ift fie gefdmuckt, Et e converso: Bmb bas Gelt binder gienge. Bum andern theil, bieweil mich bevb bie Geftirngeltpracticher und Grofdlintruder erbarmeten, daß fie es lieber ben Thalern einnemen : Defis halben mir ihnen baffelbige Erindgeltlin und gewinlin burd mein marnung abzuftriden, ein Gewiffen machete. Beboch auleift burch ein bfet bel Geltfunftiere Mercurif in bas lind Dbr, ermuntert, geriethe ich auff ein, bepben Parthepen vnabbruchlichen weg: namblich ein folche

Bractid ju proden, bie weber ben Sternguderifden Broanofticaten icabete, fo ich bieffelbige auff Recurfifd und Accurfic per glossam venerabilem erlauterte und bewiefe, bas man feither nur unberftanben, bie Albere Belt burd folde Aftrolugen mit bem Receptlin, Berat vand Erug, macht Clauß Las flug, gefdeuber vnnb Augenfperriger ju machen. Auch weber ben Ohrflingenben, Beittungfigeligen, mas Rems forfdlern, an ihrem Gewerb ein Abgang brechte. Gleichwol (baß ich mein Bert andfoutt) ift mir nicht fo febr vmb bie erfie, als vmb biefe letfte meine Bargantuwifde Junger ju thun : welchen ju nus ich nicht underlaffen tann, auß meines Berbens Dimmelstugel und innerftem Schrein mein gedanden fürgutragen. Go folt ihr bif wiffen, baß ich ihm offt bif jum Rubbred auff bas Lach nachgebacht bab, woher es boch tomme, daß die Aftrolugey, fo fonft dabeim im Archimebifden bund Dustifden achtneunsebenreifigem Sifdreis, Rommpaftfag und Bindel mit ihr felber pflegte gu Spinbelfviben, ond Defrita befrica ju ruffen, onnb ben Dimmel obn ben Berculem Atlantifc zu fetiden, beutige tas ges fogar auf bem Rlofter gelauffen, vnb gant Belilich Diftorifdreiberifd, Cantelevifd, Declamatorifd und Rafenpredigerifc worden fep. Go befind ich aber, die Dago bepm Rnecht, bas ber Aftronomi eben wie allen Roniareis den, Leuten und Runften geschicht, bag ba fie jegund in Rofen, wie ein bund in Rloben figet, fic auch bochmu: tig vber bas Reft erbebt, und mit bem Efel auff bas Cos fratieren gebet, fich nicht in Granten feines Bogelbauf einbalt, meint noch bober an bas Brett au tommen, Die Theologos vom Bredigftul wie Sanct Jacob ju fturgen, Die Arbet ihrer gnaben lehren ju geleben, und bie Burtften jum Rabtbauß außzuftreichen : Aber gerfallt barüber Maul und Spar, und bringt fich erft ju fcanben febr. 36 bin weber Brifcilianifd, noch Manicheifd, noch Bafilibifd, weber Dedifd, noch Parsnafifd, will tein Batangium omb ben Sterngand auff Mirandulifd ombbringen: Richt besweniger, fag ich, bas meins gebendens, bis Geftirnrabterich vnb Practifd proden allo ungefdaffen auß ber Rubwepbe vber macht, ultra polos, am er-

ften fep auß ber Magienoftrifden Bniverfitet ju Loven, wie verlegen Rorn aufgeflogen, ond bin bud wiber in bie ganber gefteubert, Anno 1507. Bie es bann bas icon Latein verrabt, vnb bie parmannifc Babl barauff fabt. Beldes ba es andere gleiches Dandwerds gelehrte gefeben, bat es fie ein verweiß gebaucht, als ob fie nicht auch bem Jahr fein Rativitet ftellen, Jahrmobel und ginfternuß propheceven fondten falculieren, baben berowegen angefangen per antipham mit Drepvierbogigen Practiden gu antworten, bieweil fie gemerdt, baß es in Die Ruchen tragt, vnb ihnen bey gurften, Statten, Schulen und Laven ein anseben erwedt: Das fie beiffen Deifter Allaud aaunus. Alcofribas , Albategnus , Albahaffes, Afraganus, Alveroes, Algarcheles, Alfonfus, Alvetragus, Alexander. Alguilinus, Doctor Albram, Alriftotel, Albenahre, Alchelaus, Algipt, Alrabs, Albaces, Alpaces, Albertus, Alquinus, Aldindus, Albentragel, Alponenfis, Alnoldus ond Alnarboldus. Bo bann ber ein baß fein auff ein 3abr bat geftredt, jo bate ber anber auff bren, ber britt auff feche: vnd bemnach alle auff etlich Schilling Jahr, nachbem einer ein Soufterifd Maul bett gebanet: Die haden von eim Jahr auff bas anber geworffen: biß es endlich ibren viel auff Pptagorifche Jahrzeit 88 vnd biß gum Jungften Tag, bund hinderfich gur Borfundflutifchen Conjunction geftredt und aufacedt baben : Bnb fo notbig gemadt, als die Bibel, baß man auch ohn ihr Rrabatifc Bieffermablen tein Rrieg, Arnney, Deprapt, Fried und Bunbnuß borff furnemmen. Daben fic alfo anftatt ber Romifden Bogelichamer und Arufpicifden Dredrutler, und Eavotifden Zauberer eingefetet. Lettlich fo gemein gemacht, bas beut ein feber Luginsland, Defner, Bhrenmader, Ralberarget, Calenderbog ond Cificianusfingler bem bem Schatten eine Glafes mit Beine folche tan fitmpeln, ond burd ein brepedent Ruchenfefternbrachter ond Ledbrett gar ins fiebend Geftirn auff bem Berenbod veraudt werben. Rommen baber mit rother Dinten, mablen ober feudtroden, warmfalt burdeinander auff ein tag, ift es laug fo fablt es nicht, vier Gabeln machen neun Loder : Dber ber ein fest ein Scheubenbut, ber anber ein fcmarBen Banbicoud, ba fan es nicht fablen, ber ein muß es errabten, alfo bleibt bie Runft in gnaben, ba fagt ber Duffdmibt einmabl ein Rogwarbeit: Dber brauchen Draculifde Batfadicht finftere topfifc reben, Die febem Sattel gerecht finb : ober balten rato, ex post tato : ober ents foulbigen fic ond preoccupiren, wo es Gott ond fatum nicht vortompt : alfo muß Gott ber Ludenbuffer fenn, pnb bas Bab außtragen. 3a fie werben gar ju Gotilafterern, theilen die Monarcien auff Danielifc auß, trengen und pfrengen Gott und Menfchen auff Firmicifc und Carbanisch in ihre brepfpigige ungleich gezimmerte Domfdem: ren bind Rafic. Ep ja, wer ben Dorofcop gegen Muffgang im britten theil Mercuri bat, wird ein auter Redenmeifter obn. Gelt: Mitten im Mare ift bog ein Statt bawen. Ber im Geftirn bas Pferb bat, wird ein gubr: 3m fiebenden theil beg Bibere ein bochfertiger. man. Saturn macht fcwart Leuth im Moren : Mare rotbrecht: Mon weiß: Benus bleuch: Sonn afchenfarb: Mercur blitblam: Bulcan tuttengram: Lehren mo ber himmel linds ober rechts fen, ond im Bronnen ameper Dand brept: Boren bie bnben bie himmel, wie die Babplonifche Thurnbawer bie Engel Duficieren, und fa fo la fingen : Sagen viel von ber 3mölff Planeten und Zeichen Bneinigfeit, wie fie vneins find, vnd bas Sonn ond Mon Augen baben, ale ob fie erft geftern mit bem Lucifer vom Dimmel berab gefallen weren. Deffen bie groffe ber Sternen. Saturn ift 99mabl gröffer bann bie Erb, Jupiter 95mabl, Mare 2mabl, Sonn 166mabl: Rleiner aber find Benus ben 37. theil, Mercur ben 32., Mon ben 39. Roch find obn bie noch 107 Stern: Die 107mabl gröffer find bann bie Erb. Stem wiber 45, Die find 87mabl groffer. 3tem aber 208 bie find 72mabl gröffer. Beiter noch 474 find 54mabl gröffer. Stem noch find 216 find 31mabl , gröffer. Bnb mas gibt ober nimbt mir bas, 3ch meint, Die Sternen weren vngablich, wie Gott au Abrabam fpricht : Ranft bie Sternen gablen? Dis Punctlein ber Erb bat im Bmbfrepf 5400 Teutiche Meilen, von ber Erb big gum Mon find 15625 Deilen, big gum Mercuri 23438, big au Benus 31251, gur Conn 54687, big gum

Dare 70312, jum Jupiter 77334, jum Gaturn 83954. jum Geftirnten himmel 107390. Secht, ob bas nicht welt gewanterte Gefellen find ? Banden, wie bas Dimmelsfaß gebunden fep, wie viel es Reiff hab, wie ber acht Reiff getrieben werb , und gitterecht in 7000 Jahren berumb fomm, ber neundt in 49000 Jahren, ba boch bie Belt, nach ihrer fag, nicht fo lang ftebet, bie beftanbige Stern in 77 Jahren. Sagen wie die Stern jrren, fo fie felbe boch irren : Dachen auf bem himmet ein Schame fpiel, ba Birdel und Stern burdeinander lauffen, wie bie Gaudier mit ben Toletic banken : Difputieren von ber Diloftraß, Dartis Landefnedtifden gang, idensliden Deerwundern am himmel, welche bie Boeten burch ibr Rundelmarlin binauff gebebt baben, Die ein noch einmabl ibrer icheuglichfeit balben, wie ben Phaeton, folten vom Dimmel abidreden : Dachen auß einem Leplach ein Roß: Denten auff Spartanifc bas Sternichieffen, ber Ronig hab was bofes im Ginn. Guchen gifch und Rrebs ins Dimmels Ruchen, ba fie andere im Baffer ober in Blatten fuchen. Ep ja, zeig mir bie himmelstugel, borft wol, Claus Rarr wolt gern Die Regel bargu feben. Laffen ibnen aroß Bnglud vom himmel traumen, ba fie es genug auff Erben befemen. Fragen, ob bie. Erb ober ber Dimmel ombgang, bieweil bie im Schiff meinen, Baum vnnt Balb gangen, fo boch bas Schiff gebet. Bollen, bas jungft Beicopff bes Beftirns foll bem altern ben Rruchten und Baumen Influentifd recht fprechen : Die gering vergange liche Dimmeleliechter, bem wurdigern nach Gott gebiloten Meniden zu einem Sclaf Leibengenen. Dachen alfo bas gut gefcaffen Sterngefcopff ju Dendern, Dorbern, Bnrabtftifftern, indem fie fagen, es fey beg Blaneten fould, baß ber Dol fteblen muß, ber Spanier auff ber Rafen lie gen, Staliener Efel renten. Bas wir burd angeborn. onart boß begeben, muß bey ihnen bas Beftirn thun. Sagen eim von Glud vnb Bnglud, fo man boch weiß, bas allezeit wol vno vbel jugangen ift. Belchem fie wol mollen, fagen fie, er werb Soultheis werben, Reich, Berrlid, Beinbifcoff. Beldem vbel, ber bat fein Stern, wann er ein Laut in Are ichiebt zc. Binben bie Bepligfeit ber

Religion , bie Beimlichfeit bes Gewiffens, Die Gottefrafft ber wunder an die Sternen. Sprechen, wer Gott bitt, weil ter Don im Drachenschwans fahrt, ber wirb alles gemart. Betten Die nicht Mon bud Stern und Die blam Bubn an? Ja seilicet, tieweil Chriftus ben Saturn im 3milling bett, barumb marb er fo bald ein junger Difputant. Beil Luther ben Jovem im Steinbod gebabt, barumb ift er aller Reger Ronig, boch obn ein Scepter: Ep lieben Berren, fagt mir, mas einer fur ein Ras betombi, beffen Borofcop in ber Bag, Jupiter im britten, Die Sonn im ed bes Ribergangs, Dars, Benus ond Mon im neund. ten, ond Saturn im mitten himmel ftebt? Antwort, ein roBig Mondenaß, Die mitten im Beficht feb, wie Saturn. bat zwen loder wie bie Baag zwen Schuffeln, banget unberfich wie bie Gonn im Ribergang, omb neune begeben fich offt famre ond fuffe, auch onbeständige Conjuncriones: et caetera Bunbidud. Ja Ja gifes gates Triafes, bilem belem bat Baw fepl. 3ft aber big nicht ein armfelig bing, bag man alfo mit Dimmel bnb Erten ichimpffet, ond es in einander Rarten mifchelt ? Damit nicht allein die einfaltige Bauch find ju ichreden , fondern mol etwan geliberter Raugen ju beden. Bnb ba beißt es, wie im Rlobat Beibertrat ftebet, vom Schnadenweden: Schreden macht Geden, vnd febre omb, fo wirde frumb : Beden laffen fich leichtlich foreden, vnd weden gefchicht allgeit mit foreden : Darumb muffen Rlob ond Duden flats ben Sale berftreden. Alfo bleibt bie Beit in ftatem Schreden, vnb bep ftaten Geden: und foredt und gedt ein Bed ben andern Geden, ond bleiben bend Geden. Aber fo ich ibm recht nachfinn, ift tein befomlicher weg, bie nemfundig Belt bag auff bie Borft gen Antorff gu führen und gu tribulieren, ale offtgerührte Dimmelelarmen: Da bie Leut, alebalb fie ein Practichauden bor aufunfftiger anberung vernemmen, gelauffen fommen wie bie Landefnecht auß bem Dimmel ju ber Petrifchen Erom. Biemol man nun folden Beitungefigel bennach in allen Rationen fint, welches anzeigt, baß fie noch nicht Auffetig find: Go meltet boch Caesar in commentarijs pnb 3an von Grafot in Mythologijs Gallicis, bag jer

von anart allgeit in ben Riberlandischen bund Arankofifchen Boldern geftedt babe: Bon welchen es barnach ibre Bruber bie Dberlanbifde Garmannifde Teutiden baben, wie bie Rauffmansicas ererbet. Alfo bag man noch taalich erfahret und boret, bas bie erfte Rrag, bie man bie frembbe, ober bie erft antommenbe Leut fraget, ift: Bas Rems? was Rems? Bas gut Gefdreps? Bringt ibr fein Beitung? Bat fagt man gote? Bie ftebte in ber Belt? Bas foll ber gefragt Gefell thun? Bann man alfo omb ibn wie omb ein Deerwunder ftebet, bas Daul auffiperrt, Die Mugen gergerrt, Die Obren bergu ftredt, vnd ibne einer fornen, ber ander binden ledt; will er ibr abtommen, er muß wol etwas liegen , daß er fie mog verlugen: Sau, fo leugt er bann auß Schmabifd Inbien onnd Belichen Rrabaten berauß, baß es mocht flieben: D ba manberis bann alsbald von ein Maul ins ander, ba aibte Rabtidlag, Reichstag, icone Bornaftichifc bedenden. Da fdreibte ein jeber auff ber Poft binmeg, ba foidt man in die Baufer barnach, lab die Remzeitung. brutler ju gaft, Prest vnd Erott noch mehr Lugenhaffte pmbftand pon ibnen: Da beißt es warlich Mendacem oportet esse memorem. Der Remgeitungbichter muß miffen, mo man vber die Brud ju Benedig rennt. Ber alebann fein Dus nicht ombfonft will effen, ber muß ba Die Lugen, wie die Landefnecht ben Sammet, mit Repfifpieffen ond Rlaftern ausmeffen. Dann man finbet Leuth, Die fogar Remzeitlich find, baß fie auch offt vber bie arme Teuffel gornen, die nicht gante Eruben vnnb Bullen voll Reitung bringen, ichelten fie Gfeletopff und pnerfabrne Eropffen, Die nicht wiffen, wo es geregnet bat. Bann fie alebann eim fealichen anbringen fo leichtlich alauben geben, ale leichtlich fie es erfragt baben, mas folt es binbern, bag man nicht auch eine folche Ordnung furneme, tergleichen vufer Gargantumifder bert Vantagruel in feinem gangen gand Btopia, Onorten und Dipfoden bat angeftellet : bag man namlich auff bie Granten beg Ronigreichs, an bie anfahrt ber Deerftoß, in bie Daß, vn= ber die Thor alaubwurbige Lenth befoldet und fifftet. welche alle bie Rem geitung, fo antemen, guvor ermegten,

gründlich erförschelten, Banneten vnd Reutterten, zu wissen, ob fie, wie die Rübler gulben, die Prob hielten? Barlich, als mich bedundt, möcht diese Ordnung wol bestieben, van soll auff dem nächften Reichstag vorgebracht werden. In bedendung, das gleich sowol die Rewerungen vond falsche Zeittungen in das Land zu bringen, als sallsche Bahren einzuführen, soll verhüt werden. Dann durch dieses allein die leibliche Güter, durch jenes aber das flandhafft selig Gemüth ins verderben gebracht wird. Band zwar berührte Ordnung hat meinem herren Pantagruel nicht ein kleines zu auffbringung seiner Land erschossen, auch seine Baderthanen bey vnverfälschten aufferichtigen sitten vnd Gebräuchen erhalten, also das da wahr erscheinet:

Moribus antiquis res stat Onorta; virisque:

Bey ben ersten Sitten vnb altem Stand, Durch ber Alten Borfahrn redlich red vnb hand, Bestehet noch bas alt Onorter Land.

Seind auch ben foldem Befen reichlich gefegnet morben, daß fie heutiges tags nicht zeitlich genug trinden tonnen, fondern ben Bein ausschütten muffen, wann ibnen nicht getrewe bulffe von guten wolbesoffenen Soludern auftebet. Derbalben mit verberb ber Eblen Creatur ein mitleiden tragend, ond aller meiner guten Runden Burmit ein genugen zu thun , bab ich mich auff Rinmanifd vand Benrichmanifd Sinbelfingifd, nicht geftoblen Gartnerifd, ber mube angenommen, ond all bie Pantiarden, grundfeft und ertreiff bes himmels umbgewaltf, wie man ben Leir macht, mit Banben und Suffen gefucht und revolviert, auch die Quabraten beg Mone falfuliert, alles mas je bie Astrophili, Geftirnbuler, Hipernepheliste, vbernebelige Boldenabler, Anemophilaces, Binbhuter, Bintecoli, Bindebrauter, Uranopedes, Dimmeleverfunber, Dimmelsweinaubruffer, Dimmelevorfprechen, Dimmels. Spbillen, pnd Obrophores, gebacht und im Sinn gehabt, mit Dieterichen erbrochen, bund fambtliche veraliechen mit bem Empebocles, welcher euch ein guten Morgen laßt fagen, bann er ift geftern erft tommen. Und alles bas Tu

autem und sequens in angulo, allbie in biesem Randas gruelinifden Budlein in wenig Capitel eingezogen, auff baß ich ewer Lieb nicht lang auffhalt, bann ich weiß, baß ibr gern in bie Predig gebt, ba man bie Glafer fdwendt, ond beren ber Bechter gebendt, mann er fic ombidwengt. Berfichere euch auch bep meinem mitteln Daumen, bag ich nichts red ober foreib obn baß ich gebend, und nichts gebend, obn mas ba ift, ond ift in ber marbeit nichts anders, bann mas ihr jest jur ftund lefen werbet : Bas bruber ober brunder gebet, bas rechne fur ein Rabl ober Befellicus: Bebete per mifd mefd brein, fo fted mire Meffer, ich gabl fur bic. Birb mas ju grob gerebet, bas reutter burch ben groffen Salttrachter ju Sall, ober bie 3witterfip im Bergwerd. 3ch reb nicht in Erachter, onnd boffer auch nicht in Die Gip, wie ich auch nicht nach bem Stundglaß predige: Bas neben abgebet, bas mag vielleicht treffen, mag auch vielleicht nicht gar treffen : Bas tan aber ich barfur, wann ich gern traf? Bird mir ber Bod nicht, fo ftoß mir bie Geiß zu. Gine muß ich euch warnen: bag wann ibr mir nicht alles glaubt, fo reißt ibr mir ein ichlimmen Botten. Darumb ihr bie ober anberemo merb einmal vbel geftrafft merben : Die fleine einaebeitte al und Reftelriemen vom garrenwatel wird man auff euerm Ruden nicht fparen, fie merben muffen feucht angebn, ibr ichnapt nach bem Athem ober nicht, wie ein Rifd nach bem Angel, ober ein Raltbefdutter im Bat. 3hr mocht ben Lufft in ench, wie ein Schwabifche einaugige Baffersup, ober bie Eper und Ofters fo lang forf. feln ond suppen als ihr wolt: 3hr werd mir ben Totter im Befaß nicht verberben, folieff mir gum Dinbertburlein binein, vnd beiß mir bas bert ab, bift fo gornig, floß nicht an, die Babflub ift niber. Dan wird euch Die Evdene Rledermifd allgeit warm vberlegen, wo anderft bag Remer nicht abgebet. Darumb trettet ben Blagbalg bapfe fer, er laßt fich tretten, wann ber Bamrentegel fornen ras Gewicht bat. Bolan buget bie Rafen for fcone Rinber, fo mocht ibr auff ben Ermel'feben, und ibr antere alte Abentheurliche greiffen giebet bie Renfter auß bem Brillenfutter, und febet Die ginfternuß burch bas Locherecht Pappr, vnd erwiget folgende Bort nach bem Gewicht und Sedel beg Depligihumbs, ja thumbs. Run tumpts.

Enbe ber Borreb: jum theil Barreb.

Die bickgeprodte Pantagruelische Rewe und trewe, laurshaffte und immer daurhaffte Proftict, auch bosserliche, boch nicht verführliche Pruchnastitas, Lastafel und Betterbuch, alles getrewlich und ohngefährlich durch Stirnunholdum Alcofribas Seublutum, des herrn Gargansssus von Schandagruel Obersten Stirnmauser, Sterngaucter, Practickraumer und Kalender-Reimer, ordentlich gestellt und gesetz, wie die Stül im Thumb zu Cölln, und wie man die Saw badet, und der Burgermeister den Wist sabet.

Als man das Jahr zeichnet mit einem gelegten Keffell, zur feiten, wie die Ganß gehn, wann es regnet, ober mit einem Rinden sammt seinem Dorn, vier hufeisen von Niclausport und S. Leonhart auß Bahern: auch mit angehendten zwo Spindeln auß dem Algaw, zwen Anden oder Schmalshäfen vom ordentlichen Marcht zu Zabern, zwen Krügen auß der Schlest, und weissen Kräußlein, darauß die guten Weingurgeln die Funchen mit Meffern treiben.

Alsbann, fag ich, ward biefes gepruchtigiert burch ben Miftalten Prachtigkanten Weinhold Meinblut, ber ben Sternen im Glaß fahe, wie Doctor Nollus bie Ruh im harn: und baffelbige auff alle folgende Jahr.

End man gablet bamahle nach Raumfannischer und Gipmischer Bifer zwentaufent Cher, fiben bunbert Brat-

wurft an ber Stangen, wie die Thuringer die Saring vmb den Ofen henden, vnd die Schufter die Schuh zu Marck tragen, auch zwey vnd achhig maß Kühmoft, darein die Bihmagd mit bevden Elenbogen siel, da jhr der Anecht hinder dem Ofen zu hilff kam. Halt sich bemnach wie folget.

Die zufunfftige Jahr werben allgeit fich anfpinnen am achten Sag nach Beihenachten, zu fruhe nach funff Boren.

Bnd dieweil dann zumahl Splvester retrogradus in einem Bnsinnigen Aspect noch nicht gar verschwunden, so wirds vond dieselbe zeit noch etwas Finster sein, es rerhindert es dann der gegensatz Sonn und Mons, der Aspect des Bollmons. Darnach wann die Sonn nach Sieben anfängt, dem Feld Augen zu geben, und der Statt Ohren zu machen, so werden an viel orten die Liechter außgelöscht werden, und etliche Jahr sein mit Schne bedest die Erden.

### Bergleichung tes Jahre.

Diß Jahr wird ein Schaldjahr sein von halbhunbert guten faulen Montagen, auch so viel Schlafftrunden. Darumb seind die Schald, Narren und Gauch diß Jahr balt zeitig, bas sicht man an dir wol. Wiewol nach bem Gerbst die Lufft ben Gauchen etwas werben Bergifft, also daß sie sich in die haufer schlagen werben, du magst den Narrn wol warm halten.

Der Romer Binggahl, O O. Nullen, bann bie Balb-fahrten feind abkommen, bnd wird inn ben nachften

Beben Jahren nicht mehr bargu fommen.

Der Sonnencircel ift rund, bas fagt bir ber Rubler, ber ibne felbft bund. Des Sontags Buchftab such man auff den Stuben, Sofen vnd Zunfften, mit r. 8. ist breb schilling newer Blappert, verzehrt nechst Schwinholt Weinblut, fagt beg alten Gelts ist wenig, vnd der Munger viel.

Die Gulben gabl, erzeigt fich bif vnb alle Jahr

ben ben Urmen fchmal.

Aberlaffen ift gut, so offt es vondten thut: Aber bieselb Aberläß ist zu meiden, die einem Bawren mit langen Epsen auff den Kirchmeffen schneiden, da sich einer etwan ohn deß Senece Bad zu todt Blut, ond man darnach auff Westfahlisch recht erst fragt, was einer gethan hat.

Bwischen Weihnacht vnnb aller Narren Fagnacht seind vngleiche Wochen und Tag: bann an einem Sonstag abends fam jenem Schneiber ein par Strumpff ju pletzen, ba er sonft ein gante Wochen war mussig gesessen; wer es kan bem kompts. Auch wird etlichen verliebten Bulern, wie auch ben Faulentzern die Nacht zu kurt und ber Tag zu lang sein.

Wer lang Nagel hat, wird ein vorthehl zu fragen haben, boch ben Grindigen nicht wol bekommen, aber die Sedelabschneiber wol frontmen, so schneibten sie ohn ein Fingerhut in Finger nicht: Weisse Sand und Taschen seind gnug gewaschen, doch wascht sich keiner selbst so schon, als wann er wird zum Scherer gehn.

Groffe Kinder werben schwerlich zu entwehnen sein. Bann ber Dift faul ift, ift er gut anzulegen, vnd wird ohn ben Arf nicht geschehen mogen.

Bon breperley himmels-Liechtern: Bom Monschein in seim Hauß, wann bie Fraw ift brauß: Auch vom Regenbogen, Bolden, Sternen und Sonnenschein, was fie für Beiter bringen herein.

In dieser gangen Jahrzeit wird nur ein Mon sepn, vnd boch wird er nit New sehn, es heiß dann New, was vor 5559. Jahren gemacht ist. Doch will ich nicht hiemit verleugnet haben, daß er nicht die Welt vnd Weltliche Leut mit seim zu- vnd abnemmen, gleich wie mein Seckel, werd scheinlich verleren, nach dem er zu nah oder zu weit seinem Chevogt der Sonnen gehet. Und warumb das? Darumb dieweil et caetera, der Baur hat keine Strümpff an, Derhalben dörstijft ihr nicht mehr für ihn betten, daß ihne Gott vor den Wolffen wolle behüten, dann sie werden ihn diß Jahr nit erhaschen, deß will ich euch ein Epd schwören.

Ift. der Mon New worden, und scheinet weiß, so wird es gern grun ober schon: Scheint er rot, gewiß ein Wind goht: Scheint er bleich, so regnets gleich: Bud wann es regnet am nechsten Montag, nach dem der Mon ein new Gesäß angezogen hat, so darff er demselben zu lieb den ganten Monat auß regnen. Darumb ist bog newe Aleyder anziehen, wann nicht rot Nestel im Kalender stehen. Wann der Mon voll ist, so raum som des Weib die Kundeln und Sabeln auß dem Weg, der Narr dorfft sobald ein unschwlösigs treffen, es sie Krebs darfür.

Auch lehrt Rinman auß Wido Wonato, daß wann ber Reiff ober Zirckel umb Sonn und Mon klar und nicht langwehrend ift, bedeuts ein schone Zeit zum Tisch. Ift er mit viel Bleigen umbwunden, wie eins Kirchwehhpfeisferd Kopff, bedeuts viel Wind von vn-

ben: Sind bie Bleigen rotfarb, wie bie Schweitermenblein bmb bie Rod tragen, bebeuts trub Suppen, wann bie Manner bie Weiber fchlagen. Sind fle Minnbruberifch gram, tundel und Erbfarb, bebeuts Ralte und Bind, und bringet gu Binterszeit Schnee, ond im Sommer Regen ebe: Ift ber Mon roth, gewiß Wind goht. Ift er bren tag vor bem Rem- und Bollmon bell, alebann fcon Wetter ftell. Wie es am britten nach bem Rem- und Bollmon wittert, alfo ift bas Better barnach zehen tag gelibert.

Bon Sternen behalt bie Regel, bag fie find beg himmels Regel welche bie Sternfegler nach vortheil, und wie fie wollen in gewerr fegen, wann fie eins gröffern Liechts icheinen, als fie fonft pflegen, bebeuts Wind von berfelben gegenb. Seind fie Reblig und tundel ben flarem Simmel, tauft felbe wol fo viel Broobeceben, bag es wird Regnen ober Schueben. Scheinen fle Rottlar, fo fompt ein Wind furmar, wo fie anders ber Acolus will auf bem Sad laffen, bann er muß zu zeiten auch bas Duß blafen. Schieffen bie Stern ju flarer geit, bebeute Wind von bem theil, ba fie find geil. Laffen fie von widerwertigen theilen zusammen geben bas Geschut, fo bebeuts ungeordnet wetter von Wind, Donner und Blig, mann bie Bferd einander schlagen. O ihr Weiber habt gut acht auff beg Mons Webel: im wachsenden Mon ift nicht gut Holhabhawen, es wird soust Burmftichig, tramen.

Sol ift ein gut Gefell, er vergult bie Rebenpillulein, ond giebet ibn rote Rodlein an, mit benen man barnach auff bem Tifch inn einem Grebent pranget, wie ber Bertog mit bem 3werch in ber Bafteten, ber Teuffel freg ibm ba auß bem Bechtschwant, ich acht

mich keins glant, wisch ben Arf an ftrumpff. Mira Suor mira. Wann die Sonn früh nidergehet so wirds nit spat nacht. Gehet sie spat schlassend, so mach du früh Keprabend: oder spiels wie die Italiener in Hundstagen, so hat der Kopst nichts ausszu-ropsten dem Magen.

Gebet bie Sonn flar auff, fo forg nicht, bag fle bir bas Schaff tauff: Steigt fle bleich auf bem Grab, vieleicht dieweil fle ein vnluft ben ben Begenfüßigen gefeben, fo foll es Sageln. Da bol ber Teuffel ben Bropheten , ich fage nicht: bat fie im Muffgang vmb fich rote Bolden, fo treifft ihr benfelben Tag bie Rag in ben Molden, ba barff fie mich gu Gaft nit bargu betten faft. hingegen Abenbrot, Schon bebeut. Spielt fle ber blinden Daug unter ben Bolden, fo giebet fle mit bem von Naffam ins Relb. Seind Ruglen im Auffgang, fo brauch ben Windfang, Regelt man im Ribergang, fo fet im Auffgang auff. Bebet von Auffgang ein langer fchein, fo muß ber Beiger auff bem Bafferman fein. Beben lang Schuß von ber Conn geschwind, bebeuts burre und ftarde Wind. Rach Wind tompt Regen, mann es regnet, ift es Rag, glanbftu bas, fo glaubftu bag, bann ber ins Bett feicht, vnb meint, es mer vom Lufft fo feucht. Schobffet bie Sonn beut Baffer, fo gieffet fle Morgen bas Bab aug.

Sichst gegen Mitnacht pliben, so barff es vber ein Jahr Kinder schwiben: Bnd alsdann bedeuts 8. tag trub, es wurde dann ein groffe durre darwider. Sibest die Wolden gegen Mitnacht auff die Berg legen und bewegen, bedeut es, daß sie von der Reis mud sind, dieweil sie auff Bierbrawerisch schwer Wasser an der Stangen tragen. Dann wie Arles lehrt, ift Baffer schwerer dann Wein, das bezeugt der Haussnecht,

Bleich wie von jenem Bogler fiebt, Daß, ba er lodt und pfiff ben Lerchen, Da fielen ibm ins Barn bie Merchen. Alfo daß ich lod einen Rarren, Go tommen fie mit Starenicharen. Bie ghechft mich auch bu Charon bann, Bift bu aller Deplgen Schiffman? Bnd vberführft mir bie die Babr ? Geb, wie fie mich gertruden gar. Bas trudt ihr boch, ihr lofe hubler? Bie plagt ibr mich, ibr Rudlensubler ? 3hr trudt mich ju eim weichen Rag, Das birn fällt mir foon burche Befag. En hinderfic, laßt euch boch wehren, 3ch gbiet bep Durnarts Rarrenichmeren. Das ibr euch theilen fein gur feiten, Bie bas Bold zu Babels Thurn geiten, 3d muß bie Bod von Schaafen icheiben, Und bie Bod ichlagen auff bie Bepten, Dann ben Schaafen ibr birt wol wirb. 36 bin bie ber Bodgariner Birt. Bolan, fleht ibe bann wie ich bger, Gin Deffer, Tene date ber, Rreup ober Blättel, Rud ober Schneib, Bas wilt omb biefe hauffen bepb? Crux, fagt ber Pfaff, bas ift ibr lux, Secht, wie ich babe errathen fluge, Bas baft gewonnen, nun begude. Mit Reffelfranglein fein befcmude, D wie ein iconer Thorentros. D Morentroft, Spatwebler blog. Ein Schant nun omb bie ander bauffen, Sam, es ift bein, Erind, es muß lauffen. D web es brent, es fleht gur feiten, But bing verweilt fich gern ju geiten. Dau trere, trere, man bringt fie bere, Die Volnifd Sadpfeiff firrt fo febre, Bleich wie bie Englisch Sadpfeiff fpreden, Bnb wie bie Reußisch Ruspfeiff Beden.

Sie Beden, fpreden, wie fie wollen. 3d bin jegund ben meinen Bfellen, Die muß ich jegund theilen auß, In die Planeten Bunfft bnb bauß. Bie ber Stellat fein Lebensaurtel. Bie, die Muller die Beibenviertel. 3d bedörfft wol ein Romuleman, Ein Golon, ber bie Bunfft geb an. Doch tan ich nicht mit Salden beigen, Go muß ich euch mit Gulen reiten. Bie Eulenreimere Blenfpiegel, Den er macht ju Bliffes fpiegel: Der gleich wie ber Explicant. Der groß Big bey Clauß Rarren fand. Aber vergaß barben ber feinen, Bnb beit ben Ered, baß man möcht weinen. Des Rili Reben Smund vnb Dund, Kallen mir jest wol ein zur ftund, Bleich wie bem Predicanten gleich Die Rechtidul, Rreut und Batterfireich : Die fiebent Babl ift machtig frafftig, Bie folche bie Ras beweiset befftig, Dett er bie fiben Dond bemifen, So wer ber Teuffel auch geprifen. Darumb muß ich auch bie besteten Dein Burftlein nach fiben Planeten. Ber nun hierinn bleib ongetablet, Der ift gewiß nicht boch geablet, Dann wer fein Bub nur mas befant. Blieb er bierinn nicht vingenant : Darumb fo giecht ine Rebellands, Bnb merb burd Bubenftud befant, So tompt ihr gnug auff die hochzeit frü, Dag man euch ichend die Pfefferbru. Befdicht euch recht, fo ift mire leib. Darumb bağ ibr nicht beffer feib: Befdicht euch vnrecht, ift mein fremb Bmb ewere bufduldiafeit. Braucht ewer tud ibr Bubenflud, So fompt ibr in bie Proctid bid:

Beil ich mich hab gänglich vermeffen, Reins Kunten hierinn zu vergeffen. Dann welcher vnbekannt lebt bie, Dem ift, als hett er glebet nie: Lieber, was hat doch der gelebt, Des That man nicht im Toot erhebt? Er ift, als wer er nie gewesen, Deffen man leichtlich thut vergessen. Darumb habt ibr zu banden mir, Daß ich euch also einber führ, Bud set euch in das Paderbuch, Daß man euch bepm Dersstrat such.

Welcher anzünd ben schönsten Tempel, daß er kam in Histori Tempel und Grempel. Ihr Gauch und Weisber, und Doctor und Schreiber, Hosseut und Kausteut, Kunst und Handwerck, Nationen und Landwerck, und sonst Schandwerck, gehöret in diesen Tandberg, Sandsgemerck und Benus Brandberg. Holla ihr Schärgen, Delberger und Färgen, tragen mir her Planeten Latwergen: ich fan ihnen im Glaß zeigen die Warsager Iwergen. Ist der Tiriacks gut, so gebt mir voll den hut. O ho, gehack Stro.

## Gott gefegens end.

Die gröffest, geneht und geschorne Thorheit ist besondere Sternen für König, Bapk und hochgeschorne Sauben, an des himmels feste schrauben: meinen, dann erst newe Sternen seither der zeit der Sindsluß, und auff der König Romul, Dagodrecht und Waramonts Wahl und Krönungen geschaffen seyen: und als ob von newem viel hundert Weilen breitere und gröffere Sonnen zu lieb den gekrönten Schabeln erst musten aus dem Chaischen abgrund oder Epkuri Sonnenstaub herauswachsen: Welche wol von noten wer,

bieweil ber Berren beut beinahe fo viel feinb, als beffelben bnnuben Sonnenstaube: angefeben, bag beut ein jeber Bolnifcher Bettler por ber Rirchenthur ben anbern mit ewer lieb Bani gruffet, und je ein Schlotfeger und Buffenspiger ben andern Sieur und Monsieur nennet : auch bas Gutleinzuden beur fo gemein ift, bag man es vor einem jeglichen ftolgen Bauren und verzagter Beltjupp ein halbe flund berumbbraben, und mit Bittern und Stirnrungeln bie Bebel, wie bem Lowen bie Speiß vberreichen muß : ja bag Wappenbrieff, Doctormiglin, Deumen und Siegerling, fo mißbreuchlich aufftommen, fie jebem Ralmeufer, ber bas Graß burch ben Baun ift, muffen Efellerisch fur ein Lowenhaut bienen: ond da jeber Magfamenframer will ein Francforter Rauffherr beiffen, Sed, etc. bie Froftschlach. Solchs mer ober Tifch wol mit muß zu ergablen, wann man mir Saberbren wolt fürftellen: Aber bie muß ich mir felbs abstälen: boch mans bie mennung folt gewinnen, bag man Sturmfdilt, Glephantifch Schilttartichen und Rafen austheilet, ich lieff, bag mir bie Schub entfielen, mann ich ichon ein Barfuffer wer. hierumb glaubt nit ben gefellen, bie ben Sternen wie die bren Magi (welche D. Blumilegus burd abbreviaturen für Magistri auflegt) in Orient feben wöllen, vnb berhalben bem Sternen fo fleiffig big in ber Berren Goff, ja Rathftuben nachfolgen: Aber nit viel Golbt und Mirren, fonbern Teurrauch mitführen. Es folt einer auch wie Ovibius forgen, mo Jupiter anug Femr zu ftralen und Sternen nemen wolt, mann er eim jeglichen ein sonder Liecht anzunden folt. In fumma, Tribulet und Caillat, Enzinas und Angesti, Pfrimolausus und Kasiamus merben es lang nit gulaffen, welche boch Leut von bobem Ber-

ftand und Unseben gewesen. Und vielleicht find Trihulet ond Kasrom in bes Doe Raften aus ber Ronig von Castilien vnb Triwallien Stammen gewefen. Dargegen Caillet und Phrimelausus aus Priamus Geblut: Wie meint ibr, mas bie Mauß in ber Arch Doe für ein Geburtsbaum betten, wann fle ihrer Nachtommen Namen auch auff Lechisch vnb Bechisch, Barifc und Barbobandwerpifch fondten gingieren, wie bie Boeten , ber Wind vnnb Sonnen Pferbenamen? Wahrlich febr toftlich: Wiewol fle boch nicht fo gar, wie ber Guringer Schultheiß bergraben ligen : Sintemal auch aller Poeten Vorganger und Mofes ber Bomer fle gleich so wol, ale ben Achill hat vor Sterb= lichkeit in feiner Mauß Froschschlacht verwahret: Aber was barff es viel Feberlefens, mann Bawren nicht weren bnb ihr Gult, fo wer ein Bettelfact ber Ebelleut Schilt, Derhalben, bieweil ich beg gewiß bin, bag fich bas Geftirn eben fo wenig umb bie Ronig, als umb bie Taglobner, Die Reichen als bie Armen befummert, fo will ich anbern Brognoftichnarren von ben Ronigen und Reichen, Die wenig an fie gebenden, ju reben gern gonnen, ond ich mich mit bem Ribertrachtigen Boldlein vberwerffen und aufreiffen : Doch will ich zuvor gebetten haben, nicht halten bie Plagnothen fo gering, bann Werd vnb Febrtag werben von ben Planeten benent: wie folches bie Juriften muffen bemeifen glos, in verbo, Die solis komnes judices, de ferijs. Wer wolt ihnen fonft helffen, wann fle es nicht tonnen vom Augft big in Berbft bifferiren : Aba, fend ihr ber Bogt von Bloten, fo ploten. 3ch weiß nicht, mas er fbr verbieß ic.

Bon ben Lugelhupiden inn des Tredtungere vud Giceltragere Saturns Thon.

Die bem Blebgraffen Rarrenfreffer Satur im erften grab ber Gevatterschafft vermand feinb, als alle ungerathene kind und alles Remfreffiges burftiges gefinb, bas mehr Leuß helt bann baar Gelt, auch Stieffvaterifche Bergen, Reiblachige Scherger, Enfrige Beuch, flegmatifch Obefrefig beuch, blautregmascheiffer, argwonisch Fingerbeiffer, Robrechte Reufpler und Blutfpeper, Daube, Buffinnige, Wetterlaunige Spangleinfpicter, Schlegelflider, Steinpider, Filhlauffnider, Rarchelgieber, Gewbruer, Dift und holbtrager, Schlot, Schornftein ober Rammetfeger, Sofenlepper, Schubstepper, Tobtengraber, Belpweber, Leughurftler, Burftler, Schublummeltrager, Drufentrager, Sunbichlager, Sunbstredfamler: Alt Enfen und Efchenfamler, Nagelbergwerder in ben Rotlachen, vnb Guelions Bettern, bie aus ben abgeschnittenen Rageln und Baben ein Kauffmanshandel machen, und bas Baar ab bem Babel verfauffen, gibt gute auffgelauffene Ruffen und fegen zu Ruchlein in ber Bfannen. Subelumper, Rubenbumper, Suner vund Burftfuller, Bafemftiler, Maulwerffenger, Rattenbefenger, Strolaimenftampffer, Stroenbachler, Rotelfteiner Laimengraber, faubere Seitenschaber, Cornschaber, Furte licher Durchleichtigkeit Munbichnedenbelber, Runigleinbelber, Bing und Gultfeuffler, Schuldenheuffler , Geltauffbringer, Stuljundern, Stichling, Grempelmardler, fubtile Rrautfchneiber, Rrauthader , Rutenierer, Bopfferber, bie bas Rraut mit Loffeln effen, Thurnbawer und Salomone Loenstafter von Lotak, Baretlenferber. bie Tred fur Schlappen binweg geben, Almanstafiner, Fastanneter, Die einem Die Sam umb Lobn gieben, Sadlapper, Erbesbäuch, Galle, Boppler, Dundkäfer, Magenflechter, Kerner, Nublenbacher, Halbhößler, ordentlicher Rubendelber, Coletichenbacher zu Brag, Lumpenfamler, erwöhlter Efelmacher, gefalgene Fischer, Sänverschneiber, Nonnenmacher, Kühreutter, Huglenkrämer, Hugelwasserhändler zu Augspurg, Hrübrepföch auff dem Berlenberg, Käffuppenschluder, Haringsupper, Handenecht, Blutwürftfreffer, Wergler, Fragner, Höder, Huder, der Stattgeschworner Wistschawer.

Adde bie Bunfft beg Rabenfutters librum vagatorum, Bagbalf, Dictiert von eim bodmurbigen Meifter mit Namen Expertus in trusis, bem Abone zu ehr, sibi in refrigerium Kalbelung, allen zur onderrichtung, barinnen aller farb beschublerum boch benamfet find, als Breger, Stabuler, bie jr Rrenerin und Gagen in alden, ban ben Wetterhan und gevetten Windfang voll boull, und hellerichtiger als Rafpin, ond bann bie Sugen bie ihnen ben Lebem bippen, Granten mit griffling, werben gliben, vnb glibesveper auf ihren Sagan vnb 3widmann vnb Ratfeller. Weiter im Text Logner, Die geloben fich zu onfer Framen ins Dalingersboß: tonnen Sigelfegen, Rummern, Benfen im Difftel, werben etwan Caveler, Fürgugelfran-Ben, mann fie ben Bane von Geller nicht acheln mogen vnnb fcmaltachel finb. Dalch und fcmens bich pber ben Breithart in fchreffenboß jum Zwider. Stem Rlendner, Dobiffer, Dopffer, Stirnenftoffer, Bugenbeftreicher, Ramefterer, bie bag ihr verionen, verfenden, verschöchern, lehren barnach bie hugen befeffen unnb famefteren, tommen von Rohm auf ber Connenbog, wollen galch werben am Dalmar: Ferner Gratner, Duger, Schlepper, Bidis, Schwanfelber, Blidichlaber, popper, balinger, butberterin, Gunbfeger, Bilbtrager,

flopperling jungfrawen, Mumfen, Bberfontgauger, Ranbierer , Reranerin , Chriftianer, Calmirer , Geffer, Schweiger , Burdart, Platschirer, Pfluger, Banfcherer, Sefelgraber, Biltner, Joner, Tiriadquader, Buttenmurgler. En wie fcone Calbeifch Ramen, Die gewiß ber Boftell noch nicht bnber feinen zwölff Sprachen bat aefunden. En bas ift ein poß, bag vnfer Schabthurn führt ein folchen bolmastroß, ift fchab, bag ein theil folder Namen, wie beg Renans und Althammers Germania find abkommen, wiewol bie vbung noch vorbanden. Eo Wechfelbendler, Reftelfendler, bie frepbeit haben, fein lochlein barburch zu fchlagen, Resbarber, bie bag Leber mit ben gabnen foltern, Leberbrater . Leberschmierer , Leberferber unnb verberber, Bwilchgletter, Biegelgletter, Biegelglafurer, Die Graffen. Glodengieffer, Benebifche Seiffenfleber. Boppenhafter, Offenpleter, Beichenschweber, Bigeiner, Sanbguder, Chriftallenguder, Bechfenmeifter, Barillenfeber, Landfpaber, ben fein Goffftat verbrent, Bud- bnnb Babelreuter, Wetterbeuter, Schapscharrer, Mantelfarer, bie Die mild melden burch ein hadmefferfliel, Weibenbinber, Oberfter Baunbefferer, Laternenpleger, Wurmfamenframer, Spinnenfreffer, Starenflecher, Salbenflicer, Reiffmidler, Brantenweinframer, Bunbelbenbler, Sipfer. Rleiber, Bapftlicher Beiligfeit Leibefeltreiber, Dullerefeler, Efelftrigel, Rrapfed, Streibleinbed, Bartedfammler, Sauffnecht ober Wirtefnecht, Stallfnecht ober Stallbubengeschlecht, Stallreformierer, Stallvenfel, Stallbafem, Stiffelfcmierer, bie bargu blafen, ale ob fie wanneten, Stallragen, Stallfinden, Anollfinden, ond furgumb Stallstaller vnb Stallstaler, Obfiler, Stundaufruffer, Ruchenfuffer, Suppengieffer, Rauchmauß, Schmustrollen, Genffmenger, Rerner, Rammacher, Drt-

bandmacher, Rlamperer, Rartetschenmacher, Bungler, Fürterleinmacher, 3medfenheler, Lagenfenweger, Weinruffer, bie ben Wein aufruffen, ond babeim Waffer fauffen : Pflafterschleiffer, bie auff Philosophisch Schneden - vnnb Tartarnart find, omnia mea mecum porto: Unfchlitsteber, Rutelnmafcher, Delpreffer, Windelmeffer, Schandfeffel, Oberfter Windelraumer, Diefe vnnb alle andere leibige Tropffen, Maulbencolifche, Tredfcblindige Unflater, werben nicht vil bie Boll verberben, noch gebn Lifabon binnein werben, fonbern omb gewins willen bie marbeit für ihren ichaben achten: vnnb feine fo Marrifch fein, bag fle nicht lieber geminnen als ichaben nemmen, bann bas ichnob Gelt wird viel Rauffmansschat ben ihnen verhindern , bannenher fie nicht viel richtig handel treiben follen, vnb nicht alles empfangen, mas fle gern erlangen: Sintemal ber Saturn, vor alter ichier Blind, friffet ein Stein für ein Rind: werben fich faft beg Seftes ber Greuterfindung behelffen, ond ihren Sped nicht ben Raten fürmerffen, noch viel Taler nach bem Sunbt fchieffen, vnb offt fuchen Leuß, bag fle nicht beißt: bann nicht gewinnen viel verthon, macht einen guletft betteln gobn: haben fle Belt, fo baben fle bie Belt, haben fie feine, fo fchab auch fleine. 3ch forg, betten fle es, fle lieffen bamit in Derren : en wie murben fie es ba fo fcon schaafteufferisch gleich auftheb-Ien: ja wie die Bauren bie Spieg tragen, mann bie Sternenplader bnnb Brodbichroder ber lugen eins merben, auff Rimmerlestag, wann bie Blochler im Ruttenftreit zufammen ftimmen, wann man ein Ged-Bigjahrigen Baber find, ber nie geschwist hat, einen Warfager, ber nie gelogen hat, einen Roler, Schlotfeger, Berr Rolfactor, ber nie ift ruffig und rauchig

worben, Bettler, bie gute Rleiber tragen, Mamaluden, bie recht glauben, Juben bnb Bachfler, bie nit burch Bucher rauben, Rauffleut, Die nimmer bog Gelt nemen , Sigelgraber , Schreiner , Munter , Gurtler , bie nimmer neben aufftemmen, Sagbinber, Rubler, Steinmeten, Stemmer, bie fich nie auff die Finger haben geflopfft, Rupfferstecher, Bilbhamer, Die nie zu weit neben auf find gefcopfft, Brieffmaler, Schufter, Rartenmaler, Deftelferber, Tuchfcherer, Leberfutenierer, Schachtelnpatronierer, Tuchferber, Gerber, gopfferber, Die fein muft Ragel bekommen, ein freub, Rriegebor, Bafteren, ba nicht feben Seitenspiel, Narrengeschreb, Mommen ober Trommen: Ein Rrieg, ba fie all lebendig barvon fommen : 3ween Berg ben einander fchmal, barzwischen fen kein Thal: Ein Tifch voll Leut, ba nit etlich Sans ober Rarr, wie bu beiffen, Orbensleut, Die fich nicht felber und ihr Orben preifen, Pfleger, Schaffner vnb Umptleut Die in ihrem Dienft verberben: Reich Leut, Die nicht gern mehr erwerben, Erben bnb bngern fterben, Rrande, bie nicht gern gefund meren, Welbmannifch Fürften, bie Bauren Bilb, Balb und Wildbann nicht beschweren: Brocuratoren, Bungentrefcher, Schabvocaten, bie ihr Gut fur bie arme Leut verfeten, Bender, Die niemand verleten: Sunbefuppel, beren nicht etlich robt find ober geftust, but bich vor ben robtbartigen Fewerhanen, und ben Tachern, bie ba find gemust: Rurfiner, bie bie Beiß nicht falben, Braut vnb Brautigam, bie einander bie erft nacht nit Salfen: Taglonet, Die nicht wolten, bag Die Arbeit fcbon vergangen, wann fle anfangen, Rosteufcher und Kramer, bie nicht liegen, Balger und Saberer, bie nicht gern friegen, Wirt, Die nicht ben Wein ins Bab führen, Alrat, Die nicht Rliftieren und Bur-

gieren : Sanger und Septenspieler, Die nicht ein Biertelftund flimmen, Muller, bie nicht ben Gaden gern gieben bie Riemen: Beden, bie vber bas geordnet Bewicht bachen, Frofch ohn Lachen: Lachen ohn fachen, Merbenbennen, die nicht gachfen, Beiber, benen bie Dauler zuwachsen, Weber, bie nicht fnappen, Bachftelgen, Ugeln, Bafcherin und Reiberen, Die mit bem Are nicht fonappen. Alte Leut, Die nit färglich zu ihnen fappen, Roch, bie nichts verschutteu, Guren von guten Sitten, Schreiber, Die nicht rabieren, Stubenten Die nicht lieber vagieren, Gaffenhamieren und hoffieren, bann ftubieren, Donch, bie niemand verführen, ein Troß ohn naffe Anaben, geben Glerter und Formenfchneiber, beren nit etlich bog Mugen haben. Gin fchilling Apotecter, beren nicht feche ungefund find und Tobtenfarb, ein Morber, ber eins guten Tobts ftarb, Glafer, Rannengieffer, Schleiffer; Traber ond Schloffer, Die nicht firren, neme Wein; Die nicht gieren : Ein alter Belt ohn Floh, Gin Filhlauf, Die allein geh :. Alt Weibet, Die all ihr Ban haben, Gin wolbehengter und geneftelter Galgen ohn Raben, Dagb, bie nicht Bafen brechen, Gin Gericht ohn Partenisch Borfprechen: Junge gefellen bie nit gern fcone Denblein, schamen, et è contra im Fechterischen Gegenham, Jungframen, Die nicht gern fcone Befellen fcamen, Ein handvoll Schneiber, beren nit etlich fragig ond binden, Truder, Die nit gern Wein trinden: Detger, Gerber, Septenmacher, Deler Die nit find fcmopig, Rinder, die nit find robig, Jung Pferd bie nicht find ftopig, Bawren, bie nicht find flopig, Goffdrangen, bie nicht find tropig: Bnb in fumma, Fleisch in aller Menfchen heut, bas nicht zum bofen williger, als gum guten billicher. Alebann (bag mir ber Athem nicht vergehe) fag ich, werden fle es gleich theilen, ja wann der Teuffel flirbt, ift som noch nit weh. Und wann der Otter mit dem Fisch eins wird, aber es muß kein Reiniges Fuchs anstand sehn, die Huner kehren sonst vbersich die Bein: Kurhumb den Armen werden die Engellotten auffzuwechsten verbotten sehn.

Angesehen beß Saturns stelkenbe retrogradation, wird ein Krippel und frummer Bnstat im Spital sterben, und werden die Erben nit viel umb das Erb werben, noch schwarze Röck darauff ausnemmen. Ach daß euch deß Abrahams und Laudins Engel Caphiel behüt.

Bas bep biefem Planeten fep gu begebn, oder abzustebu.

Ihr liebe gezwiselte Bungen vnb Buben, O bu naffes mauberendes Reigengeschlecht, O hänstlein vnluft, ihr wift das Liedlein: Segets Liecht zu hoch, so löschets der Wind, segets zu nider, so löschens die Kind zc. Derhalben du mein Treckbagends Gesind, sey besint, und folg dem, was ich euch verkund, auß dem Nativitetischen grund.

Wird der Canibalisch Beinknarspler Saturn deines Lebens ein Herr und gemeines Gut, der es aber doch nicht thut, so gont er dir, wann er dirs schon gibt, 57 Jahr: Trifft er das mittel, wie der Teussell mit den zweien alten Weibern, 42 Jahr: Ligt ihm der Treck nah, daß ihm der gefressen Stein aufstößt, so sehlets umb ein Aug, das Pferd wer blind, und wird nur drehssig Monat drauß, drehssig Tag und zwölff Stunden, drey bleiben im Glaß: Eh triesset dir die Nas, daß dir kein Eißzaps dran was.

Bu folden Tagen bnb Stunden, mann Saturn wird gefunden, fo nimpt bas Biebe ab ober zu, ba

febe bu ju: fauff alebann nuft, mas bir ju themr ift: febr gut ift alebann Bilb und Bogelftellen, aber bof mit groffen herrn vmbgeben. Es bringet fonft viel Rind vnb wenig Brot, macht francf im Beutel, Rruppel ond Tippel: Gludet bas ichang ober ichatgraben : D ihr liebe Rnaben, ich weiß gewißlich, Die tag- vnd ftundenlang find euch verbruglich, darumb reit Saturn auff bem Bod, und ber Bractid Großmutter auff ber Futterwannen, Spatreich ift ewer Rant, rann Saturn ftelget erft in brebffig Jahren omb ben ganten himmel: wie Archibiacon anzeigt lib. 6. von ber Regel, wie Rirchwenhisch auffaufegen fegen bie Regel: Aderfelbt tauffen ift gut omb bas Gelb: Den Beinden beimlich nachstellen fann nicht fehlen, es febe bann einer burch ein Banffen Venfter, und bested brinnen: man bend ben Teuffel, mich find man alle tag.

Rrand werben ift febr bog, magft aber boch ficherlich bie Artt gur fublung feben laffen, boch lag ibn nicht zu ftard blafen, es mocht fonft ben Muffas im Ungeficht bringen, wann ibm bie Rirfchenftein brein ipringen. Ift bog Weiben, wo fie einen betauben. Ift bog auff Niberlandisch zu Wagen, vnd Schiff reiten, wann fie eines nicht beiten: auch nicht haar abichneiben, noch Mauren, wo fein Stein noch Rald ift. Ift nicht aut Gelt forbern mo teines ift, bann ba verleurt ber Repfer fein Recht. Ja lieber mach ein Stels ber Lauß, und giebe ben nadenben auß: ich riethe, bu betropffit bie Gang am Spig bafur, fo febe man bich nit fur ben Bfaffen im Feberfag an : D wie toftliche Rabt, wer ihnen folgen tan. Bas barff man bas Loch ftopffen, mann bie huner aufgeflogen find? Den Stall fperren, wann bie Bolff bie Rub gergerren ? Einen blen, binben und fchinben, mann ber Tob nichts mehr fan empfinben.

# Bie die Bentenschimpff in Saturns Schewr und Lannen, find zu erfennen.

Bolt ihr nun fennen lernen bie icone Liendel Dumsbirn, welche verwandt find biefem Bestirn? Co ftrectt bas recht Dor ber, bann barinn murdet vnfer Schaturn, welcher Blafen vnb Gebein, Dilt und Schleim einhalt. Sie baben ein Bommerifch Stordenneft fur ein Bart, wie ber Italianifch gemablt Bamreman ein Boltburften, und wie ber Romifc Gorgonstouff ein Rinn von einer Schnaulgenfannen: 3tem haben Carthauferifche Beringeangeficht, Jefulterifche Farb, Barfufferische Baden in ber Marterwochen, Benebictifche Bauch, Bredigerische Dauler, Die vber Tifch auff- und zu geben, wie ein Babftubtbur. Beiter Draculifche Mugen, Berrifche frumme Finger, Longolifchen Leib, lange Rinn wie die vberfchnebelte Schub, bie man in ber Sempacher Schlacht fo hauffenweiß abgehamen, baß man berfelben Do. 16. Laftmagen barvon führt, wie Die Lartarn Die Bolnische und Schleffiche Obren in neun Rornfecten, vnnd hannibal ber Romer Ring mit Geftern augmaß.

Seind etiam Mistaul, Schwermutig, Leffgenbeffig, grunneidig, bleichblaend, gefund und trand geschwind, wie ein Magd mit eim Kind, aber je langwiriger Kranckheit, je gewisser Todt. Seind gern allein, wann sie etwas auff ungeraumbter Band sinden, Reben wie die Offenheimliche Comedische Spielpersonen und Chremetes mit ihnen selber: haben Eselbart, grawen in Mutrerleib. Darumb sind jhnen die Beiber gehäsig, bann wie Rasis schreibt, so kalt der Essigt. 1. 1. C. de frigidis und kalten: Oho auff jenem Kalenberg, da ligt ein armer grawer Man, dem ligt

er vberzwerch. Spat Ehe, spat Webe, spat Webel, Much huten fie gu febr beg Sectels, melchen Beitwurmen, barnach Das gerahten Söhnlein ftrapesgutlein bie Tafchen muß fturmen: find allzeit Rarg vnd nimmer Reich? Fallen auch gern ohn ein . Diamant ober Blutftein, fürnemlich mo Leptern im Weg ftehn, barumb follen fle Turclische Kindsbund umb bie Ropff tragen, bas bekompt wol bem Dagen. Bnb bag ihr nicht meint, ich febe euch mit bem binbern an, fo habt euch noch biefe zwen Kennzeichen, fle tragen gern fdmarte und groffe Lat : und welches Das befte Muttermabl ift, baran ber Repfer Soliman feinen Sohn ertant, fo bat er ein Feigwart im Sinbern: aber bas foll ihnen auff bem Schneiberftubl nit hinbern. Solla fauffe Winble fauffe, Jungfram Dorothe bebt by Befaß auff, bas Loch ftehet fur euch: ber Bachftely Dang, und Ugeln fcmang, bas Saug nit fprengt. Ben Tag foll man harben, ond zu Racht barben fpinnen, ba fan man etwas gewinnen.

Ich bitt, wie vor, nicht veracht meinen Kassopsigen Saturn, bann an einem Sambstag ist der Sontag und Montag geschaffen worden: Auch wie ein Rollendolp dieser Stattbarm scheint, noch kan er ewerer Schwangern Frawen warten: bann so er den himmel einhalt, so coaguliert, gesriert und Milchramet er den Samen in der Mutter, und condensierts, verdictes, danets, dinsets, verhaftets mit seiner Kalt und Trockene, nach dem Spruch Iob (wie Kasenes schreibt) Sicut caseum coagulasti moi, etc. Neim dich, oder du must die Stieg hinein. Im achten Monat aber frist er die Kinder, da mag man shm wol die Narren aus dem Weg thun. Mein lieber, sag mir, hast nie keim Narren ins Muß geblasen, und hast du es selbs gesten?

Bon ben Glatharigen Rauchschwantern, in beg hunderte füssigen Geißschütenben, Polhinen, Drepaugeten, Sandigen, Bnbeschornen, Jungfrawen, Traumenden Jupiters, zulöders, Gutschad, Bassers, Geißschluders, Erginopsis, Chitupplers, Jimmatlosers, Mudenseinds, Gewöldsamlers, Gungauchs und Bingbergers Thon.

Die onder bem bloben Ublerfliegenben, Birgberittenen, Meerfdweinfdwimmenben, Logezeichneten, Sammonatwarmen, Binnen, bloen Gichelnfreffer, Runbgether, Mifpelnfreffer, Ju Jupiter Jupiteris gefeffen und besessen find, ale alle zaghaffte Gefellen, bie nicht viel Arbeiten wöllen, benen ein fchelmenbein ftedt im Ruden, bağ fie fich nicht gern buden, ale boppelgebeubelte, Feberftreuffige, Glenbogfpreiffige, Elementsmartrige, Degenfturbige, Berggebarenbe, Rommelegrobe, Sochberittene, Dintenledige, Rlofterlauffige, Bartftrauffige, Difffaulftindenbe Fragen, Pfulmentrefcher, Suchefdwanttrefcher, hoffichrangen, Schnarchhansen, bie außfeben wie ein Pfan voll gewelbter Teuffel, Wildhachen hinder bem Ofen, ober füßlachelen Rafen, Die Grocobilentropffen fallen laffen, benen tein Daug Stro in Ars tragt, beb ber Rechten Stockfifch, Berr Colfactor, Copiften, Bulliften, Monch und Afaffen, Die viel Tunchen und nichts schaffen, Bepliges Beit erleuchte Ablagframer, aller Farb Rlofterschlammer, Stationirer, Glodner, Allmufer, Allmaufer, Berrifch Bettler, Bettlerisch Gerren, Ronnen bnb Rlofter Cobn, Einsibler, Gartbrüber, Rollbrüber, Stulbrüber, Gleißner, Bebligenfreffer, Sancta sanctorum, Beuchler, Schreiber, Schmeichler, Rirchenrauber, Pfaffentolenwarmer, Chor- ober Kornruffer, benen bie Stimm gebet boch, ond bas hert ins Loch, Pergamentschaber, Bewelchen die Golt zog die Steg hinein, vnd fiel entzwey ein Bein: Wann Wolcken in Schafshäuten vom Anffgang mummen gehn, bedeuts, daß es in dreben tagen regnen wird in gestalt eins weiffen Wassers. Wann Nebel absteigen, schon Wetter zeugen. Nebelecht Jahr, macht fruchtbar gar. In der grunschwarzen Wolck, sitt der Teuffel mit seim Hechsenvolck. Gant rot und gant schneefarb Blit, die brennen durch von Sit.

Erfcbeint ber Regenbogen zu flaren zeiten, fo wird Die Belle nicht lang beiten, fonbern mit Winterlichem Lufft vnb Regen icheiben, bas macht, bie Dampff gefrieren und congelieren, mann nicht bie gurt ftate fchuren, im warmen Digel, wie folches bem Kurfiner beweifet, ber Reimenweiß Gulenfpiegel. Erfcheint er aber zu Winterszeit zu flarer zeit, fo ericheint flare zeit, bann bie Dampff trodnen barvon gar auß, wie ber Alchimisten Resselgold. Die Regenbogen gegen Mittag bebeuten, bag es fein Wein wird regnen. Morgens Regenbogen, ift beg gangen tage Regens rogen. Aber gegen Undergang, bebeut es Donnersflang, gegen Drient, es fcon ernent, gegen Mitnacht, beggleichen macht: In fumma, ju fchoner zeit, mehrung beg Bafferlichen Rauchs bebeut: Im Winter, febr bas pornen hinder, furnemlich wann die Magb ben Rnecht eplends früh auffweckt, ond fich ber Liendel ein viertheil ftund frectt. Rurbumb wo ber himmel binhangt in ber Belt, ba gebend bag er hinfallt: En fiel er beut, wie fcone Bogel folt er fangen: 3ch und bu weren ibm faum entgangen: Wie fcon gierten wir ben Starenftrang ond Lerchenreiff, mann man one bie Beiben burch bas Maul ftreifft, ond one in beg G. Christoffels Weidmans-Tafch zu bem Knobloch ftedt.

#### Bon Ratipiteten bnb Rometen.

Alle die Rinder, fo big Jahr geboren werben, follen unberopfft, febenblog und Mutternadend auff Erben tommen, und ebe fcbreben als lachen, auch Lam und Rruppel von allen Bieren fenn, bag man fle gu führen und zu tragen, groß noth wird haben: Deggleichen vnverschämet fich vor niemand ichemen, feben Bunlein ober Bannlein: Much eber bas bog bann bas gut begreiffen. Doch welche zeitlich werben gebogen und gezogen, mit bem roten Golglein, welches Sarcerii Berbarisch Liedlein lobt: Gin Lob fo will ich bichten, ju lob ber Ruten gut, ac. bie mogen noch baugen. Aber wann bie Begische und Carbanische Beburtoftunden mar find, fo giebe feiner fein Rind. Es beiffet aber : Disputa Stern spici : mas gleicher Marvitet, hetten bie Bofleut, Amptleut und Beitschen-Jundern, Die ihren Rnechten ben Ifraeliten, wie ein Raubairiger Fald, big in bas Meer nachschoffen , ond all eine Trunde fturben? Waren fle all zu einer Stund im Gorofcop beg Mars Waffermans geboren? Non, fagt ber Donch, mann er feim Beichtvatter rufft: Aber wiewol bas Deer mar gefalgen; Sed aber, mar, was halt man von ben Baffermaufen im Sundflut? Sind Batter vnb Sobn, Mutter ond Tochter ju einer Stund gefallen? Non credo. fagt ber Abt, ba man ihm bas Rind gab. Item bie in ber Schlacht ju Moncontour in Frandreich auff einen Tag toot blieben, baben bie all einerlen Creup in ben Banben vnnb Rumpff Bergfleigenbe Rafen gehabt, bas läugnet scilicet Cocles, Corvus und Tyberius. Ergo guck, so ist es luc. Ich glaub bem Fransosen, ber ba fagt, bas ber bab ben Teuffel im Offirn, en,

astre, der ein Stieffmutter hat, ein Patastro. O fratro verratre: Man köndt doch den Teuffel nicht diger nennen als ein Stieffgott, so ers wer, oder ein Stieffteuffel gegen seinen Mitteuffeln: dann wie C. Scheid gereimet hat, Schlug der Teuffel den Maler an Half, da er ihm ein groffen Lat anmahlet, wie dem Wirtenbergischen Schinder auff der Bruden: der Busta lasset sich nicht schmuden, er lasset allzeit etwas guden. Cometen machen viel Propheten, und sagen all von töhten. Comede mein seisteten. Es mögen uns wol für kalt Cometen dienen, die tägliche und langwirtge Krieg, und erkaltung der Lieb: da eines dem andern nicht gont, daß es die Sonn anscheint.

## Bon ber ginfternuß im Gulenflug.

Groffe Sinsternuß wirds diß Jahr geben zu Mitternacht, da ift nicht gut Gelt zahlen, soll auch kein fromme Tochter keins ben folchem Nebel nemen, die griff sind misslich, sie gerahten sobald ins Gesäß als in das Aug.

Defigleichen wird Vinsternuß ber Wahren regieren in vielen verschindelten, verdecken und verplageten Gaben und Läden. Item in Secreten, gefängnuffen, hinder dem Bmbhang, in Finstermetten, da die Pfassentellerin die Liecht außlöscht, und den Judas mit ihrem herren jagt. Ich dörfft darauff schwören, das kein ordentlicher gereuff ift, als wann die Liechter außgehen, und das Bürstlein einander trewlich mit Streichen gemeint: Und kurzumb wird tägliche grosse Verstungen und vonserer Seelen dominieren, daß wir auch bed vielen schrecklichen Straffen werden schlaffen. Es ist tein fried im Schloß, sagt hans Weser, traff ihn

ein fcios, als er ben Ropff gum Fenfter aufftoft: Secht, ob im Weinkeller fried fen.

Doch wird ben guten Gesellen bas beschwerlichst sen, die Echpsis und abnemung des Samens im Sedel, dann die wird sich vom Riemen bis in grundboden erstreden, fürnemlich so man viel betreuget und leuget, da wird zu eim theil Sanct Mangolt Schuhflicen, auff dem andern Sanct Chrisogonus die zerristene zuschicken.

Ich besorg, es werden diß Jahr solche Eclippen abnemmen, und scheinverlierung fürfallen, daß unsere Beutel, Taschen und Rasten werden nicht eine kleine geringerung und inanition leiden: und dasselb nicht ohn kummer und perturbation, behd deren, denen es alles zu thewer kompt, und denen kein Geld auff Arswisch auffzunemen zu hoch ist. D ihr Bandenrumpirige, halten euch steisf auff dem Stul, wie ein hardveckschießiger Hund, es wird burglens gelten, kompt die halb Rugel in Krehß zu den Kegeln.

Bon den vier Gezeitten des Jahrs. Bnd erftlich rom Frühling.

Die honigsuß Binenzeit beß Glenges wird angeben, wann die Tag umb zwo und bret Stund gewachsen sein. Bud dieweil dann das frech Erdreich seinen Rachen wider der Sonnen gegenschein wird aufferien, und von dem warmen Regen geschwängert spreissen; Soll manniglich gewisser zuversicht sein, daß die grune Bletter, wolriechende Kräuter, blawe Violen, gelbe Schmalzblumlein, weisse und rotsträmige Baumblüt, sammt anderer Feldzier, viel gemeiner und wolfender nach der Tollen Fagnacht seind, dann vor dem Christag im Abvent je gewesen. Da werden die Binen

mit viel Regimenten bas Felb pberziehen, vnb guten Ered blüben.

Bnd man wird ben für kein Narren halten, ber in dieser zeit ihm nicht mehr Brovisson und Borrat schafft an Gelt, bann von lebzeit: von gehads unter die Burft, bann Sawbursten under die Burft. Dann bas Golt und bar Gelt wird alsbann am thewrsten sein, in ansehung, daß man bas best Golt bem armen Mann Auffzuwechseln verbotten hat.

Die Sperborische Lappenlander, Grambundter, die Griffen vand Raften in den Savoischen und Delphinatischen Bergen, welche statwerenden Schnee haben, werden dieser Glentzeit wenig geniessen: Ja gar nicht wiffen. Wo die meinung deß Avicen gilt, welcher melbet, daß alsbann der Frühling einstall, wann der

Schnee bon ben Bergen fall.

Liebe Kerles, glaubt difem Botten: Bu meiner zeit zahlet man ben Ver, vnd da Graß, vnd schwendet auß kottringen das grün Glaß, wan die Sonn dem Wider zwischen ben Hornern sieng an zu brennen. Wann man jehund die Bech anders rechnet, so hab ich mein vrtheil vberwunden: führt mich nur nicht zu ben roten Bawrenhunden, sie jagten nechst das ahnbein von Bretta, daß es ben schwachen werdzeug am Zaun ließ: D wie schrien die arme Gevattern? Wie hatten die Ganß und Hunter ein schnattern? Wie fraheten die Gan? En wie hieng dz Wachtelpseisstein bort so school: Armseliger kondt es nicht zu Augspurg auff dem Reichstag zugehen, wann die Endten das Apocope auff der Gassen wmbztehen.

Sonft wird ber Frulling nicht viel ben ben flebenfchlaffern vermogen, und mann er erft im Augft folt

kommen, so hieß er wol Spättling: vnb nach S. Bal-

tinstag ift gewiß ber Fruling nabe.

Ungesehen, das auff ben Charfreptag jederman will Fladen und Eperfaß effen, wird ein Eperbruch muffen vorgeben, dannenher in die Eperschalen ein wolfeile wird entstehen.

Oftern hab ichon ober trub Better, fo tomt fle nimmer ohn Laub vnb Bletter.

Die Urmen werben bie Oftern naher haben, bas macht, bie Faften fomt balber ju ihnen.

#### Bom Commer.

Der ftroen Sommer will alebalb nach Oftern fommen, mann fich bie bunfte, fo auf bem Bafferigen geichen ber Fifch, Rrebe und Bering entstanden, mit beg Bibers Rubfleifch gegenschein abgewechflet und verglichen haben. Da wird bas Wild im Wald vnruhwig werben, und bie Leut auff bie Pferd bringen, aber but bich vor ber Brunft, bas bich fein Birt ftog. And obwol die Sonn alsbann je lenger je warmer ben Bachofen wird einheigen, werben ihr boch nicht wenig am fuhlen getrand Weins und Biers mangel haben, wann fle fcon alles Epf vergraben: 3a es werben ihren auch viel burch einen Fieberischen Afpect vergifft, beg Frorers nicht ebe fich erwehren tonnen, big ihnen bas Bahnklappern auffhort. Und wann man in biefer quatratur bas Graf nit zu gelegener zeit wird abegen, fo ftebets barauff, es werbe fein viel verwelden, burr vnb ju Sam gemacht werben. Berner foll auch bas Froschleichig Dorffmaffer im Bronnen fo fuß vnb gefchmack werben, bas manchem burfligen Schnitter und Wanberer ein falter Trund Waffers wird bag schmadend sepn, bann ben Reichen Sunerfreffern ber Babwarm Gangwein, bas lag mir ein Bractid febn, von einer Rohigen Nasen, Rosilgem, rohigem Ermelschein, Go trud bas Bein, so gibt es ein.

In diesem Sommer wird von wegen der Sonnen trucken einkommen: vnd sie wird diß Jahr einem warsmer scheinen dann dem andern, wiewol es die Theologi nicht glauben, diß ich darzu set, angesehen, das etliche in den Kellern sitzen, vnnd nicht allein die Weber, fonder auch die Weinspuler. Und wird alsdann nit hitziger sehn, als das Fewr, vnd dörst die Scheubenhut verbrennen, wann mans zu jhm nah legt.

Bu S. Lorent warm zu balb, und auff S. Bin-

censtag balb talt, feine lang ben flich halt.

Wann bie Beiber im blofen Arf fragen, ift gut Barn fieben, fragen fle vornen, fo ift aut hafpeln und Senff machen: Ift bie Fram bog, fo ift ber Effig rag. Scharret bie Braut ben Scherben, fo follen fle nicht fleiben ober reiben. Rurpumb bie Beiber werben zu biefer Jahrzeit ein groffe vnrub anrichten, bann fle werben alle Beibliche miltigkeit vergeffen, und mit ben bloffen Wehren ober Deffern bie fchwarte Reuter auf bem haarechten Bufch icheichen: D ihr Blob weichen, ebe fie euch befeichen: bann fie haben newlich tm. Alobasbuchlein vom Flohcantler ein newe Frenbeit aufgebracht, euch Daulforb angulegen, unb Ban aufgubrechen, beißt fich bas nicht grewlich rechen? Aber biefe Straff verurfacht, bas bie Flob ben Beibern faft pber Die Rnie fleigen: Unb weber Schub noch hofenbenbel vor umb erlaubnuß fragen: ibr liebe Bevattern, fein nublicher Buchlein ift fur euch nie aufgangen, auch nicht Albertus Dagnus, als ber Flohat, Beibertras, barinn finben ibr ben Schat, wie man

bie Blob fat und trat: baffelbige ift ewer Trat- und Batbrieff, ben ihr allzeit in warmer gestalt folt unber bem linden Arm tragen, fo kan euch kein Bingebewr plagen.

Was ben Somwer für ein Wind werd wähen, kan ich noch zur zeit nicht sehen: doch weiß ich wol, daß er warm soll geben, und der Meerwind sehr viel schweben. Doch wann er schon anders woher fleugt, muß man darumb Gott nicht verläugnen: Was auch Sepls und sein anhang hab geschwest. Es wird das aller-lustigst sehn, lustig zu sehn, und sein frisch den Wein zu nemen ein, wiewol etlich gemelt haben, das dem Durst nichts also zuwider seh. Ich glaub es frey auch, Contraria contrarijs curantur.

## Bom Derbft.

Der Berbft fangt fich gleich mit bem burchbruchigen newen Moft an, wann ber Weibman mit bem borren Laub auff Die Jagt und Schweinhat giebet: Go bie Weinber bann wol zeittig febn, fo wird ber Doft gut. Und man wird bie Trauben vor ober nach ablefen: Es gilt mir gleich, wann nur bie Glafer eingeschendt find, ich tauff mein Brot benm Beden: auch wirb es ein fpater Berbft werben, wann man erft auff Dartini lifet: boch fan man es alebann in ben Blatten lefen. Seind die Stod wol befchlagen, fo werben fie viel Wein tragen: Ift berhalben gu beforgen, es werbe manchem guten Beinmaul, wie faul er ift, ber Tag ob ber Bach ju furs werben, angeseben, bas bie lange tag umb biefelbe geit, burch ben Binftern Trachenfdmant unber ben Erbboben gezogen, machtig lange Racht verurfachen.

In biefer quabratur wird ein groffer abfall, alfo, bas viel Laubreicher Baum jorer zierd follen entsetzt werden, auch vor jederman der Kleydung beraubt, nachend zu schanden stehn. Es soll auch nach meinung Tollomäi und Bacht der Auffgang Wosthardi mit dem vindemiatori abgang bringen an newen lären Fässern und Kuderigen Flaschen, und mangel an vollen Seckeln und Taschen: vrsach, wer nicht Wein ober Bier hat, die Faß zu füllen, der wird sie mit Getreydt, Sals, Fleisch, Kraut, Kompost und Ruben einfüllen.

In Weinlandern wird bas Bauchgerumpel mit einer muften Influent ben Durchbring bringen, verfnipfft nit bie Defiel vor allen bingen, bann manchem wird ber weg zu lang fenn, ben bem nachften Weinftod nibergufigen und zu fcwigen. In folder noth wer mein rath, vnb ift ein aut Recept : bag ihr euch nicht lang auffneftelten, fonbern bas Wammeft mit bem Befeg verbunden, vber bie blog Rerb Bofen ftreiffeten, bas gibt ein Refonant wie weiß Baben und befdiffen Loch : Es ift auff ber Boft hofieren, wie bie Balchen effen, auch ein vortheil : boch fend gewarnet , bag ihr nicht wie jener Leder euch felber in ben Ermel tropffet, wann ihr bas Wammeft nicht gnug an euch haltet, vnb fest nicht fo frech, laffet euch fein wohn machen, bann Lienbel meint, fich mit eim Furplein ju erfcnauffen, onb ließ es gar in bie Gofen lauffen. Den beften Doft wird ber gemein Dann am liebsten trinden, vnb folt er bargu binden : boch wird allgeit bes Baffers mehr fein, benn Bein.

Es foll, wie ich mebn, in biefer zeit ben Bauren erlaubt fein, Depffel und Biren ungefchelet zu effen. D Godele, beig baran aus tein Ban.

Es wird bes Getrepbts fo viel werben, bag mans

mit Seftern, Mutten, Summern, Schaffen, Schaffein, Maltern vnd Biertheln wird außmeffen, aber bes Gelts wird teiner vergeffen.

Belche verlobt haben zu fasten, bis die Stern am Simmel glasten, mogen wol durch mein bewilligung vnd vngebulte dispensierung sich bekröpffen nur zur fahrt, doch haben sie schier nur zu lang gewart: dann sie sind vor sechhehentausend, und weiß nicht welche tag, da gestanden, und ich darff euch sagen, sie sind wol angehefft, bestehe ihm nur wol das hefft, es ift ein Basier.

Drumb börfft ihr forthin nicht mehr hoffen, daß ihr die Lerchen mit dem hütlein fangen werden, wann der himmel fällt auff die Erden. Warten big die Locklerchen, die Schlangenpfeiser, die heuchler unnd Schmeichler, die Holunden in den Stubendunden aus den Kafichen und irrgatischen Fuchsgängen heraußschlieffen, alsdann setz der Pfaff die Geiß auff, und laß den Teuffel darnach werffen. Hütet euch, die ihr lange Bein und kleine Köpff habt: Hutet euch vor dem grad, wann ihr kein Fisch est: vor grattel und Krotten, dem letzten Botten, und bofen schnellen Todt, behüt euch des henders gnob.

### Bom Binter.

Der Winter laffet euch ansagen, baß er bem Gerbst gestracks auff ben Fersen, auff Bantoffeln und Reitsichuhen, im letsten Wolffsbeltz wolle nachjagen, mit weissem Schnee und schwarzen Kolen, mit kaltem Eiß und heissen Defen, im fall man will Holz verbrennen: Darumb solt ihr ihn lernen kennen, wie den S. Martin, der euch ben Liechtbraten verkund: alsbann wer-

ben bie Leut, wie bie Rarren vnib Fagnacht, in lege Belt und Rebelfappen bertommen, feines glang achten, wann ihnen icon Die Goden vber Die Schub aufquden: auch mancher junger Wanberer ben fchwarpen Bart in turgem graw beimbringet, und die Rotbruftlein bin und miber auff bie Rafen fliegen. Das Rafenfutter ber mit gabem Bitwenlepmen gefüttert, ond mit ftardem Bawrentred gelibert. Sutet euch, bag euch ber Athem nicht gefrier, wie jenem Bawren, ber nicht banden fonbt, aber wol fluchen. Dann gewiß, mann ber Schnee auff ben Bergen ligt, fo ift es im Thal gefroren: Bnb mann zusammen gefrieren Stein und Bein, fo wird es gewiß falt fenn : und nichts falter bann Epg, mann eine mit bloffem Befag brein fag. Alebann ift es bog, mit falten Ganben ben Bart jau-' fen, mann icon bie Spanier freutweiß einander mit Roden ichlagen, ond Die Rifder freumweiß Die Banb auff ben Ruden flovffen, wird es boch bie falt Laupicheiß nicht ftopffen.

Es werben auch die vom Kachelberg, und die Statt Ofen, welche dem vernebelten Schügen, Steinbock, und gefrorenent ungesottenem Krebs underworffen senn, mit dem fewrigen Aspect vom dorren Holk dermassen erzörnt werden, daß man sich leichtlich an ihnen verbrenzen mag, fürnemlich umb S. Jacobstag: Derhalben sie billich in ehren sollen gehalten werden, sonderlich vom Weibervölcklein, welches kalter Natur ist, und hierumb gern den Zwilling sucht: was für stard Scheidwasser muste senn, das zwed aneinander gefrorene könt scheiden? doch wie kalt es immer ist, wird man dannoch den Sommervogel, den levdigen Gauch, umb dieselbige zeit horen und sehen.

Die Dagb und Framen werben mit folcher einbrun-

fliger Lieb gegen ben weiffen Moren vom Ofenloch entgunbet werben, bas gu beforgen, fle muffen ihnen gum hinbern bineinblafen, fo lang und viel, bif fle Fewr außspepen, ond fich hingegen mit bigiger Brunft vernemen .laffen : Bfun, mas ftinctt fo Stralmacherisch? Gret, bir ift ber Bels verbrennt, bas bich Bod fchenb, wie blaft am hinbern enb.

. Welcher in Diefer quabratur ein gefroren En legt, bem ift gewiß ber Magen erfalt, wie bem Rapsbawren, ber ben Igel fcbif, welcher ibn lang im Loch nagt und big. D wie falte Eper feind Bawreneper, es find teine, bie ehe gefrieren, man leg fie bin woman woll, bas macht, fie find nicht beiß gewurtt, wie bie Bolnifche Rurt.

Bas ber Winter wird in Schnee verscharren, bas wird ber Commer offenbaren, wie febr es Sund und Raten verscharren.

Brifchen Arm vnd Reich ift es Fagnacht, vnb folches ichafft 2B. ber buchftab, und wirb fich ber Bafferman mehr zu ihnen, bann ber Weinmann gefellen.

Gin Bedelhaub wirb ben Marren wermer halten, bann bie boppelgebeubelte Ded ben Thoren, Stuben und Rammer vbereinander, ich nem fie, und hielt wie Diogenes eim ein Stirnschnall. Darumb foll man billich nach meim fleinen Berftanb bie fur Rarren tauffen, bie im Winter ben Belg vnb bas Futter vertauffen, auff bag fie Brillen ober Gols tauffen: Gud mir burche Loch, Seh, bebarfft ein zwenfingerigen grawen Fingerhanbichuch : ober ein ftrobelfäpigen Igelebanbfchuch, bie man an half bendt, und bie Rinber barmit hinder ben Ofen fchredt. 21ch es bebarf fichs fein Lobrisollhäftein zwifchen ben Beinen. Allfo thaten onsere Alte nicht, Die gefroren Wein affen, wie Abenzovert bezengt. Wann es euch gefallt, so bitt ich euch, nicht bekummert euch vmb Ofen, wie es gewonnen sep, so werd ihr besto minder staubecht Schuh auff der Strassen machen: Aber den Staub dapffer durch ein Canal vom Faß in die innerst Kal gericht, abgeschwemmet, wie man die Gassen zu Freiburg seubert. Haffet die Flüß, die unden außfallen, leget ihnen Erbsen auff die Stag. Trinctt vom besten, und wartet, diß ein besserrt sompt: Ein jeglicher tag hat sein plag. Trincten wir Wein, so beschert der Würt Wein, und will auch in der Bach sehn. Lieber schessen, und will auch in der Bach sehn. Lieber schesser sorten nicht mehr ins Bett, die Leplach möchten zusammenbachen, wie des Kinds harthauben, da gibt es ein schon Hossenstreissen. D, D ihr junge Bögelchen, ihr armen Kiden, macht ihr ewer Rast so hoch?

Bon Regierung vnd vom herren biefes Jahrs, vnb ben Regierenben Planeten.

Wie schön euch auch die Sedelguderische Geltpractissche von Löven, Coln, Nürnberg, Wberlingen, Ingolftabt, Leon, Erdsort, Iena, den Rhein vor bestechen, und euch des Jahrs Brane rechen, so glaubet doch diesen an himmel gehendten Apostissern nicht, das zu dieser Jahrzeit und allen folgenden ein anderer Regent der ganzen Welt sehn werde, dann allein Gott der Schöpsser himmels und Erden. Das besinden wir in unserer wolzeitigen, zapsfrasen, vieridissischen Resolution und Nestellösung, und wird weder under Saturn noch Jupiter sehn z. Ja es werden sich auch nicht die Engel, heiligen, Teussel, Krasste, Macht, noch einige Instuent der herrschung underfangen, ohn so viel sie von Gott erlaubnuß erlangen: Wie Apicenna sagt, das

bie verursachte, nachwürdungen ober causae secundae tein Instuent noch würdungen bringen: wo die vrsprünglich vrsach und der vrsächlich vrsprung in dieselbige nit Instuirt, und sein macht darein führt: sagt er nicht recht, das klein gut Männlein?

Doch werben biefes Sabre viel und mancherlen Regenten fenn, entweber geboren ober erfohren, einer vber ben andern fich erbeben. Un benberlen Berrichafft, Frawen ond Mann, wird big Jahr ein gute genugen baben, alfo, bag fich mancher barob beflagen, vnb ibren Laft nicht gern wird tragen : Auf ber vrfach, bas Gaturn wird retrogradus hindergrattelig fenn, wie ein ftattiger Efel, Benue birechta, wie ein vorbangig Gurr, Mercur onconstant und ichweiffig, wie bie Reapolis tanifche Bferd banten : bas ander fchlegel Blaneten, wird nicht nach ewerem befelch geben. Dannenber merben bie Rrebe gur feit hinberfich geben, ber Sepler und Dratzieher gurud: Die Schamel und Stul auff bie Band fleigen, bas boly vnb Bratfpif auff bie Bifchftein, Brandeifer, Brateifer, Benbeifer, vnb bie Brandratt fampt feim Ruechtlein, bie Schlaphaublein vnb herrenmuglein auff bie Narrengarte Ropff: und bie Paret ond Gut auff bie Baublein ond Dagblein, Die Bopff auff bie Schlangentopff, Die Bafenbedel auff Die Dopff: ber Bfaff, nachbem er ben guten Dann binber bie Thur hat getruckt, auff bie Fram, die Dagb auff bie Rnecht, bas Rrum vber bas Schlecht, bas Bnbillich ober bas Recht, Die Lauf ober bas Bembb berauf, bie Ray vber bie Dauß, bie Daug vber ben Sped, ber Bettlertred pber ben Berrenfcbled, und bie Stardern ftoffen die Schwächern in die Sad. Die Judasfedel werben nicht alle am Bals anhenden, noch bie Jubenringlein auff bem Dantel, fonbern ber mehrer-

theil im Sandel vnb manbel: ben Monchen werben ibrer weiten Ruttitet balben bie Bofenfact wie ben Saumroffen die Gloden benden, barneben bas Obr wie die forchtsame Safen renden. Die Blobe werben bas meifte theil schwart fenn. Der Speck wird bie Erbsen in ber Faften flieben : Der Bauch wird voran bingeben, ond ber hoder binben nach. Der Ure wird fich am erften niberfegen, ond fo er wird eber bann ber Mund fcwegen, barff er wol balb Donbern und Deten: Dan wird bie Bon im Ronigfuchen nicht finben: Die magere Jahr werben bie fetfte verschlingen: 3m Fluffen wird fein Es fommen, und im Dickebad barff es wol keinen frommen: Die Burffel werben einem nicht nach feinem wunsch fallen, wann er fcon barein blasen wird, ond sie wol schallen. Wird auch nicht gleich feber ber fcant gewart, bie er begert. Die Thier werben an vielen ortern reben, ond bie Menichen fcweigen: wiewol ich nie fein Stumm Beib gefeben bab, fie zeigen ehe eim bas Laufflicen mit bem Daumen zu bem Bronnen berauft. Gott feb gelobt . ber Rorb ift gemacht.

Mein gnäbigste Fraw Fasinach wird ihren Anflatsproces und Rechtshandel stattlich gewinnen, die werden alsdann die geborne Doctor mit groffem Triumph heim geleiten, vnnd sich alle ihres Siegs frewen, wie die Schreiner, wann sie das Liecht ertrencken. Ein theil der Welt wird sich verstellen und verklehden, das ander zu betriegen und zu firmen, und werden wie Narzenbesessen auff den Gassen undschwirmen: Man hat sein Lebenlang grössere Anordnung und Zerrüttung in der Natur nie erfahren. Auch sollen dis Jahr mehr dann siebenvondzwanzig verda anomala blind Hauptmansnamen gemacht werden, wo sie der arm Teussel

Brifcianus vnb Commiffari Balgus nicht furt benm Baum einhalt. D wie bofe Contrectationen bnb Contemplationen mit bundeln gerbrochenen Brillen in ein laren Gedel, fo bie Contraction groß ift. Bas machts? bif nempe : viel Berfaumnuß, Reichstag und Fepertage find viel Berfaumnuß, Urmtag und Themrtag. Bnb ift, wie in bem haufgebührlichen 21. b. c. ftebet, ein bofer Unbig, alles zur Morgenfuppen verfchlingen : Die Rat, wiewol fie bem Baffer feind, ift, noch iffet fie gern bie Bifch, mag aber bie Jungframbaplin nicht nenen, fie trindet ebe bas Baffer aus bem Beden, auff bag fie mog ben Bijch nach vortheil schlecken. D boie Inclinationen und Neigungen, wo man bie Stiegen einfällt: warlich, die ba fallen, ba wird es nur zu ihnen fteben, ob fle wiederumb wollen aufffteben : Treffe wol mit bem Urf ine falt maffer. Bolauff Die huner braten icon, aber nicht in beiner Ruchen. Item, ein langweiliger Afpect, ein befliche Jungfram, aber ein holbfeliger Bettichelm macht ein bupiche Complexion: Aber die seind all schon, ohn die beine hat Sorner.

Bom Stand fürnemmer gemeinnublider Leut, die wol bapffer Seylen, Septen maden und Spinnen, aber ben Efel freffen laffen, was fie gewinnen, und loden ben bem nen zu einem Körnlein klein, verscharren aber bargegen bas Ebelgeftein: barumb führt man folche Rimmerreich, burch bie Planeten gleich.

Beri Ran, Ran, Ragorle ragen, Bie tompt birs Leber in ben Magen: Rein wunder, baß ein Leprer bift, Dieweil du auch die Saiten frift. Secht, ob mirs nicht hie also geht, fehlhaber, Reticher, Rotschwäher, Kagenhindenledet, Windhalf, Torticolli, Magberebenher, Mundgichend, Butreiber, Rothrodverbiener, Diebegrofchen, Rabirflite terer, Rebergitterer, Notarri, Brotonotarri, Schofnarr, Datarii Substituten, Brotocoller, Die einen für bas Romifch Gefag citiren , Tagberrn , Finanter , Accifer, Amptleut, Die ben herren geben ein Epb: bnb nemmen bem gemeinen Mann zweb, Junder von Abelftolb. Berren von Loffelholt, ber ein halben Bawren mer bat, Einspanniger, Maulefelige Fosenbebelmete Framenebele, Difbenfierer, Abelfierer, Ebele von Rienenbeim, Saffranbeftrichene Rittersporenblumen von Ruglein, Jager, bie mehr berjagen, bann beim tragen, und offt Bafen erlauffen, bie fie auff bem Mardt tauffen, Ebele wie Doctor Brant reimbt, beg Batter bat gemacht Bumblebum: ober forcht mit ber ftablenen Stangen omb, bermaß bem Bawren Grief, ober ranbt mit bem Jubenfvieß, ber in ber Ofenbelagerung und Bemunter Schlacht bie Schub mit ben Sporen babinten ließ: De Ba, bapffer vornen bran, mann bas flieben gebet an, weit vom ftreit, macht alt Rriegsleut, wie Sauptman Fosenhut fcreit. Was foll eim ein tobter Dann, Miles fugiens, denuo pugnabit, mer tapffer himberfich ftoft bie Stein, ber trindt wiber Bein.

Nun hotta Bläßle heifum, daß man noch ferner kum, was ist das gezett der Auditoren Rota, Rädershörer? Curtisanen? Wo ist Custor, Gardian, Subprior, Cursor, Regens, Novis, Fahrender schuler, Bescherlärauß, Lizelsalat, Locat, Jurat, Prebendar, Tonforat, Terminierer, Calander, Leutpfenning, Carnales, wie soll ich sagen Cardinales, Manuales, Clericales, Annaten sind gut Gänß, Curat, Lecttor, Altaristen, Poniteuter, Bleban, Astanten, Bachanten, Clamanten,

Calmeuser (bie Calamarischer Proveisaner von calamitate Musarum Drabet), Beneficiat, Corporal, Coral, Mobift, Orgeltrettifcher Calcant, Bagant, Durant, Stribent, Raftralift, Bebalift, Sorbonifche berfauffte Doctorbeublein, blame Doctor ber Barmbertigfeit, Breviatoren, Ginfigler, Bebellenmeifter, beftatigte, burd baculum and ferulam, Promotor Cfellus. und fonft Bfrunbenfreffer, Bartedenbengft, ber feiner bef beiligen Grabs vergebens but, Betterleuter, Storber, Mefner, Juriftifche Golbmeffer, Remzeitungfrager, Lafibriefftrager, Si mat nums vam Tufel, Baternoftler, Rornleinmacher, Rerpenfeufler, Stattbuttel im Dorff: In fumma, Bandreffen, Berte vnb Golgburflige Fuggrammige Bunerfreffer: bann Jupiter befitt ben lebbafften Geift und bas Bert, auch Samen und Lung, Taftung, Grifling vnb ben Birfchfprung. Run folde Schnarchschnubler, Papirsubler und andere Bubler werben nach gelegenheit ihres Gelte leben, vnb etlich mehr Riften voll Brieff ober flaub, bann voll Belte baben: Die Abvocaten merben beb biefer baberfichtigen Welt bapffer Abvocieren und Procurieren bas Gelt, Orca Bollber, Orbien Bollaut. Dintenfreffer und Feberfpiger werben mehr gewinnen mit Rauffen , Rauffverichreiben , Arfiwifchen und auff bem Arf figen, bann ein Bott mit Lauffen bnb ichwiten. Beife Berren follen fcmars Rod verlaffen, wie auch hingegen bie schwarte Rub weiffe Dilch geben. reittend wird leichter fort tommen, bann bas Suggebend: Monch und Pfaffen follen mehr erschnappen mit fingen, bann ein Aff und Gauckler mit fpringen, D Bruber an ein Ruber.

Bfaffen, die gern horen Kinder weinen, Juben, die gern wohnen ben ben Schweinen, Monch, fo zu Welt-

lich scheinen, hender, welche tobten keinen, Teuffel, die nicht gern peinen, muffen samptlich ihr Art und Ampt verneinen. Dann es heiffet, wie der alt Reim außweiset: Weil die Ritterschafft Thurnteren meid, die Briefterschafft im harnisch reit, die Burger allen Wechsel treiben, und man nichts glaubt ohn Rühaut schreiben, die Geiftliche Regieren, die Weltliche das Geiftlich Schwert führen, so muffen wir Land und Leut verlieren. Nicht jedes gleich ein Handwerd heißt, was einen Kleydet ober Speißt, sondern was einen ehrt und nehrt, dasselb eins Handwerds Namen hort.

Glaubt ihr auch, tein Bold wird mehr mit der schwarzen Tintenfunft erklittern und erklettern, bann bie mit ber Febern: Bnd mo fo viel Schreiber bif . Jahr als bas vergangene auffliegen, so wird sich ein

merdliche Themrung in Die Bang fügen.

Es wird mehr nut eintragen, ein Abt zu feb, bann ein schlechter Monch, barumb werden viel nach Abteben stellen lieber, bann nach bem Biertägigen Fieber. Ich wolt schier lieber eins Tonier Monchs Saw und Bauch, bann Buch. sehn , so wird auch gewartet mein.

Den Monchen wird man nicht viel glauben, von wegen eines Monche, ber gelogen hat, ba er fagt:

Alle Donmonchische Weiber feben huren.

Mehlefen wird ein nuslich bing sepn, wann man bapffer Opffert, alsbann werben sie es sleistig lesen, welches sie zu ben Buchern ber vier König haben muffen, vnd solt es nur zwey Blätter haben. D jhr Pfaffenkellerin, hengt die Hosen bem herren recht auff, bas nichts im Merten verzett werd. Die Aebt werden groffe Freundschafft vnd Hilf in lärung vnd ringerung ber Weinfässer erfahren, von ben Jungherrn, Idgern vnd bergleichen Pflegern, welche sie vngelaben

werben heimsuchen, vnb den Glauben an Gott Bacchi mit vollen Glasern probieren, aber geringe hülff wider ihre Feind spuren. Ach wie mancher muß den Herren auff den Fussen nachgehen, der ihnen lieber wolt auff den Kopff stehen.

Prelaten werben auch ihren Unberthanen viel ver-

bieten, barfur fie fich felber nicht buten.

Die Burt, Koftheren und handwercksleut werben mehrer sorgfaltig sehn, wie sie jhr Gelt und Schuldt von den Studenten einbringen, dann sie sorgen, wie sie solche verschlingen. Die Trucker und Schreiber werden sich niehrertheil mit blosen worten ernehren, und man wird ihnen groffe Weltheit vertrawen, die niemand ben ihnen sucht, so fragen sie selbs weniger barnach, dann daß sie jhr fast solten nachgebenden, wann sie nur zu leben haben.

Es werben so viel Geiftliche fterben, bag man nit genug finden wird, benen man Beneficia und fenfte Pfrunden außtheilet, also, baß ihren viel werben zwo,

bren, vier und mehr Pfrunden befigen.

Der wolgeplagt Brifcian wird fein groß Fegfewr in Rloftern haben, wie fehr auch Bemb, Longol, Do-

let und Sabolet für ihne Deg lefen.

Der Schreiber und Notari folten wol verberben viel, wann man es lang alfo halten will, baß man keinem auff Schermeffer und Papieren Wifch lephen will, er hab bann Burgschafft und Pfanb, und bas Gelt in ber Sand.

Bu hof werben Suppen und Brieff lieberlich betommen fenn, und wird baselbs nicht lang wol schmeden, sich schlaffen auff die Kiften ftreden (wann schon Gelt barinn leg), bann sie find ein wenig harter bann die Kebern. Es wird Antrew, Befchiff und Schelmeren feinen alten Namen und Lob verlieren, fintemal die Welt ein arger Bub ift worben, und nicht mehr so nar-

rifch ift, wie Abvenzagel fagt.

Die Fürsten follen sich huten für schwerer Krandheit, so bleiben sie gesund und ftard: Wo sie es vberfehen, und ber Arget fehlet, und die Kranckheit vberhand nimbt, so dörffen sie es wol mit der Haut bezahlen: En gnad herrn, man schendets keim, sagt Saubernaßlin, Großnäßlin, Großnaß: Es sen heinz oder Beng, Colfactor oder Doctor, Großhans oder Kleinhans, da fallet ein schang, und mussen all an Tobtentang.

Sut euch ihr Jovisten, bas Bfotengram will que niften, ober fonft Flug von guffen, ihr mocht euch wol mit Belgen, Stecken und Krocken ruften. En lieber lagt euch ben Wein mischen, ob ihrs barmit ver-

duichen.

Bas onder biefem Juwitter anzufangen ond zu erlangen, auch wie diß zart Seiftenburftlein zu erkennen.

Ihr Rotkammige Brennspieler, O wie macht guter Wein so warm zwischen ben Ohren: bey leib gehet nicht in den Spanischen Lusst, ihr trindet dann Wermuth vor: alsdann ift bey dieses Pstegnoheten herrschung gut grundsest legen, vnd ausst ein sechspsündigen Schunden viermäßig getrunden, Und wer an offenen plat wird bawen, wird viel Richter haben, die ihm zuschawen, zum Baw muß man sich zuvor rüsten und bedenden lang, ausst das der Baw deß geschwinder aussgang: Alsdann aber ist boß mit groffen Gerren handeln, wann man von einem Schlässerigen, Trundenen, vbelberichten Fürsten muß Appellieren, zu den machenden, nüchtern und wolberichten. Ist boß zu

Gericht geben, mann ber Fürsprechen Bungen muffen fein mit gulben Retten gebunden und gezwungen, auch wann bie Richter in beg Gulenfpiegels Teftaments Rannengold zu geißig fallen. Ift gut Almufen geben, aber nicht nach bem Rurnbergischen Meribian Baufigebel: Ja ein Woch zwen Pfenning vmb Gottes wil-Ten, tompt ein 3ar feche bagen: heiffet fich bas nicht boch vberschapen? Mit Amtleuten vnb Bogten ift gut ombzugehn, wann man bem Ars nimbt, bag man ben Ropff bed: auch gut Gefellschafft machen mit feins gleichen: Bunbnug vnb Frieb, mann mans bit, vnb wol verfutt. Sonft wird ein folcher Juppenbuter anbachtig fenn in ber Randel , wann er bie Glen Gotte Morter ficht, auch gaftfren auß anber Leut trem, Sobe ampter erlangen, bie ihn nit angangen, Ja wird ein Canhler werben, wann es ihm nicht fehlet, so er auff ber Canhel ober in Cancellis ftehet. Wer ba hat roth haar, ift Bornweg gwar, boch feine herrn fach gu fougen handlich gar: Wer fcmary haar bat, vnb bas Angesicht Leibfarbig vnb glat, ift angenem, vnb ber Lieb bequem. Wer ftard haar hat vnb rauch, wird freundlich vnb finnreich auch. Wer fcmary haar hat und ein roten Bart, ber ift ohn zweiffel Buler art. Wer fcwart haar hat vnb fraug, ift Delandolifch und ichlafferig burchauß, aber boch gintlich toftfreb in feinem Saug. Gin groffe Barpflant an einem Weib zeigt ein gute Saufhalterin und ftarden Leib. Welchem bie Augen groß febn, schlafft gern in ben Tag hinein. Die Augen weber zu groß noch zu flein, auch nicht zu fehr schwart noch zu fehr grun, ber wird kostfrey und eins groffen Berftands fenn. Gel-ber Bart, Judas art. Wer groß Augbrawen hat und groß Augen, wird von Berftand nicht baugen, boch

machtig frembig fenn ben ber Beinlaugen. Die viel weiß in Mugen bat, gern im Genfter und under ber Thur ftabt, bie beborfft viel beffer beg Danne rabt, bann ich beg Bab, wiewol mir fein Sonn fchab. Schwart vnb Schamhafftig Augen, zur Freundlichheit und guten Sitten baugen. Die Gulenaugen weifen, feind gut zu weiten Reifen, fürnemlich zu Racht gu breifen. Rleine Mugen vnb Rotelecht, find Delancholifch, Bornig und Frech. Gin fetter Salf, und ein furt ond flein Antlit, bebeut Großmuth und groß Big. Ein fleiner hinderschopff, flein Big im Ropff, Lang ond hohe Rag, zeigt an Weißheit groß. ein Schafnag ift, bebeut gefdwind und hinberlift, ober faul wie Mift. Ein budelich Raf in ber mitten, bebeut Berebenheit und fluge fitten. Groß Rafen und bie Raflocher offen, find Rachgirig zu ftraffen. Gin rotbrecht und fury Ungeficht, allgeit gern gandt und ficht. Gin Untlig voll fenft und breit, zeigt an viel Feuchtigfeit. Untlig lang und fett, bebeut Fürfichtigfeit ftat. Ein Maul groß geftalt, wird gornig balb. Rlein Maul ift Melancholisch und faul. Seind bie Lefften groß und fenfit, bedeute tein fonbern Geift. Rlein Leffgen, tonnen viel liegen ond wiberbeffgen. Engfleiffe Ban, bringen ein Complexion fcon, furnemlich wann eim bie Dendlein zu nabe gehn. Schon lange Finger, find gefchwind und zu Born geringer. Groffe Ohren under bem But, bebeut ein Bedachtnuß gut. Rleine Ohren, haben bie Framen ertobren. Gute Stimm bebeut Bis, Berebenheit und Grimm. Stimm fuß und lind, Lugen find: Gin ungehalten Stimm bebeut groß Leber, Grofmuth ond Brimm. Grobe Stimlicheit bebeut Gefchwindigkeit. Langer ftarder Balg, verbamet ale. Gin furper Bala verbeiffet

als, and ift boch falfch: Bnb bag ich bie Abbrech brauch, ber Bugen wird mir fcbier ju lang, Wie fcbidt fich ein langer Bauch und furte Bein: groß Bruch und, nichts brein : Befchiffen Loch und furt Gembb ? Allenthalben gefund, obn unber bem Butlein? Alle bing gehet im gewicht, wie ber Bawren Trefchflegel. Darumb fist Jupiters Bfam auff bem Dach, gibt ben Rinbern in Mutterleib Gliber und Blut, und ift es im Gießfagbanlein, fo geußt er im Die vernunfftig Seel ein, gu rechnen ben viertigften tag nach ber Empfangnug, als augweißt I. divus ff. de Extraord. criminib. En wie icone Nicobemtiche Rechenmeifter. bie in Mutterleib wiber fchlieffen, ba boch bie flibenbe Berfer und Romer burch bas Thurlein nicht binein fondten ober nicht wolten, wiewol bie Beiber bas Fürthuch auffbuben.

Nicht veracht den Jupiter, dann er tritt gravitetisch herein, hat zwölff Jahr am himmelsgürtel zu gaffen, ist viel ein ander Gürtelein, dann die Engelländer vmb das Wappen mahlen: vnd König Reichart im Dank auffhub. Ein Schelm mit Leib vnd Blut, der vnehre von eim andern vermuht: Gemeinsts böß, so sahr es in dich. Wolan der lieb Engel Saliel, den ihr wol kent, bewahr euch, ich bestlich mich vnserem lieben Batter zu Rom, doch Geistlich zu verstohn, sonst wurd ich es verantworten, wie der Herkog von Pommern, vnd wie der Dieb am Galgen: da ihm der hender sagt: Lieber Sohn, noch ein Sprossen. Bist des Teufesels Watter, mir ohn schoen, so mach ich mit.

Bon ben hörnenfeufferigen Stich ben Teuffel ins Mars hoppers Bolfisbelt, Efelemiabon Thon.

Die im gelben Bigbrunftigen, Bengftberittenen, Bunb und Wolfffiagenben Sabic, Saber und Spechtfliegenben, Bechtschwimmenben, Epfenen, Scorpion gezeichneten, Weinmonat befoffenen, Gulbengeifel, Balmtamm ond Gifenbeiffer Dars verirret find, als bas reblich Burftlein Bender, Rader, Schelmenschinder, Folterer, Teumler, Aechter, Felbtflüchtige, Galgenerbettene, Bafenmeifter, Morber, Brenner, Rauber, Schelmengunfft, Bngludfliffter, aller Lanbefnecht Mutter, Galgenvogel, Bawrenflegel, Schwengel in bie Felbigloden, Schergen, Fergen, Delberger, Bachter, Schilbtmachter, Solaquen, Beiclar, Leibswarbi, Befolbete und Beftelte: Morber, Thorhuter, Loen, Stedenfnecht, Brofof, Bettelrichter, Berrahter, Falich Beugen, Bratleinefnecht, Befeffene, Dudifche Meuchler, Liftfuche, Stodmeifter, Balgherren, Buttrich, Eprannen, Bluthund, aufgelaffene Teuffel, wie fie bie Niberlanber im Schwert vnb Beutel Rupfferftechen, Bamrenfchinber, Bilbner, Befalifche Schelmenanatomierer, welche bie Delgefottene Schelmenbein für Blutgribelige Runft, wie Die Beftirnlaurer ond Bauchmater ihr Beftirnlabi für luft auffbenden, ober wie Ronig Debens bie Tobte auff bie Lebendige binben : Etiam Gifftsteber, Rattengiffter, Rattenbeschwerer, bie tein Dauß beschweren, quid pro quo, Medeatrautler, Cliftierblafer, Ralberartt, Schlangenklemmer, Starnftecher, Efelfchrebenbe Banbrecher, Spiegglagarbet, Spitalboctor, Bilbebranbfrieger, Monch Ilfungbruber, Capiftranlamer, Bngarifcher Carbinal Juliangenoffen, Berrabters Georg Baulin Ofifch boffen, Berchtolb ichwarten Buchegeschlecht, Ragen.

meister, Robrecht von Licio, Bruber Rauschen, Grittische und Farnesische Bastart, ober Rehser ober Nullo.

Item bie Balgifche Rott bin ond wiber, ale Langfochtelige Weinhawer zu Wien , Salhmeffer, zu Colln, Bergfnappen in Tyrol, Untrem unfchweiterifche Wegweifer in Thuringen, Bephelfdrader vnb Bolbhader in Bobem, Raupen von Tubingen, Sadenfroftier und Efelebuben ju Barif, Tachbeder und Robtfcmibbuben gu Rurnberg, Bedenbuben gu Bafel, Fischerbuben und Rurfiner zu Strafburg, Faßbinber zu Colln, Rieffer au Frenburg, Deggerbuben ju Coftang, Salpbuben gu Sall und Salgburg, Stipner ju Lubed, Potfager in Seeland, Marggraffes Gefindlein ju Untorff, Bonbelier zu Benedig, bas Bireneifch Gefindlein in Francereich, Strapabifche Baftonnaber auf Italien, Latepen auf Bicardi, Bangermacher und Radler zu Blm, Garger und Floter im Schwarpmalb, Mamaluden in Egypten, ja burch bie gang Welt, Janigern beb ben Turden, Boffnecht zu Marfilien, Galeenbuben zu Benua, Seerauber auf Cipern vnd Allgier, Beiffhuter in Spanien, Sclaven fampt ben Pani in Bolen, Trofbuben in Gafconien, Rogbuben in Friegland, Rotrubrburftlein im Miberland, Schnaphan in Sachfen, Buchfenmacher in Braunfdweig, Bettler im Elfag, Moranen in Granaten, Rebinecht zu Schletftatt, Bufarn und Benbuden in Bngarn, Bierbrawer ju Samburg, Bierfchend au Dantig, Schottenframer burche Land, Ditmarfifch Bamren, Bamrenfrieger, Monfterifche Knipperbilling, Rirchmeffifche Bamrenfochtler, Gfelfcrepenbe Banbrecher, Stechfelbische Burt, Fechter, vnbarmbergige Donchfcmeiber, Balgenlepter, Dungbefchroter, Golbmafcher, falich Bagler, Bunglinfchlager, Dungfalfcher, falfch Sigelgraber, farge Pfetbenpfenning, Blutfahnen, Bagbalg, fcbred ben Teuffel, Abenthemrer, Ringer, Rampffer, Turdifche Belvianber, Gureffen; Jungherrn vom boben Born, in ber Schemr geborn, Buchfennieifter. Auch vergeg nit bie habermetige Weiber, Berbeber, Saugbaren, Brummer , Legtopff, Frenhargbuben, Birsenhauptleut, Die Lowen führen, Blindnamenschreiber, Marterbanfen, hoffichranten, Lumpenhößler, Balbicheibler, Gludfteiber, Bangart, Thurner, Barthanfel, Femrfchierer, Straffenbefferer, Roticheufter, Roler, Alchimiften, Diebslaternleinmacher, Brillenmacher, Schwebelholpleinspiger, Bunbelframer, Schindelbeder, Ruttler, Metiger, Maulworffler, Subelfoch, Jahrtochner, Rochbuben, Schuffelfpieler, Bratfpiffmenber, Stockfischblamer, und fonft ber Marbmorbmumbmarsmoremortmartrige Murtenschlachtige Catilinisch verlobren bauffen, Die Buben find im britten Grab et ultra: Diefe merben gewaltige hilbenbrandische Neunklaffterftreich und Wildfpruchliche fcug vollbringen: boch werben ihren etliche febr unberworffen febn, mol angelegten Schlagen und Schwingen. Es wird ein raucher Rrieg febn gwifden hund bind Ragen bind Ragen, Rappen bind ben Eperen, bem Befag und bem Befrag, bem Baffer und Remer, amifchen Bolfepl und Themer: Dann welche bas Rorn haben in ber Schemer, Die haben bas Gelt auch vor zu ftewer, barumb wird es nicht wolfenl beur. Bager, Fechter, Reuter und Fuffnecht werben viel Bauch fangen, vnb fich halten, bag ihnen fein Burt etwas lang schuldig bleib, bas wird fie bann frolich machen, dieweil fle nichts zu verspinnen, fonbern nur allzeit zu gewinnen: berhalben fie zimlich Blud haben, bamit fle barben erhalten, nicht zu bohern amptern gebraucht werben : Welche nicht Deifter Mare in ber breiten Fochtel tan pmbringen, Die wird

ber Mors verschlingen, vnd keim kein Liedleln bazu singen, ba wird sich kein haan barumb auffschwingen, vnd must ein groffer Schwäher senn, der die Rahr gen Rom wolt bringen: Im Arieg werden viel gleisches Todts umbkonnnen, die boch zu ungleichen Stunben geboren worden: Es wurden machtig fromme Dieb senn, welche das halb nemen, da sie es gar kondten stählen: was kan ein Reuterzehrung schaben, wann einer zu Zus trabet.

Auch wird ber obgenandten Kunden einer Feldbischoff werden, der den Fürreisenden die benediction und segen mit den Füssen gibt. Hat sich des Namen N. anfangt, wann er schon nit wird gehendt, vielleicht er daran gedendt: dieweil es heißt: Oderunt peccare mali, formidine mali, das ist, wie die Niederlander reimen: Es hüten sich bösen, von wegen des bösen, und der Galgen bören oder bösen, id est, das Apsselbaums, daran man solche Gesellen, wie die Christinachtöpsfel im roten Gesäslein ausschest, oder des Masidaums, daran man sie für Windsegel ausscieht, darnach der Bawr das Wetter sichet und sliehet. Owie ein bös ding, wann einer hoch falt, und ihn der Haden balt.

Bas bep Ganfreichung biefes Mars Martins fep fürgunemmen, oder fic ju fcamen: auch wie zu ertennen fepen feine Bramen.

Sor mein Gechelbartiger Rund, tanft auch burch ben Anebelbart pfeiffen? Ba, so bist bu ben ben Stobnen Steffan halt Moin loibengefell, pfeiff auff burch ben Strel, so banget ber Lienbel mit ber Lan umb bie Linden auff ber Gart, so seugen wir ben Wein . burch ben Bart: Moin loibengesell biet mir halt bas rauff bas lind Dbr und ben rechten Sanbichuch am linden Rieren, bann bie will onfer Mars führen. Geitenmal er im britten Monat nach ber empfängnuß bas Blut (nach weiß ber Diffiffbriefiler, welche benber Sprachen Schulfadmiftelleren zu reben) fubtilichiert und verconbenfirt, die Feuchtigfeit beordiniert: in bebendung, bas ben achbigften tag nach ber empfangnuß bem Embrion, fo es ein Beiblin ift, Die Seel eingegoffen wirb. ut notatur gl. fin. c. 1. 5. dist. Biemol ber Griechisch Wettlauffer Accurs ein feurvel einwirfft, Inst. de Nuptiis, indem er fagt bie Beibliche Neffeln und Reffelige Beiber machfen balber bann bie Mannliche Balfam vnnb Balfamige Manner, bie aber macht er fein Maul zur Tafchen indem er fpricht, Die Mebblin werben bmb viertig tag fpater winig, wie die Schwaben febend. Aber es find balt Brocarbifche Schwindelhirn, bie nur achten cui bono. mem wird bie Bon. Richt beg minber ihr Diftarische Anabelbartbeiffer, haßt ben Bytagoras, ber bie Bon allein aß, vertruckt fle wie Efopt herr bie Ling, zeigt ihnen bas verzint bonlin in ber Baudelbuchs, was gelts, fle effen fein Bonen mehr. Dann handrecht gebet offt für Lanbrecht, vnb gewaget für gefaget. Bolan, frienet babffer in ben Rrugen, zerschlagt fie bapffer wann Die Fram Gafen bricht, ber hafner lebt noch, ber mit balber Scheiben pfal ftoffet. Dann in beg Marters ftund ift foftlich gut Framen rauffen, bieweil ihnen alebann bas Saar gleich ohn Roffcmals machfet, Trind beb Leib nicht auff ben Born , bu mochft verfangen. Brauch fein Arneb gur Leber, bu fchaffft bir fonft bas Feber. Tobtfrand genesen nit balb, fie werben bann Tobtfalt. Bu ber ftund lug, fcelt, fcmabe ber Mors verschlingen, ond keim kein Lieblein bazu fingen, ba wird fich kein haan barumb auffichwingen, ond muft ein groffer Schwäßer sebn, ber bie Mähr gen Rom wolt bringen: Im Arieg werden viel gleiches Tobts ombkommen, die boch zu ungleichen Stunben geboren worden: Es wurden machtig fromme Dieb sebn, welche bas halb nemen, da sie es gar konden ftablen: was kan ein Reuterzehrung schaben, wann einer zu Kuß trabet.

Auch wird der obgenandten Kunden einer Feldbischoff werden, der den Fürreisenden die benediction und segen mit den Füssen gibt. Hat sich des Namen N. anfangt, wann er schon nit wird gehendt, vielleicht er daran gedendt: dieweil es heißt: Oderunt peccare mali, formidine mali, das ist, wie die Niderlander reimen: Es hüten sich bösen, von wegen des bösen, und der Galgen bören oder bösen, id est, daß Apsseldlaums, daran man solche Gesellen, wie die Christinachtöpsfel im roten Gesäslein ausscheft, oder des Masidaums, daran man sie für Windsgel ausschet, darnach der Bawr das Wetter sichet und sliebet. Dwie ein böß ding, wann einer hoch falt, und ihn der Haden halt.

Bas bey Ganfreidung biefes Dars Martins fep fürgunemmen, ober fic ju foamen: auch wie zu erkennen fepen feine Bramen.

Bor mein Hechelbartiger Rund, kanft auch burch ben Anebelbart pfeiffen? Ba, so bift bu ben Stobnen Steffan halt Moin loibengesell, pfeiff auff burch ben Strel, so banget ber Lienbel mit ber Lan umb bie Linden auff ber Hart, so seugen wir ben Wein . burch ben Bart: Moin loibengefell biet mir halt bas rauff bas lind Dor bnb ben rechten Banbichuch ant linden Rieren, bann bie will onfer Mars fuhren. Seitenmal er im britten Monat nach ber empfängnuß bas Blut (nach weiß ber Diffiffbrieftler, welche benber Sprachen Schulfadmiftelieren gu reben) fubtilichiert unb verconbenfirt, die Feuchtigfeit beordiniert : in bebendung, bas ben achbigften tag nach ber empfananuß bem Embrion, fo es ein Weiblin ift, Die Seel eingegoffen wirb, ut notatur gl. fin. c. 1. 5. dist. Biemol ber Griechisch Wettlauffer Accurs ein scurpel einwirfft, Inst. de Nuptiis, indem er fagt bie Beibliche Reffeln und Reffelige Beiber machfen balber bann bie Mannliche Balfam vnnb Balfamige Manner, bie aber macht er fein Maul zur Tafchen inbem er fpricht, bie Menblin werben vmb viersig tag fpater misig, wie bie Schwaben febenb. Aber es find halt Brocarbifche Schwindelhirn, bie nur achten cui bono, wem wird bie Bon. Richt beg minber ihr Miftarifche Rnabelbartbeiffer, haßt ben Bptagoras, ber bie Bon allein aß, vertruckt fie wie Efopi herr bie Ling, zeigt ihnen bas verzint bonlin in ber Bauckelbuchs, mas gelts, fie effen fein Bonen mehr. Dann Banbrecht gebet offt für Landrecht, vnb gewaget für gefaget. Wolan, frieget bapffer in ben Rrugen, gerschlagt fle bapffer mann Die Fram Bafen bricht, ber Bafner lebt noch, ber mit halber Scheiben pfal ftoffet. Dann in beg Marters ftund ift toftlich gut Framen rauffen, bieweil ihnen alebann bas Saar gleich obn Roffcmals machfet, Trind ben Leib nicht auff ben Born , bu mochft verfangen. Brauch tein Arneh jur Leber, bu fchaffft bir fonft bas Beber. Tobtfrand genefen nit balb, fie werben bann Tobtfalt. Bu ber ftund lug, fchelt, fcmabe und richt die Leut wendlich auß, wann es schon nit war ist, so behendt boch allzeit etwas, das nicht klar ist, zum minsten argwon und mistrawen.

Alsbann wirb gut Barnifch vnb Fewr anzulegen fenn, lam Band, Bunden und Lauf zu holen erfriren, ftoden, ploden, viertheilen, eim Dangapffen an eim Nußbaum gleich feben. Es wird wol zu bir fteben, daß bu ein Rrieg anzettelft, aber nicht bas ben frieden fo leichtlich erbettelft. Solche Angludfrember, Friedftorer, fagt Abentrot, betommen fein Rind, find am Elenbogen Blind, binden an ben Mugen, vnnb winden mit ben Fuffen, mann fle einem bem Weg auff bag Bebirg zuweisen. But euch, bag ir nit beft ichlage fterbet auff ber Rrampficheiben, ber gebe Tobt mocht euch fonft auffreiben. Sonft flebet ibnen rot Tuch ond Gutlein gar Cardinalmegig an. Seind au ertennen an bem boben, weiten, offenen, eingebiffenen Druffel, breiten Rubenganen , rotem Fewrigen fraufen haar, bann fraug ift graufam, fpigmeufigem fchelmenschelben Beficht, langen Stirnen und Binden, fein Bauptgen thut ibm gern web, bann er mag vbel fchlaffen , wie auch schaffen : Er bat zwen feine Baufer, barin er loffert, und beiffen wie bie Rammern gemeinlich in ben Burtebaufern, nemlich Bibber und Scorpion: Sauffnecht, führe bu ibn jum Abler ober Dabich, borft nit, wie bie Lanbefnecht vor beg Betere himmel beiten. Er macht fich zu ben Framen gubappifch, wie Dapinsmuß, ber fein Golbichafft beftrich mit Dug vnb Rug, vnb ihren wie einer Sam, legt ein Strict an ben gug, auff bag er fle fent im Saug. Derhalben wird er nicht alt, bieweil ibn bie Weiber hinrichten balb, und ihm ber gabe Tred nabe Born bas hern abftoffet. 3ch rabt, ihr Gauchgornige flieffen

euch an den Gesellen, der hinden am Tratfatbrieff seinen geschrundenen, Wolffgerittenen, Rettichgeplotten Arf klaget. Dann eylen bringt dem Esel die seulen, und dem Ars die beulen. Derhalben hindennach, wie die von Bentseim, so besprengt keiner den andern, wie die Welsche Hagelganß, wann sie hinder einander positieren. Darauff behüt euch der Laudinisch Engel Samael zu allen zeiten.

Bon ben verbandten Rindern in des Pantoffelichlappenben, himmelgaffenden, Schlemmenden, Ruffenden, Goldbuffharlins Sonnenmans, deß Dudelmaufers, Depdochstöbters, hamichredjagers, Straßherrn, am Lugened, Stallmeifters, Danges, Stern-Rönigs, Maustöbters,

s, Vanges, Sternistonigs, Mauproters, Schleders und Swappers Thon.

Der Aeschigen, Gulbenen, Fewrigen, Starfarmigen, Sanfliegenben, Bferb- und Stierberittenen, Meertalbfcwimmenben, Zwillinggezeichneten, Mayluftigen, Maußtobtenben, Sufftimmenben, Beigenluftigen, Ferrichieffenben, Langhafigen, Schnellfuffigen, Weltaug, Simmelebers, Beltfel, Rebelfcheibigen, himmelsfrembigen, Mittelplaneten, Sonnenstaubechte Rinber, als Taglobner, hundsentwener, Landgetler, Rettler, Ruberweliche, Meelfauffer, Rornfcheuffer, Baretleinfeuberer, Fledereiber, Birenborrer, Sunbebuben, Sipenbuben, Rommetfuller, Sadtrager, Roltrager, Bechler, Schnitter, Saltfieber, Spanifche Banghuter, Lollbruber, Biertofter, Weinfiefer Bungen, Beinvillerer Mugen, Beinfticher Borer, Beinfcreperbein, Weinschentbecher, Weinziehergeficht, Bachfferbrenner, Trefcher, Pflafterer, Ragier, Algamifche Spinner, Saubenftreicher, Egigweicher, Rretfchmar, Rebinecht, Taubenvogt, Boglerfauten, Jagerichangen,

Meber, Ragenwabelfchneiber, Wachholberhamer, Metallenteger, Farbenfliftierer, Mercuriusplager, Steingeifterfucher, Quedfilberjager, Rolframer, Doperfcmit, Tachfcrauber, Todengraber. Stem, bie fich felbs benden, Rrumm bnb Lame, Gogenfchmuder, Rrautfleber, Raldbrenner, Offenhiger, Wollzeifer, Anappen, Depffelbrenner, Schlagfagmacher, Rolenflopffer, Sipelngieffer, Rarrberren, Spinnenftecher, Saufbefem, Schwatfleber, 216 lerhand Couten, Schieffenbefucher vnnb Geltverlierer, Bfeffermuller, Saumer, Sopffentrescher, Bfalfenger, Bfalftoffer, Babirenhutmacher, Befftler, oberft Bhrrichter im Dorff, Guffenspiter, Ginleger, Bronnenfeger, Die lieber bie Geffer fegeten, Reifftrager, Lebzelter, Loffelschmib, Roller, Reller, Schneller, Schinpruckergraffen, vom Bubened, die etlich heller und ortel vber nacht auff bem Bod in bie Garten verreuten, ond alle anbere besteubte verbrente Rinder, und Beinnaffe burftige Rinder, auch gemeinlich alle bie, benen baß haar gum But aufgust, vnnb auff ben Rnien betten, geplest hembber auff bem Ruden tragen, ober ben Barfufferorben führen, bnnb Leuß in ber Sonnen erklauben, auch unbelont ablefen Frucht, Dbe und Trauben, folche werben big Jar nicht bag Bipperlein in ben Banen haben, mann fle auff bie hochzeit traben. Gie merben gern horen schlagen, aber nicht gern tragen, bieweil es ihnen leichtlich mocht fchaben, wann man ibnen zu viel wolt aufflaben, bann es find gar Barte Rnaben, ben man mit ber holbart ein Beul mocht folagen.

Der gemein man, so viel saur Buttermilch, vnzeitig Obs und Pflaumen iffet, wird darvon durchfällig werben, und alles ben ihm erfaulen und erftinden: wo sie Baffer trinden, der Bauch geschwellen, und viel-

keicht sterben, wo sie ein vnerfahrnen Doctor erben. Dann secundum Mammorectum: Qui multum papat, multum velut aestimo cacat. Wer den Wein nicht vermag, wird sich daß Wasser zu trinden nicht verschmähen lassen. Hut dich du Stiesselbraun Brüftlein vor dem Pfeil, daran man die Küh bind, und die vngerahtene Kind.

## Die Burdung beß Sonnenicheins.

Meine Bierfinden vand Weintrinder werben unber ber Sonnen ftund, wo es nicht nacht ift, bann in einem Jar poftirt fie burch bie zwölff Beichen, bie bochften under ihren Freunden, wann ihnen ichon Josephs Sternentraum nit fo war wird als beg Beden Rabenforb. Sie find mit gebem Born geplagt, wiewol man nit viel barnach fragt: Sintemal ber Sonnenman groffen gewalt im Wiber und Lowen hat. Und bieweil fie fcone Rnaben und Deiblein find, fo baben fie gut bandeln mit Rotbarigen und Judasbarten: Jagen berhalben gern, ja auff bem Fifcherfelb und ben Schweinam: beborffen fein Bruftfled, bann fie haben bie Rauch Clf zuvor baran: auch ein ftarife red ond ichmach than. Allobann ift gut Gefelschafft ftifften, Wein trinden, Femmverd aufaben, Rinder gimmern, Reuten, bog Erben, jung Sterben. 3ft bie Sonn herr beg Lebens, fo gibt fie, mann fie es gut gemeint, 120. Jahr, mittel 69: 9. Monat, bog 19. Im vierten monat gibt fie bem Rind lebhaffte big, ber Leber und bem Bergen ben Beift. Darffft nit fragen, wie bie Blatonifche, ob bie Sonne falt feb: bann fie wird allzeit im Auff- vnb Nibergang hoher fcheinen. But bich vor bem Sunbfantlit, wie bie Gpa-

nier haben, fleine Leut, fleine Beut und groffer Reib, boch muß eins bem andern helffen : bann burch bie Steuberle wird ber haß gefunden, ond burch bie Rube gefchunden: Aber die argfte Teuffelsart ift, Rotbrecht Antlig und wenig Bart. Gin leichter Ropff ift fcmere wis, fcreibet Sones von talen Ropffen: Bett er bann ber auffrührischen Bamren befchrammeten Tobtentopffwit auff bem Scherweiler ober Baberfelb gewogen, waran bett er ba bie Wag gebendt, bag fie nit wer gefendt ? Aber bie Sonn bat Bnglad in ber Wagen und Waffermann: und ber Novus Graecista foricht: Si non vis calvi, fuge consortia Aber bie Bamrentopff feind Laurenfopff, tein Dafnerbopff, fie empfinden nichts, man fcblag ihnen bann ein Saden binber bie Dren. Davor fie boch ber Engel Unnael bebut.

Bon bem Belgftindenben Burftlein vnder bem fcatten ber Morgenabenbfternigen, Glattfipigen, Bartglagenten, Comargaugligen und Schachzabeligen Benus gurthuch fcmigenb.

Der Grünen, Gebärenben, heergand, Schwan, Reiger vnb Taubenfliegenben, Bockberittenen, Blumbechtschwimmenben, Rupfferigen Welfchenbelberfrefferin, Stiergezeichneten Aprillspapierigen Benus, mit dem Stroinen Areverwandte, als allerley Nachtlauren, Duren, Buben, Rupler, Mufiener, Barenleiter, hennengreiffer, Nachtschweiffer, die nach der Kammerlaug riechen, Löfter, Goffelmauler, Spanische Careffierer, Liebturnierer, Schlittenfahrer, helenafrieger, Samsonische herculspinner, Brifeische Achillmauler, Gaffentretter, Narrenfresser, bi: ihre Trete ein Pjund effen, hand

fduchaffen, Straufleinbuler, Rarrenfepler, Bembotroffler, Rraufholpleintraber, Schnauptuchlinhanbler. Winbelinwescher, Depbleinpfeger, Leifichweber, Bruftleinfcmuder, Banbleintruder, Die ihren Bulen Die Geuren auffflechen. Die loblich Gefellichafft vom Bauch, Die auf bem bauf beifit ber Rauch, Framentnecht, Die ibnen boch thun felten recht: Liebtraber, Schmollappen, haufbafem, Spinnenftecher, Rammerjungen, Gobelmagenjungen, Rachelreicher, Schmammauftruder, Stegreiffbalter, Rogbartrager, Grafmudenfonig, Drittler, hurenfind, Fundelfind, Rollbruder, Balbbruber, Milchins, Caute non caste, Borbangler, Stablintrager, Rergentrager, Cbelfteiner, Monnentrofter, Deben und Beben jungherrn, hurenwurt, Mitbuler, Gutbettler, Bederbuben, Alobfallenmacher, Rorallenfabemer, Moren, Befchnittene, Item Bodifche Frangofifche Dafennoppige Mannlein. Rabenfraffge fcmotrote Danlein, Tuttenluller, Sunboftiller, Framencrebenger, Borfcneiber, Schaubentrager, Bud Batter bas Rinb, Liebaugler, Mutterfohnlein, Wiegensinger: Solt mir bas Mendlein nicht lieber fenn, bann bas Robig Bublein zc. Gaffenfrangfenger, Rachtgeifter in ber Dago Rammer, Sulbaffen, vom Affen auff bem Dilchhafen, mit bem Bfeil beg Rarren geschoffen, Umabielefer, bie uber bem verlobrenen Rind Renfere Octavianus weinen. Solla Ratterlein gind mire Liecht an: wo find meine Baugmagb? Bo ligen meine Bauffnecht? Dieber ihr Retichmaab, Die gern am Ruden ligen. 3br Moppenteurliche Stiffelbraune Bawrenmeglin, wie ift euch ber Ruden fo voll weiß Strob, ihr Biebmaab. Rindemendlein, en wie ftebet euch ber Bufem offen, Dang Gretlein wie Bein, Rodenstuben, ben Ros und Ropbuben, Balgernacht, Libertinische Finftermette, Schi-

leinsvieler, die ben Stein under bas Furthuch anggeben, Rammerhafen, Bfaffenbafen, Deifter im langen hembb und furgen Las. D Bawrenbraut, Stubenebes Und bag ich nicht meiner Grammatif vergeß Adde nomina in in: ut Raberin, Rochin, Baucherin, Pfaffentallerin, Rlofterlaufferin, Befchliefferin, Lohnfpinnerin, Wollenftreicherin, Straufleinmacherin, Genfffebreperin, Babreiberin, Balderin, Gofenftreicherin, Reis berin, Landframerin, Colnifde Aramerin, Marterin. Aloftermafcherin, Lebrerin, Graubleinbacherin, Ruchleinbacherin, Bolbfpinnerin, Leckerlebacherin, Rindbettfallerin, Sagelflederin, Dho Teuffelsbraut, Bragblumentramerin, Sedelnaberin, Bfifferlinabraterin ju Bien, Bruchichneiberin, Saubenftrickerin, Labenpuppin, Die brep Rirfchen zugeben, Rirfchen gablen, Bflaumenthurn bawen : Raftenbraterin, Buderframlin, Banbichuchnaberin, Bubringerin, Zigeinerin, Kramfchwalbin zu Augfpurg, Unbermagt, Rlofterfcweftern, Biechenwafcherin, Weinbornerin. Excipe scilicet, Berfipte, Bebammen, Seugammen, Deerhuten, Beginen, Ronnen, Grempelframen, haberbabermeben, Schlofmagb, Burtemaab, Schmalphafen: vnb alles gleichen abgeriebenes gefindlein wird in groffem anfeben febn: Aber wann bie Sonn im Rrebs gebet onb anbere Beichen, fo mogen fie fich wol zeichnen und huten vor beg Frangojen Bofen, ben Boden, mann fie viel leden, bem talten feich, Rrebs, fcblier, Rolben und andern bergleichen Rleinoten. Die Ronnen werben fcmerlich ohn Mannliche wirdung empfangen, vnnb ift beffer, ber Batter fen zu Rom gewesen, bann bie Mutter. Wenig Jungframen werben Dilch in ben Bruftlein haben, es werbe bann ein hermaphrobitifche conftellation: beb leib lag man bie Tochter nicht veralten, es ift fein ligerobs.

bag man es tan phermintern, es wird zu balb Burmflichia, ut mus sub tecto sic-calet foemina lecto. Deuß wermen unber einem Brett, Die Beiber im bett, bie Daug balt fich am beften unber bem Dach, Die Fram under bem Leilach, ba verroften fein Rägel nicht, wann man fie im Gurtlerfact beutelt. Dag Chevold wird daß Jahr fo lang mit einander guftiben fein, bif fle zu habern anfaben. Es werben fich auch ihren viel lieber fru niberlegen, bann fru aufffteben, nachbem ein Bachofen voll Lieb ba regiert: bann es beift, wie S. Bod reimet: Thet es webe, bie Meiblin lieffen die Anaben gebn: Aber beffer ber De-Ben ein Dans, ber Margen ibr Sans, ber Framen beg Mannf zc., eim jungen Lappen ein Rrant, bem Spiler ein ichant, bem Frag ein Nordlingische Bang, bem Sofmann ein Fuchsichwans, bem Barfuffer feinen Frant, bem Bfaffen ein Monftrant, bem fterbenben bavon ben glant, ben Erben ein genants, fo ift bet Rengen gant. Die alte Murmeperin werben bie befte Rupplerin geben : Doch wird tein tunft fein, ein Rinb, fonbern bem Rind ein Batter zu machen.

Wo die Magd sich lang besinnen, und die Frawen muffen spinnen, da wird man nicht viel gewinnen, die big Jahr fru freben, die wird es früh gerewen: Gott lob es rewet mich schon, hab aber noch keine.

Die hefilich gemeulete Jungfrawen werben ben Schleper vor bem Maul haben: boch gehts wol him wie ein alt Weib an eim steden, wann sie nur baß Frauenzimmerisch und Frangostich Rastenas nicht brauchen, bann basselb wer ein zeichen, baß sie vberall nicht schon weren.

Mancherlen art, farb und alters Frawen und Jungfrawen mit langem haar und furber gebachtnuß, werben Simonstud brauchen vnb herrichen, auch ihnen viel (wiewohl nicht alles von Gott) prebigen, boch guletst vnben ligen, vnb ben Mannern bag Felbt raumen.

Die wol verheurate merben bis Jahr Accidentales und ohn gesehrlich fallen, bann es ist ex raro contingentibus, von Selbenam, die es meinen, werben beschiffen wie einer, der vbernacht im fot ligt.

Dann ber Graff von Tugenbhoffen wird big Jahr inn verheurabtung bofen plat finden, aber bem Lugenstall und Golbburg wol gelingen: Cur nit Wers trifft, bem klapt es: Beffer schal bann fahl, fagt einmal ein schilender Schut.

## Daß halb Dad in Benusberg.

Ach ihr Dannheuserische, Sachfenheimische Trem Edhart bauren mich, bag ihr fo fchem feit, vnnb euch wie Die erblente Liebtablerwoeten homer und Stefichor beb ber Bauchnafen ombführen laffen. Bas foll ein trew mit ichem? Bas foll ein lib obn fib? Bo ift Die recht Buld ohn gebulbt? Ber bat ein Bul, ber nicht zuvor fam in die Gauchschul? Dho wie Eurividifc ibr die Weiber neiben, werd for mirs boch nicht erleiben, ibr verfolgt fie wol febr mit ichreiben, aber im Bett wollen ibr es nicht vertreiben. Bie boff fie immer werben gefunden, machen fie eim boch zwo guter ftunben, eine auff ber hochzeit, bie ander in ber Tobtzeit, eine wann man fle erft erwirbt, bie anber wann fie firbt. In Benus ftunben ift ben Beibern wol Beimlichkeit zu vertramen, bann fie verschweigen alles, mas fle nicht wiffen. Ift bog bie Seel puraieren, ond ju offt beplen bie Rieren. Doch muß bem

Glad mit Beibern zusteben, bem fie wol abgeben. Bu Macht gibt es viel Lieb und viel Dieb, nach ber Machtleng verfperr bie Genfter, bas fein Bauch einfliege: bann Benus tompt wie bie Sonn gefcowind in eim Sabr berumb, bat groß Glud im Stier auff Erben, ber Bag am himmel und im Sifch in Baffern, alfo vberal : 3hr Rinber find Wipffelfinnig, Bipffelfinnig, fentenfpielig, fententinelich in ber Linden Ferffen, leben ein und achtig ober feche und viertig Sabr: bind ben rechten Gofenbenbel fleiffer auff bann ben linden: bann Benus bat Leber, Bleifch bud Beruch ein, bnb formiert bem Rindlein in Mutterleib Obren, Rafen, Fingerlein, baber baben fle fcone auglein, rote Banglein, fois Raglein. D Benus Baglein, ligt bire ba ? fo best bic weiß nicht wo. Dich bebut barfur ber Engel Unngel

Bon ben Bedfieln in bef Parhifants Gulbimut, Dreytopffigen Seibeltragers und Seelenschäpers Mercur Laben und Gandelfad.

Die under den Burpurfarben, feuchten, Bruftbeharnischten, Affberittenen, Wasserpfeilschieffenden, Dueckstlberigen, Rrebsgezeichneten, Brachmonatsehenden Mouwe, Setops, Wasserhun, Korhanlein, Mertout, Bfassenteussel, Daucher und Ihvogelstiegenden Widertrager, Sandigen Marnleinsager, Stumpfarnen flugsuß, Bopffbart Mercur, der Gemuth, Red, Jung, Gallen, Sip und Kinger regiret, und in einem Jahr umb den dimmel spahrt: Nuch sich jum theil zu dem Geizkreutigen, Geltmeldenden Judasburftlein aus die Bruft, zum theil zu den Fantastentöpssen und kurzweiligen Künftlergeschöpsses ins Daubhauß gesellet: Als Lüger,

Betrüger, Beuteltrefcher, Schled, Eulenspiegler, Rramer, Bachfiler, Bucherer, Bandbrecher, Rauffichenber, Mardebenter, Befchiffene Pfefferfad, Lumpenframer, Spedheder, Bagenfchneller, Glenfchmeler, Diebifche Be den vnnb Muller, bie ben Rrampff nicht an ben Fingern, fonbern am Balg befommen, von benen bas Lieb gehet: Die Müller ban bie beften Schwein, Die in bem gangen Lande febn, Gie meftene auf ber Bawren Sede ic. Spieler, Rrepfelmurffler, Rubm und Stich, Rartenmabler, Würffelfnipffer, Die barnach Deifter Bartel fnipffet: bas fcon Banbwerd ber Sedelabichneiber: und bas fünftlich Gefind, bag man auff ben Jahrmardten find, und nach ber Deg fur bie gablung an Galgen bind, Dieterichschloffer, Grundfahrer, Schatgraber in einem befchloffenen Laben, Rregbereiter, Buttenframer, Glagtrager, Golbfanbfeger, Bolner, Bnberfaufler, Decretiften in ber Riften, Meifter ber fiben faulen Runft, Doctor ber Bnrechten. 3tem ba Deerfabengeschlecht, Bauler, Danger, Capricollifthe Galliarber, Seplganger, Springer, Stulhobe Mardfenger, Schwertbanger, Cungenjager, Britichenschlager, Stengleinlauffer, Deifter hemmerlein, Affenbofler, wie thun bie faulen Magb, Sundlinfatler, Belfche Beiger, Niberlandische Schalmeber. Schwähische blinde Lebrer. Burgunbifche Trumleinschlager, Betgreier, Schererifche Schwegler, Bederifche Ohrenfibler, Italienische Citariften, Schweiterifche Albenhörner, Trummfcheiter, Englifthe Baren und Bollbeber, Becherleinsteller, Baffiofpieler, Rugleinschlucker, Abler, Lowen vnd Deeraffenweiser, bie Fahnen auff die Rirchwenh außbencten, Rogtrecfaqueller, Dafofriemenborer, Lotter, Jauffellinder, Traumenbeuter, Popiger, Deifterfinger: Auch Die Berren Sedelmeifter, Reller, Dungftenpffel, Allgewander,

Sochler, bie bas fcmalt an bie Igel aufffteden, wie bie Schneiber bie Nabel im Lat. Simon Jubas, Spanisch Pfefferframer, Bigelmeel fur Imber, Saffran im Reller, Raffaufler, Grempler, Roffam, Fretter auf ber Fretteren, Schnellmagganger, Befpunnengarnframer, Lebenrößler, Ballirjungen, Sangerbuben, Bezirdelte Galenbefeger, Spitbuben, Brennepfenschneiber, Rledflein, Berr Sternspicius, Geburtsftunbfteller, Dfenfunftler, Die Wogelleim bereiten Safen mit zu faben, Borngiefer, Beingiefer, Baracelfifch Sewlengiefer, Solggiefer, fbitfindige Spillenmacher, Berebte Latinfchinder, Bavir= vnb Bergamentmafcher, Flobbeutlet, Rundelmabler . Rößichnibler, Rugbanbler, Schmugen, Dufierer, Bachebofierer, Damafcanierer, Botterboffierer Roglinhafner, bie bie Bfeiff ins Loch fuffen ober gieffen, Safelmardt, Rrommitwoch, Befprengt Babiren Ragelinmacher, Seiben Rornatenspider, Taffete Röflinflider, Chenlaubstrider, Blaffin Ringgieffer, Sonnenurzirgler, Monftrangenschneiber, Safnerbiren, Drechflerframer, Dodelmacher, Spiegelmabler, Saufierer, Remtvafoller, Diftilanten, Schamfpieler, Schinbutvefferer, Irianglifche Rirchwebbfegler, Bolbin Bratfpifmacher, Onfpelhefpler, Fegfanbichreper, Befenbinber, raube Loffelschniger, Gabelfpiger, Schwarpmalbifche Tellerschniger. Mauffallengimmerer, Bogelbefummerer, Die lebendige Menfenfchlag bichten, bie fich felbe richten, Algawische Saufmabler, Die Deifterlich bie vieredenbe Gulen auff Miftgabeln proportionieren. Raffichfchnigler, Fifchnetler, Bruchler, Schulfactbirgen, für Augspurgisch eingelegt Arbent, Rurbengaffifde Riftenpappegen. Nun biefe und ihre Gefellen werben fich offt frolicher ftellen, bann fie zu zeiten find, werben offt fo viel Lachen omb ein Beller, ale ein anderer umb ein Thaler, und febr ben

Bandrotten underwurfflich fenn, wann fle mehr Gelt im Beuttel b. finden, bann ihnen von nothen ift.

Mercurius trowet ben erften Beitwurmen, bag fie fteiff auff ben Banden follen figen, auff bag fie nit ritfchen ober glitfchen, ben anbern Caftelbawern in Spanien, bag fie mit ben Reitschuben threr Bebanden nit burche Epp fabren, ond ihnen alebann ber abgefcnitten Ropff umblauff wie ein fcurbopff: follen vmb beg Suggere But nicht befümmert fenn, fonbern omb Bier vnb Bein, bas gibt gut Tauben ein. Ganger, Bofierer, Baffenbawierer, Septenfpieler, Bolbichmib, Dabler werben big Bar ju ben Jungframen gut Glud baben, auff ber feit, ba bas Mug bendt, und meinen fie baben gewonnen fach. Auch in ben Bechen, ba bie fcant nicht feblen tan, fich groffer ftreich ruhmen: Aber G. Brbans Blag, ihren feiner taum entflieben mag. Es werben die Tuchleut nicht balb am Daumen labm, noch behafft mit bem Pfatengram, bann fie laffen ihne neben ber Ehl nicht fepren. Auß ben Aldimiften, fagt Eraft, werben eber falfc Dunser ent fteben, als auf Obenwalbern, wiemol fie gute Roler geben. Rauffleut follen obn Gelt ober Babren auff feim Jahrmard erfcheinen, fie mochten fonft febr fcon bas Burmel auf bem Triangel gen bols icutteln. Wiewol ben Dieben alle Rlepber gerecht find, fo gefchicht ihnen boch wie ben Affen, Die man in ben Stiffeln fangt, vnd barnach an ber Retten hangt. Die Dieb werben ihren guten glauben verlieren, Dieweil je ein Dieb bem anbern bie Band im Sad erwifcht. Qui fuit in furno, socium sibi quaerit in illo. Ben Gobi Gott, onfer Mardjunder browet bem Spanifchen Pfeffer, D ihr Lanbtramer lauffet, fecht bag ibr vor tauffet, die Bawren baben ftarde Gfelejungen, schmadt ihnen nichts, es frat ond beiß fie bann in der Lungen. Der Teuffel wird noch alle Aldimiften bescheiffen, daß fie unsern Mercur, vom henligen Stul noch unverdampt, dörffen als ein Reger verbrennen, darumb sollen fie im grund ben dem Res allzeit den Lapidem spitallausicum finden.

## Die Gludruth bes Mercurif Perolbefiab im Beberfclangentnopff.

Ach bu armes Deublein, baurft mich, bag bu alfo einfältig amifchen amo verwidleten levbigen Ratern auff ber Rabelfbis muft fiben, die bepbe bie Bung auff bich fpiten, bas beiffet Berobes und Bilatus Freundfchafft, wann bie Reichen vber ben Armen mit bem Bubassvifilein eins werben, sonft verfchludten bie Draden felbe einander, wie folches ber Reimeneweiß Eulenfpiegel bewehret und lehret, als er ju Bigmar auff bem Mardftein fapet: Ubi vide in Cabmus fat: Rauffen, Rauben, ftalen, rabten, Berrabten, Legaten. Bflanten, Bamen, Belt beifchen, wo es ift, Brieff Schreiben , rechnen, nem Rlepber anlegen , Beiben , fleiben, erben, verberben, Befind bingen, Rind gur Schul bringen, Baufer taufchen, auß Befangnug lofen, ift alebann alles ju ber ftunb gut, wann mans thut. Richt febe Rauft gibt einen Schneiber, auch nicht jeber Rrebegang ein Rrebs, barumb fragt Clauf Rarr nach bent Rrebofteig. Er folt bie Bawren zu Liflingen gefragt baben, Die einen Rrebs feiner Scheren balben fur ein Tuchicherer ober Schneiberfnecht ansprachen und brauchten, aber ba er bas Deifterftud nicht mehr zuschnitt. muft er nach vnferm Gefat I. si quis paragr. Celsus ff. de loca, et cond, ertrendet merben. D

wie ein sawrer Tobt, wann man den Schrant regt und den Fuß streckt. Seine Kinder werden mit grosser verwunderung mit erhöcht, steigen ansehnlich ausf, werden gute Goldschmid, können es mit spihen Fingern wol treiben, dann im sechsten Monat boret Mercur alle Löcher: Haben stein Elephantische Augen, dunne Lessen, lang Nasen, klein Waden, sehen die Mevdlin nicht gern: vnd welches das beste Zeichen, Reuten ein Apsselgrawes Pferd: wie hochgedachter Eulenspiegel: scharren mit den Handen hindersich, und mit den Füssen sürsich, lebt acht und sidenzig, oder acht und vierzig Jahr in die zwanzig. Zu vier stunden ist fünss, wan man zu Raht gebiet: Darauss mich der Engel Michael behüt.

Bon ben Rollbagen under ben Bawrifden Giffifoderin, Drepformigen hundsfrefferin, Falaugigen Begmeifterin und Braunmegen Fram Mona braucht gewalt.

Der Troß meiner Frawen Luna, der Wetterlaunden, Silberlosen, Krähestiegenden, hirsch, Ochsen und hundberittenen, Wasserschaftschwimmigen, Schußgezeichneten, Wintermonatsühlen, Nachtleuchtigen Gebärerin, Erdfräwlein, Milhheilerin, Dänherin, Roßzeigerin, Knabenhuldigen, Nachtsonn Fraw Mona, welche Salf, Gnick, Schlund, Wagen, Bauch, Bärmutter, Lind seit und das kosten ein hat, Auch den sibenden Monat die Glider der empfangenen Kinder in ihre Grenzen vertheilet: und wann alsdann die gute Diern schon umb die zeit das Kind zu früh wirst, so sprechen es doch die Hebammische Juristen für zeitig und rechtmäsig, 1. 7. mense Hipoc. ff. do st. he. et 1. intest. ff. de suis et legis. Daher bringet Kindkrdnerin,

Amofadelia, Bolbaeluftia, Gurtelloferin, Weinbeimerin, gulbenfpinbel, Jungfram Mon fo fcone falte Wetterlinge unflater, Grindbagen, Narren, Birnlofe Efel, Befoneibftul, Bebichte Toren, Befürnift Fantaften, benen tein Better bag fubtiel birn verfebret, Bafferfüchtige Fifcherfliffel, Ofternfifcher, Ofternverteuffer, Rrebfer, Bottner, Ungelfischer, Baltbefaichte Bieramfeln, Scherenschleiffer, laugendiftillierer, Umplenschierer, Bronnenfcopffer, Baumpfropffer, Baleenfnecht, Floter, Rattichploper, Gunpofifieber, Aberglaubische Morleut, Benbelbrepfreffige Fretter, Wildner, Die im Monfpiegel bag Mannlin feben, welches bolt am Sabat lifet seil. Bolpbib, Jager, Beiffer, Faldner, Sperwerhandler, Trabanten, Ladepenfuß, Stabioten, Schellenbuben, Ramniche Merdelrührer, Befeter, Spigrutenfremer, Gabeltrager, Bottenbrotlauffer, Schifferbeder, Leiftenschneiber, Binfenforbler , Mardtifcher , Stubenreiber , Mehlleut, Stehlleut, Bappenheimer, Deubler, Daubfremer, Gefcworner Seefcamer Berr, Baftbinber, Ballenbinber, Bufenblafer, Trumpelfnecht, Dorfftrumpeln, Storer Schlagfagmacher, Beinfieber, Gruiter vnnb Dogmeper gu Untorff, Rutrectlauber, Banberflider, Schweragden, Bottenleuffer, Boftillion, bolphader, Oberfter Reffelbefferer, Erbpfannenbleger, Leibbabterger, Rergenbefferer, Rometfuller, Jacobebruber, Beighuter, Gunerbefcroter, Capaunenschneiber, Fenfterbleger, Tuncher, Bilger, Balfahrter, Bablen, Schabgrunder, Ungludfinder, hawer, Monfchamer, Schindleinleger, Rubenfchreger, Brotweper, Runhauer, Burftenbinber, Baberfnecht, vnb baß schwerkopffig geschlecht und langweilige gemacht, wird dig Jahr nicht groffe Urreft außbringen, noch ant Rammergericht zu Gvebr groffe fachen verlieren. Doch werden nit fo viel Lifrelofre und Lamgelemme gu G.

Siacho manbern, wie im DRRidig Jahr. Es wird ein groffer hauffen Trottenscheiß und haufbolpel von ben Savoischen, Schweiterifden und Schwartwalbifden Gebirgen abfteigen vnb fommen, aber ber Sagitarius trowet ihnen Blattern an ben Ferfen und Bolff gwifchen ben Beinen. Werben ihnen manche groffere Reichtumb einbilben, bann fie empfinben, auch ben Schimmel wol von Gelt bringen: follen ben leib bie alte Schub nicht hinwerffen, fie haben bann newe. Die Fifth werben zu Land nicht gerahten. Aber boret ein wunder: Die inn die Rrebfilder greiffen, werben ein Menschenhand herauß ziehen: Ihr glud ift im sparenmabel gehamen, bann ber Alt Galgen zu Rufach bat gut Enchen Boly. Unnb wer fann fur Unglud, wann fein bag Sauf voll ift: Es ift beffer ein genfter auf, bann ein Sauß. D frommer ichein. D falicher ichatten.

Der Zwedrhurig Spintelbols, in ber Diane Dolp.

Ihr vbermonsichtige Kinder, last euch nicht verschmehen, der Jungfram Mon Trippelknecht zu sein, und ihr alle Hölglin zu holen, sie zeigt euch einmal zu lohn die Beng darfür, da mach ein knopff dran. Ich raht euch, wandelt recht ben Monschein, daß jhr in kein Dorn trett, wie die Magd, deren der Bauch darron geschwol. Est videx testis, quod percussus satis extis. Ben jhrer Gerrschung ist gut schiffen, Bronnen graben, wol sauffen und im Wasser bawen, fürnemlich im Wasserman, Wibezihen, Bleisch kauffen, zween Zöpff lang, List brauchen gegen listigen Juristen, dann der Wolff muß den Buchs rechnen. Gelt auslehen, wer es gern verleurt oder ihm seindschafte rührt, wann ihre repetiert: wandeln mit eim Seckel voll Gelts, boch bog nach bem Rrebs: haupt purgieren burch bie Mieren: Ben abnemenbem Mon ift nicht gut langwirigs unberftohn: bog Zaunlatwergen einnemmen, new Bruch anschneiben.

Bird sie bein gut Gespielin, so machet sie dich hundert Jahr alt, wo halb sechs und sechtig, wo gar nicht neun und zwanzig. D wie zahlen die sedwangere Weiber und Doctor Agnes die Monat so sleissig, dann es thut jonen Roht, wann man mit Sacklein und Stulen muß zulaussen. Ihre Kinder sind handtrumm, Sinndumm, Bungstumm, Nierenfrum, Wadellum, Runds Angesichts, bleich glatt gesellen, grawen und kerben bald, das macht sie werden spatwädelig. Witg: Icdoch gibt der Nebel in der Jugend, so er außbricht, deß grösseren glant: Dann zu langsam kam ich nie, aber zu spat oder zu frühe.

Bon ben zwölff Monaten, ihren Arafften und bem Gingang ber Sonnen in die zwölff Zeichen: barneben einer grillischen Laßtasel. Bnd erftlich vom Pochzeitlichen Junonischen Jenner, Sevat, Antefteri, Perme, Andyne, Licht, Eschi, Neonoar, Peschi, Lyach, Tibi: Binter- oder Lawmonat.

Im Jenner, New Jahrmonat, Klugmonat, Königmonat, breh Weifenmonat, Harbeman, Steffaman, Kinsbelmonat, Baulmonat, Fabianman, Bastianmonat, Stubens vnb Ofenmonat, wird die Sonn vmb ein stund früher aufstehen, vnd der Wasserman ein warmes Bad giessen, deren würdung in Badstuben am sterckten sehn wird, dann da werden die Leut gange Schaf und Kübel ober einander giessen, also das ihnen die Federn werden ehr ausgehen, ehr sie ins Bad kommen, gang blog erfunden werden.

Wann es in diesem Monat gefroren ist, so wird es kuhl, troden und frisch: und wird der Arm gleich so wol ein kalen Trunck haben, als der Reiche, wiewol die Trank sind ungleich.

Die grüne Tannen, Buchsbaum und Ebich werden wor der Faßnacht schone Bletter haben. Der weiße Schnee wird den unfaubern Menschen nuglich senn, dann im ersten grad kulet er, im andern seuchtet er, im dritten seubert er. Die Frisch newgelegte Eper sind in dem Monat gut fürs Podagram. Der abzug und das Rindsleisch wird wolseil, aber unkräftig seyn. Die Saturnianische alte karge sollen sich die zeit sein warm inhalten, daß ihnen der Eperstock nicht thu erkalten. Welchen nicht an die Pand freurt, soll den Ofen hinderwertling ansehen.

S. Bincent, biefen Monat ben gröften Winter find, und gehet bas Stubenfest ber Offengöttin an, auch ift zu ber zeit wol zu erkennen, welche Suppen zu blafen sind. Den fünfften blefes ift recht steden spiten, Weibenmachen und Rhor hawen, aber nicht barauff zu bawen noch zu trawen.

Sein Gespanlin Wassermanlin bringt fleine hanlein, bie bas Gutlein wol zerstrewen, und sich ber Leut schaben frewen. Ja behalt bein Blut beh dir, Laß auff bem Daumen schier, trinck nüchtern ein Belg von Wein und Bier, die schellen ins Bab für, jß Rauten und Salbey, jß frü zu nacht vber macht, Sen Polnisch mit Imber, nicht Sahsisch mit falten Schunden. Dann wer het gemehnt, bz der Winter kalt und seucht were, und daß er ein vergleichung mit dem Element der Ert, vond daß er ein vergleichung mit dem Element der Ert, vond der Klegmatischen complexion oder seuchte hett, wann es nicht Dominic. probiert, statuimus Cz. 167. dist.

1. Daß erft New wird an Cunt Schlauraffen Hochzeit, zu Nacht ben dem Kalberdang, auff bem Nollfact: vnd ift der Mon im Schopff, gut Laffen hinder dem Ofen, in der gluenden Kachel, da man die Füß verbrennet, gleich mitten im Glaß, da man die Zungen schleifft.

Bom Reptunischen birg-pornung, gebruar, Abar, Gireftipenti, Rome, Spordel, Por nun vp.

3m Bornung, Colnifchen Spurdel, Rebmonat, Fagnachtman, Fronfaftmonat, Liechtmehman, Efchengeit, Deulimonat, Brigibemonat, Rerbenbruch, Beterflul, Rauff- . leutfeft, Bferbfeft, Dattbiseif, Fifchmonat, wirb bie Conn breper Stund fpater nibergeben, bann im Abvent, vrfach, fie hat vom Wafferman Fifch getaufft, barob jeberman gum . Narren wird, vnb Fagnacht balt, auch wol vierbig Tag an ben Sischen zu zehren bat, ja big auff ben Ofterabend mit groffem Blutverguß ber vnichulbigen Lamblein, Rub und Ralber fremb fuchet: Es ift ein tunft, fag ich, bie Fagnacht recht fegen. Belder fein Garten bat, foll feine Baum in biefem Monat ungebust laffen. Das Ralt weh wird noch viel gitterens geben, befonders ben Barfuffern, fle gieben bann fur Dfen, pnb lefen im Buch ber Ronig vom Schellentonig, wie ber Rartenbeufer übung ift: fonft mochten bie Gem bas befte gewinnen, ond fie all Bberftuliern. Scham, but bich vor überiger Beigheit, bann man wirfft bie Rarren balb aus ber Biegen: wer bann mit Beden gu Ader gebet, ber muß mit Genchen Egen: Derhalben rath ich, wer etwas weiß, ber schweig, bem wol ift, ber bleib, wer ba hat, ber behalt, bann alle Lieb erfalt, vnb Bnalud fomt balb.

Wer im Benusischen Sisch von Mittnacht geboren ist, ber hat gewiß kein Menschensteisch, und bleibt ben keinem Leib und Geist, dann er hat die Tuß ein, darumb soll man Negen und Baden: Gewürtzte kost, vertreibt Frost: Rindssteisch, Gans und Enten, den Magen schänden: Kalt Baden, mag schaden: Aber alsdann gewinnen die Männer die Weiber lieb. Tiriack auß dem Weinglaß ist gut für Bnmut, aber muß nicht groß sein, sonst vberwigt der Wein und wird die Wigklein. Den 5. dieses ist zeit, Schollen schlagen, Säen, Impssen, Säncklen, Weinsstat seubern.

Bmb beg Beterftulfeft, fuchen bie Storden ihr Reft, und tomt ben Schwalben ber Reft : Mattheis bricht bas Gis, finbet er teins, fo macht er eins : 3m Gornung Regen, foll nicht ein faulen tagen: Jenner und Bornung baben muth, fullen Raften und Scheuren, ober laren fie. Es fagt ber Baur, ein turger hornung feb ein Laur: Aber fle fein felbe Lauren, fagen nur bon ibren Baunmauren. 3br arme Brotmeuf, finget bas Miserere in ber Mentifchen und Polnifchen Scheuren, bnb laffet bie Pfaffen bas Vluluya im Meufthurn beulen. Quare? dare. Am Binflag ber rechten Fagnacht ift aller Engel tag, ba foll man in aller Engel Ramen Bflanten, Gaen am Montag, fo bleiben fle allweg grun. Das nachft Rem nach Liechtmeg, ond ber nechft Dinftag barnach ift allweg bie rechte gafnacht, bag ihre wißt, bie ihr gern Carteuferifch faften, und wann bie Conn fru auffgabt, fo . gerath wol bie Frufat. Bort Bebifche mufteri : Es fein bret Tag vnnb bret Racht, fo in berfelben ein Rind geboren, fo bleibt beffen Leib bif an Jungften tag, Ep wer es glanben mag: 3ch glaub wie ber Dominicanifc Legend, bas fein Month verlobren werb.

bann wann sie Gott nicht will, so ist der Teuffel ihren fro, also bleiben sie vnverlohren: Das ist aber der Abend des Hornungs, und wo ein Holy daran wird gehawen, so faulet es nimmer, trawen: da wer gut Bawen, fürnemlich der Müllerin Frawen.

2. Das Ander New wird am kalten Montag, da die Fraw den Belt verbrant, zu Mitternacht am Sonnenschein, dren Stund, Sieben Minuten im Efelstall, ben dem Weldkübel, und ist Kalb, hat innen den Kragen und Magen, und wird gut lassen am Augapsfel, Arzney gar auff dem Strosack, da einen die Federn in Hindern beissen.

Bom Minervischen Morber Marken , Rifan , Munpot, Difter, Aprobis, Pfamenod und Lormonat.

Im Merben , Lenhmonat , Dorrmonat , wann man bie Bolff verbrent und bendt, und ber Rriegeman bie Dhren aus bem Binterlager ftredt, Albinmonat, Frulingmonat, Glengman, Letarezeit, Gregorfrift , hirtenfeft, Klibelmonat, Margenmonat, Wintermonat, wöllen Sonn und Biber fcbergen, baber bie Tag und Macht fo gleich werben, ale himmel ond Erben. Es werben auch bie Sonnenroß mit eine brepfpitigen Afpeet eines Bflugeifens bas Gufeifen abtretten, bann bas Bamrewold wird fast alles reifig werben, bnb ein Felbordnung gnrichten: Demnach manniglich gewarnet fen, und fahr geniach ins Dorff, die Bawrenhund fchlaffen. Lag ben Bawren ibr Rirchwebh, bem Abel fein Bilbpret, ben hunden ihr hochzeit. Gleichmel wird bet Sonnen viertigtäglicher Begenfchein mit ber Faften etlichen bas Wiberfleisch erleiben. Es werben viel Leut fterben, bie tein Schneden effen; bub nicht lenger be-

ben konnen, D ich eg eber wie jene Ebelfram Rag ond Brot, ehe ich hungers fturb. Und but bich vor bem quare, si non vis errare, haber macht haber, Das ift gut bem Bapirer, und Raten baben faber, wie bas Rloftergeschwaber. Lag nicht mit bir fchergen ben Biber, er floft bich niber: wann bas Weib ben Mann fcmiert, fo hat ber Wiber von auffgang bas Saupt in, ba ift nit gut Wein leden, mann eim bie guß im Bifch fteden, G. Friblin Lufft ben tag omb ein Flobhupff. Winbecht und burrer Mert, naffer Aprill, Dan windecht und zwifchen bepben, macht gut Sahr unnd Weiben. Den 7. biefes muft frub Frucht Gaen vub Reben fcneiben: Geneiß nicht fuß Speifi, und Lag nicht biftu weiß, aber fcrepffen und baben, fan nicht fchaben : bann gu anfang ober gu enb, ber Dert fein Bifft fenb. Ein feuchter fauler Mert ift ber Bawren fcmert : Auffftehn fruh bat mub, ond tompt nur offt gu frub, wie bie Dagb, mann fte zu fruh auffftund, fo verfalget fle bie Gub. Wie viel Rabel im Mers. fo viel Guß im Jahr, vnb wie viel Law, fo viel Reiff tommen nach Oftern bar, vnb fo manch Rabel im Augft gwar. Audi, Golg, welches gefällt wirb in ben zween letften Febrtagen bes Merges, bas flimmet nimmer, ba bam bein 3immer. Bibertopff find Sollanbifche Klipffeltopff, ftraugharig, budelig: Bnb welche bas beft Firmicifch bofilm, wer ben Porofcop im achtundzwankiaften theil bes Bibers bat, ber wird ein Seibenweber, wann er fcon 3wilch glett.

3. Das britt New wird am blawen Frentag, bren schritt, zwo Minuten hinder ber Thur, da ber Iddel in die Gruben fiel. Bnd ift ber Mon in ber Scheißbutten: wird gut Laffen ben ber Arautbonnen am Kellerhalf, im Flabenhauß, da man die Ganf scheret, hart am Quatterloch, als ber Leder die Baben befcheiß, ba man ben gelben Brey tocht. Argney jf in ber Schmeißbutten.

Bon bem Benerischen Aprill, Itar Tragelj, Pfeß, Apogonid, Pfarmut, Xantidmonat.

Im Ochsenbrullenden Oprill, Farrenmonat, Ostermonat, hirtenmonat, wann der hirt auff Ismenisch den Geisen zum werssen auffpseisst, Sespenßsest, Säwsopser, Sebundabend, Gauchmonat, Palmsewer, Osenzeit, Jörgenfrist, Ambrosisest, Warrmonat, Kirinsbis, Stiermonat, wird die Sonn auff eim halben Stier von Mittag reuten, den die Rosmucken stechen, darumb wird es viel Milch, Käß und Butter geben: wer es nicht halten kan, soll lassen: den Todten wird gut Köpssen: Die Sonn wird das mehrtheil nach fünssen auff sein, damit sie noch vor sieben beim Niberland sey.

Bein vermischt mit eim ziemlichen Säcklein Tausendguldenkrauts wird den Reichen ein frisch geblüt
machen: Es köntens auch zwar die langarmige wol
erreichen, aber mögens nicht erhalten, doch keine Künst
erbenden, daher besser arm mit Ehren, dann Reich mit
vnehren vnd beschwerden. Der pracht wird sast doll
sein, weder gaßen noch Eier legen, es hilfft soul
sein, weder gaßen noch Eier legen, es hilfft son dann
die lieb Armut, geb handstewr mit Jungen, händen
vnd Küssen. Den fünsten dieses ist gut Schasen rabten vnd weschen. Regnets nicht am Aussartstag, so
bedeuts Dörrung des Futters, ist es aber schon, so
wird das Schmalz wolfeil. Hut dich vor groffer Krandheit, dann sie ist sast vngesund: vnd daß keiner auff
Kirchweihen den Gauch im Pfesser es, dann die Sew
essen Eicheln, vnd wissen doch nicht, was der Eichbaum

fen, wie mancher Sachs ben Wein, ond fah boch nie fein Weinftod. Wer ander Leut schwarzt, ift barumb nit weiß.

Ein burrer Aprill, ift nicht ber Bawren will, sonber bag Prillenregen, ift ihnen gelegen, am morgen
full im Aprill, ift gut ichlaffen viel vnb still: Oftern
ift nie ohn flauh vnb Laub, Stierfopff haben Stieraugen, rund Bart, groß Half vnb kurt, groffer Braß,
groß Fürt, bann ber Stier hat bie Weinstraß inn:
Laß zur Leber vnb für bas Feber.

4. Das viert New wird am tag heing Lappenschebels, zwölff hanenschritt hinder ber holynul, ba ber Friedel die hosen schmiert, ber Mon im fingfingerzeichen, und hat innen die oberft Krüpff, wird gut Lassen am linden Ohrlapplin für den Narrenstich, auff bem Beschneibstul, auch gut haar aufropsen ohn ein Calenderschär, ist gut Baben die Zung ins Kellers loch.

Bom Mercurischen vnd Apollischen Mepen , · Schattenluft, Pechon, Arthemie, Aenid Mefi Sivan:Monat.

Im Mapestaterischen Mehen, Wonnemonat, Bonenmonat, Efelmonat, wann die Walchen die Esel zum Tant befränden, die Schiff fronen, vnd hochzeit auff bem Wasser halten, aust der Pfeisser Keprtag, im Fischerstecher; Lipiacsemonat, Kreutwoch, Brbandfrewd, Jubilate, Cantate, Auffarthzeit, Pfingstmon, Beschloszeit, Blumenmonat, kompt die Sonn zu zwehen Zwilling, dann dreh weren Dreyling, darumb wird niemand gern allein sein, die tauben werden gemeinlich Zwilling ausziehen. Den lieben wird die nacht kann acht stund, den zändischen der tag noch so lang werden. Welche Braw in diesem Wonat empfängt, die wird

barnach bald Schwanger werben, im herbst wird sie geschwöllen, vand wann es wol gerath, wird sie im neunten Monat mit behstand Fraw Ugnes und Schwester Auweh zu Feld liegen, also daß man es mit Multern wird von ihr tragen.

Der Sextil Afpect bes Regenbogens wirb groffe Feuchte geben, fonberlich mann es wehblich regnet, alsbann werben bie Baume unber bem Laub fteben: Bnb ift bie Debian zu labn, Krauterbab zu gabn, an Urmen fcrepffen labn: wann bas Blut vernewert wirb. fo veriert etlich Beiber ber Ribel, ba follen ihnen bie Manner barfur Rabelnabig fcrepffen : wo es nicht bilfft, unber bem Ropff mit eichenen Fleberwifchen bopffen. Die Greiffen wird ber Muthwill zu ben Weibern plagen, aber nicht groß schaben, bann ihr armes Ralfolblin fchewet ben ftreit: vnb ber Zwilling hat Schultern, Achseln, Urm und Band in. Die geborene Doctor werben fast lappisch fein, wiewol es ben gemachten offt auch fehlet : Die alte Baut werben viel Berbens bedürffen. Beift nicht ben Gilbenbranbifchen Spruch : Wer fich an alte Reffel reibt, ber empfabet gern ben Ram: Hoc scio pro certo, quod si cum stercore certo: Vinco seu vincor, semper ego maculor: Wer mit einem Tred friegt, wann er ichon flegt ober unden liegt, fo wird er boch befledt, er led binben ober vornen ben Tred.

Den 7. May soll man Brachen, Schaaf scheren, Woll weschen, Stier gewehnen, Graß weiben, Reben erbrechen, Höwen. Ift gut Bonen, mit Kleben vermischt, effen, vnd Scheißhauß segen, ben sehsten Speck bestechen und versuchen.

Dandet Brban bem Berren, er bringet bem Getrebb

fein Rern, wirb ber Dab ein Gartner febn, fo tragt er nicht in Die Schewren ein.

Die Bauch werden im Feldt fliegen, aber in ber Statt geben. Wer ben hirten zu lebb bas Graß abmebet, ber thut ben Schaafen ichaben.

Secht, bag euch fein Gauchfraut befted, mann ibr Die 99. Rrautelierte Eperfuchen und Sobelfaft effet, bann es ift fein fchled, mas die Rub onber bem fcmans haden: 3ch geb bir ein Tred omb bein Nan, mann bir ein Rub auff bein Mug thet.

Den Dapen voll Wind, begert bas Bawrengefind: ober ben Dapen zwischen zweben, nicht zu feucht: wie muft er fenn vielleicht?

Ift ber Dan ein Gartner, fo ift er auch ein Aderer, et contra, wie man bie Wollen ftreicht.

Gerath bie Epchelbluet im aufgang bes Dapen wol

fo macht fie bas Jahr schmalzig voll. Scheint an G. Brbanstag die Sonn, so gerath ber Wein wol: vnb regnets am Pfingftag, fo bringets all Plag, bas macht ber nibergangig Bwilling.

5. Das fünfft Rem wird am gelben Mittwoch, als ber Ripel bie Stieg abfiel, mit breb Schuffel eingefultter hundefug, vnb ift ber Mon auff Baverifch voll: hat finnen fleben Dag Tromiers, ond ift gut Laffen am linden Golgichuch, Arnneh gut in ber Gundemild. baben im Weinbach.

## Bom Mercurifden Brad Junif, Tamul, Dedatombe, Loos, Rroni, Roftauff, Doeft, Pfingftmenat.

Im jungen Brachmonat, Weibmonat, Magb feft, Bundeman, Rothunbopffer, Dicomonat, Debhartfrift, Johannmonat, Sibenichläferzeit, Beterpaulzunfft, Beitzeit, Fronleichnamfrewd vnd Mäbermonat, wird das Schafschären erst recht angehen, da wütet die Sans im Saw: send gewarnet, zu viel wirst den Wagen vmb, auch würdung in der Sonnen, eingang in Arebs, des warmen Harnisch, da wird vielen ihr sach retrogratelig sehn. Bmb S. Johans wird vns die Sonn lieb gewinnen, dann sie wird sich gar nahe zu vns gesellen: doch wird es groß Bnruh, daß man auß eim muß ins ander ziehen, vnd die Mägd shre alte Frawen siehen, wie auch vnser Frawentag, Johanstag, Wenhenacht, Philippi, Allhehligen, Laurent, Michaeltag 2c.

Wer im Rrebs geborn ift, ber wird ihm gewiß vnber bem schwant haben ligen muffen. Die schönften wird man am liebften haben, ber Schald aber wird feiner fromb bleiben. All Berg werben von Berr Dismand vmbgeftoffen werben. Ben Schloffern und Schmiben wird es viel ftablens geben, fo werben bie Baffner abermahl ben Bawren Rrug machen. Bergog von Durftberg wird vmbichlagen, barumb bann alle Statt, Dörffer und Bleden ibr Bierfüßigs ungefattelte Milchvold werben ju Gelb legen, big fle ber Schweigerisch Sauptman in bem Dutthorn wiber abichafft und eintreibt: Belder aber non habet in nummis, ben hilfft nichts, daß er fromm ift, qui dat pecuniam summis, ber macht balb fcblecht, mas frumm ift. Barnabas, ben lengften tag lag. Bettet, bas ber Daber Sanct Debart fein Regen trag, es regnet fonft vierzehen tag und mehr, wer es glauben mag. Rognets auff Johanstag , fo ift es ber Bafelnuß plag : fie fagen, es foll gar wol ftebn, mann es auff gronleichnametag ift fcon. Dabt und Bier bringet fchaben, auch Laffen und beiß baben, berhalben fuhl Baffer her, vom warmen Wein horet ich nie kein Lieb. Pfeffer, klein Fisch, hitzig Spelß, ich vngefund, welßvnd heiß: frisch Wasser bir nit schaden kann, wann kein Wein magst han. Wer in 20. Jahren nicht wird hupsch, in 30. nicht kara, in 40. nicht witzig, in 50. nicht Reich, dem ist all hoffnung vngleich.

6. Das fechft New wird auff ben hungerigen Frettag vor ber Fagnacht im Taubenschlag, ba bie Flebermäuß ausheden, und ift ber Mon in ber Melb, welche bie Fraw benedent, baß sie ber Teuffel reut. Ift gut Laffen auff bem Dach unber ber Stiegen, ba die Gauch ihr Näfter haben.

Bom Jovifden Sammonat, Quintil, Raferifden Julf, Metagieini Rarni, Panem und Sichelherbft.

Im Samreichen Sammonat, Anechtfeut, Abonifchen Weiberfaften, Gartnerluft, Krautlerfremb, Dieboltmonat, Birichzeit, Repfer Beinrich, Gretenbans, Unnebans, Dagbalenenfrant, Jacobmonat, Bunbehochzeit, Bantoffel-Roffel und Ernbmonat, wird Berr Julg zwischen ber Sonnen, Lowen, und bem groffen Sundetopff verbunbung niachen, welches boch, wie bas Frembenfchieffen, nicht balb ohn fonber vngewitter, Tonner und Blit wird abgeben: D bu jung Burftlein, but bich vor bem Bam, bann es ift unbamig, aber bas bam barvon bie Lieber fingen, bas lagt vne bringen. Die Bawren werben in biefem Monat bie Bifmet mit Genfen balbieren, ben Rampel an ein lange ftang binben, bas in Schwäbifter Calbeifcher Bungen ein Rechen verbolmetfchet wirb. Regnets an vnfer Framentag, mann fie vber bas Bebirg geht, fo Regnets aneinanber vierbig tag. G. Barnabas nimmer bie Sichel vergaß.

hat den lengsten Tag vnd das lengst Graß. Es wird die Sonn so hoch stehen, daß sie niemand erlangen wird, vnd so fast ehlen, dem Löwen zu entlaussen, daß sie ihr vnd vnd vns wird heisse Hundstag machen. Das klein gestügel wird vmb S. Beitstag so heunisch werden, daß es freh mit dem gröbsten Bawren die Wilch wird auß der schüffel essen: alsdann werden neun Mucken so gut als ein Feldhun sein, darumb soll sie keiner auß dem Pfesser vnd Salat werssen. Berbrochen Fenster werden zerbrochen Gläser änzeigen. Wann man hew ablad, wird man vor grossen gestend die Muck nicht sehen, die darauss sap, vnd sich so groß vermaß. Diese Monatsstrift werden die Dornen scharpsssein, darumb wer zörnen will, gang von der hecken, ist er weiß, daß er den Arg nicht zerreiß.

7. Das siebend New wird auff das Karnöffelstag des Spielers, dreh stund nach Mitternacht, vier Minuten im Gold, und ist der Mon in einem bösen zeischen, wann er das Weib schlägt: Und hat innen den lehren Sedel, ist gut lassen im Hafentubel, da die gedawete Linsen inliegen, die dem Schwaben entsielen, der sein Karrenmesser mit vier jungen Tägelein daran verschlecket. Ursneh gut in der Suppen, gut baden im Kuchenladen, da der Fris hinnein gutt, und man die hund besprist.

Bom Cererifchen Augft , Sertil , Elul , Altos , Gebaft, Gorpie, Mejon, Rulauff und Obemonat.

Im Kehferischen Augst, Ditmonat, Ernbmonat, Betersband, zwen Steffen, Laurlenglorber, Clarefron, Märgenfahrt, hartsterd, Sanct Johans Haupt, Bersabe Bad, Zacheus Fengenbaum, Oswablsgwalt, Bartelsbart, Abolffmonat, gibt Repfer August bie Sonn ond Jungfram jufamen, alba bem tag zwo ftunben genommen, und ber Nacht angebendt werben, bey bem Liecht abzunemen, mas fie in ber finfter Nacht gu thun im finn haben. Die zeit wird fo graufam beiß fenn, bas ein fcmarter Rrebs, fo man ibn flebet, gang robt wirb, und bas Bulver fo Fewrgirig febn, bag es von eim falten Stein und fühlen Gifen mag ergornet werben, barob bie. Wis verbrennet, bas Bert erfcreeft, bas birn gerrutt, bas Gefag gu eng, und manchem gar bas Liecht aufgelofchet wirb. Gut bich por Bleben Billulen, bann fle mochten bir zu ftard fenn. Belde in Sundstagen nach bem Sund lauffen, bie follen nicht gebiffen werben. G. Laurent ift ber warmeft Leng. Die burre Rub werben niehr Dilch geben, bann bie fepfte Ochsen: man wird bie Fifch mit ben Banben faben, ohn Reigerschmals im Ered gefaltt: En schoner Lapp greiff bamit in Balf. Die Bawren werben in bem Monat ärger bann die Juden fenn, bann mas fie fernb ben adern gelieben haben, bas wöllen fle in biefem Monat zwenfaltig wiber ba-Augft foll febn ein Augentroft, macht zeitig Rorn und Moft: man wird hund, Fliegen und Ferdlein nicht borffen auff bie hochzeit betten, fie werben ohn bas bargu tretten. Den 5. biefes ift gut Gerften fcneiben, Bonen und Gemuß maben, Stuten bawen, Ernben, Stupffeln verbrennen. Dat unfer Fram icon Wetter, wann fle gen himmel fahrt, gewiß fle guten Wein befchert. Ben ber zeit ift nicht gut folaffen, folft bich auch nicht mit baben, Bulen und Weiben ftraffen, trind tein Becher und if fein Saaffen, bu gebeft fonft jeberman ju fchaffen.

8. Das acht New wird auff Lus Schwolnars tag.

ber ben Schlegel fraß, sechs Hasensprüng hinder dem Ralchosen. Bind ist der tag kurt, wann der Mann nit daheim ist, wird gut Lassen in der Klapperbüchsen, ben alten Weibern, zu dem Simon Schneibet in der Wassergassen. Ist der Mon im Krebs, so gut Anschläg hindersich gehen.

Bom Bulcanischen herbstmonat, September, Tifri, Rafmacter, Alaifommen, Blumenfig, Lochos, Bberberete, Tobtund Speltmonat.

Im herbit, Gerstmonat, Bollmonat, Berenamonat, Berenagilgen, Wariegeburt, herculsterct, Künigund, Exeuherhdung, Mercurisch Kauffleutopffer, Wattheiszeit, Michelsmonat, wird der gut Bachus mit dem Weinman viel handlen, werden auff der Kirchweih S. Dimars Fläschenlägelin tauffen und damit tauffen: apffel und Biren werden mit dem gegenschein der Windsbraut groffen abfall erleiden. Tag und Nacht wird man gleich mit der Wag abmessen, auch der Kauffleut glück in der Wag stehn.

Man wird nit viel Rebhüner umb wenig Danzapffen geben, aber viel Schneckenschalen. Der Monat weret nur vier wochen, vnd kompt in eim Jahr nimmer, berhalben so brauch dich sein wol: Und was du thust, bedend das end, greiffs weißlich an, sen nit zu behend, sonst vbereplt sich bald ein Mann, der nit surschehen, sonst vbereplt sich bald ein Mann, der nit fürsichtig handlen kan, ders mittel trifft, trägts best darvon, wie der Tenssel, der den Monch beh der Kordel zog, da ihn zwen Engel ben dem Kopff und Kussen zogen. Ist im Herbst das Wetter hell, so bringt es wind im Winter schnell, Donner bedeut viel Frucht. Wo kein Bangart umbstechen, ist gut Tranben abbre-

then: In Beinfaffern vnb Gaudelfeden follen groffe fremb fteden. Man wird ben Wein ohn Leptern ben Salg ablaffen, fürnemlich in Burtshäufern und Bandeten. Die ftumme Saffer find beffer bann bie baifern, barumb gebt ihnen Buderlandel burch ein Trachter ein: Den funfften biefes ift gut gag binben, Dbe abnemen, Baum faubern, Debian laffen, Rreffen im Weln effen, Beigmilch trinden, bann bor bem Berbit mirb man nit balb Doft trinden. Die vor bem Durft trinden, werben nicht balb in ohnmacht finfen. Muß eim magern Befag fällt auch offt ein groß gefrag, bann bie Sachpfeiff laut nicht, fie fen bann voll: Derbalben auff ben Rebentroll, es gift bir volt ein Boll, fo wirft zeitlich boll, und macheft ben But voll. Gor abermal ein Thurnhuterisch geheimnuß. Rimb an S. Michelstag ber Enchopffel mar, haben fle Spinnen, fo tommet ein bog Jahr, haben fie Bliegen, ein Dilbs: Daben, ein gute: nichts barinn, ein Tob: find fle naß, ben Sommer nicht feucht, find fie mager, ben Sommer beiß: En bas vor Angfthafftem ernft teim entfabr fein icheif.

9. Das neunt New wirb, so man alt Schuldt heischet, vub ift in einem bofen zeichen, so ber Mann tein Gelt hat, siben flund neben ber Spinbelmeten, beb bem Effigfaß nach ber Biergloden. Und ber Mon ift im Bod, so er bie Geiß ftosset.

Bom Martifden Beinmonat, October, Pianepfi, Diamatri, Pfaoti, Demarchexagi, Marbejua, ober Remgifmonat.

Im Scorpionischen Beinmonat, Saatman, Pferboffer, Weinweihung, Dionpfiburft, Gallewedel, Lus-

monat, Rrifpineschuhen, Simon Inbenfeft, Brfulfpinbel und Wolffgangmonat, wird die Sonn nur neun ftund auff fenn, bann ber Scorpion verzudt fie gebling, baber ber Wein manchem ben magen vergifft, bas oben und unden auflauffen mug. Es mirb gut fein, Marren freffen, bann fle gemein und fuß fenn, aber lang ligen fie im Rropff. Drep Weiber und feche Bank werben ein Rlappermardt anrichten, barob die Rraen tramren, und all schwart tragen: bu aber folft bich an ber bund binden, ber Degen winden, ber Framen weinen, ber Rinber greinen, ber Rramer fcmoren, nicht ein binglein fehren: bann langes baar und furger fitt, turper muth und langes Rleib: Wemalt, Belt, bitt und Bunft, fcmacht recht, Chr und funft: 3a inn wenig reimen, mogen aller Welt lauter Brunnen beschrieben werben, als herrschafft obn fcut, Reichtumb obn nut, Richter obn Recht, Recht ohn fcblecht, Lehr ohn gut Frucht, Framen ohn zucht. Abel ohn tugend, Bngehorfam Jugend, Monch und Pfaffen, Beiber flaffen, Gigenfinnin Rind, Leut bie onnut find, Reibifche Lebrer, falfche Buborer, Geipig Borfteber, bebeuten all, bag ber Jungfte tag fompt naber. Wann bag Laub nicht gern abfallet, fo fomt barnach ein falter Binter, ober binauf fommen viel raupen, fagt Rinman. Auff G. Sallentag gehoret jeber Apffel in fein Sad, auff G. Simmen bie Defpeln tommen. Alebann Lag, Schrepff an ben Lenben fürs Brun, if Bogel, Gang, Enten und Biltpret: aber fein Rrebe, bann er wird Beftachen von ber Morberichlang: Trind von Bitwan, Galgan und Bimmat: Wer am 6. tag Blut laffet, flirbt big Sahr: ber Donner bebeut viel Korn zc. Aufis Jahr weiter. 10. Dag gebend Rem wird am Grunen Mitwach

im finstern Loch, ba die Eulen schnappen: Bnd ist ber Mon in der Geiß, hat innen daß mittel in der Gloden, wird gut lassen am Areldenmarkt, da man Aolen mißt, ben der Treckorgel, da die Sew zu Chor singen, ein kisigs auff der Parillen, da man mit dem geses durchguckt, am tag als Cunp Sawtreck gen Pfingten reut.

Bom Dianifden Bintermonat, Rovember, Antifteri, Dias, Pletipat, Chislen, Pfiripat, Atirmonat.

Im Schütenmeifter Wintermonat, Windmonat, Wurfternb, Allerhepligenmonat, Martinegang, Glifabetfat, Rettebett, Fagbinberfeft, Weinftichergaft, Camopffer vnb Schlachtmonat wird ben Sommer themr maden und bem Berbft bas Bert abichieffen, und ben Schuten feperabend geben. Die himmelfebern werben ju fliegen anfangen, boch nicht fo warm fenn als S. Martins Gangfebern. Dem Flachs wirbs faft vbel gebn, wird er anberft nicht gar gerab brecht. Es wird auch viel Bligens und Donnerens geben in Babftuben. Die von Schweinfurt werben bie Enchel mit ber haut gablen. Welche Sam biefe Monatzeit in eim guten Raschspect gestochen wird, die wird einen guten Schmerleib haben. Wer biefen Monat ein Schald will feben, ber lug in ein Spigel: bann ein Spinbel in eim Cad, bag Strob in Schuben, ein bur im Sauß, gust felbft berauß. Welcher fich an S. 2inbres Abend zu tobt faft, ber wird noch bifen Monat fterben, vberlebt ers, ond ihr noch eilff bargu, fo mirb er omb ein Sabr alter werben. G. Martein übt guten Bein, tan aber ben Bawren und Bingleuten fchredlich fein. Zwischen Allheiligen bnb Chriftag es nicht

viel regnen noch winden mag. An S. Nichtcasius (iß Brod ohn Kaß) tag, lausst jede Mauß wohin sie mag. Den 5. dieses ist gut Gersten, Kornsat, Baum entrecken, aber keines Thiers Kuß noch Haupt, noch sein zum Beib geschraubt, vnnd Laß nicht zum Haupt, aber zur Schulker traw, vnd daß nicht zum heimlich gemach scheid, so merd den bescheid: gang vmb aller heiligen Tag zu einer Buchen, haw ein Span, ist er truden, so ist der Winter warm vnd recktprocke. Ausst S. Andrestag nimm ein glaß voll Wasser, komt ein seucht naß Jahr, so lausste vber, wird ein durres, so schwimmets oben entbor. Ist war Hans was hast am backen.

11. Das ehlft New wird am tag deß wurdigen Latenbesser, und ist der Mon im Schüsselfer, da die Frawen dem S. herman den Fischbären ober den Kopff zog, zwischen Stocknarren und Wendenschimps, und hat innen das Andertheil der Stelten. Ift gut lassen hinden an der Mistorten, inn der undern Apoteschen, da man daß Balsam außgiedt, genandt inn dich zu Leckein: Artened gut im hinderspigel, da man die brieff mit gelb sigelt.

Bom Reptunifden und Beftalifden Bolffmonat, December, Tebet, Cholad, Pofibeon, Lenae, Buder, Appelle, Archier und Longinsmonat.

Im Capricornifchen ober Steinhochloffigen Bolffmonat, Barbaturn, Nichtglas ift ein Bapiren Feuster, unfer Frawen Empfängnuß, Luclotilien, Tomanmonat, Christmonat, Abventmonat, Sabinaluft, Abelheit, Anbresmonat, Confectmonat, Gißfest, Lorberzweig, Geiligmonat, Hoeremonat, Jahrsenbenmonat und Letstmonat, wird ber Steinbod bie Sonn wiber auffweden, und fo ungeftumm fenn, bag er bem Jahr ben boben wird gant aufftoffen. Wer biefen Monat nit. vberleben mag, bem foll niemanbe fein nemes Jahr mun-Der Froer wird ben vbelangelegten ben falten fchweiß zur Rafen außtreiben. Goldwurt inngenommen viel genug, ift fur bie Armut gut. Fur ber Beiber onbeuflichfeit ift gut Funffingerfraut, fein ftarct auff ben Ropff gelegt: Mautbeer haben auch gleiche frafft im andern und britten grab, aber man muß offt frische brauchen. Donner zu ber zeit, frib und fruchtbarfeit bebeut. But bich vor Marrheit, besonber im bofen Afvect Martis und Beneris, welche vor ber Fagnacht folechtes lobs wird wert fein. but bich auch vor ungefund, vor todlicher Rrandbeit, bann mer in Diesem Monat Die Saiten vberfpannet, wird im Fruling ein ftindenben Schupen geben. Folgeft biefer Braeticf und gutem that, fo wirft gewiß Reich, weiß, fromb ond alt: Bebendt jung an ben alten Dann, wilt bu nicht bettlen gabn. Dag blaw vom himmel zwen Lot, bag grun bom Regenbogen vier Lot, ein ftuck vom Nabel, bag alles mit eim Affenzagel gufamen gebunden, ift gut fur ben blawen huften. Den 5. biefes ift gut Reben miften, Bonen faen, Dibor lefen, jagen, Bambolt hamen, Godzeit auff bem Gis balten, Spilleut in weiß Rleibern umbschweiffen, Sauptaber ichlagen, ber Framen naben, gewurtt Speig nieffen. Romt ber Chriftag am machfenben Mon, fo wirb ein gut Jahr, und je naber bem nemen Mon, je beffer fommt er im abnemmen, verftebe Bemsborner. Daß bolt an ben zweien letften tagen beg Chriftmonate und bem erften tag beg Jenners, fo es Dem ift gefällt, faulet noch wurmafiget nichts: Aber Die foftlichen Recept find bie Logitag, aber fie hieher zu feten bin ich zu trag.

12. Daß zwölst New wird am tag heing Lapp ben Bapp, beg würdigen Burstbuben, zwo stund zwischen Loch vnd Bruchhausen im Eulenflug. Und gestet der Mon in die Karpsten, ein boß zeichen, das haben die Narren innen, wird gut Lassen am tag Seitz Todtengrabers, vor dem Gärtner an der Grabschaussel, innerhalb deß Leichthuchs, under dem Grabstein: das ift die letst Läß im Jahr.

Bon Fruchten, Obe, Bein, auch anderm Genafc und Effenfpeiß, Bieb und Thieren.

Das Getrenbt, Rorn und Weißen, wird bem Armen am tauff allzeit zu themr und bem Reichen zu molfepl febn. Der Wein wird in Schwarzwald vbel gerabten, im Bobmer Walb gar bmbfallen, aber in guten Weinlandern zimlich anfegen, auch viel Leut ernibern von ben Stulen , Banden und Stiegen. Bolle Flaschen werben machen lare Saschen, bofe Rlebber ond liecht Ruchen und Saufer. Ihr borfft nicht forgen, bag bie Beren im Elfas werben big Jahr Bagen voll Mepffen effen, bann bas Brot und Sols bargu ift zu themr. Sorg nit, daß dir der Haag vom Spif entlauff: Saben wir nicht bie Eper, fo braten wir bas Raft. Dasjenig Bier ift am beften, barinn am wenigsten Waffer ift: Dig Jahr wird es viel Rirfden, Bflaumen, Depffel und Biren geben, und werben wol gerahten auff bem obern Mardt zu Coftens, ju Auglburg auff bem Berlach, ju Stragburg vor bem Munfter, ju Bamberg auff ber hoben Bruden. Bon welchem Rerichengenafch viel Leut bie Stein in Leib

befommen: Welche gur hinderthur follen aufpurgiert werben. Bmb biefe zeit, fagen bie Alten, were bas Mauren am beften, angefeben, bas Morbel und Stein beb einander fein: Much fein die Stein geborrt gut gu warm fedlin, bie bie Ronnen unber bie Sug legen, urnemlich fo man fie auf bem Bach ober hinder ben Baunen lift, nur auffgeklopfft und bie Rern ben Apotenern gefdidt, bie miffen fle theur zu vertauffen. 200 die Narren nit brot effen, wird man ben Roden wolfeiler meffen. Gelb und weiß Ruben, Rettich, Bribel ond Rraut, wirb man gnug finden omb bas Gelt gu Strafburg, ben ben Fifchbanden, ju Bamberg in ber Raglersgaffen ond auff bem Rrautmardt. wird bağ gröft theil vom Sped fchweinen fein. Bluft an Baumen werben ben Fruchten vorgeben. Wann ber armen Leut wunfch fort gehet, so wird ein groffer vberfluß beg Rorns und Weins fein. Man wird bif Sahr tein Rrebs im Lufft fangen. Gin groffer mangel wirbt an Difteln fein, bon wegen ber Efel mit ben turgen Ohren. Auff wol futern tft gut Ri-Wann ber Stein auffligt, wird ber Bratfpiß nit mehr lauffen. Rote opffel borffen auch wol wurmflichig fein, wie auch die schonen Jungframen. ein Reiger fcbinbet, bat ein magern Bogel : Geheft in bie Erbfen, fo iffeft tein Bonen. Drentagig Gifch taugen auff fein Tifch, viel lieber frifch. Beffer ein Dud im Sonig, bann bunbert Burnauffen ohn Donig, bann wo nicht ift Speiß, ba find auch nicht Meuß, vnb wer tobt ift, embfind tein Leug. Das fagt mir wol ein Marr, vnnb bleibeft bu weiß.

#### Bon Metall, Gold und Reichthumb.

Das Silber wird bem Blen vorgeben, auch bem Englischen Binn. Aber bie Blatner und Schloffer werben mehr Epfen verschmiben bann Gilber. Das Rupffer wird zu groffen ehren tommen, bann man es in viel Munthutten gum Gilber bepraten wirb. Das geschmiert Gold wird ungeschmiert nit prob haben. Das S. Creus wird man auff ber gulben Dung werth balten und leiben, aber an Stirnen wirb mans neiben. D bu beiliges Ducatenfreut, wie reiteft bu Creut und Geis. Man wird mehr beschnitten Gelts finben, bann befchnitten Finger. Die Rronen werben febr getruckt werben. Man wird nichts balb fo fleiffig bebalten, ale bie alten Doppelbucaten. Gelt wird bringen gunft, aber fein funft. Die im Bergwerd graben, werben niehr Stein finden, bann Golb grunden. Belt einnemen wird big Sabr für ben Reichthumb brauchlicher febn, vnb mehr im brauch schweben, bann bas aufgeben. Es wird bleich feben Golb und Belt, por forgen, bag man ibm fo febr nachstellet. Die Reichen werden beffer gablen mogen (wann fie anbere wöllen) bann bie Armen. Groß mangel wirb an Ebelleuten febn, bann auch bie Bawren werben unberftebn, Jundberen zu werben. Wer bas Gelt veracht umb Des bofen Sedels willen, ben folt man mit Dum füllen. Es wird gut fenn, bag man mehr vorraht fchaff von Gelt, bann von Sam, bann wiewohl es themr ift, so effen es boch nit alle Thier. Deg G. Francifct Leiben veb Orben wird febr groß fein, ben benen fo fein Gelt baben. Ber Gelt bat, wirbs obn zweiffel marm halten, wer feins bat, barff fein Sectel bargu tauffen, noch zu ben Wechflern lauffen.

## Bon vngern erhörtem Glud.

Nichts wird big Sahr foftlichers aufftommen, barob man boch weniger fremb baben wirb, bann ob ben unverhofften fruchten ber fcmangern Jungframen, ob welcher frucht fleine fremb ift, fo boch nichts foftlichers bann ber Menfch auff Erben erschaffen mirb. Go merben viel Manner burch grame haar ju Chren und einem alten anfeben tommen, beffen fle fich auch fremen werben, wiewol fie in ber Jugend nicht fondten balb genug alt werben. Alter Dann, neme Dar, Gelebrter Mann, unbefandte mar. Man wird viel unber bem Beibevold verbenden, ale mann fie Jungframen ober Ehrlich weren: Bnb ob man ihnen gleich bieran vnrecht thun wirb, fo werben fie boch ben vnbill gern gebultig leiben. Der hanenfrah wird ben faulen Dagben nicht lieb febn, furnemlich ber ganen. Beffer ein weites Glud auff ben Rud, bann ein nabes Unglud im Unblid. 3ch bin ein Sontagefind, ich febe fein Gefpenft, ohn bie Dagb im Underbembb. Es ift fein Blud im Baberland, wann bie Gam fterben.

### Bewitter bnb Bitterung.

Das Donnern wird mehr getummels haben, bann ber Plis. Wann es regnet wird es weniger besteubt schuh geben: Haltet die Monch zu hauß, bann fommen ste auß, so regnets ober will anfangen brauß. Wann ber Hagel alles erschlagen hat, ist das Wetterleuten zu svat. Und daß die subtil Bawrenregel nit außbleib: Wann sich die Kält im Winter lindet, alsbald man Schnee empfindet: Es sind dann dundel wolden barben, so sag, daß es Regen seh. Wann morgens fru schrepen die Frosch, die Gang und Ent sich

oft bundt und mafcht, bebeuts ein Regen reich, boch mufte nit horen fur Frofch, wann bie Dagb mafcht, ober ber Better Liendel trefcht: Go Bang, Enten und Taucherlein, faft baben und ben einander febn, fo fompt nag wetter herein : mann Filpleug bas Benusburftlein juden und Schwalben auff bem Baffer guden, und mit ben flügeln fcblagen brein, fo muß nit fern ber Regen febn, Dho Rette gibet bas Befag binein, es will fcneber. Gin Morgenrot, bie leugt nicht, ein bauchete Dagb treugt nicht, die rote bebeut ein Regen ober Wind, fo ift bie Magb feißt ober tregt ein Rind : Nocte rubens Coelum, cras indicat esse serenum: Coelum rubens mane, temp. significat pluviale. Wann in ber Sonnen nibergebn; rote wolden an bem himmel fteben, ber tag barnach wird gewonlich fcon, wann ben Sunben bie bauch furren, viel Graß effen und murren, fo bleibt ber regen felten underwegen, fo die Sund Graf fpeben, Die Weiber vber bie Blob fcrepen ober fie bie Babe juden, fo fcmary icheinen bie Bolger und bie Beden, bie alt Mauren fcmigen an eden: bie Braut ben Safen fcharren und leden, foll fich ein Wetter bergu ftreden. Wann ber Bawrin bas Dug anbrint, bnb Nachts vnrubig find bie Rind, bebeuts Regen ober Wind. Wann ber Rauch nit auf bem hauf will, fo ift vorhanden regens viel: Go Rolen bleiben am hafen hangen, muß ein Regen anfangen. Gist ber Reiger tramrig ant Bach, fo ift ber Binter nach. Fliegen boch bie Rranch, fcone gebend. Lauffen bie Schaf bin vnb miber, fo prophecepen fle ben Binter. Lauffen bie Gunlein nicht under bas Dach vorm Regen, fo bleibt er nit lang zugegen. Man tent bas Wetter am Wind, bie Fram ant Gefind: bann ein ungeftumer Regen, fommet auß

vorgehenden Wind allwegen. Der Wind von Nibergang ift Regens aufgang. Wind von Aufgang, ift schön Wetters anfang. Der Wind von Mitternacht, kalt hart Wetter bracht: Bon Mittag, vnstät Wetter pstag. Hagel im Glenz vnd herbst ist aller herbst. Such weiters das Wetter zu wissen durch die vier quart deß Jard im Liechtenberger, dann unser Winhold heist im Nebelberg. Item die köstliche gewisse Listäg vom Christag: wehet der Wind die Christnacht, so sterben die Kürsten, wehet er die ander Nacht, versitzt der Wein: die dritte bringet er hunger, die vierdte Sterben, die Meister der Bücher, die fünstte Del genung, die sechst stiebs, die stebend Krieg ze.

Ift es bret tag vor S. Jacobstag schön, so wird gut Korn, regnets so wirds Milkig: Scheint die Sonn an Jacob, ifts Kat, regnets, ifts warm und feucht, sagt ein alter Bawr vielleicht zc. Wilt bein Bibe gesund halten, so raum zu Wenhenachten ben Barn in Josephs Esels Namen, und geb bem Wih an die Erd für den Barren zu effen zc. Item von den zwölff gueten Frentägen, von denen S. Clements schreibet, und

Die Gott ju Betro fprach ac.

### Bom Stand etlicher Rationen, Land und Statt.

Das Ebel Woldreich Teutschland, wird diß Jahr, in allen Wollusten Gluckelig Triumphiren, und mechtig gut Mannlein sein, also daß viel frembbe Nationen werden hilf ben im suchen, sich dahin begeben, begrasen, einschlagen und durchreisen, und zu belohnung den frembden Staub barinn lassen, daß Teutsch Gelt hinauß tragen, wie die Unbraunschweigische Welsche Stifel, die offt fünsserlet herren grund an ver-

gulten Sporen mitführen : baber vne bie frembbe breuch bleiben, und die einheimische verfteuben. En wie fchiden fich fo fein bie fechsplattige pandelein, Baftatlein, Sandlein, Ruffen ba Bert beschiffen, Die Bailartifche furpweilchen, taufenterlen freudenfpiel, Gochzeitlin, Feftlein, Rirchmäßlin, gagnachtlin, vnb fonft Bechlin. En wie werben fie ben foldem Schuffelfpulen, fo fcon ben Mund fpulen: Go lang ale die Welt geftanben, bat man nie fo viel Wein gefeben, fo gapffraß, fo frift, fo Bungawiperig, fo Elfäffifth, fo Reingowifth: D wie werben fle fo foftlich leben, bann bie Bintadwer und Schwaben haben viel Biren gebort, und im Bayerland werben bie Gam wol gebenen, Die Ochsen in Ungern gerahten, viel Rorn in Bolen machfen, viel Rub im Schweigerland Rubelen , vollauff Botter in Soland rinnen, Flammig viel Rag fpinnen, ja es werben viel Baring auß Seeland tommen, viel Bonig auß ber Gifel, viel Sped auß Weftfalen, viel Beig auß Beffen: In Frantreich werben vollauff Ruben fein im Lemovischen Limofin, vollauff Raften im Betragorichischen Berigort und Delphinat, vollauff Oliven in Langebod, vollauff Sand in Olone, vollauff Kifch im Dor, Schiff im Safen, warm Waffer in Babern, vollauff Sternen am himmel, vollauff Salt in ber Suppen, Bechtbru ond Salppfannen, Korn in ber Reichen Scheur, Rreuter in Apoteden und Garten, hortis Germaniae Gesneri, Bodifchen, Mathiolifden, Reififden, Fuchfifden Rreuterbuchern, Wein in Rellern ober auff ben Ungarifden Bebunen, wann bie Rriegsleut bie Gludthut brauchen, Dbs an Baumen, Barten in Magilien vnb Engelland. Da wird tein Beftilent, fein Rrieg, tein vuglud fein, wenig armut, wenig forg, tein leib, tein neib: Bnb bife

alte Ducaten, Rofenobel ober Ebelrofen, Schiffnobel, Engeloten, Regal, auch bie vnbegrabete Leberfifd, Dorfcmein und gulben vollufige himmel, mit ber langen wollen, werben neben impffung ber Sonnentronen und guten Turdifchen Serapichen wiber in brauch tommen. Doch in mitte bef Commers wird die ankunfft ber fcmarten Blob und fliegenden Rofinlin gn entfigen Adeo nihil est ex omni parte beatum. Bleichwol muß man ihnen mit ftattlichen Schlafftrinden ober nachtlichem halfen und fuffen ein gebif einlegen. Italien, Romani, Reapolis, Cecilien, werben an ber ftatt, ba fie verschienes Jahre maren, fteiff verbleiben, werben auch zu aufgang ber Faften tieff einschlaffen, und schwere traum haben, mann fle viel Bonen effen: auch zu zeiten gegen tag fcwigen bnb erwachen. Im Schweigerland, Schweben, Ditmarfen werben bie Juriften und Bungentrescher nicht viel gelten: In Sachsen, Bomern, auch gehn Bramen, Emb-ben, Genff, Strafburg, Blm, Reutlingen, Gflingen, Murnberg, Burch, Beibelberg werben nit viel Ablagframer noch Legaten de Latere anfommen: Die Marder und Wirtenberger werben nicht viel gebn Rom Mablfahrten, noch bie Breifen viel Unnaten bafelbft loien. Bifpanien, Raftillen, Bortugal, werben manigfaltigen enberungen unberwurflich fein, und werben qu fterben fich febr beforgen, bie Jungen eben fowol als bie Alten: berhalben werben fle fich warm halten, ond offt ihre Rronen gablen und rechnen, ma fie bie baben. Engelland, Schotten, bnb bie Eftrelinische Defterlinger werben zimmlich bofe Bantagrueliften fein: ber Wein wird ihnen eben fo gefund als bag Bier fein, insonberheit, fo er lederhafft und gut ift. Doch gebort fein Rebenfafft fur bie Englisch Dan, biemeil

bie Schledmeuler ihne mit Buderfalt verkunftlen, welches die Difftramenige Stallener nicht paffiren lieffen, noch bie Elfafifche fcmebelftindige Rifer. Bu allen Malzeiten wird ihr hoffnung im hinberfpiel fteben. S. Treignant auf Schotten, wird mehr bann noch fo viel wunder thun, aber von ben Rergen und Liechtern, bie man ihm opffert, nicht ein ftiden beller feben, wie ber Urtes auß feinem Geftreiff aufffteigend fich ftreuffet, und von feinem horn enthornet wird. Dofcoviter, Indier, Berfier und Troglobiter, werben offt bie Blutscheiß betommen, bieweil fle von ben Romaniften nicht wöllen gewibert vnb gehammelt fein, angesehen ben bant beg aufffteigenben Sagittari. Juben, Egpbtier, Bobmen, werben big Sabr nicht bas gange entworffen und vifterte mufter ihrer gebanden und hoffnung ins werd vollrichten. Benus trowet ihnen befftig mit ben Gurgelfropffen, aber fie werben beg Parpiller Ronigs ober beg Fürften ber Frantofifchen Burpeln willen baß geleben.

Die Sauraganen, Mumiefreffer, Menfchenbrater, Schnedenkriechen, Gechsenreutige Mareschrötlein, Auffhocker, Wichtelein, Erdmännlein, follen schredlich von ben Bremen, Hurnauß, Weizen geplaget werben, vnd wenig auß ben Cimbaln, Wanneden, Riftlein und Korblein, Seitenspielen, wo nicht ber Gajach und Jutuboch barnach fraget.

Türcken und Angern, beh Gott meine gute plotflampffel und Attilische himmelsgeisel, ich weiß nicht wie sie sich gehaben werben, bekunmert mich auch wenig barumb, jedoch wol, wo es ihnen nicht fehlet, in betrachtung beß muthwilligen Eingangs ber Sonnen in den Capricorn: und wo ihr mehr wißt, so sagt nicht ein wort, fonber erwartet bie aufunfft beg bindenben Botten, fo ifts euch gerabten.

Wolen und Ungarn wird groß Rrieg mit bem Bugezifer führen, wie die Landefnecht mit ber Roten ruhr. Thuringen und Deiffen wird bie fleinen Bladborner haffen, vnb bas gering Bier nit gern trinden, aber gute Juppenbierbischoff zu Dangwid. Benedig, Straßburg, Coftens, Reichenam und Lindam, wird an Baffer nicht leichtlich abgang haben : aber ber gemein Dann gu Burbburg wird nit fo Reich febn, ale beffelbigen orts etliche Domberrn. Bavern und Defterreichern wird es wol gehn, wann fle fein mangel an ber nothturfft haben. Antorff wird ungleiche Rauff treiben. Bu Regenfpurg wird bas Waffer unber ber Steinftarden Bruden hinflieffen, big gen Conftantinopel in bas Deer. Und wann ber Rhein zu Strafburg etlich Joch von ber Bruden hinmeg führt, fo wird bas Bieb in Frießland baben. Bu Mugfpurg werben Bleine Ratten anftatt ber groffen Brligmauß fenn: gleich wie bingegen Die Coftenter mit groffen Ratten angefochten : welches ein aut zeichen, bann mo Dauf, ba Speif.

Gebt big Jahr ben Polen, Spaniern vnd Gasconiern mehr acht auff die Hand, bann das vergangene auff die Füß. Das Niberland witd zu steigen haben, will es in das Oberland. O wie sehr werden nun zur zeit die Italiener die Esel trucken. In Francken wird kein Fligen mehr sehn, aber auß tehgen Bieren werden sie Bohmische Feigen machen. In Baperland werden auff den ackern gang Wagen voll Auben wachsen. Wann der Jupiter auff dem Kloben mit Saturn kundschafft sucht, O weh den Juden: geplt er mit Benus, weh den Türcken: spielet er dich vnd dach mit Mercur, weh den Christen: Kibelt er Jungfram Mon,

fo foll ber Antidrift herfur gohn. Augspurger und Blmer werben viel freundschafft gusammen suchen, wiewol Rittel und Banbichuchschwaben ungleich Ramen haben. Bu Tubingen, fagt henrichman, wird wenig Gelts balb verzehrt fenn. Man wirds Sands genug gu Rurnberg vnb Sagenam finden, Gauch im Miberland, Epferer in Spanien bnb Allemanien, viel Rattich vnb Ruben zu Strafburg, viel Wein vnb Bettler im Elfag, viel Sangft in Friegland, Manbeln umb Spehr, geschält Manbeln auff ber Sulp, hopffen in Sachsen, schwart Schaf in Spanien wie die hirten find grawe Schaf in Bolentien, rote Schaf in Betica, bundelrot zu Canufium: Wild Schaf in Phrigien, Mugmonfchaf in Corfica, vil Gang auf Rordlingergam, Bugeln im Algam, Lanzapffen im Schwartwalb, Ruppelroß auf Denmard, Lowen in Lybia, Rummich in Malta, Maulbeerbletter zu Deffana, fchwart Leut in Morenland, weiffe im Lappenland, lange in Samoget vnb Schweit, Sogerige in Gafconien, Bobagramifche in Teutschland, Rropffige in Binggam, Stebrmard und Ballis, alte ju Berus und Bern, Corallen in Egppten, Bimmat in Balon, Pfeffer und Ingber in Callcut: Greiffen in India, Panterthier in Partia, Tigerthier in hircania, Barlin in Berften, Myrren in Arabien, Englifd Tud von Antorff vnb Samburg, Bewürt von Lifabon, Seiben von Benedig, Barchet von Bim, Gifenwerd von Nurnberg, Reif von Depland, Bucher von Franckfort, Leinwat von S. Gallen, Biber von Bifant, Baumwollen auf Copern, Runftler bon Florent, wie Bafaris will; ba boch in Borreb beg Bapftbuche ftebet bas wiberfpiel: Copref in Creta, Magnet in Macedonien, gifft in Teffalien, Buder gu Balermo, Belffenbein zu Gubnee, De und Bein von

Belophe, Liechtmarter ju Bregang, Bobel auf Tartari, Mort auf Littam, Bolff im Reinthal, Sternegochs vmb Rom, Crocobil im Nil, Schiltfrot im Abelfingerfee, Entenftofel ju Coftent, weiß Abler in Siphplo, Meuß zu Gazara, Lammertig zu Lucern, Alpfachlen in Wallis, weiß Ambslen in Norvegen, Ringambfeln in Savon, Baffet folitari beb bem Chummerfee, Sumpff in Maffaw, Fewr im Bedelberg, Schnee auff ben 216 pen, Beltliner vom Chumerfee, Mangenwein von Dann, hammelfleifch in Malta, Runiglin in Caftilien, Arles von Arles, Gulen zu Athen, Ralte in Samogetia, Eif ben ben Reuffen, Granatapffel zu Granata, Augftein in Preuffen, Schleben in Jochimsthal, Sandwerd gu Nurnberg, Frofch in Buftenreich und Ravenn, Pferd zu Mantua, Forcbenbaum bmb Babua, Kurifpferb in Caiabria, Efelreuter zu Rom, Elephanten in Affrica, Ducten in ben Benebifchen Werkftatten, gut Saiten von Munchen und Landshut, Meffer ju Saltburg und ben breb Werdflatten Schwabach, Rot und Wenbenftein, Barmeffer ju Coln, Weibner ju Mogbach, Rlingen ju Baffam und Felfas, Lachs in ber Arsterb, Weber vnb Rotelftein in Wefterreich, Ragebonien gu S. Wenbel, Spiegel ju S. Rury, grun Glafimerd in Befterreich, gemablt Fenfter ond Glagmabler im Schweiterland, Salgert ju Thus, Duedfilber ju Landfperg und im Schonbach, geschmelt Blevert gu Goflar, gut Angarifch Gold ju Remnit, Rramer bnb Windelfnecht in Dugftal, Gafen zu Sagenam, Steinmegen in Balfeg, Gulpenfcuffeltraber vnnb Rabelfpiger im Efchenthal, Bender im Schweiterland, Rametfeger im Fegerthal, Barbbech beb Defauch, Rorblinflechter in Galanda, Brochfen in Polen, Schiffholy vmb Genua, Bullen in ber Buch, bog Reuter ju Benebig

bog Morleut im Turgow, Seefagen in Seeland, Ferber von Segabia, Butleinmacher zu Tolet, Schmid von Bagliadolit, Tucher von Medine, Alabafter von Benedig, Marmolftein von Benua, Porphir von Canbien, Schillfifch im Umerfee, Welfchgropp im Roban, groß Groppen zu Pregburg, Schwartgropp in ber Lindmagd, gebort Laugele ju Biel, Fornifch ju Linbam, Golbfifch ju Coln, Stichling ju Wittenberg, Reimling in ber Sonn, Milling in ber Il, Schid in Babern, Mernafen in ber Elb, Schmit in ber Sequan, Salutschaid im Mutterfee: Stor vberfluffig in bet Bolg, Saufen in ber Donam, Gangfifch im Bobenfee, Bigling ond Ferrabel im Genferfe, Grunfort im Burcherfe, Dornbrachsmen im Greiffenfee, Forellen im Kand Wirtenberg, Binbel ju Blm, Rappe in Deichfen, Rotteln zu Nurnberg, Spiegelfarpffen in Francen, Rubelfarpffen in ber Lech, Schneiberfisch in ber Begnit, Dorngrundel in ber Breift, Steinbeiffer gu Dobel, Grundeln in ber Glat, Bartgrundeln in ber Tog, groß Grundeln in ber Ur, Schoghundlein auf Malta, Docken auß Engelland, Epfen von Bifcai, Maun von Murcia, Berlimoft im Turgow, Spinner im Algow, Tuchbleicher ju G. Gallen, Biger zu Glaris, Rag von Delfpurg, Barmifaner von Barma, Beltliner von Beltlin, Seibengewerb ju Chum, Sanerfaß im Wilfifrurg, Freyburger Thuch in Botland, Riffwein in ber Bab, Schuhmacher auß Schleft, Schloffer von Rurnberg, Spanifch Boden in hifpanien, Baunmacher onb harpmalen in Allben und Galanda, Lanxifrucht in Ballis, Balfisch im Rorvegerfee, Schmeichler an Stfen, Beuchler in Rloftern, Ruhmratig, und Beitige under ben Spaniern, Brachtische und Dudische under ben Stalienern, Leichtfertige unber ben Frantofen, Graf

fige Engellanber ond Reingeden, magere Beffen, burre. Lottringer, Brotmeberifch Algower, ftolhe Deichfner, Maulfranden, flumme Schwein in Macebonien, Schnarchhanfen under ben Teutschen, Anopff enber ben Burgerefobnlein, Pfaffentinb ju Luttich, Pfaffentellerin gu Coln, Nonnen zu Btrecht, Schweftern im Daubhauß, Betler auff ber Brud ju Frandfort, Feigenlefer gu Marfili, aber bie Feigen zu Leon, Bergwerd in Throl, Jochimsthal, Markirch und Anneberg ic. Bog Bruden in Bolen, huren zu Bamberg, Juben gu Brag, wiewol ihren fchier zu wenig, bann bie Chriften muffen auch beut Bucher treiben : Anoblauch in Gafconien, Dilch in Irland, fcmutertefchen und gujumbecht zu Augspurg, Maronitaften von Leon, Scorpionen in Apulien, Leuß in Bngarn, Banbeln gu Barif, Daftichwein in Bomern, Rauffleut gu Untorff, Leon, Nurnberg, Benedig, Roan, Burgos, Londen, Genua und Seeftatten, Angeborne Feinbichaft zwifchen Schotten und Engellanbern , Engellanbern und Franpofen, Teutschen und Spaniern, Turden und Berflern, Denmardern vnb Schweben, Schwaben bnb Schwei-Bern , Franden und Nurnbergern , Moranen und Caftiliern : Item Reinfal in Sifterich, Bronnen in Burgund, Rrebs zu Wien vnb Bruntrut, Tauben in ber Betteram, Growerd in Liffand, hurenwirt in Sifpanien, Weber Auguste, per aestatem locuste, Cad in Turingen, Schleiffftein ju Baberborn, gram hafen in Littaw, weiß Baren in Reuffen, Gughols gu Bamberg, Curewein in Corfica, Rreiben auff ber Champant, Silber in Schwedischen Klippen, Sals ju Ball, Meet zu Eger, Stockfifch in Morwegen, Rainiger in Lappenland, Wachs in ber Mofcam, Sammel in Engelland, Steinfalt zu Cradam, Sanff in ber Mortnaw, Effigwein zu Ingolftatt vnb Burch, Cycheln im . Rorbgam, bangenb Pferb zu Reapolis, Duffelthier in Sardinien, holyöpffel vmb Salgburg, Zwibeln in Franden, Gerften auff ber Alb, Raften bmb Benbelberg, Salmen in Schotten. Thurn zu Crema bnb Strafburg, Rabiolfag in Montferrat, Fifch in ber Mard, Nabelmacher zu herhogbusch, Markbrüber zu Franckfort, Tobtentopff und Donchstopff ju Briften, Craponextag in Avernois, Brierfaß in Breamont, molfeple Tavallier in Bifpanien, Jungherrn in Teutschland, Bifchoff in Italien, geabelte in Defterreich, Docterlein und Practicanten ju Spent, Bawren in Schweis Berland, Reuter in Suchsen, Schuten in Gafconien, Ruffnecht in Schwaben, Ruriffer in Neapolis, Capel-Ian in Babern, Domberren ju Burgburg, Lebenleut in Frandreich, Ronigevettern in Schotten, Schiltgenoffen in Engelland, Sodomiter ju Florent und (wie Johan Bileatoris reitmiffert : Salutes vobis plures, quam in Polonia fures) im Brebigerflofter Indulgent, Uffen in Marocho, Meertagen im Emobifden berg, Blumaffen in Arabien, Bartichmanter in Moren, Munaffen in Barfien, Sunbtefopff ben bem Brefto Johann, Geigmanlein in Java und Angania, Bebe im Lanberuck, Steinbaren im Allpgebirg, Sauptbaren in Littam, Bifcbaren in Igland, Bfrunbbaren gu Bern im Graben, Biber in ber Ar und Birs, Bifemthier in Catab, Buffel in Champania, Dornfcwein zu G. Marta von Loreto, Einhorn in Ninenland, Ellend in Schottland, Efel in Brifgow, Schwabifche Efelogalee auff ben Alben, Fuche ju Cafpien, weiß Buchs in Sifpanien, langorig Beiffen in Langebod, Reutgeiß in Damiat, Gemfen auff boben Bergen, Steinbod auff fein nibern Alpen, Muftmonfchaf in

Sardinien, Hasen in den Thiergarten, Damhirt ben Lucern, Kamelthier in Bactriana, Kamelpard im Morrischen Hesperi, Kapenbelt in Wallis, Genetkagen und Kapenfresser in Spanien, Leopard in Sprien, Maulworff in der Erd, Meuß im Geheuß, Meußfresser in Calicut, Murmelthier auss den Alben, Spihmeuß in Kühstellen, Rell ben Glaris, Wissent in Sclavonia, Brochsen in Masaw, Otter in Wehren, Juden zu Franckort, und in allem ort, his im Orient, Kuhl im Occident, und Gäuch an allem end.

### Rrandheiten, Argnepen ond Sterben.

Bann ber Bind nicht blafet, wirb ein groß fterben in bem Spital in bie Floh fommen. Die blinden werben nicht ein flickenen feben, bie Lauben werben gar menig boren: ben Bobagramischen wird bag ban-Ben erleiben, Die Stummen werben ftillschweigen, und Die hindenben fich neigen, ber Rrampff in ben Mugen, Stamlen und binden am linden Elenbogen. Biel Schaaf, Dofen, Schwein, Bogel, Buner, Bang, merben fterben, bnb folch Sterben nicht unber bie Affen und Camelthier fommen, wiewol man es fonft genam fucht, by auch bie Frofch und Schneden, vor groffem fcbleden, nicht tieff genug in ber Erben fteden. Biel wunden werben unbeilbar fein. Gin Bunbarget ber barmberbig ift, Die Bund nur mehr verwuft. Gin Artt verzagt, ber bie Rranden viel fragt, fie boppel plagt. Die Bolnifchen Ropen von gewurt, auch von Rettich bub Zwibel bie Burt, merben bie Lufft vergifften. Alebann mann ein fterben under bie Gauch fompt, fo fperret Fenfter vnb Laben ju, es mocht fobalb ein bufchulbigen treffen, bud bich Gauch, ber

Rarr ift voll, sc. Die Jungen werben fich wie bie Alten gu fterben entfepen. Rein Dild auff bie Gifch, fonber ein Rug erwifth. Dilch auff Wein ift Gifft, aber auff Dild ben Wein, bag mag ein Arnen fein. D Auf mit Arnen, Buderen und Bauberen, Die Die Leut tobten ohn fchen; aber bie Arnen ift galgenfren: Much fan ich wol ermeffen , bag Ropffreh erforbert effen, bnb bas Dagenweh icheiffen, bas barff mich fein Teophraftift weisen, ond zu beif und zu falt macht lud gan. Defigleichen wer wol folafft, feicht, topt und furst, bebarff fein Urs noch wurt. Und Rleifc macht fleifch, Fifch macht nifch, vnb Anobloch ift ein guter Roch, erhalt ben Bauren noch, ben Upotedern gu fcmoch, vnd ben Doctorn zu poch. Ein tappen acht Monat alt, ich für ein Repfers effen halt, wiewol ein Rochersperger Baur auch mit ag. Die flug und Catarri werben bif Sar meift theil vom Saupt fallen, und bem rechten arm. Die Grindigen werben fich felbe beiffen, Die blobigfeit ber Mugen wird bem geficht web thun. Die Pobagramifche werben fich baß an ben gabnen, bann an ben beinen befinden. Die Befunden werben fich beffer gehaben bann bie Rranden. S. Brbans blag und ber Rang, wird vielen machen bang. Den Lungenfüchtigen wirb bom ftechen ber figel in ber feiten vergebn. Das grun wirb gu vertreiben fein mit bem ichwarten. Das auflauffen vergebet, fo man babeim bleibet. Bann ein Bobagramifcher ein Bferfichtern trudt, bag er Del gibt, fo wird ibm geholffen. Die feuchten getrewen Rafen werben viel fcbludens und trudens beborffen. Das Alte wird fein onheilbar von wegen ber vergangnen Jahr. Es wird bas Leben toften benfelbigen bie ba fterben, ond alsbann werben fie fein Bedelhaub mehr beborffen. Rurhumb wir muffen vns zuletzt alle im Hänglin behelsfen, da der gibel biß an die Nasen stoßt, vnd wer da frolich vnd fridlich fahrt darvon, der wird auch fridsam aufferstohn. Darausf dörfft ich schier sterben, das ihm also sen, wann es nit weh thet, vnd sein mußt. Nun das ich es recht beschließ, dann so das end gut ist, so ist alles gut, sagt einmahl ein Herr, sehr Reich, mir vngleich, belegt er ein Zwilchen Kittel mit borten von guldenen studen.

#### Es ftebet gefdrieben.

Ber allgeit auff all Bind will feben, Der wird nicht faen ober maen: Seind nicht zwölff Stunden in bem Taa? Dann jeber tag bat feine plag, 3br folt nit forgen auff ben morgen, Dann beut foll nicht bem morgen borgen, Drumb nam ich Binbold biefe mub, Bnb prodet biefe Practid bie, Das bie Sternblenber und Sternichenber, Betriegen nicht mehr Statt und ganber. Mit falich Prognofticationen, Da fie ben Berrn vnb Rationen, Bollen vorfagen fünfftig fachen, Bnb liegen, bas bie himmel fracen, Bollen bie Leut mit Sternen foreden, Doch mer wolt glauben biefen Beden, Beil fie offt in geringen bingen, Bar beglich grob jufammenflingen, Bnb fegen offt ein Schaubenbut, Da wol ein Filthut beffer thut. Bo fie in folden fachen fablen, Ber will fie bann für glaubhafft gablen, In fluden, baran nicht gelegen, Bann Krandheit, Krieg fich follen regen, Bo fie nicht fagen mabr bem Bamren, Bann er foll pflanten ober mauren,

Bie wolten fies bann treffen gleich, Dit berrn und fhrem Ronigreich? Dan last die Sternfunft gelten ftet, In ihrer Generalitet, Das ein groß nevgung ban befunber, Die ober Corper ju bem onber, Aber man banbelt viel ju fonob. In ber Barticularitet, Derbalben bleibt nur vnerschrocken, Bann fie icon bide Broctid proden, Bnd lagt euch nicht burch ihren ichein, Erleiden weber Bier noch Bein, Es ift ein Laftrolugium, Bub macht bie Leut mit nichten frumb. Sondern weißt fie von Gott zu Sternen, Das ift, jur icalen von ben Rernen. Glaubt aber, bitt ich nun fortan, Dem rechten Gfirnerfahrnen Dan, Belder verzuckt ift worden gar, Bif in ben britten himmel gwar, Der fpricht, wann Gott bie fur one ift, Bas icabs, mann fice all gen one ruft. Das Sternengicopff nichts icaben fan. Bann wir des Schöpffers Buld nur han, Derhalben bas man Gott ju fomod, . Sold läpptid bing nicht halt zu boch, Go bab ich bie bie Betterbanen, 3m fdimpff ein wenig wollen mabnen, Das fie ibr Practid bub Borfagen. Ein wenig bobeln und benagen. Benagens wol ibr Betteridmeder, 3m finftern gibt es bofe Leder, Dber wolt ihr ben Brrthumb fterden, Go werben es bie Bawren merden, Bub es nicht fonnen mehr vertruden. Sondern euch lan in binbern guden. Da gud bu Sterngaud, gud bu Gaud,

Bie blingelft ? beift bich fcon ber Rauch ? Bolber nun ibr Remzeitungframer,

Die Prodbid mirb euch angenemer. Dann bett es Murnarr Ragboch aftelt, Diemeil es euch tragt fcmutig Gelt. Bolber faufft ihr Remzeitungschreper, Die ift mas newes vom Sternengeier. 3d bitt G. Clauß von alten Sulden, Das er euch 10000. Gulben, Ginfommene farlich mol beideren. Dbu ligend guter, die euch nebren. Das wer ein bog, bas wer gut leben, Dieweil wir marn am munichen eben. Bunicht ich fo mehr ben rechten bus. Beil mir eine wie bas anber nutt, Dod wenn es war wird in eim ichert. Bie wird bir lachen ba bein Bert, Bnd mann es icon geht hinderwert, Go ift es nur gewünscht im fcers, Bem nicht wird Rieren ober Berg, Gev fro ber Biren ond bee fters, Run bev bem fdmang und flers, End fic die fcang ond fcers.

#### Regnem.

D bu Kleinvatter aller Practich,
Bas blinhelft lang? ich rath bir, pad bich.
Bas wolft du vnser klein Großmutter,
Berdringen mit dem Lollenbruder?
Bolftu das Handwerd vns verderben:
Ran singt ihr noch kein Requiem,
Sie lebt lang wie Matusalem,
Sie lebt lang wie Matusalem,
Sie hat viel älter Brieff dann du,
Die Erd ist nur jhr linder Schuh:
Ou hetst an Batter lang nicht dacht,
Ber d' Mutter nicht erst fürgebracht:
Bnd reimet sich auch daß ihr Ramen,
Beil Practic ist söminin fiammen.
So hat sie auch so wol gefallen,

Den grillgirigen Ropffen allen, Das man fie jest ernewern muß, Bnd gant nem fleiben auff von fuß. Doch will ich bir julaffen bas, Daß fie beine Battere Mutter mas. Diemeil fie ift aus ibr erzogen, Bnd aus ihr hat bas meift gefogen. Doch ift bas faugen mancherley, Ber ben Brey blaft, ber freg ben Brep. Aber ich fang brumb an fein baber, Bir mollen die Moer ond be Bader Bufammen geben auff bas bam, So find fie alebann eine ond awen : Da wöln wir feben, fagt ein blinder, Bas fie zeugen für icone Rinber : Meins theils ift auff ber ban fonft fcon Aller Practid Erfigeborner Sohn, Rompt bann bargu bie Tochter meb, So ifte ein Che, fep ibn bann web. Bolan bas niemand nicht ergurn, Das Geftirn regiert jest onfer birn, Bann aber jemande gurnen wolt, Der beiß fich mit Canpler Binbolb, Beider fich vornen vor ihm neigt, Die Kinfternuß burche Jahr ihm zeigt.

Ich muß auffs zukunfftig auch etwas sparen, sonft wo ich es alles fagt, so wer es mehr bann bas halb.

Enbe.

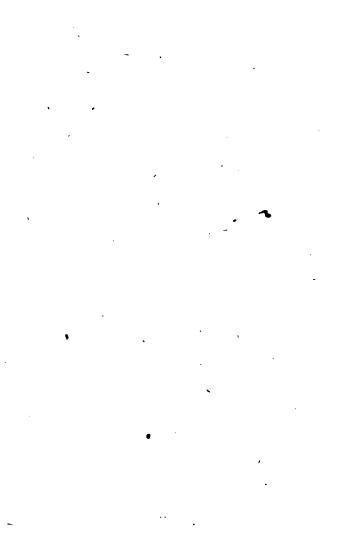

# Einunddreißigste Belle.

I. Thomas Murners Lieb von bem Untergang bes driftlichen Glaubens;

und bie Satyren gegen Murner :

II. Ein ander Lieb barwiber.

III. Novella.

IV. Concilium.

V. Reichstag.

Bon Us Edftein \*).

<sup>2)</sup> Ans ber Burder Stabtbibliothet burd bie Gute bee herrn Bibliothetar Dorner mir mitgetheilt.

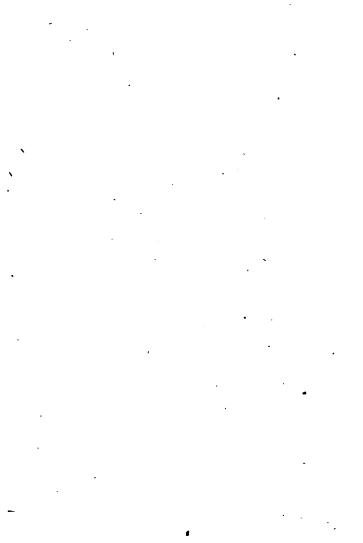

# Min new Lied

von bem vnbergang bes Chriftlichen glaubens Doctor Murner. jnn Bruber Beiten thon.

### Min ander Lieb

Darwiber vom auffgang ber Chriftenhait in D. Wur. Betten thon \*).

Ron bort ich wil euch fingen, inn brüber Beiten thon, von vngehorten bingen, die lapber iet fur gon, wie og mit falichen liften, die Chriftenhept zergat, wan by die Fürften wiften, fie theten zu b' thatt.

Der hirt ber ift geschlagen , Die fcaffin fein zerftreut, ber Bapft ber ift veriagen , fain fron er me auff brept, vnb ift mit kainen worten, von Chrifto pe erftifft, an bun-

bert taufent orten, ift goffen auß bas gifft.

Der Rapfer ift tein abuocat, gar bin ift fein gewalt, ben er ja zu ber tirchen bat, ber ichirm zu boben falt, fein gebot fein gang veracht, wee armer driftenhapt, wa undertheny brachtet, vnb berschafft niberleit.

Die Patriarchen alle, vnb Carbinal gemein, bie Bifcoff fein im falle, b' Pfarrer bleibt allein, ja ben bie gemein erwelet, nach frem vnv'ftant, vnb fur ein hirten zelet, ach

me ber groffen ichand.

Die minften fein iet al gelert, der vor nie beten fundt, fain ler auff erden pe gebort, dorfft nie auff thon fein mund, die wid'fechten alle, die zierd d'Epriftenhapt, gend fleur zu niderfalle, fr lob und herlichait.

<sup>\*) 4.</sup> ohne Drt und Jahresjahl.

Die meß bie fol nym gelten, im leben noch im bot, bie Sacrament fie fdelten , die feien one nit not , funff bon fie gar b'nichtet, bie and'n lon fie fton, b' maffen auge-

richtet, by fie auch balb geraon.

Bir fein alle Pfaffen worden, baid weiber vnnb bie man, wiewol wir band fein orben, fain wephe genomen an, die fliel fton auff ben benden, ber magen vor ben roß, ber glaub wil gar verfenden, ber grund ift bobenloß.

Die Pfaffen fein gerichlagen, Die munch fein auch gertrent, mit Luther ftimmen flagen, man bab fp lang gefdent, vnB alles für erlogen, was fie bont ve gefent, auß

iren fingern gefogen, v'fiert bie Chriftenbant.

Ber iet zumal tan liegen, veracht all obertapt, by Euangelp biegen, auff mort onnb berbenlepb, ben laufft man au mit icalle, bantbabt in mit gewalt, bis vnfer glaub D'fallen, ond gar in efchen falt.

Der apffel ift geworffen, ber zwitracht by ift war, in fleten bnb in borffen, bnb geben nit ein bar, ja nit ain meit auff erben, omb alle oberfeit, mit liften ond geferben,

Erbendt man berBenlaub.

Das Euangeli frone, by my ein frolich mere, von got eroffnet icone, ju frib vom himel bere, bas bont fie ies p'gifftet, inn mort ond bittertept, es ma ju freud erftifftet, jes bringt es bergenlapb.

36 fan miche nit beflagen, ja über gotes wort, allein by fie es vertragen, und rindlen auff ein mort, by wort bes ewigen leben, ju auffrur bnd ben bot, von Erifto bus

gegeben, by er auß liebe erbot.

Dat buß b' Eurd gwunen, in gangen Teutichenland, von anefang ber fonnen, big ju bem nid'ftanbt, er bat one nit gerbrochen, ja onfer beilligtapt, ale wir die bont

gerftochen, felbe in b' Chriftenbapt.

All bucher fein erlogen, die ie befdriben fein, die bepligen bont betrogen, Die lerer fein alle blindt, fie baben ong geblenbet, mit frem onv'fant, die erlich bandt geen-

det, ir blut v'goffen bondt.

Maria gart bie reine, bie beiligen allesampt, ir bilbung all gemeine, bie judens vnv'icampt, auß allen firchen werffen, ond brennen feur bamit, wie ba wir ir nit borffen, ond fie one belffen nit.

Ach frumen driftengmeine, wölt ir b' beiligen nit, behalten boch alleine, Mariam ift mein bit, nit werfit zu west von landen, ob irs bebörffe möcht, vnd leibs euch gieng zu hande, bz ir fie fint filleicht.

Der glauben ift auffgangen, in funfteben hund't jar, barum ermorbt erhangen, vil frummer heiligen zwar, b'iet in brithalb jaren, ju fallen ift gerift, ben leichter ift

gerftoren, ben etwas jugeruft.

Bes wil d' bis also v'fton, b' and' nit b' maß, fie hond die richter abgethon, die oberfept auß haß, und wirt nit wol regperet, wa vil d' heubter sein, damit ift bald v'fieret, d' unv'stendig blind.

Bogen auff die priefterschafft, als ob fie feelos were, mit aller buberp behafft, d' applas ift in schwer, d' bres fien vil entbeden, in aller geiftlicheit, barund' fie befleden,

bes glaubens pnnigfapt.

Die migbruch bie fie flagen, bie lobt fein erenman, Got wils nit me v'tragen, by facht mich bunden an, alein wil mich betören, by jch von berten wein, ben glausben von gerfioren, by felb flag ich allein.

Ir habt gar balb ermedet, ain auffrur in bem land, boch nit fo balb v'bedet, als irs beweget hond, jum mes ichen ftat b' anfang, wiewol bg end zu got, ich bfora bes

glaubens unbergang, ma got bie von vuß lath.

Ir welt migbreuch glaten, die nit ballieret fein, ich forcht ba ir v'watten, vnd ba auff erd nit fund, Got hats nie vnd'ftanben, ba gut von bofen thon, auff erd in allen landen, bat fie bevd machfen lon.

Alle oberfeiten ichlaffen, mit irer geiftlicheit, barauß entsftat ben ichaffen, irfal ond bergenleibt, man fie got nit erwedet, ba wer ber grofte bruft, mit auchten glaub erte-

det, fo ift es gar ommfuft.

Sie fein in glauben bretten, barvon bringt man fy nicht, vnd hilfft kein fleben betten, es fep vmm gelt erdicht, als ba im driftenglauben mit in gebandlet ift, ba fep ein

ftelen rauben, ju ichapung auff gerift.

Ich muß die warhapt fagen, wir haben schuld baran, ber aplaß lert sie klagen, v'fieret manchen man, d' bep bemfelben meinet, es sep als sampt d' glepch, all Sacrament v'kleinet, ach got vom himelrench.

Ift iendert man auff erben, ber boch ber sach nehm acht, misbranch bessert werden, b' glauben wirdt bedacht, bz er in wisde blibe, vnd flund in seligkept, al misbruch v'tribe, beschirmt die Eristenheit.

Es wa fept Chriftus tagen, sag ich bey meinen and, nie gröffer not und klagen, von chriften ve geseit, bes glaubens gierde schone, die felt mit macht dabin, im kadt ligt unser krone, es gat als wid An.

Bneinigkeit d' nepd haß, in aller geiftlicheit, b' macht by nieman beffert by, kein wort barzu nit feit, ain ieb' hatt gefallen, by es to übel gat, wnd lacht d' and' allen,

fo in gerbricht ain rab.

Der lay bg felb erfeben bat, burch fein finger lacht, ba folder unfal bie erftat, ben hauffen gröffer macht, und wil boch nit bedenden, ba leben jenner welt, wie unfer

glaub wil fenden, vnb leib' gar v'felt.

Ich red by als für mein person, vnd main ich thu im recht, by ich beim alten glauben fton, die newerung wid fecht, vnd thu als thut ein redlich man, dem man ain schloß empfilt, so lang ich mich gewern tan, bruch ich das schwert vnnd schilt.

Ban aber gmeine Criftenheit, ein and's mir ertent, mit grofferer machten vmmbeleit, in bors frafft vmmrent, fo gib ich auf bezwungen, und hab mein eer bewart, wot

Criftenlich gerungen, jon eren nit gefpart.

Mein fteiffe vnd mein herte, erbit ich alle welt, ba niemans die v'terte, in übelen mir erzelt, ich mein ich seps v'pflichtet, ben glauben ampt und eer, d'er glaub nit werd v'nichtet, ba ich thu wid' wer.

Wan Kapfer furften obertept, mich beiffen ftille fton, zu vnd'thene bin ich bereit, vnd wils als und'lon, wie fie mir dz gebieten, dz will ich nemmen an, mit ftraffen ob'

gieten, wil ich zufriden fton.

Ach got von himels throne, such alt barmberhigkept, fend uns bein friben frone, und driftlich einigkeit, ben du zules haft glaffen, bein kinden in b' welt, hilf vetterlicher maffen, ee das der glaub verfelt.

Der vne ba lieb gfungen bat, Gebicht bargu gemacht, hatt vnfere glaubene fleglich that, am bochften mol be-

tracht, ber Murner bate gefungen, gemeiner Chriftentept, wird vnfer glaub verbrungen, brecht feinem bergen laibt.

## II.

Das Lied vom auffgang ber Christenheyt in Doct. Mur. Beiten thon.

3ch tan nit gnugfam feine, ich armer Christenmenfch, bas ich wol recht und feine, die groffe boghait bend, die iet lang ift getriben, weit in der driftenhait, es tan nit werden befchribenn, vil minder auch gefeit.

D wa wil ich dan thone, da ich mich underfland, wol bringen in gebone, der repffenden wolffe ichand, die doch nit leiden mugen, die rechte warhait got, fy hond fich all

p'gigen, b' rechten drift gepot.

her driftus ift in worden, glench als ain gagelman, ip hond ain aignen orden, benfelben hangends an, welster auß hat geschloffen, all frumdait und auch eer, in bragent die gottopen, die fend b' finften leer.

Anch wan iche reben folle, fo find fp alle fchier, wol hirten vmm bie wolle, tainer ift ber ba fier, bie fchaff auff gute weibe, vnb fo man melden wil, fo feind ir fo

vil lapb', by ich taum waiß ain gil.

Richt wellen fy mer achten, die rechte gotes leer, Paulum wellen fy v'lachen, Bibel ift in vnmeer, da Decretal thons brepfien, warum ba aber geschech, v'flunden auch vn wepfien, ain blind' es auch sech.

Remlich by Decretale, b' Rucht nit abricht, Euangelischleer und Pauli, in wept vom satel flicht, bes brachts wurd auch balb mind', wan fo all wolten fein, wol rechte gotes

finder, empflihn ber bell pein.

Es ift ain frepher helbe, ger neulich geftanden auff, der ftrept inn gotes felbe, wol für der driften hauff, der not hat lang gelitten, offt tem des Capphas gfind; er wer icon gar bestritten, verließ got feine kindt.

So well mir ies auff werffen , fed onfer baner frep,

vnd mit ben jagen treffen, Eriftus b' haubiman fep, benn fanen ben thut tragen, Martinus Luther frum, wol ges gens Bapftes jagen, fp find ichier gar zerflumpt.

Merdt auff ir frummen leute, wie ir euch haltenn folt, allbie in bifem ftrepte, fo ftelt eur bert zu got, mir weln nit helnbarten, allain bas götlich wort, vor bem funden fp nit wartenn, mir treibens auff gin ort.

Es werd fp nit helffen, all ire Canon falt, die mug mir inn verwerffen, b' warhapt honds tain gftalt, beg Bans wel mir nit achten, wiber ben wir haben gut, bes

glaubene mar vnnb rechte, ain flarde binberbut.

Man mug vus halt icon tobten, ben leib nemen das gut, vom firept woll wir nit treten, die fel darburch wirt phut, es wirt vns nuger feine, das wir leiden durch got, dan fein on weltlich peine, zulest vergan in spott.

Ift one ban nit zugesagte, bas mir foln erben fein, wan vin bie welt ombiagte, gant omb benn wiln bein, ber bu vin haft gegeben, bie fel ond auch ben leib, verbaiffen ewias leben, bem ber ba bauffer ftrept.

Richs wirt vns mer abtringen, vnb was vns Chriftus lert, bem wölle mir zuspringen, sein pott bas was vertort, vnb als auff geit gezogen, die Römischen scheld fürwar, hond vnns lang vorgelogen, jet wirt es offenbar.

Geirret hab mir offte, bas fol vns zu hergen gan, inn Bapft mir all verhoffte, man gab alfo zu verfian, als fam er wer bas leben, auch allain bette macht, zu nemmen vnb zu geben, er hielt ben gröften bracht.

Er hat vns aber logen, fürwar vil guts bar gelt, an fich hat er gezogen, allen gwalt difer welt, noch wil er banocht werden, genant zu habenn fren, Sant Peters gwalt auff erdenn, so er schon Rero sev.

Doch hab wir wiber graben, die guten brunnen all, die vnfer Batter haben, gehebt vor jare jall, sp waßent zugefillet, mit mist vnd auch mit tott, noch find nit all geftillet, die auch der Teuffel bott.

Befessen und vmmfangen, ir mut b' flat bahin, barzu all ir verlangen, bz sp villent wib' ein, betriebent auch bz wasser, bz tom mir funden bon, b' warheyt find fp gebasse, als uns gibt zu verstan.

Der Murmaun mit seym bichte, welches lautet murmaun, es hat ims helffen richten, die Juriftin in dem thon, als wol ift es gegrundet, in aller gidrifft furwar, das man gant wol empfindet, das es hat gmacht ain Fraw.

Er wer ba haim wol bliben, mit feinem laruen gidwat, bep nacht auff becher gftigen, glepch wie ain andre Rag, und hette laffenn bleiben, Die rechte gotlich funft, vonn Schelmen fol er fchreiben, ba er ift in ber Bunfft.

Doch thut in techt bewegen, bas er nit Predigen thar, muß fich bannocht noch regen, feins bergen alter narr, vnnb lieber iegund schreiben, er tann boch warlich nicht, por hunger mer beleiben, brum hat ers zugericht.

Parteden wif er samlen, im Elfas überall, merdt framen und ir mannen, wie log und auch wie fal, und uns uerschempt thut liegen, und was er fingt mag ich, auff in selbs wol thon biegen, es thut erbarmen mich.

Bum erften bg er fprichte: wie Chriftenhait zergang, fp ift erft auffgerichte, von irem vnd'gang, es thut Murmaun v'oriefen, bg iconn geschlagen ift, mit worten on alle spiele, b'lebenbig Entdrift.

Ja Kron die ift erfnifte, des fol wir frolich fein, nun herends Murnars lifte, es pringt im groffe pein, das Got ben Bapft hat gestiftet, zu bracht ann tainem ort, man findt inn rechter gidriffte, von im wol nit ain wort-

Dem Kapfer bem ift geben, sein schwert wid' in bhand, ba er fol felber pflegen, bes fic Bapft vnd'mand, bie Bisschoff all fol lerenn, wie sp nun recht vnd flar, die Christen sollen keren, von aller irfal gar.

In bem gib ich gewunnen, by Bapft vnb Carbinal, bie b' gidrifft nit vil finen, vnb auch bie Bifchoff all, bies felb nit predigen mollen, fund' nur tag vnb nacht, nach vil ber pfrunden ftellen, bargu nach großem bracht.

Ds fo find gar jo'treiben, mit gwalt auf vnferm land, tain foll man laffen bleiben, mit irer große fcand, ain Pfarer fol man wollen, d' fep recht gididt und glert, fein leben wol erzellen, der feb wa Got gutert.

Bil mue wurd es mir nemen, folt ich all feine pundt, rechtt bringen bie jufemen, an bem mich anug bedundt,

43

vnb mit ben jagen treffen, Eriftus b'haubiman fep, beun fanen ben thut tragen, Martinus Luther frum, wol gegens Bapftes zagen, fp find foier gar zerflumpt.

Merdt auff ir frummen leute, wie ir euch haltenn folt, allbie in bifem ftreyte, so ftelt eur hert zu got, mir weln nit helnbarten, allain bas götlich wort, vor bem kunden sp nit wartenn, mir treibens auff ain ort.

Es werd fy nit helffen, all ire Canon falt, die mug mir inn verwerffen, b' warhapt bonds tain gftalt, beg Bans wel mir nit achten, wider ben wir haben gut, bes

glaubene mar vnnb rechte, ain ftarde binberbut.

Man mug vns halt schon töbten, ben leib nemen bas gut, vom freyt wöll wir nit treten, die sel bardurch wirt phut, es witt vns nuger seine, das wir leiden durch got, dan sein on weltlich veine, zulest vergan in spott.

Ift uns ban nit zugefagte, bas mir foln erben fein, wan uns bie welt umbiagte, gant umb benn wiln bein, ber bu uns haft gegeben, bie fel und auch ben leib, vershaiffen ewigs leben, bem ber ba bauffer ftrept.

Riche wirt von mer abtringen, von was von Chriftus lert, bem wölle mir zuspringen, sein pott bas was vertört, von als auff geit gezogen, die Römischen schell fürwar, hond vons lang vorgelogen, jet wirt es offenbar.

Geirret hab mir offte, bas fol vne gu bergen gan, inn Bapft mir all verhoffte, man gab alfo gu verfian, als fam er wer bas leben, auch allain bette macht, gu nemmen

und ju geben, er hielt ben groften bracht.

Er hat vns aber logen, fürwar vil guts bar gelt, an fich hat er gezogen, allen gwalt difer welt, noch wil er banocht werden, genant zu habenn fren, Sant Peters gwalt auff erdenn, so er schon Rero sey.

Doch hab wir wiber graben, die guten brunnen all, die vnfer Batter haben, gehebt vor fare jall, fp waßent jugefillet, mit mift vnd auch mit kott, noch find nit all

geftillet, bie auch ber Teuffel bott.

Befessen und ummfangen, ir mut b' flat babin, barzu all ir verlangen, bz sp villent wib' ein, betriebent auch bz wasser, bz kom mir funben bon, b' warbeyt find fy gebasse, als uns gibt zu verstan.

Der Murmaun mit feym bichte, welches lautet murmaun, es hat ims helffen richten, die Juriftin in bem thon, als wol ift es gegrundet, in aller gidrifft furwar, das man gant wol empfindet, das es hat gmacht ain Fraw.

Er wer ba haim wol bliben, mit feinem laruen gidwah, bep nacht auff becher gftigen, gleych wie ain andre Rap, und hette laffenn bleiben, bie rechte gotlich funft, vonn Schelmen fol er ichreiben, ba er ift in ber Bunfft.

Doch thut in keht bewegen, bas er nit Predigen thar, muß fich bannocht noch regen, feins herten alter narr, vnnb lieber iegund schreiben, er tann boch warlich nicht, por hunger mer beleiben, brum hat ere zugericht.

Parteden wif er samlen, im Elbas überall, merdt grawen ond ir mannen, wie log vud auch wie tal, ond onuerschempt thut liegen, ond was er fingt mag ich, auff in selbs wol thon biegen, es thut erbarmen mich.

Bum erften bg er sprichte: wie Chriftenhait zergang, sp ift erft auffgerichte, von irem vnd'gang, es thut Murmaun v'orieften, ba schonn geschlagen ift, mit worten on alle spiese, b'kebendig Entchrift.

Ja Kron die ift erknifte, bes fol wir frolich fein, nun berends Murnars lifte, es pringt im groffe pein, das Got ben Bapft hat gestiftet, ju bracht ann tainem ort, man findt inn rechter gidriffte, von im wol nit ain wort.

Dem Rapfer bem ift geben, sein schwert wid' in bhand, .bg er fol felber pflegen, bes fich Bapft vnd'wand, Die Bissiopff all fol lerenn, wie sp nun recht vnd kar, Die Christen sollen teren, von aller irfal gar.

In dem gib ich gewunnen, by Bapft vnd Cardinal, ble b' gidrifft nit vil finen, vnd auch die Bischoff all, diefelb nit predigen wöllen, fund' nur tag vnd nacht, nach vil der pfrunden ftellen, darzu nach großem bracht.

Di fo find gar jo'treiben, mit gwalt auf onferm land, tain foll man laffen bleiben, mit irer große ichand, ain Pfarer fol man wöllen, d' fep recht gididt und glert, fein leben wol erzellen, ber feb wa Got zutert.

Bil mue wurd es mir nemen, foit ich all feine pundt, rechtt bringen bie gufemen, an bem mich anug bedundt,

43

jr wert felb nu wol brieffen, wa ir auff feben bat, auffs triegen vand auffe liegen, bamit er ftas umbgat.

Den fal des Bapftes Rirchen, den thut er fürchten feer, ben Tempel gots mit nichtenn, fürwar es war im schwer, wa er flag blib inn wirden, vand underm gutenn schein, wil er die selen mirben, füren in belle pein.

Ir muft nit annberft benden, so er benn glauben flagt, bas Bapftisch glaub wöll benden, herr fep bir lob gefagt, ba bu burch groffe giete, bie lift gibft zu verften, wie ieth Papiftenn wieten, sy muffen volbergan.

Die Chriftlich Kirch tumpt wider, inn iren rechtenn ftand, frodt euch ir chriftengliber, jest tum mir aus bem band, barin wir lang find glegen, ben Murnar bas verbruft, bas wir vnns wider regen, macht bas er gifft berstouft.

Bir wollen nit mer trauren, fp find icon gar gesichwaigt, die buben vnd die lauren, die hond zum erstenn glaigt, fich selbs thon offt abrennen, wol an dem Pelden gmaibt, fp hand wol lernen kennen, sepn schwerte wie es schneyet.

Darmit wel mirs beschließen, mit difen worten bie, bas man nit hab verdrießen, boch pederman bas thie, bas mir got sollen bitten, bas er send werdleut ber, allbie an feinen schnitte, als ift ber frum Luther.

Bud auch ber frum von Dutten, barben auch Melancton, fo fündt wir allen Rutten, balb wiberftande thon, vud wann fy halt icon wietten, Gott woll fein gliber all, vand auch fein Rirchen phietten, wol vor des Leufels ichall.

21 200 E 90.

#### III.

### Monella.

Bar jemands ber new mar begart Der wirt in bifem budlin gwart. Er wirt boren groß obenthur, Die bo furglich ift gaugen fur .

#### Der fouffman.

Einsmols verdroß mich in meim hauß,
Gar schnell gieng ich spacieren auß,
In mein weingarten für das thor
Den ich nit glähen hat das jor.
Das macht ich hat gank keinen mut,
Do begegnet mir ein bötlin gut.
In dem ich sprach wo kumpft du har
Bud was seift du unß nüwer mar.
Er sprach ich weiß nit guter man,
Gar wenig ich dir fagen kan,
Dann das mich zwingt deß hungers not.
Doch wer es jeß nit also spot,
Bud die nacht nit so schnell har trüng,
Ich wogt den hunger dannocht ring,
Bud seit dir die best obenthur,

Die do kurstich ift gangen für Imm Frandenland jum Bütelstein, Bon einem pfarrer hat bos bein. Aber die wyl die nacht uns scheidt, So gyb ich dir nit witers bicheidt.

#### Der touffman.

Den Blitesstein ben weiß ich wol, 3ch hab bo geffen manch gut mol, Darumb ich bich gar flyflich bit, Du welft von mir ieß scheiben nit

n Mus biefen funf Bellen befieht ber Titel biefer in Quart erfdienenen Schrift, obne Angabe bes Drudorts und ber Jahresjahl.

Bnd welft mit mir gon beim zu buf. Dein lieber gfell nun hab tein gruß,

36 will bir maden gut gefdier,

Bnd will bir geben win vnd bier, Bnd was mir funft ouch got hat bicert. Der gut giell fich do nit fast wert.

Alsbann noch thut manch gloidter man, Bnb nam bie fach gar gutlich an.

Gieng mit imm alfo beim gu buß Rurglich fp labten in bem fauß

Bnd jes das nachtmol hat ein end, Der kouffman was nit onbehend

Er sprach mein allerlibster gaft

Bar es bir nit ein vberlaft So mar es jes worlich mein bgar

Das bu mir feitft die nume mar. Der bot fprach lieber berre mein

Darzu will ich gern willig fein, Dann iche euch billich gern foll fagen, So ir mir bend gefult ben tragen

Bnb mir geben fo guten win,

3ch möcht allwegen by euch fein. Darumb fo merdt was ich euch fag, Es find jet worlich riiij. tag,

Do was ich verr von hinn in Franden, By eim Pfarrer, bem ich noch banden,

Der gab mir ben allerbeften win, Das ich noch ftats gebend bo bin,

Er feit mir bo bie beften fcmand Das ich mein leptag wol bran gbend.

Gar fruntlich fieng er an und fprach,

Mein lieber gaft hab gut gemach. 3ch fag bir bie boft obenthur,

Die bie junachft ift gangen für, In eim fladen beift Butelftein,

Do fist ein Pfarrer bat bos bein.

Bon bysem pfarrer ich bir sag, Der hat gut frund vff einen tag, Belgben ju imm pn fein huß,

So bie nun glapten in bem fauß, Und batten all bie buch gefült.

Do fprach berfelb pfarrer vnmilt.

Ir lieben frund nun fagen an, 3ft bod neut news jeg off ber ban,

Mir ift worlich gar lange bie gpt

So ich bie lig vnd bor gant nut: Der megner fprach mein lieber berr,

36 worlich jes neut neuwes bor. Dann iung vnb alt jes fru vnb fpot,

Allein mit bem lauter ombgobt. Beiftlich, waltlich, weib vnd man.

Reut anbers ich euch fagen fan:

### Der Pfarrer.

Das find mir nuwe mar genug Sp binbern mich in minem pflug.

Bnb warb bo mit fogar entruft,

Das er binder ben thuid vffmuichft,

Bnd forep o war ich nit fo lamm Bon bem verfluchten pobegram,

36 wolt mich rachen an bem fager, . Er ift neut anbere bann ein ichmager.

Der bo verfürt ben gmeinen man,

Das ich gar wol empfunden ban, Bnb oud noch taglich wol empfund.

Es clagts auch als mein baufgefind,

Dieß gar mol fpuren bie gant muchen,

Das mir gar faft abnimpt bie fuchen. 36 mag mich fcbier nit me erneren,

Bnd mas ich ban, muß ich vergeren.

Bann ich nit bumt allfor felb win, So muft ich bid vnirunden fin,

36 molt bann balber maffer ichlappen,

Das ban ich von ber schwargen tappen. 36 wolt ber tufel bate bingfürt

Er hat ichier gant teutschland berfürt.

Mandem gmacht ben fedel locht,

Er ift ein folder bofer wocht.

Das er mit finen worten glat, Das gmein vold allenthalben bat

Berfurt ond bracht gu finer leer.

3r feiner will recht bichten meer, Und opffern auch ichier gar me nut, Dasfelb am bertften mir anlit,

Dann ich basselb gar wol empfind. Mein undertbon find also blind

Ich ichry vnd ruff hilfit als fes nut. Bann icon tummen die vier hochapt,

Die ich allapt fliflich began,

Bnd auch bag vold fliflich erman Bie fie fich font jum gotebienft ichiden,

Pilfft es als vol als that ich fliden, Ein alten belg gang tal on bor,

Sp haben mich gang für ein thor, Bnd fprecen ich fon predigen nut,

Dann bas allein biendt off ben gybt, Domit ich täglich full ben fragen.

Solt ich bann nut barbon ouch haben,

Bnd brachen tag vnd nacht ben ichloff. Bpl lieber nam mir opfe icoff,

Der beelzebub mit haut und har. Dein lieben geft nun namen war,

Das hab ich als von byfem man, Bor zorn ichs nit als fagen kan,

Bie er mir mein icoff thut verfuren, Das fp nut me gend vffs monieren,

Und ouch befiglichen off ben ban.

Ein jeder jest felbs predigen tan, Bon numer und ouch alten ee,

Auch lofen fp tein ablaß me. Uff ablaffung ber fund balten fp nut, Sprachen es gicach als vmb ben gybt,

Und triben barmit iren fpot, .

Sy forchten weder dwalt noch got. Den filden thund fy auch fein ftur,

Sie ftieffen lieber brin ein fur. Die belgen beiffen fp jet gogen.

Darinn wirt fic noch mancher legen. Spracen ein lep vno pfaff fp glich. Bermarffen auch priefterlich moch. Den Babft thund fp ouch gang vernuten,

Das ift nie gbort in langen goten.

Alfo bat fo ber Dund verfert,

Sp gant ein numen glouben glert.

3ft bas bann nit größlich ju clagen, Das byfer munch thut offlich fagen,

Der Bapft bat nit gwalt bfund vergaben. Und weißt bas got Betro bat gaben,

Die ichluffel abinden und entbinden. Darzu wir auch geschriben finben,

Das er ben englen imm himmel bab, Bu gebieten fo amingen berab,

Desalic ben thuffen inn ber bell.

Der Degner fprach, das gloub wer well.

Dann ich fag worlich font er bas, Er treit bem Luter fo groß baß,

Er wurd all engel tufel amingen,

Sp muften imm ben guter bringen, Bnd auch all bie, bie imm anbangen, Er bat nach in vil me verlangen

Bann ein teufel nach eir feel.

D muter gote mas groffer quel, Burb er triben mit bifem gaft,

Rein tufel pinget in fo faft, Mis wann Leo merden gar eben, In bat geban by finem laben.

Au Rom by imm wol inn ber fat.

Biewol Luther nut bos gton bat, Dann ong anzeigt ble gottlich leer.

Der pfarrer fprach, nun red nit meet, Du bift ben fachen vol gu ichlacht.

Datftu gelafen gepftlich racht. Ertra be becimis.

Bnb capitulo tua nobis. Capitulo fignificafti in fine. 3d wolt dir noch wol fagen me. Das er mit finen worten glat, Das gmein vold allenthalben bat Berfürt ond bracht ju finer leer.

Ir feiner will recht bichten meer,

Ir teiner will recht bichten meer, Und opffern auch fchier gar me nut, Daslelb am bertften mir anitit

Dasfelb am beriften mir anlit, Dann ich basfelb gar wol empfinb.

Mein vnderthon find also blind 3ch schrp und ruff hilfft als jes nüt.

Bann foon tummen die vier bochapt,

Die ich allapt flißlich began,

Bnb auch baß vold fliflich erman Bie fie fich fond jum gotabienft ichiden,

Pilfft es als vol als that ich fliden, Ein alten belg gang tal on bor,

Sp haben mich gant für ein thor,

Bnd fpreden ich ton predigen nut, Dann bas allein biendt vff ben gybt,

Domit ich täglich full ben fragen.

Solt ich bann nut barvon ouch haben, Bnb brachen tag vnb nacht ben ichloff.

Bpl lieber nam mir opfe icoff,

Der beelzebub mit baut ond bar. Dein lieben geft nun namen mar,

Das hab ich als von byfem man, Bor gorn iche nit als fagen fan,

Bie er mir mein fooff thut verfuren,

Das fy nut me gend vffs monieren,

Und ouch befiglichen vff ben ban. Ein jeber jes felbe predigen fan,

Bon numer vnd ouch alten ee, Auch lofen fo fein ablag me.

Uff ablaffung ber fünd balten fp nut, Sprachen es gidach als umb ben gobt,

Und triben barmit iren fpot,

Sy forchten weber bwalt noch got. Den filden thund fy auch tein ftur,

Sie flieffen lieber brin ein fur. Die belgen beiffen fp jet gopen.

Darinn wirt fic noch mancher legen. Sprachen ein ley vnd pfaff fp glich.

Sprachen ein ley ond pfaff ip glich. Berwarffen auch priefterlich woch.

Den Pabft thund fp ouch gant vernuten, Das ift nie ghort in langen zoten.

Alfo bat fo ber Dund verfert,

Sp gant ein nuwen glouben glert.

Ift das bann nit größlich zu clagen, Das byfer munch thut offlich fagen,

Der Papft bat nit gwalt bfund vergaben. Und weißt bas got Petro bat gaben,

Und weißt bas got Petro bat gaben, Die foluffel abinden und entbinden.

Dargu wir auch geschriben finden, Das er ben englen imm himmel hab,

Bu gebieten fp zwingen berab, Degalich ben thuffen inn ber bell.

Der Definer fprach, bas gloub wer well.

Dann ich fag worlich font er bas, Er treit bem Luter fo groß haß,

Er wurd all engel tufel zwingen,

Sp muften imm ben Luter bringen, Bnb auch all bie, bie imm anbangen,

Er bat nach in vil me verlangen

Bann ein teufel nach eir feel.

D muter gots was groffer quel, Burd er triben mit bifem gaft,

Rein tufel pinget in fo faft,

Als wann Leo merden gar eben, In bat geban by finem laben.

Bu Rom by imm wol inn der flat.

Biewol Luther nut bog gton bat, Dann vnf anzeigt die gottlich leer.

Der pfarrer fprach, nun red nit meer,

Du bift ben facen vol ju folacht. Satftu gelafen gepflich racht.

Extra de decimis.

Bud capitulo tua nobis. Capitulo fignificafii in fine.

34 wolt bir noch wol fagen me.

Diemil bu aber bift ein lur. Bnb redift recht wie ein anber Bur. Du baft bin tag nit' vol aftubiert,

Domit man bie bauren verfürt,

So muß ich bire bannocht bie fagen, Bnb folt mire nit für pbel baben.

Der Babft ift ein berr ber gangen malt, Bber ale gold, filber und galt, Bnd alles bas bas laben bat.

Dann er allein an gottes flat, Empfangen bat folichen amalt.

Als Doftienfis in fumma balt. Er fan vnrecht zu rechtem machen.

Der megner fieng aber an lachen. Der Pfarrer pn bo aber icalt,

Bnd fprach ich gar nut vff bich halt,

Lis bas capitel pt bebitus,

Du bift ein rechter Afinus,

Darumb fo fowig bab bwafel gu. Der megner wolt noch ban fein ru,

Und fprach o berr wie mag bas fin. Go ich gebend an fcopffer mein,

Bnd an bie wort bie er bat gion, Do er thet vor Vilato fton,

Bnb fprach mit morten pBermelt,

Sein reich wer nit von bifer malt.

Mis es bann mas gant offenbar.

Der walt mas er erftorben gar. Rein biener mas ber in erloßt.

Mertt wie lang band jes fürber gbloft.

Die Bapft mit irm bodmut bnb gmalt, Das ich worlich genglichen halt,

Bas man von irem awalt bab afdriben Dat bab hoffart, gpdt, jufamen triben.

Durch ben teufel pff bifer arb.

Diempl Chriftus bat felb erflart, Belder well in ben bimmel gon,

Der muß all antlich baird verlon.

Der walt abfterben innerlich.

Das ich worlich am Pabft nit fic, Dann groffen pomp, hoffart bnd gpbt.

Das jes wol balb barniber lot.

By bifem frommen Abrian.

3ch boff es werb ein end ban, Er schickt fich wol als fein ind blach.

Der Pfarrer fprach nun thun gemach,

Bnb lag mir bie Romer maufen,

3d boff fo follen imm bald laufen,

Sollen imm gen ein malfc monefter. Bif bas animort ber megner,

D lieber pfarrer weift bu nicht,

Bas Dauid in bem Pfalter fpricht,

Es fp bann bas got bhut bie ftat,

So ift ombfunft was forg man bat.

Der Abrian and bbuten fol.

Der pfarrer fprach ich somed bich wol.

Du bift ein rechter pfaffen baß,

Run afrift bu oud neut befter bag, Dann fobald onfer bing nimpt ab,

Go muftu an ben batelftab.

Dofur jes ich wenig forg bab.

36 boff nit bas er foll erfterben,

Es muß por ein Concilium merben. Die frommen fürften find oud bran.

So wils auch fapfer farle ban,

Dem gab got glud in allen fachen,

Das er ein guten fryb mog machen.

Ir muffen pn ein anbren orben, Bnb folten ir baran erworgen.

Biga proty, ber pfarrer fprach,

Groffer pultron nun thun gemach.

Bas wolt ber bapft erft faben an, Er ift ein nungigjarig man,

Bnb godt all tag jes off-ber gruben.

Bu Rom find wol alfo vol buben, Die gbenden werben tag vnb nacht,

Bff bas imm werb ein fupplin gmacht,

Domit bas fp fein tomen ab.

Der mefiner aber pfuchzet brab, Bnd iprach ich allayt ghoret ban,

Des Pabft triumph ber muß zergan,

Der Romer gobt ond ouch hoffart.

Der pfarrer aber gornig marti,

Bnd sprach worlich ich jegund fich,

Das du bift erft ein rachtes fyc,

Das do nut gant und gar verftot, Beift nit bas Chriftus warer gobt

Bnb menich was bie vif bifer arbt

Bnb felb gethon, was er bat glert.

Bnf barby ein erempel geben,

Das wir auch alfo follen laben.

Das bo dem Pabft nit muglich ift,

Dann imm der gnoben gar vol gbrift. 3n funden aboren und entpfangen,

Darumb thut in als wol verlangen,

Rach zeitlicher eer bnb groffem gwalt.

Der figerift fprac barumb ich balt

Gant neut off in ond all fein turt. Er gobt auch gant neben ber furt,

Bnd fundet auch alswol als ich,

Darumb fo will bedunden mid,

Er fp ber fomen in bem mag.

Der pfarrer was aber nit träg,

Und fprach bu gouch ich fich bir an, Du bift ein rechter goudelman.

Daft nie imm ewangelio glefen

Das Petrus ift ein funber gwefen,

Bnb imm got nut beftminber bat,

Beben vff erb an finer fat

Die fund zverzihen bie vnd dort.

Der mefiner aber imm antwort, Bnd fprach herr pfarrer bas ift mor.

Bann ber Pabft gieng fein icafflin vor,

Ale fant Peter in vorgangen ift, In gebult armut zu aller frift.

So borten in Die fcafflin ouch.

Der pfarrer fprach bu lieber goud.

Solt fet ein pabft fo inbergan, Dan wurd in für ein narren ban. Darumb fo ift fein fach gang neut.

Der Luter lert jes auch die lut, Bir follen wied apofilen laben,

Das onfer armen leuten gaben,

Racfolgen bem Emangelio.

Ja lieben gsellen sagen wo Kindt man die solichs jetundt thund.

Solt ich nun glaben einer pfrund, So wurd mir ber are nit fo groß,

Bnd muft mein tochin ouch gon bloß,

Burd ouch nit han viererley win. Biter apbt er ben leven in,

Bir follen all eewiber baben,

Und fpricht Paulus thu follichs fagen.

Das mir worlich war iegund fomar, Bar er vor rrr. joren ton bar,

So wolt ich mich gar balb ban bbacht, Bat auch nit fo vol fund verbracht.

36 wolt bas ich pn fach ertrenden, Und an ben böchften galgen benden,

Bolt er bie Chriftlich firch gerftoren, Die bo ift in fo groffen eren,

Als je ift gfin fibt Chriftus gyten Biemol berfelb thet cerlich riten.

Bu Dierufalem pn mit groffem gfang, Ein groß volck imm entgegen trang,

Spreitend imm ire fleiber bar,

Darby du laur folt nemen mar, Das got euch bo ju verfton gab,

Das ir allein nit umer hab, Sunder auch ewer fleiber geben,

Domit ber bapft beft bas mög laben,

Bnd wir als fine gliver ouch.

So spricht jet ber boß schandtlich gouch

Bir follen ban fein filber gold.

So mar ong boch tein menich nit holb. Acht onfer weber fürft noch berr.

Belt vnß fur ber Apoftel leer, Bill vnß barby anzeigung gaben Das wir auch furen fo ein laben. Did wundert ob er nit wyfer fp,

Bud weift bas inen wonet by,

Der beilig geift ju aller gpt,

Det pettig gein ju auer jpt, Deshalb fp funft begerten nut.

Rung fürften boten in groß eer, Das tam von groffen zeichen bar

Die fp thetten vor aller malt.

Dan gab in gnug, boorfften tein galt.

Sant Peter bieß die lammen gon,

So mag ich kaum vff ben beinen gfton. Pant ich aber auch bielelb kunft

Ront ich aber auch tiefelb tunft, So vbertam ich auch balb gunft.

Boorff mich nit pff ber tangel clagen.

Dan wurd mire beim ju bauf tragen, Die funft gar wenig an mich gbenden,

30 wan sy mich möchten ertrenden, 3n einem löffel, wurdens nit sparen, Got well ir feel auch so bewaren.

Die ichoff fraffen jes gern ben birten, Der tufel nem fp mit ben urten.

D wolte got in finem Ehron,

Das ich mocht off mein fuffen gon,

Der wag muft mir nit fein ju wot Gon Bittenbarg, in turper gpt,

Bolt ich mich machen plent bhend, Bnd wolt for bogbeit ton ein end,

Bolt felb mit Luter bisputieren,

Bnt imm alfo vol allegieren, Das er nit wuft wo er bin fot.

Sunft wirt all walt an imm ju fpot. Der megner fprad ach berr nun fowigen,

Er wurd euch worlich leren gigen.

Dich wundert bas ir fo thorecht find, Ir waren gegen imm ein find.

So vol glert leut hat er bestanden. 3r wurden oud von imm au icanben.

3r hand roch fein recht bucher nit. Der pfarrer fprach dich fcut ber rit,

Sichft duß nit bort off bem ichafft ligen, 3d will ber yn bem trog geschwigen.

Ept nit bort ber fententiarum,

Bnt composita verborum.

Dicta Sinthis, und fermones Bitontis. Portena und Johannes be Montevilla.

In friechisch Bebreisch und latin.

Much inftitutiones Murnerlin.

Desglichen ouch ber Coclier, Bnd fermones Dliuier.

Breuiloquum vnd Grammatellum.

Sulpitium ond Secreta mulierum.

Sortena und ben Erquo.

Auch find fermones Dormifecure bo,

Bnb ber Belial gu latin,

Der wurd mir ein guter ghilff fin.

Duch ban ich ben Murner,

Der fich nempt ber ichelmen gunfftmeifter.

Erfaren in allen bofen fachen.

Die geft begunden do all lachen,

Do er ben Murner allegiert.

Der megner fprach ber ift wol giert

Dit ber geschryfft, sag ich fürwor,

Beigt an bie gouchmat offenbor.

Der pfarrer aber ward entruft, Bnd fprach ich weiß nit waß bu bift,

Dud marfur ich bich halten fol,

Du tanft eine jeben spotten wol.

Roch eine ir geft muß ich euch fagen, Es ift naber bann inn acht tagen

Beftorben ein paur in miner pfart,

Der was ber allergrofte narr,

Das ich pn nit mit all mein finnen, Mocht ab beg Luters glouben bringen.

36 gab barumb jes all mein pfrund, Das ich muft wie es omb in ftund.

36 forg ber teufel bab yn bin.

Der meßner sprach ein moß win Bolt ich nit für die sorggen, Euch wirt der teufel noch ee nan, Bann Karsthansen, der do ist gstorben, 3ch hosst zu got er hab erworden, Die fröid der ewigen säligkeit.

Der psarrer sprach das war mir leid, Solt Karsthans in den himmel kon, Der mir so vol hat schaden, gton, Mit sinem predigen nacht und tag, Das ichs imm nit verzyden mag. Also schieden die gest von dannen, Liessen den psarrer allein do grannen.

Die erscheint bem Pfarrer ein gebft.



Darnach bald vher. rillj. tag, Do man ber tobten begrebnuß flag,

Der pfarrer muft ind mettin gon, Do fach er bort vom verrem fton, Ein wpfes bing recht wie ein tobt,

Def er tam inn so groffe not, Das er faft ichrep und redt tein wort. Alshalb ber Megner bas erhart.

Alebald ber Definer bas erhort, 3lens luff er zum pfarrer bar.

Der pfarrer fprach mein gfell nim mar,

Bas flot bort wyffes by ber maur.

Es ift frylich ber ichandtlich paur. Bon bem wir nachtin band gefeit,

36 hoff got well die warheit,

Bfbringen, als ich han begart, Domit bie malt nit btrogen werbt,

Bon bes fonoben Luters leer.

Domit ber geift trat zu in bar. Der pfarrer bas crus für fic macht.

Der megner imm weichwaffer bracht,

Sprach berr, ir follen in beschweren,

So werben ir gar balb boren, Db es mög ber Rarfthans fin,

Dich betriegen bann bie finne min,

So ift es funft ein anbrer Paur. Der pfarrer balb ben geift beichwur,

Das er im feit mar er boch mar,

Auf mas vrfach er tam bo bar.

Der geift ber sprach o berre mein 3ch lyd bie allergrofte pein,

Darvon ich nit gnug fagen tan, Das ich mich ban verfüren lan,

Begund mit bifer numen leer.

Der pfarrer fprach megner nun bor,

Du wilt mir allwag nit gelouben, Run fichft bauß jes mit binen ongen.

Der pfarrer wolt in witer fragen.

Indem do fleng es an ju tagen. Der geift fprach lieber berre mein,

3ch far jet wider in die pin, Do neut ift dann jomer vnd clag. Und brinnen broten nacht vnd tag. Darumb find gwarnt vors Luters leer. Bis samftag tumm ich wider bar.

Domit ber gepft von in verschwand.

Der pfarrer brufft zwen priefter ghand,

Und feit in bo bie grußlich mar,

Fragt fp mas binn zu bandlen mar.

Sie riethen imm bas er eine that, Bnb ben icultbeiffen fruntlich bat,

Das er imm riet in byfen fachen.

Der Pfarrer fprach es wirt fich machen.

Erft wirt gerftort bes Lutere thant.

All fein anbenger werden gidanbt, Bnb gant vnb gar beg landte vertriben.

Der mebner fprach berr lieber fcwigen.

Es mocht pplicht fein ein gefpanft.

Der pfarrer fprach er hat bich gangft,. Das bu muft Ion vone Luters leer.

Man wurt euwer kein tholen meer.

36 mag taum warten biß famftag,

Das ich in boch recht frogen mag,

Bomit er veschult hab byfe pyn, Bnd ob er muß verloren fin.

Der megner fprach berr Pfarrer,

Schiden bald nach bem Meyer,

Bnd legen imm die fachen für.

So louff bald bas befplo ich bir, Bnd bring in plens bar ju mir.

Also ber meyer tam geschwind.

Der pfarrer fprad mein lieber frund,

36 will bir fagen obenthur, Die bo but ift begegnet mir,

Als ich wolt gu ber mettin gon,

Fand ich an ihenem crut bort fion, Ein gepft ab bem erschrack ich seer,

Des mir gybt zeugnuß ber megner, Der mir bald bracht mychwaffer bar.

Des ich wider ein bart empfieng,

Das mir ber grauf einstheils vergieng,

Bnb fieng an ben gepft zu beschweren. Do werben ir groß wunder horen. Ich fragt pn balb mar er boch mar,

Auß maß prfach er tam bo bar.

Er fprach ich bin tarfibans leiber, Durch gewalt ju euch verordnet bar,

Das ich euch fag mein groffe pin,

Darinn ich tag ond nacht muß fin, Bmb ich bem Luter bieng auch an.

Dasfelb ich nit wol glouben tan,

Sprach ber meper bald harwiber.

3ch hielt farfthans fo fromm ond bider, Bud inn fein fachen also gracht,

Das es nit müglich fin möcht,

Das got eim folden frummen man, Röcht inn fold groffer pin lan.

Der pfarrer sprach so thund so wol, Am samstag fru er wider fol,

Rummen bar zu bifem crus,

So fdwigen ftill vnb fagen neut,

Berben ir boren groffe fachen.

Do fieng ber meper an zu lachen, Und bielt es alles für ein fpot.

Und fprach als mir well halffen got,

Bill ich am famstag ouch do fin,

Und gieng also wider bo bin. Dem pfarrer was die sach so schwar,

Alfo gern bat er gwißt boch war, Röcht bifer geift boch gwafen fin.

Er fprach ach lieber megner min, Gib mir ein rot in bifen fachen.

Der mefiner fieng aber an zu lachen, Und fprach ich halts für fantaly,

Aber ein rot gyb ich barby,

Das ir ben boctor Predigersorben, Beruffen ju euch am zinftag zmorgen, Und legen imm bie fach recht für,

Er fan euch roten glouben mit.

Dann er ift weiß ond hochgelert,

44

Und hat ber fachen vol gebort. Dat auch ber obenthur me bftanben,

Bff bas ir nit werben gu icanben,

Euwer wurden funft all bauren lachen, Ein rechten gouch erft aus euch machen.

Sie triben ondas auß euch ben fpot.

Der Pfarrer fprach nun band bir got,

Du bift jes recht off minem wag,
Gloub mir, ich will nit fein fo trag.

Gloub mir, ich will nit fein fo trag, Alsbald iche immer fan geschiden,

Alsbald ich immer fan geschiden, Bill ich nach bisem boctor schiden.

Domit ber pfarrer gieng balb bein. Sobald ber tag mornbis bar ichein.

Thet er bald nach bem boctor ichiden,

Er hofft bie fach bie murb imm gluden.

Alsbald der boctor bort bie mar,

3mm gbacht ber pfarrer frand mar,

Bnd macht fich wunder bald ju imm. Alebald ber pfarrer bort fein ftimm,

Biewol im thetten me bie fuß,

Rroch er barfur vnb grußt in fuß, Sprach ir find mir ein frembber gaft,

Beber tag ond nacht ban ich tein raft,

Bon einem gepft, ich euch bie clag:

Der boctor fprach mas ich vermag, Bill ich euch gern ju willen werben,

Es (p ioch was es well vif erden.

Der pfarrer fieng an ond feit imm bar,

Bie es imm gegangen mar, Dit bifem geift off eim famftag.

Der boctor fprach furmor ich fag,

Das ich neut zu ben bingen fan, Bann iche nie onberftanben ban.

Dargu ich gern bulff bas glouben mir,

Eb boch fonten erfaren wir,

Auf bifem geift mer er boch mer, Das mir erfuren nume mar.

Dann wann es folt ber Karfthans fin, Glouben wir vff bie trume min,

Er wurd buß fagen obenthur.

36 gloub er fit imm belichen für.

Das bat er mit bem Luter bichult.

36 wolt das mir mein tappen gult, Es mar tein anberer geift bann eer.

Run beruffen balb ben megner bar,

Lond horen was boch in imm ftadt Er balt auch vol von bifem fedt.

Alfo ber megner tam auch bar.

Der boctor fprach megner nim war,

Du haft vol obenibur auch gfaben, . Bas thuft zu difen fachen iaben.

Meinft bu ob ber geift Rarfthans fy,

Dber ein ander fantafp.

Der megner fprach, bas gloub wer well, Rarftbans ber was ein frummer gfell,

Bon dem ich neut andere gfaben ban,

Dann von eim frommen byderman, Er was gerecht frumm und oud milt.

Er was gerecht frumm und ouch milt. Des mancher jes uff arben gilt,

Der ben göttlichen mag will gan, Den will man fur ein tager ban.

Der boctor fprach, ich schmed bich wol,

Du reuchft auch nach beg Lutere tol. Wer wolt ber geift funft andere fin.

Run boren liebster pfarrer min,

3ch bin ber fach nit weiß genug. 3ch weiß ein war wol uwer fug,

Der ift gar ein troftlicher man, Bon bem ich vol geboret ban,

Er hat erfaren vol der landt,

Bu Rom ift er auch wolbekant. Er weißt ouch wol ir bubary,

Darburch er bann ift worden frp, Bom orden vnd ouch Brouincial,

In teutschland man auch überal Sein leer und tugent mol erfent,

Den Luter hat ouch niemandt gichent,

Dann er allein burch fein groß funft,

Def hat er worlich groffen gunft. Bnb rumm von aller walt erlangt, Bar imm ein nuwe tutten fcandt.

Bar imm ein nuwe tutten schandt, Er wurd in noch bas voblägnieren,

Er thut ein gangen orden gieren, Bnb auch barzu vol manche ftat,

Do er bann inn geprediget bat, Auch ift er noch inn nie tein fon.

Er hat ein tugent hinderim glon, Dardurch man fpurt fein beiligkeit,

Bff all fattel ift er bereit. Er beißt ber boctor Murner,

Bann ir on möchten bringen bar,

Der wuft balb wie er in folt bichweren, Bnb wie er in folt reben leren.

Das ich von imm gehöret ban,

Bie er bie narren bichweren fan,

Bor imm auch feiner mag beliben, Thut fich ben narren bichwerer foriben.

All schelmen er auch wol erfent,

Def er fich bann ein meifter nent. So ban ich auch fein zwofel bran,

Das er biefelb tunft ouch wol fan,

Bie man bie geift foll befdweren,

Duch wirt man gar bald von imm boren,

Db es ber Karfthans moge fin, Ober ein ander burlin.

Doer ein gipanft vom tufel bar,

Das wirt imm gar bald offenbar. Der pfarrer was frölich wolamut

Er sprach die sach wirt werden aut.

Erft ift mein bary worben gufryben,

Bnb fprac plenby wil ich im fcriben.

3ch weiß er wirt nit vßbeliben. Alsbald er bort vom Karfibans fagen.

36 weiß er wirt ims nit vertragen,

Das er in hat ben Murmam gnent, So man in allenthalben tent,

In gutem manbel und gebarben,

Dan findt feins glichen faum vff erben, Der alfo beimlich ift und fill,

Allein in got so ftodt fin will.

All ding er zu bem boften fort, Als das gar mancher wol hat ghort,

In der Mullerin von Schwindelsheim, Rein fach die böffert er ouch eim,

Er ift allapt ein mitler.

Indem nacht fic ber famftag bar, Def fic wol fromt ber megner.

Er fprach pfarrer ir wiffen wol, Das ber geift wiber tummen fol.

Bff samftag fru verschlaffens nit, Darumb ich euch gar fruntlich bit,

Bir murben funft ber bauren gipot, Der meper fic bruff gruftet bet,

Bill funft zwen bauren mit im nan, Die im bes follen zeugnus gen.

Der pfarrer sprach bu barffft nit forgen, Lug mach bich vff morn fru am morgen,

Und bring ben Deper mit bir bar,

So gond wir miteinander bar. Der megner was vff nach mitternacht,

Den Meper er auch mit im bracht, Ins pfarrers bauß ber iren wart.

Sp machten sich bald vif die fart.

Der pfarrer fprach red feir fein wort, Saben ir nit ber geift flot bort.

Die beschwert ber pfarrer ben geift zum anbern mol.

Der pfarrer trat balb ju imm bar, Der mesner bracht wichwasser bar,

Der geift ber ließ ein luten fcrep. Der Meper fcrep o wep,

Alfo thet er barab erichraden.

Der pfarrer folug in mit fim fladen, 36 mein bu woltft gern unglud machen,

Ran foll fcwigen zu bifen fachen. Bnb fieng an den geift befcweren.

Der geift ber wolt in lang nit boren. Buleft gar grufamlich fprach er, Br ichaffen neut berr pfarrer, Bff uwer bidweren gib ich nut, Das ichafft ir ftaden voller gpt. Darzu find ir ein onfelifch man, Das macht bas ir nit fonnen gan, Duch bringt ber npb in umerem barben, Euch vol wetag vnd groffen fomargen, Bnb macht euch in ben gliberen lamm, Ir hand barvon daß Podagramm. Bann aber ber boctor by euch mar, Bon bem ir feiten gefter, Der ift gar gididt in allen bingen, Der mocht auch etwas auß mir bringen. Er ift feufch rein, on all ichaldbeit, Das alle walt wol von imm feit. Rein funder icafft bo mir bie nut, Darumb beb bich bu baft fin gyt. Der Pfarrer fprach nun fag mir an, Bann foll ich in bann by mir ban. Der gepft fprach über fpben tag, Bnb wider off ben famftag.

Der Meyer fprach ir hand mich gichlagen, Mich boundt ber gepft ber ton euchs fagen, Bo euch ber schald imm hargen lyt,

Ber hat imm gfeit von üwerem gybt, Es tan euch boch niemanbis erfullen. Der pfarrer fprach, to ift mein giffen.

Der pfarrer fprach, jo if mein gullen. Bann ich brund auf eim mafferfrug,

So war ich gar wol uwer fug. Der Megner iprach, ban ich nit langft, Euch gfeit es fp best tufels gipanft. Das ich iegund man wol gebenden,

Diempl er feit von folden fdmenden. Der pfarrer fprach murft bu wol boren,

Bann pn bet Murner wirt beschweren, Do fich ber sambstag nun thet naben, Der pfarrer bet gum megner jaben, Ach lieber megner bif nit trag, Bnd mach bich plent vff ben mag, Bu bem Murner, ich bich feer bit, Bnb lug laß in bo binden nit. Lig imm bie fachen wol an taa,

Epgentlich imm vom hanbel fag. Der megner fumpt fic bo nit lang,

Dit froiben er jur ibur auß fprang, Er gracht bie fach wurd recht jugon,

Der pfarrer murb noch afcanben fon,

Der megner luff gar pleng fonell, Bnd fand ben Murner in fir gal,

Beraudt in eir groffen anbacht, Das Chriftenlich buchlin er bo macht,

Bon ben zwo vnb truffig lugen, Beldes er bann bat ju gefdriben,

Dem frommen fung von Engelland.

Bon flund bot mir ber Murner bhanb ; Bnb fprach botlin fit ju mir bar,

Sag mir was bringft vng numer mar.

36 mein brieff auß ber tafden nam, Alebald er bie new mar vernam. Bon bargen fieng er an ju lachen,

Sprach ich boff es foll fic machen. 3ft Rarfibans tobt bas ift mir lieb.

Er mas ein lader und ein bieb, Er bat mich gidanbt fo frauelich, Bu einer tagen gmachet mich,

Bnd hat wol gwist bas man nit sol, Eir tagen bie ift mutwil vol.

Drätten bo binben off ben ichwank. Bill er bhalten fein antlit gant.

Doch ban ich imm bfaben ben barn, 36 mein ich well imme jes nit fparn, 36 will mich noch bag mit imm framen,

Bnb will in leren murmamen. Bolluff bas wir nit lenger bliben,

36 will ben geift gar balb vertriben.

Alebald fi tomen jum butelftein,

Der pfarrer verfamlet balb ein gmein, Ließ boctor Murner ichenden,

Do hat eir ghort vol guter schwenden, Die Murner treib mit bifen pauren.

Er fprach nun trinden all on trauren.

Der Karfthans muß es bjalen wol,

3ft fach bas ich morn laben fol. 3d will imm beg Murmawens geben.

Ich will imm des Murmawens geben. Der megner fprach nun lugen eben,

Das euch bie sach ouch nit fal,

Bnd ber teufel euch nit ftral, Dann er ift aller liften vol.

Aber farfihans bas weiß ich wol,

Ift by got in finem ric.

Der Murner fprach nun pfu bich, Stindft bu auch nach beg Lauters fad.

Der megner fprach fraffen mein brad. Dub euch ein feber Luters werben.

Der Murner fprach fuß mir bie farben. Du bift mir ein felbamer gaft,

Darju vol narren by bir baft,

Die wolt ich gar bald von bir triben. Der pfarrer fprach berr boctor fcmigen.

Der gouch tribt fo manden vngfchid,

3ch forcht ich hab von imm kein glud. Dann er ift mit bem Luter bran

Der Murner fprach lond inhergan,

Bas Lutersch ift kumpt mir gar eben,

Bir wend bag mit einander reden. Der megner fbrach ich bort es gern

Der menner ipram im porr es gern Dir gbendt bas ir anichlugen farn

Bie ir gern beiten bisputiert

Dit Luter, bat man euch gefürt, Den Elfaffer wein binben nach, Aber euch was nit alfo gach,

Do er zu wurms was an dem Rin,

Do jogen ir die schnupffen in, 3r wolten bo ben fuche nit biffen, Biewol euch bo nit macht die fchiffen,

Bu wirtenbärg bas bier vnb föt, bat man euch gaben icon flaret, Maluafter ond Dufcatell,

Ir weren bannocht in umer gall, Bliben by bem fparnößlin,

Bn batten, trunden landtwin.

Euch was gelegen umer bochen,

Beg fummen ir wider fürbar frocen,

Grad wie die tag mit bem foctud.

Der murner fprach bu fuft mir bbruch.

Bolft du mich also bald erfären,

So verftoft bu noch nit tanbt maren.

Du bift in ber fach noch nit gftryfft,

Auch weift nit wie man baungen ichloff. Domit man ben luten ful ben fragen.

Der megner fprac bas thun ich flagen,

Das ir tonnen folyffen ond menden,

Bnd thund euch boch nun felber ichenben, Das thut allein ber engen gfuch.

3r hand gemacht ein fines buch,

Die narrenbidwerung nemen mar,

Do faren ir gar rotlich bar,

Dit Lutere tochter an ben thank. Dif buch gybt euch ein folden glant,

Das irs euch billich follen fromen.

Darumb fo lond euch neut abtromen,

Schenden und leftern jeberman,

Bif ard ift feir bere bo bag fan, Bnd ber fic beg auch minber fcamm.

Der pfarrer in bo mit imm nam,

Sprach ergregie boctor,

Der megner ift worlich ein thor :-

Ir follens nit für übel ban,

Bir wellen beim gu buß gan. 36 muß mich ouch wol mit imm liben,

Er that mir nit ein wort schwigen. Der Murner fprach ich habs wol gwont,

Ein narr bem anberen gar wol lont,

Aber er ift mir vol gu folecht,

3ch bin ein boctor beiber racht. Dasfelb han ich gar wol probiert, Do iche Luters bochter glichen fürt. Bnb bo ich sprach sp hat ben grind, Sieß sp mich balb ein jufflind. Mit eir schelmen hut überzogen.

Sy beborfft wol nit vol han gelogen. Bann ich mich ber schelmen meifter neun, Bnb will auch bas mich all walt tenn.

Dann wo ich noch geprediet hab, So luff der ichelm allgyt imm trab,

Darzu bie guch vnb auch bie narren. Man fests nit all jes vff bie farren,

Als man mit einsmols hat gethon, Mir ward worlich ber recht lon. Dann von mir vol gelernet hendt, Bie man ein jeden narren fant.

Daffelb ich bann jegund lag bliben, 3ch forcht min ficel werd numme fouiden.

Der pfarrer rufft bem megner har, Bnd fprach bu folt wol nemen war. Es ift morn wider famftag,

Darumb es bald bem Meyer fag, So will ich nach bem boctor schiden, Ich hoff bie fach bie foll vnß gluden.

Sprich bas er morn fru fum bort bar, Es ip bie boctor Murner.

Als bald es warb nach mitternacht Der megner fich harfur macht, Bnd bracht ben meper mit imm bar. Der boctor auch geruftet war.

Sie beschwert ber Murner ben geift zu bem ande= ren mol.

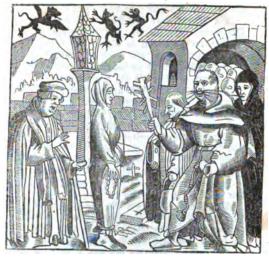

So giengen off ben filchoff bhend, Do funden fy am felben end, Den geift fton groß ond ongebur. Dem pfarrer warb bo lachen thur. Der Murner bo bald fürbar trang. Db bem geift bo ward ghort ein gfang. Terribilis eft locus ifte. Quie eft bomo ifte? Qui venit fic crubeliter? Ab boc respondit megner, Eft bominus boctor murner. In nequitije expertue, Et in truffis valde boctus. Ut fuum Rarragonium Dat nobis teftimonium. Der Murner fprach, fdwig bu fantaft, Boltft bu mich erft verieren faft,

So murdtft ben geift gar balb vertriben. Der Pfarrer bieß ben Definer ichmigen.

Der boctor fieng an ben geift beschweren,

Aber ber geift wolt in nit boren. Der Murner fprach, nun muft bu bran.

Der megner fieng ju lachen an,

Und fprach es bilfft nit vol murmamen, Du muft in bag imm arfloch framen,

Biltu von imm ein antwort ban.

Er bais bem pfarrer auch geiban.

Inbem ber geift fieng an bnb rebt. Der murner fich gefegnen thet,

Und fprach, o liebfter berre mein, Biffend ich leib gar groffe pein.

3ch boff ir follen mich erlofen,

3d bab omb mich fo vol ber bofen,

Die mich allapt pingen fo bart.

Der Murner fich jum Pfarrer fart, Bnb fprac, nun fdwigen find all fill,

Der fdimpff fich jegund machen will.

Er fprach jum geift nun fag mir an, Barumb bu muft bie pin ban.

Et sprach die apt wirt mir ju turg.

Der Pfarrer ließ bor angft ein furs,

Darab ber megner alfo lacht.

Das ber Murner ward gang vngiclact, Sprad, bat mid ber tufel mit euch biciffen, Barumb band ir do beim nit gichiffen.

Er thet ben geift wiberumb fragen.

Bebot bas er imm folte fagen, Bie er boch bieß mit finem namen,

Ee bas er für von imm binbannen, Dber ob er ber Rarftbane mer.

Der geift fprach nein mein lieber berr,

36 bin umer allernachfter frund, Ir mir gar gunftig gwafen find,

3r band mich lon cerlich begraben, Bnb lon ein erlich lobfel baben. Aber bas ich lyd fo groß pyn,

Das bab ich ale von ber baain, Die ich in meim tobtbet bab bgart,

Biewol ir mich nit band gewart, Go ift mir boch bffgfest ein buß,

Das ich ein narren fraffen muß.

Der Murner fprach wer boft, fag an,

3d wenig frund off erben ban,

Dber mo fumpft bu boch bie barr.

Der geift fprach, ich bin ber groß narr, Dem ber Rarftbans imm binberen faß,

Do ir imm bioben in dem glaß

Den barn, ond funben ein bundtidu,

Res ban ich weber raft noch ru, Sab bann ein narren wiber binnen,

Diemil Rarftbans mir thet entrinnen.

Milbe Murner ich far von binnen.

Morn fru fo tummen wider bar,

Go werben ir allfanbt gewar,

Belder ber felbig narr wirt merben,

Der figen muß in meir arfterben.

Domit fo foieb ber geift von ban,

Es fach pe eir ben anbern an. Der megner ju bem pfarrer fprach,

Derr wie gefalt euch nun die fach.

Muften ir imm inn bem are figen,

Go murben ir gar bapffer fowisen.

Er batten bann ber pfrunden anug.

Der pfarrer fprac du für dich lug. Meinft bas er mich halt für ein narren,

3d wolt ee übergan mein pfarren.

Eb ich mich wolt ben geift lon fraffen.

Der Murner fprach ich ban bergeffen, Das ich nit ban gefrogt wohin,

Der farftbans mog bod fummen fin,

Db er nit fit in bolicher pein.

Dich biriegen bann bie finne mein,

So ift er in abgrundt der hell.

Der megner fprach ja lieber gfell, Das wirft bu gar balb innen werben. 36 forcht bu muft ind aretarben, Dem groffen narren an bie flat,

Do er vor ben Karfthansen hat. Der Meper sprach ich will wol schwigen,

Bnd narren weiß euch laffen triben, Bnd will morn bliben inn meim bet,

Bann man in nie beschworen bet,

Das btorfft vol beffer gwafen fin. Der megner fprach ach meyer mein,

3ch hoff er nemm vnß zwen nit an, Dieweil er boch bie wal maa ban,

Dieweil er boch bie wal mag ban, Die zwen waren vol baß fin fug.

Der pfarrer sprach ich ban fin gnug, 3ch will morn bliben under ber beden, Darumh meffner barffft mich nit wede

Darumb mesner barfft mid nit weden, 3ch wolt ich war fin muffig gangen.

Der murner sprach wers nit angfangen.

3ch wolt fein auch wol muffig gon, Bnb ben narren bliben Ion.

Biewol er mir gar nach jugbort, Diemyl ich aber han gebort

Das imm vffgfest ift zu eir buß, Das er ein narren fraffen muß,

So lug ein jeber wol fur fich Die fach bann auch beruren mich,

Dann ich ber narrenbichwerer bin, 3ch boff baß er es lieffe fin,

Das er mir that nit wiberbrieß,

Das ich im fo berrlich volgen ließ. Auch ift er mein allernachfter frund,

Bir find nummen geschwiftertind.

Bolt er fic bann baran nit feren, Go wolt ich in erft recht beschweren,

Das er mich muft mit friben lon, 3ch hans vor manchem narren gton,

Bor ben ich ouch nit font beliben, Beg lond fp mich mit gutem fryden :

Darumb find frosch und wolgemut, 3ch weiß wol bas er uns neut thut, Bnb lond vnß all morn fru vfffan, Bnb miteinander zu imm gan, Schwigen fill vnd lond mich machen, Es ghört kein gidren zu disen sachen. Dann er ift worlich nit allein, By imm find narren groß vnd klein, Die dörfften vnß ein schand anlegen. Also thet er sp all bewegen.

Das sp im wider feiten zu, Sp wolten all deß morgens fru. Biberumb tapffer by imm fton.

Die erfchint ber gehft wiber in eir gestalt wie ein groffer narr, vnb verschluckt ben Murner.



Als morgens fru bie apt tam, Der Murner fp all mit im nam.

Funben ben geift wie er gfeit bat. Der Murner ip gar fruntlich bat

Das jeber funderlich got bat,

Das in der grausam narr neut that. Der Murner sprach o vetter mein, Bie magfin but so vngheur sein. Der geift sprach bald, ich mill bird sage

Der geift fprach bald, ich will bire fagen, Du haft by allen binen tagen,

Die narren groß vnb flein beschworen, Bnb fcelmen gmolden by ben oren.

Manchem ein ftrowin bart geflochten. Paft wiber all mendlich gefochten.

Run byftu jegund worben alt,

Bub ficht bin weiß niemands me gfalt.

Auch haft tein glud jes me vff erben, Bann bu bann folteft fterben,

Burd man bir auch din lybfel bgon, Mit kaken als du baft geton,

Des Murners tochter merd mich eben,

Darumb folt bich barin ergeben, 3ch will bich fegen in mein tarben,

So fichtu allgot off bie erben, Bo bobar tummen bie bunbtichu.

Murner nun mach bich balb bargu. Der Murner fieng bo an gu rawen, Bnb meint er wolt ben narren frawen.

Aber ber narr in balb erzuckt,

Bnb ben Murner fo gang verschludt.

Der Megner fprach bert pfarrer, Bo ift nun ber Murner.

3ch hab euch bas vor bid gefeit. Der pfarrer fprach es ift mir leib.

Der megner fprach o Murnerlin, Sing mir jes bas fparnöflin.

Rimm jet bas harnglaß inn die hand, Bnd fich wo du figft jet imm land.

Mit narren bift bin tag ombgangen, Des baft bu jes bin lon empfangen. Er iprach pfarrer find guter bingen, Bir wellen imm bas requiem fingen. Requiescat in vice Er beidwert fein narren me. Flicht ouch teim fcelmen me ben bart. Er fist jes bimm fparnöflin gart, Bnb fingt ir faphica bar, Bon bes Luters tochter ber Murner.

## IV.

# Concilium.

Die in dem buch wirt bisvutiert Das puren lang jyt bat verfürt, henigen Fürbitt, Duch bes Bapfte Gmalit, Vom Fägfhur, Duch was b Mäß innhalt. Defiglychen von bem Sacrament. Bon Bing, Babenben, Gullt und Rennt. Bon Bucht, mas bie vor Gott nütt,

Doctor Ed. Doctor Raber. Doctor Murner. D. Fris Lindou. Doctor Laurent. Doctor Groff. Doc. Stroubus.

Darumb hie Pur gegen Doctor fist. Thomma Alos. Rnudel Kris. Clepmi Fenchmul. An Sof Decheljan. Dans Dfenruß. Bur Epgennus.

Lafer nit lag bu touffift mid. Bil fterder fpruden pes bring id Die entidenbend bas Gaerament Das Ehrifti lub nit ins brot warb afenbt Bilt bu boren aller Belt flag, Co lif in ber Buren Rudftag.

# Borreb.

Du grmer Chrift mit bem namen . wie lang wilt bich Gogwort bicamen? Bidamen wirt er fic oud binen bich hilfft benn nit, wirft icon grynen Du fenft bie Gott nun mit bem mund ond baft mit im ein anbren pund Dem gaaftu boch fo fulflich nach ad menfc, entfitftu nit bie raad? Dor ju mas Efaias faa wie fic bin Berr Gott ab bir Mag Das Rind boch finen Berren fennt der Efel ju ber fripffen rendt Das ift ein vnuernünfftig vich ond Ifrael erkennt nit mich bor wie in hieremia fanb fp band all gnon bie lugin ghand Bnb band nit wollen widerferen feiner ber fic btenn Gott bem berren Das er boch fag, mas bab ich thon fp rennend wie ein benaft baruon 3m lufft wevßt doch fin got ber my bie tub, der ftord, die schwalm dabp Bhaltenb bas apt frer aufunfft allein min vold ift on vernunfft D menfc, vngloub bat bin bert bfeffen wiltu alfo bine Gotte vergeffen ? Sin vatter eeret boch ein finb warumb biftu, o menich fo blind? Er ift bin vatter onb oud berr du fürchft inn nit, gibft ibm fein eer Berlaaftu Gott, bu wirft verlon menn er bir wirt entgegen gon Bie ein Lowin off bem mag bich bilfft benn nit fein fcmarbt noch tag Denn er wirt gwuß gegen bir ton als ein Bar bem bie jungen finb gnon Bar wilt benn fluben arme gicopfft

fo bid bie gutunfft Gotte ertloufft? Bnd bich ombgibt groß angft im berben gott lagt benn nit mit im icherten Du baft bie gil vnb tag gnug ghan es gabt bir wie bem rochen man Der läbt on gosforcht täglich wol batt oud bie tift vnb taller vol Barmbergigtept fact inn nit an bud fam bargu, bas im gerran Bett in ber bell gern maffer trunden fein finger mocht er baron bunden Gott fagt vne vor brumb bife giciot bas fich ein veber barnach richt Rumpt einer in das bellifc fbur mon ond maffer wirt im thur 3ween mag hat er vne fürgidriben einen eng, ben andren triben Belder wil ben engen gon ben wyten muß er gar verlon Such gottes mag, bis nit fo jag bor was gott in ber gichrifft bir fag Du wirft fürwar tein leben ban nimpftu bas gogwort bie nit an Denn es ift grecht, nun zwyfel nit gfundbept ber feel furmar es git Dem goswort bu nit wiberfprich es ift ton vi bem bimmelrich Bir find burd Goswort wider gboren on Gogwort werbend wir verloren Es ift nit von ben menfchen ton von bimmel bate braacht Gottes fon Bom vatter ber barmbertigfent die frafft Gots wird bamit pfgfprept Ift er gegen one fo gutig warumb biftu benn fo mutia? Biber Goswort als ein bund es tumpt boch nun vffg Gottes mund Bie barffft fagen, ich bin ein Chrift fo bu wiber bas Goswort bift?

Gobwort und Gott find ungerteult es bat all unfer frandent gheplt Sory noch ju Gott, bu wirft erbort er bat fin blut für bich verrert Das er bir wil barmbergig fin forp bu, fo fprict er : Die ich bin Reer bich zu Gott, benn er ift milt fo er bich wil, vnd bu nit wilt Berfarftu benn, gibt im nit biculd mee bem ber nit bat Gottes bulb Birftu nit vffz bem gopwort gborn ber mag wirt bir verzunt mit born Ach wandel nit ben ruben mag ba ftepn bub born wirt fin bin ftag Richt bich vff ben mag bes Berren geng im bin mag, er wirt bich neeren Denn wiltu in bas rych Gots gon bu muft fürwar bich felbe verlon Darzu liebban bie gerechtigfent bie warbept warb bem nachften afept Repn lug ber nachft nit von bir mufs gen im enthalt bich alles bichiffa Denn Gottes gficht lugt vff bie armen bas er fich iren mog erbarmen Degalvchen fict er off die bofen ir bachtnus wil er bie ablofen Denn ein tag by Gott Jesu Chrift vil beffer benn bie tufent ift Darumb band Gott gu aller gpt bes armen batt fich nit verlpt Es wirt of gen himmel tragen laffend one Gott all not fagen Botswort troft uns in trurigfent all vnfer fund an tag gidrifft lept Bar ben mag ju Gott wil finben ber muß bie gidrifft por burchgrunden Gotswort bas luchtet bis ins rych war gidrifft nit bat, verirret glyd Die gidrifft von Bott inblaafen if

ond offnet one ben Jefum Chrift Er ift falig ber ir nach grundt on afdrifft ber menich nit rum findt Goswort und aschrifft ift ein bina gond in einander wie zween ring Da weber end noch anfang ift darnach richt fich ein vetlich Christ Bar bie ben worten Gots nit gloubt der wirt bort lub und feel beroubt Dich bilfft nit bas bu bich bruß gudft ond wo man prediget, bas bu fluchft Du muft noch boren Gottes wort wenns bir nit gfalt an phenem ort Go er fpricht : Rummend bar ju mir ben bofen oud : Gond bin ir Denn wirftu tummen ober gon baft bu ben willen Gos getbon Das hilfft bich benn, nun zwofel nit fein beplg im himmel bich vertritt Das fpe bir gfagt bu armer pur gotswert blobt veft fton wie ein mur Bar goswort gloubt, vermag all bing D menfc wie wigft bu gott fo ring So bu ben fun Gots nit wirft ban bich werbend alle aschöpfft verlon Bie magft bu nun fo gottloß fin benaft nit er fpg ggeben für bich bin? Sat bir bient in binen funben on inn magft bu fein gnab finben In im ift all volltommenbevi bin fund er vff im felbe bat trept Bie lang fol er burd bfinger feben? wie magft bu fin wort verschmaben ? Beng an was haft bas bic recht mach? mar meinft ber reb ju biner fach? Benn Bott ber fun fic binen bichempt bin grechtigfept wird balb bempt Sin gute ju ber buß bich gucht bie lodet bir, bin fcaldbent flücht

Dfund loufft ve ee bu bich vmbficft bend war er fpg, wiber ben bu fichft Reer widerumb bu frrende icaaff fand of, erwach nun von bem ichlaaff Es ift nun got, bu folt vffton ond bie werd ber finfternuß verlon Bie lang wilt bu an wenden taapen ? guch ab ben Abam, leg an gote waapen Du bift bod nun ein erbfloß nimm an bid ben barnefch gos Du gaaft weerloß, ond folteft ftroten nimms fdmart in bhand, wie lang wilt beiten ? Din fowart fol fin bas beilig gogwort mit bem tumpft bu burd bbellift port Rim ben Glouben für ein schilt on ben vor gott nute gilt Bas nit ift bis glouben gicheben dasfelb wirt gott nit anseben Bas aber gott mil von vne ban Kindt man clar in Mattheo fan Duch was gott gfall, man klarlich fict wenn er am fungften tag richt Also gott benn zmal zu vns sept ich nadet mas, ir band mich bflept Bnd band mir gen in bunger foos in burft mich trendt glychermys In francibevt thettenb ir mir pflaa tament bo ich im ferder lag Remmend bas rych bas üch ift berept au ben bofen er ouch benn fept Gond bin von mir in emigs fbur fürmar bir wirt benn lachen thur Sprichft bu: 3ch bab ein Dafs geftifft was eben ber armen lut gifft Bon Dafeban ift nun mucher ton bu baft bem armen bas fin abanon Mit wucher ond funft obernut bod bilft nit bes Bapfte abfolut Pettifts bu ben armen glon

das mar dir ves vil baß fon Da baft nit bamit bienet mir ber bichs bab abepffen, Ione bir 36 bieß bich bie armen fppfen fo laffeft bic ben Bapft mpfen Thetteft benn bas er bic bieß barumb pet in der Dell bus 3d fagt bir nit : Stifft vil Dafsen beitift minen nit vergeffen 36 bieß bich gen, fo baftu gnon nut gute ift von bim ftifften ton Munch vnd pfaffen band gfüllt ben buch, bas fp flundend wie ein wonfoluch Sand gfürt barnach ein bntuich laben bargu haft bu bin gut geben Die rychen haft nun rycher gmacht pet fürt ber gepftich buf ben pracht Bnb vnbertrudt ben armen man bu bafts mit ber Dafs gfangen an Darumb gabts wie ber Gragmuden ben puren pet in viel ftuden Menn ein Grafmud ever levt benn ift ber Gugger ouch berept Supfft ve bie eper ber Grasmuden fin eper tan er baridmuden Daruf wirt ben ein Guggouch ber frift gletft bie Grasmud oud Alfo es pet ben Buren gabt fp hand lang geast ben buffat Den Gugger, bas ift Dund und pfaffen band lang gugget mit vil flaffen Doch allermepft zu Summers zpt wenn man inen bochtgelt git Alfo babend ir ben Gugger gippft der Movies bich ein anders myft Das bepft awuß Gugger effen mo man vfricht eewig Mafsen. Sprichft: 36 bab bupfd taffen berept mit gold bie bilber baryn bflept

Masamand ageben, Stool, und Alben die Rilden bgaabet allenthalben Denn fpricht ber Derr was gabts mich an: von bir wil ich nit berglochen ban Du baft nun lepm bnb bolg beflept ich batt bir von ben armen gfent Dieselben baft erfryeren lon lang laffen vor der türen fton Laffen bulen wie ein bund was nit mocht gon in binen munb Barffeft bu jum fenfter ve fein battler borfft bir in bin buß Die armen folteft bilepbet ban die nit band füchse scuben an Du baft nun bflepbt bie por bflept maren mit Maisawand ber pfaffen icaren Bol giert mit mengerlen gfüllen bas mas gang wiber min willen Sprichft benn : 3ch bin jun beilgen grennt bab inen ol und anden brennt Bung banen bracht, ouch gelt und wachs eper, fernen, werch, ond flachs 3d batte verbotten fpricht ber Berr dich nit an valsch propheten keer Saat man bir icon : Die Chriftus ift gloubs nit, es ift ber Enbarift Dat man bir icon von Gott felb afent bu folteft nuts ban jubin trept Du folteft nit fin phaangen das roch got wirt ins bert empfangen Saftu verbrennt vil ol pnb anden brumb band bir muß und raten gbanden Die band nachts befter bag afeben mar beffer es mar nit aideben Bettift ol und anden ageben ben armen, bas mar mir eben So bettinbe bamit gidmelst ir fuppen Aunft fdmirpt ber Sigrift mit fin juppen Bnd gunbt ben goten burch bie nacht

benn einer ben anbren anlacht Das froumt bifficer beilgen wol die gfebend nit, find binden bol Da ift gnabig Sant Baftians bog all goben vegbult wie ein ichwontrog Saftu jung banen gutragen bie fraß ber pfaff in fin fragen Darau balff im fin Rallerin und warend bepbe vollen wyn Allo ber pfaff frag bie banen ließ bich in eim babermuß ganen Din blutigen fdwepf trugeft im au awunnen mit groffer vnrum Mit muffig gon vergart er bas brachteft nun vil ve liebers im mas Die Rodin flache und werd nam jum gelt fp unbermplen tam, Rame, ond fagt : Dems gfalt bem gfels berr Schabion, ich borfft eine beis Die baller wil ich vffluben ich borfft ouch wol einer icuben Alfo baftu bin gut anglept bir wirt fin lugel band gfept Dettifts ggeben Eblen luten Die off fruden gfilden roten Das tam bir bas am leiften apt was bilffte bas mans ten pfaffen gibt ? Thu ben armen guis off erben bas wirt von bir gforbret werben Sprichftu min pfaff bat michs glert bas ich bab zu ben beplaen fert Benn mir nun was eim find we verbieß iche ju Gant Ditome Benn mir ber balf gidwollen was fo tam ber pfaff bub lert mich bas Bring Sant Blaff ein filbre agab ber bilfft bir ber gidwulft ab Bnb bend ein fergen an ben bals die gidwulft vergabt bir eine male

So tam ich benn mit gelt gloffen bas bat ber pfaff alles verfoffen Doer verspilt in bem Bratt was man zuhin tragen batt Bolt man in bem wirkbuß tarten bett man borffen bes pfaffen warten Der gab vns benn haller vmb bagen Die mußtenb wir fur erfragen Die tament inn lieberlich an es was als vmb ben gmepnen man Du fpeft gwarnet frummer Chrift Die ar an boum gfest ift Birftu nit murden rechte buß bie man burche gogwort lernen muß Bnd bich allein zu gott feren inn über alle gicopfft eeren Go wirftu vor gott nit bfton bich bilfft nit ju ben beplgen gon Denn Gott bate nit ghepffen bich barumb gar eben vffich Thu allein das bich Gott bepß pff erben ich nit beffere weve Denn so bu thuft bas gott wol gfalt off pfaffen gidwas bu gar nut balt Sprichftu, ach Gott ich meps nit wol welchem ich boch glouben fol Log mir gu ich fan biche leeren an mas pfaffen bu bich folt feeren Bas ber pfaff omb gelt bat fepl fuct er fin nut, nit biner feel bepl Da fluch bu als fpe es gifft es ift gwuß nit von gott aftifft Ro man bic benn vff Cbriftum woßt bes namen für all beplgen broft Bnb er bir fagt, ben ruff nun an bem gloub, vnb lag bich frolich bran Gott ber bilfft wne felb vffg noten bas fagenb nun all propheten Benn ich ben Efgiam bfic

foricht gott, es ift tein belffer on mich Bor mas ber Jopp fag gott wirt mir belffen am Jungften tag Dargu fpricht ber Dieremias Gott ift in trubfal onfer quies Gottes zwarten find all berept wie one ber Dfeas fept Bott felb ift belffer aller welt fo man all gidrifft für zelt Sagt anders bir ein bicorner lur gloub ims nit bu frummer Bur Gott bin Berr gibt bir gfapen gnug ob bu icon ftaaft binber bem pflug Bnb werdeft vmb bas taglich brot fo bu benn amal tracteft nach Gott Bergiß nit fuch ouch fppf ber feel ruff an ben farden Gott Ifrael Sunft wil er fein opffer haben im gfallt vuber allen gaben Allein bas man inn loben foll in trubfal au im feeren woll Das ift ein opffer bas im gfalt bas man inn allein für Gott balt Er fpricht flar nun ruff mich an und fo ich bir gebolffen ban Denn wirft bu mich barumb loben bas gfallt Gott im himmel oben Allein bin bert bas wil er ban ond nimpt on bas tein Opffer an Er fragt nit nach filber und golb bir ift er on gelt bold Allein tracht nach biner feel bevl fin gnad findft bu vergebens fepl 3ft bas nit gnug fo er felb fprict ber burftig fpe, fich gu mir richt ? So bu nach Gott ben burft baft gwunnen bgar au im wie ein birg gum brunnen Din bert allweg nach im fact vnb bab Gott lieb, fo labft bu recht.

# Perolb.

Run borent ju einr numen Gidicht ift es nun wie man mich bat bricht So ift vorbanben Doctor Ed bas er bie numen leer erfted Dat bracht von Rhom bar allen gwalt bas er bie ein Concili balt Ift im vergundt nun überal von ber gangen gmeind im Bautal Er tumpt gen Burich in bftatt nit gern er aug vil lieber gen Lucern Dber gen Baben bifputieren ba meint er wett es nit verlieren Des wil im Buinglin nit gefton meint baft er foll gen Burich ton Dab er benn gleert bas Ragrifc fp bas fol er inn ba baligen fry Bor aller welt die inn bab gbort das thut Ed nit, brumb blopts erweert Benn Ed gen Burich in bftatt nit gabt Buinglin man nit gen Baben labt Darumb wirt bie nun bfest ein gricht ber zwytracht nach bem gogwort gichlicht, Das ouch bie fach bestminder fal bringt Ed mit im vil Carbinal Bff Eglen von Room bar gritten wol bflepbt nach Carbinalifchem fitten Brept but, vnb oud rhot Caputen find all bar glandt vom Panffbugen Der aRom richt über feel, lyb, vnb qui aftücht in eim boben Ragenbut Dat ves nit felb bar mogen ton er bforgt im werb fin fpishut anon So widrig ift im alle welt er mußt nun wiber gan bas gelt Bon puren gnon ein groffe fumm mit ablaß bicbiffen omb ond omb Drumb bat er botten hiebar gfant beren namen werbend naber gnant

Enbietenb fic bar zethun mit gidrifft bas Bapftum fpe bff Betrum aftifft Dauon ber Bapft bab allen gwalt bas er mög thun nun was im afalt Darwiber ift ber anver tenl ond fpricht, Gott bab nit ablaß fepl On gelt vergeb er fund vnb idulb bab einer icon nit Bapftlich buld Das ift bem ful aRom vil genach ber Depligfept ein groffe fomach Bnb mennt ber Bapft er fpg ein Dere brumb foll man balten mas er leer Go fept bas nepn ber ander tepl Bott fog allein ber funber bepl Darau ein boupt ber Chriftenbept ond ber Bapft nit wie Ed fent Run find vorbanden bepb Barthy lond feben welche menfter fp Die merbend puren Doctor bfton wie fo bie figenb off bem plan Der erft bur beißt nun Thomma Rlos bftabt Eden anftatt bes Romifden Gos Darnach Schmid Bans Bevebeyen bat oud für fich gnommen ein lepen Der beißt mit namen Rnuchel Rris Dans Schmid bat noch im bals ein bis Bom bafin tag ben er Burich gwan ben Zuinglin pftbet por peberman Er wußt bozmal vom Concili meint gwuß rebt er vor ber villi Es murbe eins in fares frift Das jar ichier brumal ombbar ift Da ligt nit an, es ift noch fru es find ouch ander puren bie 308 Dedeljan von Sanffdarren Murner off Belias farren Rumpt afaren pe bem Barabpe in graumer futten vollen luß Dat mit im bracht in gramen roden

vil Rolbart bbendt mit battelfeden Landfarer Fris ein glerter man ber trept fin orben nit mee an Aber fins Orbensbrüber vil peber am bals ein pfannenfiil Bflept wyg vnb fcwart nach Orbens fitten nit wie greuwling biduch gerichnitten Bon pfaffen oud ein groffe rott wellend all bufton bem Romiden Gott. Darumb wirt gon nun pet ber gul an Murnar wil Cleume Rendmul Duch ift bie ber Lent von Baben Luther bringt im groffen ichaben Er maa nit wol mee Reller fon im gadt pet wenig opffers pn Das trobt inn bas er bar muß gen im fo fitt bans Dfenruß Doctor Gruff von Strafbura ift pet am Ballenfee Bifcoff amurg Da ligt lybhafft fant Griren rod gegem Groffen fist Claus Rabftod Roch ift ein Doctor, bevit Stroubus gegen im fist pur Epgennus Gem Frible fist Jog Dechelgan brumb werbel Sompnbelt fach nun an Bnb frag Bans Eden ob er well fich balten, wie man blach ftell Das er nit naber Appellier bie puren wellend ouch all ichier Ir fach an Gricht vnb Rabt bie lon frag Eden ob ere oud well bfton Darby verfund im pniere recht bas er allein mit Gogwort fact.

Bepbel.

Pochgelerter Doctor Jo hangneh wilt du das ich dir ein Gricht bfeh So wirst du hie mir thun ein Epd das ahalten was dir werd für bschepb Ober mir geben bie trüwe bin daß du nit wöllift zornig fin Wenn man dir wirt nach pürscher art die warhept ryben in den bart Wir sind schaft puren überal wad fönnend nüts im Decretal Wir sind vost schallen darumb so nimm das Goswort zhanden darumb fo nimm das Goswort zhanden Das bruchend wir in vnserem tal vnd bring vns sunst nüts überal Magst das Baptumb damit bichüßen das wirt dich die vnd zAhom nügen Wilt du das thun, gib har din trüw verheps nit hütt daß dich morn grüw.

#### Doctor Ed.

Trüw gib ich bir by minem Gott von bem ich har gfannt bin ein bott Der ift ouch aller Christen houpt bas habend all unfren Bordren gloubt Duch wil ichs mit ber gichrifft gugen all Batter hepsfend mich nit lügen.

# Bepbel.

Bettifts bann langeft guat bim Lutber so warift bu put Bot Sauter Bil mua vnd arbent über afin bo er warb gididt gen Baben bin Mit biner Miffin für die Enbanoffen baft ftard angrennt, boch nut abaftoffen Dargu fabret ouch ben Buingle ond auaft es nit mit eim binale On bafts vor gibon ouch mee benn einift mich munbret mas barmit meinift Du repfteft por apten gen Bien bu bift nit pet wie bogmal fun Duch jugeft wol burch fünff Biftumm ond magft nit eineft burd Chriftum Gen Burich in bflatt bie ligt in Schwys ich gloub bich trobe nun ber gus

Rad gut bnb eer ift bir fo gaad bas bu bich nempft eim Belben nach Du wirft pe Doctor Ed genannt war nun bines vatters bof verbrant Daruff bu benn bift geboren fo wurd bim namen nach gicoren Alfo baft vom bof ben namen ir foltenb üch vor Gott schamen Alfo thut oud bin gfel Bans Somib bevit Deper von finr vorbren glib Doch Ed vor grien mas ein Rif als ich im Berner Dietrich liß Der ift frolich bin any gipn geboren von Coln, bas ligt am Ron Bund bu ve Schwaabenland din beymant ift mir vaft wol bfant Doch bepffift Sans Gid ober Ged du bift vormals mee gwalet im bred Das möcht bir aber ganben gon benn wilt bu bie ein puren bfton So schlach von hand all Sophistry ond nit wie allweg als lut forp Des fist bie gen dir Thomman Rlos ben bericht bie mit bem wort Gos Daß ber Bapft spe ber Kilchen boupt ond ob ims Chriftus bab erloupt Dat er benn von Gott bar ben gwaft Das er zu Rom ein Gwarbi balt Bugft bu im bas one Decretal fo wirft ju einem Carbinal.

## Sans Ed.

Run loß mir nun bu Thomma Rlot ber Bapft fist an der ftatt Got Bon Petro bar tumpt difer gwaft do fin Christus zu Bapft erwalt An finr statt zefin nach im off erben was er vflöst, bort solt loß werben Bas er benn bund, solt bunden fin

alfo fatt er im bidiuffel bn Do Chriftus bjunger all ba fragt Betrus fich für anber maat Do er fo bapffer Chriftum bfannt barumb warb er ein gelfer gnannt Dozmal warb bfild off Petrum grunbt wie man im blossen tert findt Sp ift nit buwt vff fand vnd tabt ber Bapft gu fr die foluffel bat Golt er ir boupt nit billich fin fron fumpt vom Repfer Conftantin? Die foend nit wiberrufft mag merben von teim Repfer bie pff erben Bnb all Repfer muffenb ichweeren fich abalten nach bes Bapfte leeren Bnd wie die Sonn ju aller frift vil baller bann ber Don ift Alfo bat es ein unberfchepb zwuidem Repfer ond Bapftliceit Darumb ber Bapft an Gote flatt fist mas bettinb funft bie foluffel genütt? Bon Betro geerbt nach fim abgang ber gwalt bat gwart ju Rhom ves lang Bnb mar ja icon fein gepftlich Recht bor ob ich nit mit Goswort fact Do Chriftus fprad: Du bepft Cephas bas bepft ein boupt, verftaaft bu bas? Drumb wie bas boupt bas Dbreft glib ein gangen lpb regiert im frib Alfo ber Bapft ber Obreft ift war bas nit gloubt, ift fein Chrift Bir find all burch einanderen gliber ber Bapft bas boupt, bif nit barwiber Bnb fündtift bu nun beclinieren Matibens mirt birs bas probieren Bf ben Betram es ba ftabt nun bor mas mee naber gabt Bird ich min Rilden buwen es bat boch Gott noch nit gruwen

Die schliffel gab er im bargu lug ob ich nit gnug barthu
Die Rich ift lang in ruwen gftanben und noch, allein in tutic landen Bil man nut baruf mee han in fahind nit Bapk noch ban an Roch wirt jy gfton in eewigfeyt bauon spe peh zmat gnug gept.

Thomma Rlot.

Benefonertie Johannes wenn ber Bauft an Gots fatt fag Bnb mar ein boupt ber Chriftenbent wie bu vet amal anug baft gfept So fam ber Turd ins bimmelroch bann er labt grab bemfelben glych Der Turd felt nun off Chriftenblut trept wie ber Bapft ein Ragenbut Rein Berr ift pet pff aller erb ber ee bem Bapft verglycht marb Als eben ber Türckisch Repfer ber Bapft bat wie ber Turd repfer Die bat er nit omb Gote willen funder bas er moge ftillen Die im nit wellend ghorfam fin frag man ben Bertog von Brbin Dem bat er ouch pngnon fon land fo fladt fin rych pff tabt bund fand Der awalt tumpt nit von G. Beter der batt oud nit wie er Trummeeter On andren wolluft, ficht man wol all fin laben ift funben vol Er will nun herr fin über bwelt es ware lybig wars vmb gelt Die awugne wil er oud regieren Die feelen ve bem Raafbur furen Dat im nun Gott gen bifen gwalt (daruon ich warlich lügel halt) Das er foll feelen mepfter fin pnfüren, vnho vp folder pon

So tst er boch ein groffer wicht bas er nit tür vnb thor gerbricht Bnd all vergeben vøtrpbt bas teine fo lang brinnen blybt Denn fo ere mag vmb galt lofen fo folt man inn billich frofen Run das ich kumm off min probat ond antwurte binr allegas Das der Bapft fpg der kilchen bonpt .. fag ich, Gott habe im nit erloubt Reim anbren wil er fin gwalt geben min nachpur Dans log mir eben, Du fpricht fant Peter bab fic gwagt do er von Chrifto ward gefragt Das er inn Gottes fun erfannt darumb fpe er ein Zelfer anannt Bnd fpe vff Petrum grundt bie Rild, ich bftand dich omb ein napff mit milch 36 woll mit binen worten ombwerffen biner tilden porten 3ft nun bfilch bumt off Betrum fo machftu vffg bem amb ein vmb Du fepft pe Super petram banc min gfell bans Ged bab ommer band 36 fan bag benn bu beclinas bu borfftift aber einr purgas Bie ftabt bin tutfc ond tatin gfamen ich bör wol Betrus hat zween namen Veter in tutich, Petra latin io ift er Peternella gfin Bnb bat zween namen bff erben nun melder muß ber recht werben? 3mar Betrus ift ber recht nam finfo falt benn btild vff Petram bin Dasfelb off tutich ein velß bepst bas blut und flepic Betri nit wepft Das Chriftus der fun Gottes fp mars vattere offnung nit barbp Bon oben ab ton in fin mut er trug dozmal fein fpisbut

Rein fron mit golb und barlin biclagen man borfft bo nit Sant Peter tragen Er hatt fein gwarbi, gold, noch bab menft wie er bem lamen antwurt aab? Silber und gold hab ich nit bor ju was warb im für fin bitt Gfundthept im namen Befu Chrift empfieng ber lam jur felben frift Bnb boppet por im in tempel bas ift ons ein gwuß exempel Bnb gugt vne bas er arm ift rin oud fepft vom Repfer Conftantin der babe rychlich bgaabt den ftul bas fumpt Efillen mol bim bul Bab man bir nit fo vil bucaten bu murbift balb belffen rabten Rach gfragen berfelben Dotation ich gloub sp wurd amach fürhar ton Sunft fprichft, fp fpe langft veraltet bas ift einr luge gloch affaltet Bnb find bod bwort noch vorbanden. wie fp im alten brieff find gftanben Darzu band Conftantini finder nabin regiert nut befiminder Bett ber vatter bfron bin ggeben fo warind bfind, merd mich eben, Enteerbt, bargu nit Repfer rin bas bat nit gibon ber Conftantin Sin Radt die bettinde nit juglon baß Repfertbumb folte abaon Du pnb all bin Romaniffen mögend ben finl anom nit friften Er wirt mit Gotewort gidpter gon es ift icon brennt ein beyn baruon Der fburin baf im Beremias bat verbrennt ben Ablaß quies Das ift bas groft ans Bapfte bof gfin bas minder fallt oud bald babin Darumb gfell bane nun bfinn bich bas pud lern mas ba bepffe Cephas

Das bepft ein velß vnd nit ein topff nun biftu ve ein armer tropff Bift nun fo lang ein Dradbus afin ond weoft noch nit bas wortlin? Saft noch Erafmum nit glafen ? bu bift ob bem Decret gwafen Cepbas'ift Sirifc nit Latin bin Bapft ber möcht wol Capphas fin Der repf fin gwand, pnb thett nit not barumb bas Chriffus fich nampt Got Das mas er ouch, und wirdts blyben bu muft nit wiber Gott toben Alfo ber Bapft nun all bie baft bie mit bem gotswort find verfaßt All fin leer ift wiber Cbriftum brumb wirt im Gott nemmen fin Biftum Bnd wie Capphas fin awand gerrepf alfo wirt ber gang ombfreps Bom Bapfibumb fton, anhangen Gott barmiber mag tein tuflifc rott Sin genftlich recht inn ouch nit bichust bin tant bargu inn nut nust Du wolteft gern fin gwalt bichirmen man wirt uch Bapftler anbere firmen Dann din prob vne noch bie nit folicht ich marb benn mit bem Gottewert bricht Das ift bighar von dir nit gbort ich boff ich bab mich bin erweert Bnb fes nun bfac an biberb lut bas genftlich Recht gilt by one nut 36 bgar gotewort, weme gfalt bem gfelb frag omb afatter Bepbel Sompnbels 3d wolt wol mee ban bie bartbon mir ift ich woll by bem bfton.

Beybel Sompnbelf.

Amman Arug vo ber Waßerbutten rabt bu nach vnsers Lands fitten Bi bundt bich gut nach gftalt ber sachen? bu hafis nun hören beyd machen Dans Eden und ben Thomma Alog die zween schlicht allein das wort Goß Rach bem vond ich benn blach verfton so wil Dans Doctor Ed han Der Babft spas boupt der Spriftenbeyt darwider Thomma Alog sept Gott gab keim andren finen gwallt (basselb ich warlich such halt) Er habe lyd und feel verfürt also hab Petrus nit regiert Gott spe das houpt der Epriften Alled und nit der Bapft vff der Efel fülch.

Amma Rrug.

36 meine ouch fammer bos grind ifte wie ich jun Corintheren find So mag ber Bapft bas boupt nit fin als wenig ich fant Peter bin Borend wie ift ber fpruch fo flar ir föllend wuffen all fürwar Eins veben mans boupt Chriffus ift wie ber vatter ein, boupt Besu Chrift 3ft nun ber Bapft wie ich ein mann fo gabt inn bifer fpruch onch an So find wir glider miteinander all Bapft, Gregori und Alexander Sp find wie ich ouch glider gfin bem gloubigen buffen glybet pn 3a wenn fo ouch baben band gloubt daß Chriftus fpe ber Rilden boupt.

Bepbel Sompnbelg.

Rabt ouch drumb Paule Rachelmuß wepft etwas guts, nun frölich thus Bift der meynung wie Amman Arug so hand wir zweper zügnus gnug.

Paule Rachelmuß. Min Schwynbelt, was fol ich fagen ich hab in allen mynen tagen

Rut pff bem Sanffbusen geban ich fagts teim nye, ich vorcht ben ban Mich bucht allweg es ware ein birng pon meniden erbacht, nut benn ein lug 3d gebacht, folt er an Gotfatt fin er gibt nut vi, ond nimpt nun on Das hat boch tein zwölffbott nit athon man muß inn tragen als tonb er nit gow Bas ift bas für ein genftlichept bas er alfo ein Babbut trevi? Solt er fin ber gloubigen boupt ? bossend ich bab es nie agloubt Der gloubigen bonpt ift nit bie fein menfc mit ougen glache ouch nye Dtilden mag man bie nit fennep big Gott wird von einanbren trennen Denn wirt ber gloubig buf fcpnen bie bofen bulen vnb ouch grynen Denn oud all Bavft ba werbend flou melder wirt benn für bas boupt abon? Rit einer noch feiner, tan ich fagen benn werbends gon, man wirts nit tragen Belder benn ift ein guter birt gfin ber fart mit ber Rilden Gos bin Da wirt benn ein birt ond ein ftal, bie bofen gond ins jamertal Da wirt fin bulen und gantlaffen mee benn ben bicornen pfaffen Die bie vmb ein flepu gytlich gut band brot vertoufft für flevich und blut Def einift aftorbnen Befu Ebrift bie foulb ber Bapften aller ift Die babenb vns amungen mit bem ban bas wire band für Gots lychnam ghan Alfo babenbe vne vuren biciffen barby babenbe oud wollen wuffen Bas wir bendind vnb habind gibon bat alles muffen für fo fon Dargu babent all Rung bub Berren

fp muffen an Gote fatt eeren 3m bargu fuffen fuß ond benb bey bas fy bog blaterfalb ichend Solt er bas boupt ber Rilchen fin ? ich werß bas ich fin gwuß bin Das Chriftus ift ber Rilden boupt das bat ouch S. Paulus gloubt Dor mas er jun Epheferen forpb Chriftus fpe bas boupt, bRild fin lob Dfild bepft bie nit ftein noch muren funber all gloubig Bapft ond puren So tumpt offe erbirich bie nit gamen biß Gott verfamlet gfund ond lamen Drumb laffend ben Eden touben und uns nun ein Chriftenfilch glouben Rit fleischlich gborn von mann vnd wyb bie Rild ift nun ein gepftlich lpb Sy bepft barumb ein Chriftenfilch fp ift bie weber muß noch mild Allein das Gotswort ift ir fppf off irem boupt machkend nit luß Did munbret nun von Bergen feer wohar ben pfaffen tumb bie Ger Das man fp gnab Beren foilt fo nun bas S. Lux fdrybt, gilt Bnd fol es fin wie Chriftus fept onbillich ber Bapft bas fdmart trept Denn es fabt bepter alfo gidriben banger fiengend an all fpben Belder ber bochft bnber inen mar bo batt ve giprocen Gott ir Berr Bnb ber fungeren bochmut bempt gfagt, Beltlich lut man gnab beren nempt 3r aber follend nit alfo fin pfaffen gwalt viel bie billich bin Denn fomarbt ghort ju weltlichem gwalt gepftlicher buf fich gosworts balt Damit follend pfaffen fecten fein Chrift mit bem anberen rechten

Go es nit gimpt eim Chriftenman mit Chriften faben baber an Bil minder gimpt pfaffen fcmart alfo Chriftus fant Beter lert Belder mit bem ichwardt fect werd er mit gricht, fo gichech im recht Drumb fdmarbt bas fpe von pfaffen ver alfo rebt felber Gott ber Derr Daß mir bienet werb, bin ich nit bie ond berichet über fein fatt nye Sunder bad ich bienen well bor wie er fin gwalt off ein ort ftell Biewol er ein herr über all bing was bennocht leert er bJünger bas Sp nit foltenb berren fin wiewol ber Bapft ouch fart barin Sorpbt fich felbe ein fnecht ber fnechten ja beren bie im fppeß fecten Dit forpben niberet er fich gnug nempt fich ein fnecht, lebt berrlich ond flug Bie ein berr ab allen berren man borfft volgen finen leren Bar bero nit wil ghorfam fin ben verflucht er ins vierdt glib bin Bar off finer foten fabt pen vnb fould er nachlabt Stirbt einer benn in finem ftrpt bas eewig laben er ouch gibt Einer fart von mund of gbimmel fonall wie G. Jörgen fcimmel Bar nit ift off finer foten ber muß biß in boell roten Alfo regiert er lyb vnd feel an Gots fatt, wie Babplon ber Beel Solt ber Bapft an Gots flatt figen es wirt inn frolich nut nuben Das er fol vil gtaften folacht fo Gott von im rechnung empfact Der Bapft denn fprict, Sichft bu Berr

mie ich bir land bnb lut meer Bil Rungrych bab ich an mich gogen Gott fpricht, Gps bat bin bers btrogen Do ich noch viff erdtrich was au Vilato fagt ich bas Min Ryd war nit von bifer welt bo mir ber Satban nachftelt Bot er mir oud land vnb fatt wolt mir geben bas ich vorbin batt Drumb. Babft bu baft bas let ermufchet bettift bu nach menichen afifchet Darau batt ich bich gefenbt ich iprach nit, gur bas regiment Denn fpricht ber Bapft: 3ch bab gfifchet mengen glerten mann ermufchet Erfult in furnen, oud verbrennt tarau balf mir min Regiment Spricht Gott, Das bieß ich bich nit bem Tufel baft bu bienet bamit Man fol nyeman jum Glouben zwingen allein mit aute zubar bringen Alfo baft bu bie gloubigen gfangen bie bofen bir laffen anbangen Saft allein tobt bie frummen bie min wort babend angnommen Du folteft felber prediget ban bas baft bu onberwegen glan Saft ertobt bie predigen wolten fp bargu Rager gicolten Das bu folteft ibun, baft bu ameert bin wort, bnb nit bas min gleert Riemant borfft vom Gotewort fagen er ward verbrent, ober verlagen Du bift nit min ftattbalter afin . vnb baft mir gicoren bie icaffin Inen abgidunten woll vnb but bor wie ein fpruch in Betro lut Chriftus ber Derr bat glitten volgenb nach finen fußtritten

Er hat vns ein exempel glon das wir thügind wie er hat gibon So man jan schmächt, er hat nit tröuwt ond nit wie du dichaaff zerftröuwt Diewpl denn Chriftus dultig lut warumd volgteft du jan nit? Also denn Gott zum Bapft sept benn zmal er nit ein fron trept Das wepß ich wol, ond bin ouch gwüß so ichs nun hin vnd wider miß Mag kein mensch an Gots faat fin wiewol ich nun ein pur bin Darab bringt mich kein Cardinal gloub ich anders, so schieß mich dfral.

## Bepbel.

Sans Ged, bu baft nun wol gbort bie puren find bir vil ju gleert Du magft fürbin nut me icaffen man teert fic nit an bin flaffen Gepflich Recht mag bie nuts zugen eine bepft felb bas anber lugen Dfft man in eim Concili fprict bas man im anbren wider bricht Der beplig Beift thut fomliche nut mas er but macht, inn morn nit grumt Sin gmecht blobt fton in cewiatent mas wir follind thun, bat Chriftus gfept. Benn wir nun thund bas er ons abut fo borffend wir menfchenfatung nut Er wil fich nit mit laffen eeren mas er nit but, als Bapfts leeren Bir eerend Gott bamit vergeben laßt vne nach finem bott ftraben Er but vne nit bas wir follind ban an finr fatt ein fündigen mann Er ift felb ber Rilden grund das wirt vns burch ben Daulum tund Rein anbren grund mag man fegen

mie ich bir land bnb lut meer Bil Kungroch bab ich an mich zogen Gott fpricht, Got bat bin bers btrogen Do ich noch vif erdtrich mas ju Vilato fagt ich bas Din Roch war nit von bifer welt bo mir ber Satban nachftelt Bot er mir oud land vad flatt wolt mir geben bas ich vorbin batt Drumb. Babft bu baft bas les ermufchet bettift bu nach menfchen gfifchet Darau batt ich bich gefenbt ich fprach nit, für bas regiment Denn fpricht ber Bapft: 3d bab gfifchet mengen glerten mann ermufchet Erfült in turnen, ouch verbrennt tarau balf mir min Regiment Spricht Gott, Das, bief ich bich nit bem Tufel baft bu bienet bamit Man fol nyeman jum Glouben zwingen allein mit gute zuhar bringen Alfo haft bu bie gloubigen gfangen bie bofen bir laffen anbangen baft allein tobt bie frummen bie min wort babend ananommen Du folteft felber prebiget ban bas baft bu bnberwegen glan Daft ertobt bie predigen wolten fo bargu Rager gicolten Daß bu folteft thun, baft bu gweert bin wort, ond nit bas min gleert Riemant borfft vom Gotewort fagen er warb verbrent, ober veriagen Du bift nit min ftattbalter afin . vnd haft mir gicoren bie icaffin Inen abgidunten woll vnb but bor wie ein fpruch in Betro lut Chriftus ber Derr bat glitten volgenb nach finen fußtritten

Er hat vns ein exempel glon bas wir thügind wie er hat gibon So man jan schmächt, er hat nit tröuwt vnd nit wie du dichaast zerströuwt Diewpl benn Christus dulig lut warumd volgtest du im nit? Also denn Gott zum Bapst sept benn zmal er nit ein fron trept Das wepß ich wol, vnd bin ouch gwüß so ichs nun hin vnd wider miß Mag kein mensch an Gots statt fin wiewol ich nun ein pur bin Darab bringt mich kein Eardinal gloub ich anders, so schieß mich dftral.

### Bepbel.

Sans Ged, bu baft nun wol gbort bie puren find bir bil ju gleert Du magft fürhin nut me icaffen man feert Rich nit an bin flaffen Gepftlich Recht mag bie nuts gugen eine Depft felb bas anber lugen Dfft man in eim Concili fprict bas man im andren wider bricht Der beplig Beift thut fomliche nut mas er but macht, inn morn nit gruwt Sin amecht blobt fton in eewiglept mas mir follind thun, bat Chriftus gfept. Benn wir nun thund bas er ons gbut fo borffend wir menfdenfagung nut Er wil fic nit mit laffen eeren mas er nit but, als Bapfts leeren Bir eerend Gott bamit vergeben laßt vns nach finem bott ftraben Er but pus nit bas wir follind ban an finr ftatt ein fündigen mann Er ift felb ber Rilden grunb bas wirt vne burch ben Paulum fund Rein andren grund mag man fegen

er mag vns wol lepbs ergeben Er ift ber grund ond velß bargu man findt allein by im rum Er bepft all burfftig ju im fon aar feiner fumpt on gnab baruon Er ift bufer, ond wir find fin brumb ift er ggeben für one bin So wir benn band bas Dbreft aut wir find gebeilget burch fin blut Reyn laben mag man on inn ban es fpgind frouwen ober man Bir follend trumlich an im bangen tag vnd nacht nach im laffen blangen Bgirig wie ein birt bes brunnen fo lang biß wir band gnab gwunnen Drumb gfell Dans bas fpe bir gfept wilt gern, nun wiber beim rept Berfund dem Bapft ouch bife gichicht man habe bich mit bem gotswort bricht Bott fpe bas boupt, ber vels vnb grund anua bezügt pe G. Baulus munb Bir babend ouch anders bie gtagen bor ju, fo tanfte im ouch fagen Es trifft ben Romiden ftul oud an ich wil pet an Schmid Banfelman.

## Bepbel.

Bolan Schmid Hans heperle nimm ouch für dich ein Meperle Disputier ouch bie vor allen ob man foll zun heilgen wallen Die Räß dörstt ouch einr reformas boch doctor Murnar die graw kah Bil Räß han und gouchen bschweeren sag wie sol man dhepigen eeren? Rag S. Peter für uns bitten oder die sind voff roffen gritten? Sant Martin mit S. Mauripen Die wirt Frip Knüchel by dir sigen.

## Pane Somib.

Min guter Meper Rnuchel Fris ich bforg vnb bruch ich fcon vil wis So gange mir wie vor grien Burich ond pes bem Eden mit ber firch 30 wolt vil lieber rumig fin fo ich aber ein Doctor bin Der beilgen gidrifft, und beuder Recht. wag iche mit eim puren fnecht 36 wolte vil lieber flagen ond vom Gprenrupffen fagen Der bafin tag ligt mir noch inn bin pet brumb bie, bas ich inn gwunn Bnb bett ich Burich vor bisputiert fo bett ich inn gen Coftent gfürt Da fagt man mir, ber Bicari gott geb nun war ich vet fari Bicom ich mich vor pfaffen und leven man fagt mir pes Depenbepen Das babends im Gprenbuch glafen von Burichern bab ich bas mafen Das thund allein bie bandtwerdelut ip babend off mir nun gar nut 3ch fpring wie ein frott im tubel viffa bem frant fach ich macht übel Bie ein tu off eim finfteren malo loß mir noch eins eins, ich wil balb Boren, vnd ein andere fagen ich bett noch vil gtlagen Duch fagende ich fpe Rlupffie fun min Rnuchel Frit log mir nun Der flupffe bab ein fun ghan ber mar wie ich ein bapffer man Erftache ein gum fenfter on ber mare nit babenm afin Das band fo gfagt, und andere mee es that mir in mim bergen wee Bnd wurd ich ale ein Schneegane alt bie icand mir nommermee empfalt

Die ich zu Burich bab vff mich glaben name maffer ab, ich fur gen Baben.

Rnudel Fris.

Deffelben balb fo blyb nun bye tein Mor ber muich fich mpg npe Du bift funft einr ichwarten natur gurns nit fagt birs icon ein bur Dann woltiff bu bich maiden muß bu mußtiff bruchen bfunbren floß Als wenig ein Mor bbut verfeert als lutel man uch Bapftleren weert Das ir feerind uch von funben ich gloub bas man fein moa finben Es ift vnmüglich baruon lon mas einer von jugent of bat gibon Darumb gfell Dane nun bfinn bich baß wepft wie ich eyneft by bir mas? In eim buß bas bepft jum Rappen du in biner gipffelfappen Thetteft ba begglochen mir brumb ligt nit bran gidichts pet ouch bir Dir wirt oud wiber gemeffen ich bab bes roffen nit vergeffen Dich wundret bo ab minem grind brumb fragteft ob ich bagfen funb Menfter Jorg Bod mas ouch barby ber fprach: Deinft bas er ein onbolb fp? Der Soulmeifter oud barby faß fprach zu mir, gond uch nit fummren bas. 3d ward bozmal examiniert bu batteft ins Goldins buß aftubiert Der ftarb bogmal als ich ba was bo fonitteft biner fu wol graß Drumb wie es mir ju Coffent gieng alfo man bich ouch Burich empfieng 36 meint nit mee gegon für bin gfict fo bat vne Gott pes gamen gricht Bir find beib vill Somaben landen

lange gyt in Raffutten gftanben Darumb Schmib Dans fach an fdmiben fag an burch wan banb wir friben Durch beptigen ober je fürbitt? barbp vergiß ber faften nit Sag wie fol man beptigen eeren? boch on aller menfchen leeren.

## Sans Somib.

So thun iche bar bie offenbar das all Gotts bepigen fygind zwar Burbitter gen Gott bem Berren brumb fol man ouch billich eeren Sant Barblen, vnb ouch fant Margret nun fpricht Dauid ber beplig prophet In eim buch bas bepft ber Pfalter wir follind Gott pnferen bhalter In finen bepligen loben nun find fp pet by Gott oben Bnb bittenb Gott on vnberlaß fant Marthin ond fant Riclas Sant Beltin mit fant Benbelin fant Anthoni bbutet bidmon Benn man Gott in bepligen cert fo wirt benn allem übel ameert Das vne von Gott mußt ghanden gon lug bab ich nit anug bargetbon?

## Rnudel gris.

Gsell hans ich wond du wärist gleert ich hab dins glocen die ghört hast du so vil pfrunden bsessen wat haft den Psalter noch nit fressen? Ich wond du kündest hebreisch so kanku nun hepenhepisch Du haft mit dem spruch nut probiert er ist nit recht transseriert Orumb ists nit wie du hast glept lobend Gott in siner herligkept

Das bringt Betobloo ein hebreisch wort lobend Gott in finem heiligen ort Bnd wenn es icon (wie du sagft) hies bor ob man sy anrüffen müß Gol man Gott in fin heplgen eeren? ich wil mich mit dim spruch weeren Wenn man nun dheilgen eert in Gott wie helsends denn der armen roit? Go blydt doch Gott allein die eer all gotes heilgen bgärend nit mer Und gotes heilgen bgärend nit mer Und heplgen im Psalter schryen man solle Gott all eer verliben Darumb Pans Schmid nun heiß daß yn dann der spruch wil wider dich fin dan brina ein andren, der ift hin.

## Bans Schmib.

Run bat es boch fo lang gewert folt man fp ban vergeben geert? Das mar bod wol ein groffe plag bor mpter ju mas Chriftus faa Bas ir bem minften bie band thon' ve ben minen, bas wil ich ban Mis obe mir felbe mare bicheben alfo wirt Chriftus felbe veben Darumb fol man inen bienen Dann Gott bate verbotten nvenen Sy thund boch jepchen bas mans fict bas wenß ich gwuß ont bin fp bericht Bu fant Batten mas ein Cappon wenn eins wolt omb ben Altar gon So bodet er vor im niber . ließ fich opffren, floch benn wiber Martin wirt geert fürs faltmee Riclaus bhut bichifflut off bem See Sant Barbel mag uns erwerben das wir nit on gog lychnam fterben Roch find vil nothelffrr on gal brumb. bat ein veber pur bie mal

Das er anruff welchen er wil gsell Fris ber praften find ouch vil Die bne juftond bie vif erden welcher bald wil ledig werden Die heilgen mag er ruffen an sp belifend mengem biderman. Das spe nun gnug von heilgen gseyt sp nemmend was man zuhin trept Wachs, öl, werd vnd süwhammen vil fruden bringend ouch die lamen Das hands alles von Gott erbätten sp mögend vns ouch wol vertretten Ind bitten Gott für vnsre sund Mariam mit irem kind.

## Rnüdel Fris.

Somid Bans nun loß mir ouch vet au bu haft nun gfagt von vil vnruw Die all Gog beilgen mußtind ban meltind fo belffen peberman Sinn by bir felbs wenn ich jes fam bas mir ein Bolff ein fum nam Ein anderer pur tam ouch gloffen bem mar bie fin funft erfoffen Dem britten mar fin fum verfallen bie vierbt nam ber Apt von fant Ballen Bon eim puren für ben fal Die fünfft verdurbe eim im fall Die fechtien bettind Baren freffen bu maaft bie nun wol ermeffen Mas purum mußt Antoni ban pnd überlouffs pon jeberman Bas bett er für ewigs leben? mußt er inen allen rechnung geben Solt er im bimmel ichwynhirt fin ? ich wolt als lieb in bbell binyn Benn ich nun Sant Anthoni mar ee wolt ich bas man bouren bicar Das ich jr fcwpnbirt felte fin VIII.

ich batt bas vorig far ein schwyn Daruon batt ich ein bammen verbevffen. bas fraffend bwolff und zwo gepffen 3ch finnet bo bon fund an nun biftu doch ein thorecht man Die beilgen band andere afchaffen gibft bammen vi, ond freffende pfaffen. Sind wir nit arbeitselig lut bheilgen goumend ber fcwonen nut Sy bettind tag ond nacht zweeren foltinbe onfer fum erneeren Daft funft fein andren bbuter aban? nun gund bich Gantitoni an 3d wil fürbaß Gott vertrumen mich fiengend erft an bhammen rumen. Die ich batt vegeben lange got ond bacht, bu bammenjeger bept Rein bammen folt mir me abjagen ich geb bir bfulle im fummagen Run pad bich mit laren benben ber tufel muß bnollbart ichenden Sp band mir abanon allerlep batt ich nit gelt, nun gib ein ep-Bir wend Gott für bic bitten mar battet für fp mett ber ritten Run bas ich bir vet antwurt geb ond binem angug wiberftreb Da Chriftus redt vom letften zot ond fpricht: Belder eim armen gpt-Dem minften eimas in mum namen Chriftus mepnt bie frumb ond lamen: Das findt fic an Chrifti worten er mennt bhepigen por ben porten Die follind wir treuden und foofen bas wil ich mit bem tert bwyfen 3m bimmel bhepigen ouch nit burft fo effend nit me flepich vab wurft Chriftus empfilcht vas bie armen beren föllind wir vne erbarmen

Diewyt wir off erben läbinb bas wir inen almufen gebinb Darumb well er ons geben ion als bettinbs wir im felb thon Din fpruch myst one off bie armen ber beiligen barfift bich nit erbarmen Die in bem bimmel oben find es ift bas bimmelich bofafinb Sp effend nit me loblich brot bas man inen geb bas thut nit not Du haft ouch bie noch nut probiert ein anbren fpruch baft ouch pugfürt Den bringftu nun viß binem grinb pnb fprichft bas man nvenan find Das beplgen eer fve verbotten alfo fagend Gottlog rotten Die vil band vff ber bepligen eer nit achtend gots und finer leer 3ft es nit gnug am erften bott bu folt nun baben ein Gott ? Gollend wir Gott haben alleyn ? so bat tein beplg mit im gmepn Der tufel bat ben worten gloubt ond nit wie bu darwider toupt -Sprichft nun: Das ift nun alleyn fo bab ich nit mit bir gemenn Das wort (allein) schlüßt vil vft ba machft bu all bepigen bruß Du muft inen bienen bie lang ee es obfich in himmel gang Min mennung haft nun wol verftanben wilt gern fo nimm ein anders zhanden.

pane Somib.

Wolan ich hab mich lang glpart ich wil noch einik vff bie fart Ein veften spruch zepg ich noch bir gelt wo du jun verwerfist mir? Der spruch zepgt vns hepter au. bas Jop ber beplig man
Ift ouch für ein Deplgen gwisen
wie ich in sinem Buch lisen
Do Jopp in aller krandhept was
sine fründen einer Eliphas
Dieß jun zu eim Peplgen keeren
barumb föllend wirs ouch eeren
Man mag an bem spruch wol sehen
wenn ben alten ift etwas gschehen
Go habenb sp zun Deplgen keert
die lieben heplgen ouch geert
Das zügt vns Jopp ber beplig man
laß sehen mag ich barby bsion?
wils helssen, ich hab gnug thon.

## Rnüdel grip.

Difer fpruch ber ift gut Joppisch bu verftaaft inn gang Rhoboppifc Bu welchem folt fich Jopp teeren? man mußt noch nut von beilgen eeren Dhepigen battenb noch nit glitten mie tundtend fo benn für inn bitten? 36 mein bepigen im Ralenber lug wie fich bin fpruch verenber Sprichft bu, es find funft bepigen gfin ift maar, ich nit barmiber bin Abraham mas por bem Joppen lang ber Jopp nit jum Abraham trang Drumb find bie Juden wißig gwefen band nit wie wir, bheplaen phalefen Bnb band vil bepiger Batter ghan geng mir ein ben fp band grufft an Run find fo wie wir funber gfin alouffen au Gott, funft nienen bin Der balff inn wie ein vatter fin finben bor wie wir im Propheten finden Du Batter, Erlofer, ond Berr Abraham wepft von ons nut mer Ifrael bat unfer vergeffen

ba mag nun ein peber ermeffen Buft Abrabam von Juben nut fo find wir Chriften torect lut Das wir vns wollend an dheilgen lon Chriftus wil one boch felbe bofton Durch inn babend wir eewigs leben er ift one boch für eigen ggeben Die fundschafft tumpt von oben ab ber beilig genft bes jugnuß gab Das ift min aller liebfter fun ber mir wol gfalt, ben borent nun Dfaligfept in feim andren ift benn allein im namen Befu Cbrift Bu im follend wir in boffnung gon in trubfal wil er by one fton 3mufdenb Gott und uns fein mitler ift, benn Gott und menfc Befus Chrift Er ift bas liecht ber gangen welt vergib one bfund nun on gelt Rrib babend wir allein burd inn er nimpt all pnier praften bin Bnb gibt vne fin gerechtigfept bat vne ouch mag in himmel brept Wir muffend burch inn pnbin gon on inn por Gott wirt niemant bfton Er fist zu bes Battere rechien band onfer fürbitter ond bepland Begem Batter er one vertritt bor zu Bans Schmid mar für vne bitt fin Ger gibt er feim anoren nit.

#### Bepbel.

Dans Deper bu haft nun gnug ghört wie Knudel Fris fich gegen bir weert Böllig mit gidrifft so manigfalt baruf ich mee benn vff bins halt Runbschafft ift nun gnug barthon das wir vns föllind an Gott lon, Dheplgen find vmb Gots willen gftorben

von wam band fo anat erworben? Allein von Gott burch Chriftum Befum ond band fich laffen barumb frofen Enthoupten ond oud ichinden was mag man gröffere von inn finben ? Durch glouben bands bwelt übermunben bab ich jun Bebreern funden Run finds nach einanbren aftorben ond feinr von andren anad erworben Beplgen eeren tumpt nun vom Gpt benn es offenlich am tag lyt Bo man am meyften zu ift gloffen band pfaffen nun deft mee gfoffen In feden bands puren zutragen bas fullt ben pfaffen iren fragen Bo man am mepften zuhin bringt was thut man benn man blart und finat? Das froumt bifficher bbepigen wol baß pfaff und todin fpgend vol Bas möcht nun gute barus entfton benn onnug pfarrer ond Capion ? Deren find mee benn moffer bund bett es gemaret big off Die ftund So bettinds welt gar an fich zogen alfo babend bie gobbieb glogen Dfaff, Dund, Runn, ond Cartufer freffend ber armen witwen bufer Bnd thatinds noch butt by tag gern, weuft wie gieng es eineft gern ? Bas bat biefelben munch verfürt? fy hattend ouch off gyt gftudiert Boltend onfere fromen machen brumb bfengt mans wie bichwon bachen? Das was nun ouch ir rechter fold fp bachtend, man ift vne funft nit bolb Bir mogend alfo nit wol bfton föllend wir von buß zhuß gon Bir wellend bwelt bargu bringen bas fo one lond im Chor fingen

Rnd irept one wood ond man su benn fo band wir gute ruw Das gidad nit bmb Dargen willen fp woltenb ire buch füllen Ein groffes zepden bozmal gidad befalpden ich nye fach Ein ichnyder mas Franciscus worben bas ift nye ghört im prebger Orben Groß zepchen tummend pfaffen wol es füllt inen fift und taften vol Roch wollend bpuren nit wipig werben man finbt ben meerentepl off erben Die fprungind noch ben alten reven wie viel findt man pfaffen und leven? Bolan. Bott bfennt die finen wol ber tufel bat ein mptes bol Daron findt man ein woten flag in bimmel ift ein enger mag Ein peber gang, welchen er well gott bhut vne all vor der bell hab pet für gut min Doctor Somib und far recht wiber beim im frib Der bafin tas ift bir noch afdmar benn bu bift Gottlicher gidrifft lar Dir wirt ves zmal von vne fein frans fpring mit bem bapft ben Morifdentans Bidirmend wol ben ablagtaften boch fag vne von ber romiden faften.

pans Somib.

3ch bend wenn ich schon vil sag bas ich keins lob von üch trag Ir wellend nut vffs bapfts Recht han funft findt man nit, wepft pederman Das man föll fasten viersig tag brumb gilts glych ob ich schon nut sag-

Bepbel

Bas haft bu bich benn vithon? brumb far on bafin tas baruon

Dann baffin tag lond fic nit effen einer fue benn barby gfeffen Das Chriftus bab bie faften botten es wolt bir Burich ouch nit botten Bepft noch vff bem Radthuß? bu lieffeft wol ein flein pf Meintift vaft bu woltifts jugen nun bieß bich Bningle nit lugen Sunder bas fin antwort mas berr Bicari thund jr bas Ein bafin tag will ich uch fchenden ich wil min labtag bran benden So übel gfiel dir boch ber tag ich gloub er war bir gfalben graß Das Bicaributli jugeft ab alsbalb er bir bie fcende gab Er fagt nit bas man nit faften foll ein peder fafte mie er moll So veer ber lpb nun nuchter fp ein rein amut fabt oud wol baby On bas, faftenb mir vergeben wie man faften folle, leert Chriftus eben In ber Bibel allenthalben bepft er une bie boupter falben Bafden bas antlig und ben bart bnb redt nach Baleftiner art Das ift, wir follind frolich erichpnen nit vorn meniden wie alpofiner bunen Das faften fol beimlich jugon bas Gott allein nun muß baruon Bunden ifte nit an got ond tag täglich ein menich wol faften mag Gott hats nit für ein bott glon das wir thugind das er hat thon Er ift rl. tag in ber wufte gfeffen vnfer keinr blubt fo lang vngeffen Chriftus bate thon nun epneft gwar fo gebute ber Bapft une alle jar Man muß im eper ond anden begalen

er frift bhanen, ond laft one bicalen Berbut vne bas Gott nit verbut . alfo betrügt er biberb lut affe einer flepich in ber faften er mußt gelt gen in Gyttaften Die fund man im nit abnam mo einer nit mit gelt fam Den Cebruch ben Gott felbe verbut beffelben achtet niemante nut Das ift boch faft ein groffe fund wie ich nun allenthalben find Der achtet weder pfaff noch lev aß einer in ber faften ein ey Der muß von ftund an fin im ban ond fo einr nam ein biberman Sin myb, vnd brach mit ir bie Ee man vergabe im es vil ee Denn fo er fleifch ond eper ift ob er fcon nut brumb mußt Benn Frytag ober Sampftag ip nun gib gelt bar und big benn fro Spricht der pfaff, vnd lagt inn gon bette er nun vil mee thon So bett er oud mee muffen geben es ift ben pfaffen gut laben Be gröffer thaten einer bat thon pe mee er gibt ben pfaffen glon Dauon gfagt ift febund anug nun wirt reben Amma frua.

## Amma Krug.

Murren Thomma vi ber Gouchmatten Fris landfarer munch in der pfaffenplaten Bollend jr bfach miteinander han Cleywe Kenchmul wil mit üch dran Doch zween an ein ift nit fitt hie ich hab es vormals gleben nie Orumb nemm ein yeder ein puren an hie ift ouch Jos hechelzan

Der wil mit Frihen bisputieren vnd gilt sunft nut pnfuren Denn das die götlich gidrifft innhalt des bapfts giah gibt nit warm noch fatt Bnd bringend sunft nut überal wie ftinctis Decret vnds Decretal Bch hilft ouch nit fein Sanction es muß mit Gohwort allein zu gon Böllend ir das thun, so sprechend ja hie sitt nun Clepwe Fenchmul da.

## Murnar.

Bo ift nun mee befiglichen gichen pur haft du mine gens nit gieben? Sag warumb bapftichs Recht nit gillt wenn nun ein pur bem andren fillt Mit Gotswort mag man inn nit töden warumb bepft du es lugin löten? Man mag on Bapftlich Recht nit fin als wenig ich on teuten bin Bo findest im Euangeli grad ein mörder ghöre off das rad? Ich mein cuch ander straassen waassen Man möcht doch wol on all Gots wort recht läben an eim peden ort.

# Amma Rrug.

Thomma Thomma bu must tangen bind blutten gamen, hends an dlangen Wie du vormals mee hast gibon wie wilt mit dim Francisco biton? Run hat es ouch ein sunder bott vom Bapst nit gheysten, noch von Got! Benn einer in ein Orden tumm das er louss off den dächeren vmb And rauwe wie ein grauwe tag nach musen gröffer denn kein raß And wens im gfall, das er druß louss

ein fpieg wie ein friegeman touff Sag an, wo ftabte ine Bapfte Recht bas ein mund im fpieß fect ? Baruß mit binen argumenten vergiß ouch nit ber Maumen enten Du fprichft man mög on Goswort fin ich gloub bir fomadte funft ber myn Benn man icon tepn Gogwort bab bans Somid ein folich antwurt gab Bnb mas ber mennung ber bu bift ftund oud by tem Enddrift Din mennung be bem Tufel tumpt wo man bas Gogwort bennen rumpt Das Gotswort engt all Juriften ond Bapftlich Recht macht bog Chriften Duch fagft vom weltlichen gwallt und fragft mo Gogwort innhalt bas man bieb ond morber ftraaff ich gloub bu redift nun im folgaff Ift bas nit gnug gan omb gan so einer tödt ein andren man Bnb vergüßt menfchenplut ifts recht bas man im ouch also thut? Das ich bire fag, gurn nit an mich baft guts im finn, far nun fur bich Bnb fag vne von ber Dag ein flevn fo bort es bie die gant gmenn mars glud benn bat, furt Brut bepn.

#### Murnar.

Miffach ift ein hebreisch wort fabt in ber Bibel an mengem ort hepft ouch Miffa in latin bas mag vff tutich ein Maß fin Miffa ein willig opffer hepft ein schlächter pur bas nit wepst Die Mäß hat Gott selbs yngsest bo er fich mit ben jungeren lest Gprach: Des föllind jr padend fin

bas ich wird ggeben für uch bin Bnb fprach bargu: Facietis bas wörtlin by ber Dag bhebt vns Bnd bepft : Thunds in miner gedachtnus mas thett er ? Er opffert, borftus? Er hats uns ghepffen, und felb thon - folt mans nit für ein opffer ban? Es bat nun lange gpt gewärt big vet, fo ift bie welt verfeert Mil nut mee baben off Das onnb Gott bas thut allein die fagrisch rott Die wellend nut off ben Battren ban ich wolte funft wol bag bran 3d bette noch vil Scribenten fo babente bie für blauw enten Drumb ift es gnug pet zmal es gilt boch bie fein Decretal 36 bforg boch bas fpe ombluft ond hab jun puren feinen luft Bar molt fy leeren Dag balten ein pur ber folt bolk fpalten Bnb fic neeren mit bem pflug mocht bDag bfton, war ber pfaffen fug.

## Clepwe Fendmul.

herr-Thomman bu hepft wol Murnaw es ift fein wunder bift icon grauw Dich töupt villicht ber puren wiß was meinst das uns Mäß haben nüß? Sag, warumb ift Christus gforben? hat er uns nit gnug erworben? Ift sin lyben nit völlig gfin, das es ber welt fünd näme hin?

#### Murnar.

Bar wolt nun barwiber fagen? er hat all vnfer praften tragen Bnd hat bzalt für die ganten welt mit finem lyb on gut vnd gelt Bir find mit finem tob erfoufft bem Tufel be bem rachen groufft.

Clepme gendmul.

Bor zu bie jung ond alt Bas Durnar für ein mennung halt Er ift nit in ber Gouchmatt amefen in Gfaia bat ere glefen bat Gott onfere praften tragen, wie ir band abort ben Murnar fagen So mag bie Daß fein opffer fin fin tod bat bfund all gnommen bin Denn fo bie Dag ein opffer ift fo wirt gidmacht ber Befus Eriftus Bnd war fin tod nit machtig anug bas mar nit ber funberen fug Drumb Dag ban ift nun fomaben Gott nutt niemant benn bie bicornen Rott Roch eins frag ich, ee iche verges fag mir, wer batt bie erften Das?

#### Murnar.

Sant Peter hat die erft Maß ghan 3Rom findt man noch ein Capell fton Parinnen ftadt noch der altar Gregori hat Maß druff ghalten zwar.

## Clepme gendmul.

Das bzüg mit gidrifft Doctor Thomma bu haft bas vo Lug gar bid gnommen Ober funft vo eim Romifden buch fag, hatt er ouch ein altartuch?

#### Murnar.

Er hatt ouch gwuß tuch vnb alb nun bift bu pe ein grobs talb Bie hat er börffen Des lefen wer ba tein Altartuch gwefen? -Reiner list Des, er fye benn gwocht bie mphe ber Bapft allein verlicht fo ift ouch von bem Bapft erbicht.

Clepme gendmul.

Kerba fowis Murrenthommen wo bat G. Peter bmpbe gnommen ? Er ift ber erft Bapft gwefen ond bat Des ongwocht glefen Benn dwybe was noch nit dozmal ouch bat er fein Carbinal Der im bett mogen. galter bienen bas er Des hab ghan, find man nienen . Run los mir gu, bu maneft mich bran bat er Bom fin erfte Deg ghan? Bas thet er ee er gen Rom fem' Do er was ju Antiochien ? Da ift er ein Bifcoff gwefen hat er nit ba ouch Deffg glafen ? Du fprichft bod, Gott habs pugefest bo er fich mit ben fungern lest Dat ere benn unbermagen glon wie wirt er benn fo übel bfton Das ers zu Rom bat erft angfangen fo ift er vorbin muffig gangen Er ift ein fuler pfaff gfin. wenn er nit thett nach fagung bin Bie fundt er aber Deff ban ber Canon fieng bo noch nit an Duch was nit gfest noch feinerley bas gborte ju bem Deffafchren Dat benn Sant Peter Reffe glafen ond ift noch fein Canon gmafen Rein Colect und fein Epiftel ifts waar? fo wachst of forn, miftel Run finn ein peder frommer Chrift bas Des ban wiber Gott ift Denn Gott ift nun epneft gftorben hat one allen gunft erworben Den wir bem patter muffend ban

er nimbt fein anber opffer an Denn bas epneft geopffret ift der lob bes herren Befu Chrift Das opffer mocht tein menich geben , benn allein ber fun Gots geb fin laben Der ift ein rechter priefter afin bat burch fin tob bfund gnommen bin. Das ift nun eineft vergangen wirt nimmerme angfangen Es ift an eimmal gnug gwafen als wir ju ben Bebreern lafen Durch bie Epiftel pg ond pg bor ju was fpricht Betrus Chriftus eineft gftorben ift bat burch fin tod one jugruft Das er ift aftorben nach dem flepich band wir ereerbt fin engnen geift Bar on ben ift bat fein leben bas gugt Joannes ouch eben Duch tumpftu mit bem Diffach bar bas bepß ein willig opffer zwar Bnd fre ein Jubifch wort fag an, wo fabte, an welchem ort ?

#### Murnar.

Run hab ichs all min labtag ghort vnb bab es ouch mine schuler glert Missach bepfie ein willige gab wenn einer geb von finer hab Bo es in der Bibel ftand ift mir peh zmal nit wol bland.

## Cleuwi gendmut.

Des Miffachs bin ich ouch nit pricht nach bem und mich bas wort anficht So mag es wol Pebreisch syn und bepß ein gaab wie du fürft yn Bas gaaben find es boch gwasen bu hafts gwuß in Mose glasen Dan barff fic nit nach Dofe richten Mofes rebt von gaaben ber fructen Das gabt bne Chriften nut mee an wir wend nun furbin Chriftum ban Dem gfalt bas opffer onfere lobs er fragt nun gar nach teinem ops Bir follend vne felb für opffer geben bas fpricht fant Beter, merd mich eben Bir fpgind ein funigflich priefterthumb ba mennt er gloubig vmb onb omb Rit blettlig ond Die gidmirpten Rott funder all die find awocht von Gott Drumb find wir gwocht burd Chrifti blut nit von dem Bapft im babbut Das ift ber purenpriefter ampt ond bepfite one Gott allfampt Das wir follind undend fin er fpe ageben für one bin BB bifem groffer band entfbringt bie gwußne ouch ein veden bringt Das einer by im felber bendt ift er fur bich ans Crus abendt Bnb ift omb binetwillen gftorben on bin verdienft bat gnab erworben Bnt bift im afrundt in brudericafft bas tumpt vffg ber Gottestrafft Das magftu Gott nit vergelten ein grechter ftirbt für grecht felten Bnd bu bift gfin ein groffer funber hat für bich glitten nut bestminber -Bnb bat bir gidendt fin grechtigtept bin lafter off fim ruden trept Berr Gott bas fpe bir lob ond band mer minen glouben ich bin frand Das ich die groffen that verfund. benn gar nut gute ich in mir find Damit ich vor dir moge bfton an din gnug thun wil ich mich lon Das ift ein rechte purenmeffa

bas man fins lybens nit vergeffz. Bud bas wir allweg bendind bran allein das wil er von vns han Bir föllind nit thun das er hat thon funft müstind wir vns frügen lon Er hat glept: Thunds in miner dächtnuß nun bendend, nit opffrend, hörft dus? Dauon fye glagt yet nan gnug red ouch nun du min Amma Arug.

## Amma Rrug.

Ein Bur berftunbe binbrem pflug bas Chriftus bette glitten gnug 3ft eineft aftorben, firbt nit mer ber tufel fic an die pfaffen ter So band bMelly für ein opffer ghan bargu ungnon von peberman Bnd nut vigeben, bas bepft gmeffen oud armer witmen bufer gfreffen Die bande verichludt burch lange batt ber Tufel inen gholffen bett Op babend une puren übermaffen bas wir find off bofen gfeffen habend gbuwen forn, bargu won bas bat balb muffen iren fin Drittepl, Babend, und bas Biertepl wir buwtend, und fp hattends fepl De bracht alles bDag, wenft mendlich wol fp maffenb inen felbe bfeller vol Darby fo mochtenbe Berren fin pnb marten bupider fromlin Wenn nun ein pur an gugen lag fo tamende mit bem fungften tag Bie Gott ein ftrenger Richter mar ond giengend ve feim buß nit lar Ein foilling galt bas Sacrament fp fprachend : Ges ein Teftament Rumpt bir pub binen nachtummen bftatt fest Jargyt off bin buß vub matt 48 VIII.

Also ward buß vnb bof verpfenbt. bDas bat nut bracht benn Gult vand Rendt Das niemermee wirt abgelößt biß Gott bie gangen welt ablößt Das bat bas Dasban alles bracht fp band all bidig ond lift erbacht Bif fo puren babenb btrogen buß, ader, matten an fich jogen Der erbbob in ber Cbriftenbent ben gröfferen nut ben pfaffen trept Es fol alles nut, pfaff, mund ond nunnen ber gyt bat überhand gwunnen Damit find puren oud vergifft boch bat ber Bapft ben anfang gftifft . Buren find nit ber anfang afin allein bie muter Bapftin Die bat somliche find erzogen die ben armen band ben ichweps vBafogen Bir find verfürt durch bog birten ber tufel wirt inen wirten Da onben in Robis buß folacts belfd four jum fenfter vf Run log noch eine Murrenthomma wepft wobar fygind bmund tummen? Es ift ein fundere Creatur bud find nit gicaffen wie ein pur Duck kummends nit von Abamskind schafft bas fp gern allein find In flofteren und wyten garten im brattivil ires Schöpffers marten Das laffends inen nit levben ber tuffel machts vif woter bepben Do Bott batt gicaffen ben Abam ber tufet es ouch abanden nam Bnb macht off einer woten matten ein grauwen mund in groffer blatten Der Rarfibans fagt, er babs gfeben ond fve in diner Goudmatt bideben Doch ipe bicheben mo es mell

gurn nit bas ich birs für zell 36 bab mengmal an Canplen abort bas bRunden babend naridere alert Denn bas ift, wie ich pet hab gfept wepft wenn man bfladen gfagnen trept ? Es fpe einmal ein pur gfin ber jug mit flaben gfilchen bin Bnd als er gieng burch ein wald ein bolen boum fand er bald Daron jog er mit ben flaben und fraß fy all, bas bracht im icaben Mis er hatt gfüllt ben buch vol bo mocht er nit mee vi bem bol Bnd wie fin buffrouw naber tam diefelb ein ar in bbend nam Bnd fprach: Run wart bis ich bic los bum im in buch, bo empfiel ims froß Das bab ich von eim Doctor abort bats Mriburg im Bryfgouw glert 3d schwur ein Epd du warifts gfin ein andren fpruch fürteft ouch pn Als Chriftus in bem garten mgr binbrem jun bielte bie Schmabifd foar Bnd bettind bBuben Chriftum glon fo bettind inn bie Somaben gnon 36 bab es lange apt in mir bhan ich was boamal ein bouptman Do Christus ward im garten gfangenbu batteft ein fedel am bals bangen mit ber laternen jugeft vor ich fach bich bnberm garteniber Drumb bab für gut min Murren Thomma. bas ift ve biner prebig gnommen 3d wers noch mee, bas ich nit sag bu baft pet gung off ein tag Din gfel Fris muß ouch an bfach ber bedt im Ragfbur pet bas bach Das es nit vif bie feelen fony lugt ob ber Emfer barinnen fy

Der ift lang Dachmepfter gfin vnd gfallen burchs bach pn Drumb weybel Schwynbelts man jun bran bas ers anfach mit Jos Dechelzan.

Bepbel.

Doctor Kris von Gempler fach an ves am gagfbur filen 3ch bent bu fpgift brumb bar ton wenn baft ben Orden von bir thon ? Du bift gfin im prediger Orden wie bift ber futten abworben? Du hafts mit bir gen Rom tragen mir tundt bin Brior nit fagen Bar bu bod bin tommen marift ein pfaffenblat fagt ich bu scharift Den gugel bettift nit mee an ouch von bir glept ben Schamprian Bnb warift Burfee Doctor worben ein rote tapp war pet bin Orben Din Prior fprac Domernemus mar er bie, wol fame one Bir leptind im ein tappen an es jugind bundert rop bran 36 fag nit me, bu baft nun gnug ber pfarrer boris, ber hepft ber Rrug Doch gloubft mire nit, juch burch niber bring mir ein recognis wider Bnb thu bus por bie etwas bar wo einer nach bifem gpt bin far Db oud awuß ein Kaafbur fo gogwort muß fin allein barby Bnd bend vns nun feins Lerers nit mas Bibel fagt, bas fürbar foutt.

Fridle gandfarer.

Es ift ein Fägfbur gfin von alter mit Dauld bzüg ichs in dem pfalter Bnd ander gichrifit zeig ich noch mee die gichriben find in der alten Ee Jum erften wil ich nemmen für mich ein verß im Dauid finden ich Der zeygt von flar von heyter an wir muffind durch fhur von waffer gon Bod barnach wider zruwen gfürt das ift, man wirt im Jägfhur purgiert.

### 308 Dedeljan.

Den verg baft im Pfalter glefen ift benn Dauid im Sagfbur gwefen ? Bie ift er wiber vebar ton bas er ben Berg bat afdriben nun? Bir find burd four vnd maffer ggangen, fo bett er bas laben mee empfangen Bnd bat erft nabin gmacht ben pfalmen wie find ir fo groß ichalmen Das ir vom waffer nut band glept boch bas four hatt gnug vitrept Bie band ir bwort so übel ermeffen bas ir band bes maffers vergeffen ? Bettind ir ans maffer gebacht es bett vns ouch in toften bracht 3ft nun maffer by bem fbur fo ift es mir ein abentur Bnd babend bfeelen warm ond talt fo mag man wol (barfur ich halt) 3m fbur ichwigen, naber maichen mar fumpt ber Tufel mit ber aichen? Er feechtet benn all Dund bamit und babest bas ber Ritt icutt Darumb gfell gris nun beps bag on bann wer Dauid im Kagfbur gfin Er bett ben Pfalm nit mogen fdryben brumb laß das fbur für trubfat bloben Dauon Danid off erben wepft bann fbur oud bie nut anders bepft Der gang Pfalm fagt nun von trubfal ond bendte Sagfbure nut überal Man findt bergipden verft funft oud

ble sagend von four das gibt nit rouch Spricht Dauid an eim ort so ghers Der brenn min nieren vond das herh Du hast mich herr mi four problert kein sour pat inn hers nit berürt Damit du dielen brennen wilt sur fur trübsal shur by sant Peter gilt Ob wir schon hie kummer habend in vil trübsal, das nimpt ein end Bnd wirt der glond dardunch probiert wie man das gold im shur purgiert Das ist die sie spruche der recht verstand darumb so nimm ein andren aband.

# Doctor Fris.

Run bor ju mas Mattheus fprict mit bim widerfacher vor bich folicht Ee er bich übergeb bem gwalt ond bich ber richter innbbalt Kurmar bu wirft nit mee ppaon ein örtlin wirt bir nit nachalon Das ift bas viertepl an eim pfennig fumpftu bryn, man ichendt bir wenig Dor mee ju mas Paulus fept ein veder fin that furn Richtful trept Bie man hat glabt, barnach es gabt ber Jopp benn zmal für fein fabt Dud Roe nit, bargu Daniel evane burde trept ein petliche feel Darumb fol man inen gus thun nach fo tummende vif bes foures raach Bir all muffend antwurt geben wie wir bie band gfürt onfer leben Es fpe gute ober bos barumb ift not bas man fy löß Die mit bitt vnb andren gaaben log wie wir in propheten baben 36 wil inen geben nach irer that ond wie ein peder amerchet bat

Darzu spricht oud Salomon man werbe viß bem ferder gon Bnd pf fettinen in bas roch noch ein fpruch werß ich Der ftabt im buch ber Strpter ond ift ber beft, log nun woter Es ift beplig vnb gut bas man ben tobten nach thut Bor nun mee was Baulus fag ber fpricht bas bes Berren tag Eine peben werd im four probieren was fol ich mee pnbar furn? 3d bab bir zepgt der fpruch fiben fag an, mas ift nun vibliben Das ich bir nit an tag bab thon, lag boren, mas redftu baruon?

## Jos Dedelgan.

Gnad herr Frit wo farftu bar bu baft bie nun gang pnb ger Dit feim fpruch nut probiert ber bas Kagfbur anrurt Dann all fpruch bie bu bar baft thon möllend vff bas letft gricht gon On einer, ghort nit in baablatur bas weps ich wol, ond bin ein pur Derfelb nun in dem Strytbuch ftadt tein trafft er by ben Juden bat Bas gadt vns Machabeus an? er bats oud by gutbunden thon Das er thon bat, macht bus fein gfas ouch tam bas gelt in Gos ichas Man bat bo nit Bigilg noch Des fraß todten nit wie mans vet freß Duch mas tein batt für bieelen noch bitt. ond wußt man von dem Sagfbur nit Es ift fibbar vom Bapft erbacht bett es bir als wenig bracht Als dn gibft in Ablastaften

bfelen mußtind lang faften Du gabift nit ein pfalmen bryn ond mußtind lang on pfalmen fin Darumb ber fpruch Dachus machab warift ba gfin bo mans gelt gab Du bettift zwar ba nit gfpret ond für bfelen ein rectbein glyret Das buch ift angnon von ber Rilch der fpruch allein gibt bir mild Sag mir noch ein bruß ben bu funbift on ein buch, gelt wo bu ein findift? Darumb far mit bem fpruch gen Genff vertusch inn an ein lägel mit Senff Go baft du fenff jun feelen geffen ond bepf bir nun wol meffen Bum erften ben bu an baft jogen ve Mattheo, ben haft bu ouch bogen Das er möcht gerfprungen fin bas gug ich mit G. Auguftin Der fpricht felb bas er mell bifer foruch ber bien in boell Da einer eewig inn muß fin on end ba blyben ond lyben pon So wil Chrpfoftomus barneben ber ferder fpe bie irbifche laben Ambrofius ein Leerer thur ber meint es fpe bas Rägfbur Es find nun bie ber Leerer brb lug was eins peden meynung fpg Dan bats all bry für beplig man nun welcher ift benn recht bran? Kalt einer, fo bat ber ander recht fo find bie zween nun furs vno folecht Bnrecht bran, bas falt fich nit ber fpruch fich von im felbe gibt Benn man bficht was vorbar gabt bas im felben Capitel fabt So lert une Gott von ennigfent ec einer fin gaab jum Altar trept

Bnb bepft man foll einballig fin ond troumt one mit ber bellichen pon Der text vom Kagfbur fagt bie nut Chriftus allein ons friben but Er spricht: Du folt einballia fin Dit bim wibrigen fo bu gaaft bin Bff bem mag bich eben verfun er wirt bich funft bem Richter gen Der richter gibt bich benn bem fnecht ber leit bich in ferder fo gidicht bir recht Denn welcher bie nit nach wil lon bem wirts (wie Chriftus fagt) ergon Go all meniden Gott mirt richten mit froud vnd four einander ichlichten In frouden wirt ber grecht wol bfton ber Bottlog muß in ferder gon Da wirt fin bulen ond gantlaffen mar babin tumpt bem wirt afdaffen Das teiner mee vaft vibar fict wee bem ber von Gott bar wirt gricht, Bir find all bruder bie vff erben mit fraenden muffend mir eine merben Duch onfern icultneren bie nachlon fo wir wellenb miteinanber gon Biberumb in bee pattere ruch ift not bas einer bem anbren mod Sol nun bin meinung fürfich gon wie bu ben tert baft bartbon So awunn ich recht bud bu nit ein Bofvil merd, ba gug iche mit Benn wir miteinander giengind ond berglochen anfiengind Bnb tamind bepb für Gottes gricht wir murbind von einandren gichlicht 36 fam in ferder, ond bu baruon wie wurd es gon, bie los nun Dugt ich nun im ferder fin bis das ich bzalte vnd lyden pin So mag benn Jobo nit für mich fton

noch Daniel wie bu bar baft thon So muß ich felbe burde tragen fo bilfft mich nit bas feelentlagen Duch fprichft, es belff nit Roes fürbitt fo bilfft tein guthet bfeelen nit Benn peder fin burbe tragen muß fo bilfft für bfeelen nun tein buß Dann war nit gloubt ber ift icon gricht ber fpruch allein die bin all bricht Der wirt nit gricht ber an finn gloubt bes emigen labens nit beroubt Du guchft ein andren fpruch puch pn Der wirt gang wider bich fin Bir muffend vor dem richtftul fton ond Gott mit one rechnen lon Bmb gut vnd bog Gott rechnung geben bifer fpruch ber fügt mir eben Der gepgt an bas nun zween mag find lug wo man benn bas fagfbur find Er fpricht, wir muffend all ba fton to find wir nve all gemen ton Sind wir benn nit noch all ba affin fo far nun mit bem fagfbur bin Bir all muffent gemen fommen bie guten werbenb vegnommen Darnach gfürt ins Paradis bie bofen in einer andren myß Die guts band thon ins ewig laben ben bofen wirts bellich four ggeben Borft? Da wirt fein mittel fin ond fürft ein anbren fpruch on Der ift nun gang wiber bich barumb ben tert baß bfich Bor ju nun wie ber tert fag er jugt ouch off ben Jungften tag Eins peben werd wirt offenbar burch four probiert, fo blybt zwar Galig ber lpb, bas werd nun brennt das ift Sant Paulus argument

Des Berren tag ift noch nit afin fo ift fein werd burche four bin Brobiert bif off ben buttigen tag darumb der fpruch nut zügen mag Reia mir ein werd bas ba fpe probiert im fbur wie Paulus onbar fürt Stund er wie bu fevft barnon fo mar tein feel noch genaden ton Bnd mußtind bieelen ipben bon der Jungft tag ift pe noch nit gfin Dus mans im fbur benn bor brobieren? so wirftus bupfdlich vebar füren Duft warten bis ju bes Berren tag? die feelen wol verbrieffen mag Drumb sag ich dir min Doctor Kris das Fägfbur hat noch kleine bis Du magft mit binem tanbt nit bfton ich muß mich bas an dich lon Dor ju mas Chriffus felbs leert fürwar sag ich, der min wort bort Bnd gloubt bem ber mich bat gfenbt ber wirt ewig von mir nit trenbt Bnd wirt oud fur bas gricht nit fon bargu bom tod ins laben gon Er fprict: Bar bort bas mort min ber wirt bes vrieple ledig fin Bnb vom tod gon ins laben borft ? ba wirt fein vrtepl ggeben Belder benn fin wort nit bort ben nachften er in bell fert Das vrtepl trept er mit im brin ba muß er ewig min fin Bor mas Chriftus wyter fag bie gidrifft ligt bepter an bem tag 3d bin bas laben und die prftenb ftirbt einer viß bifem ellend Das laben wirt im wider ggeben gloubt er, im wirt bas ewig leben Er spricht: Bolder gloubt in in

wie fonbift nun barwiber fin ? Biber Joannem folt nit ftreben gloubftu nit, on haft fein leben Der ba gloubt wirt nit geurteplt werben ber nit gloubt ift gricht off erben Das find boch nun völlige wort darzu aller glöubigen bort Das ich werß wenn ich gloub in fun fo darff ich nit zwepfien nun 3d bab gwuß bas ewig leben über mich wirt fein vrtepl ggeben Go barff ich nit ins gagfbur Chriftus bat mid ertoufft thur Das ich inn im bergen trag ond nit vorchte ben bofen taa Denn mas fin ift, bas ift oud min burch inn tring ich durch all pin Dust ich bzalen ins gagfburs not mas bulff mich benn fin blut rhot? Er bat bzalt für bie gangen welt ond gibt ous anab, er barff tein gelt er bat ombfeert ber Bellen gelt.

## Bepbel Schwynbelg.

Gnab min herr Gurgelfrant wie gfalt bir ber seelen tank? Du hast bie klepne kundschaftt ghan kein buchkaben nye zeyget an Der da vif ein Fägsbur sag ist das nit ein groffe klag? Das du sagst das nit ist dauon vos but der Endarist Diewyl vos Gott daruon nuts but wie sind jr denn so gytig lut Das ir habend druß gmacht ein bott vß üch selbs, vnd nit vß Gott Run sinn ein peder frummer Christ diewy von Gott nit botten ist Das man für die todten bitt

fo bient man im vergeben mit Thund wir benn bas er nit bat gbotten und volgend pe ben pfaffen rotten Bebend wir inen vil, fo bande bes mee bas thut ben feelen nit mol noch wee Es tumpt allein ben pfaffen wol ir bufer fladend Seelgradt vol Band acht fo einer Barant bat ond finer vorbren bachtnus baabt Man muß zu allen altaren gon mar gibt es benn ber onberthon? Bam tumpt es bag benn im allein? bas opffer trept er mit im bepm Sy labend ouch jun gyten wol benn wirt Caplan ond Sigrift vol Alsbald ber imbig nun ift of fo machend fo im Quaterbus Rabend an ivilen vnb farten mogent dum bis morn warten Das man bendt eine anberen tobien nun mee bar, bas ift veridroten Sobald fo fummend ins Sigental einer flagt bem andren fin onfal Bnd fabend an benn fuffragieren ber ein ben anbren wil Citieren Dud richtenbe biberb lut vees were gfil im Frouwenbuß Das ift ir Gosbienft vnb oud bitt gibt man inen Prefent nit So gurnend fo von ftund an babend ein fur ein bofen Bineman Birt eim nit mee benn zween foillig fo ift er nit als gutwillig Als wenn man im ein baten ait bur fumm nun on gelt nit Alfo vertouffend fp bas brot ond fagend bepter, es fpe Gott -Bie er am crus ghanget fp boch gelt muß fin allein baby

Rubas bat bas epneft thon ond bracht fein baller nie baruon Er bat pe wiber geben bas gelt wo findt man in der gangen welt Gin, ber ein baller wibergeb ond viß finer eignen arbept leb? Run ift ber Judas frummer gfin ber warff bas gelt boch wider bin Bnb bfant bas er onrecht batt thon ond mocht bennocht nit genaden ton -Giena bin erbandt fich mit eim ftrid ich fürcht es gidech noch offt und bid Einer wuß bas bDeff tein opffer fo bennocht bhalt inn der gpt baby Run ift es fdwar alfo funben da einer nit tan in im finden Das bDeis boch moa ein opffer fin biefelb fund nimpt tein opffer bin Da einer wevet bag vnrecht ift tbute nut befiminber ju aller frift Gott erlüchte ein vetlich bert bas man nit alfo mit im fcers Bmbballe wie ein tat bie muß gouglen gebort ins Rulbus Da man von tifc jau tifc vmbgabt Gots lpb fic nit rabbrechen labt Er ift vff gen himmel gfaren im bienend all engelicharen Er last fich nit ins pfaffen banb mie ein bergott an ber wanb Alfo bab pet min red ein end Gott one pe allem frrtbum wenb.

perolb.

Gnebiger Doctor herr Laurens bift von Chur ober von Balens Rimm ouch bie etwas zhanden bu bift lang gnug muffig gftanden Sag vas von der Bycht und Bust gen dir fist bie Pans Ofenrus.

# Doctor Laurens.

3ch bin nit barumb harkon bas ich von bir bring gspött baruon 3ch bin jes meng jar Doctor gfin ber weybel weybt wol war ich bin Frag jan barumb bas er bir sag warumb ich bas rhot hütlin trag.

### Berolb.

3ch spott bin nit mein lieber Lens bift du benn nit von Balens? 3ch hab bich für ein Doctor ghan villicht bin ich nit recht bran Du sichst eben wie ein papist sag an bu Beybel war er ift?

# Bepbel.

Er fpe von Chur ober von Balent ich wan er fpe Doctor gaurens Und fre von Kaldfild vi ber flatt au Baben jet ein pfrund hatt 3ft ouch vor grien garich gfin im gieng ba nit vil opffere on Drumb joch er vff ein befre pfrund wie all gagfburbepper thunb Sin tunft bat ouch fleinen athen ift Doctor gmacht vom Legaten So wol thut im bie Doctoricafft ift flein, aber funft mannbafft Gabt gern wol bklepbt in wadt und fpben bat gar nut vff pfaffen glyben 3ft epnige labens wie Belias bat oud etwan mit birnen quies. 3ft ouch am erften gutrisch gipn bis bas im nut mee gon wolt pn Bnb man nut bat vff finer funft bo vergieng im ber Lutrifc bunft Bnb nam bas trub wiber ghanben ift lang off Doben fraven aftanden

Rubas bat bas enneft thon pnb bracht fein baller nie baruon Er bat ve wiber geben bas gelt mo findt man in ber gangen welt Ein, ber ein baller wibergeb ond off finer eignen arbept leb? Run ift ber Bubas frummer gfin ber warff bas gelt boch wiber bin Bnb bfant bas er vnrecht batt thon pnd mocht bennocht nit ganaben fon Gieng bin erbandt fich mit eim ftrid ich fürcht es afdech noch offt und bid Giner mus bas bDeff fein opffer fp bennocht bhalt inn ber gpt baby Run ift es idmar alfo funden ba einer nit tan in im finben Das bMeiß bod mog ein opffer fin biefelb fund nimpt fein opffer bin Da einer wevet bag vnrecht ift thute nut befiminder zu aller frift Bott erlüchte ein vetlich bert bas man nit alfo mit im fcers Bmbballe wie ein tas bie muß gouglen gebort ins Fullbus Da man von tisch ju tisch vmbgabt Bots lob fic nit rabbrechen labt Er ift vff gen bimmel afaren im bienend all engelicaren Er laft fic nit ins pfaffen banb wie ein bergott an ber manb Alfo hab pet min red ein enb Gott vas ve allem irrthum wenb.

perolb.

Gnebiger Doctor berr Laurens bift von Chur ober von Balens Rimm ouch bie etwas shanden bu bift lang gnug muffig gftanben Sag vne von ber Bycht vnb Bus gen bir fist bie Pans Ofenrus.

# Doctor Laurens.

36 bin nit barumb harkon bas ich von bir bring gipott baruon 3ch bin jet meng jar Doctor gfin ber weybel weyst wol war ich bin grag jan barumb bas er bir sag warumb ich bas rhot butlin trag.

### perold.

3ch spott bin nit mein lieber Lens bift du benn nit von Balens? 3ch hab dich für ein Doctor ghan villicht bin ich nit recht bran Du sichft eben wie ein papist sag an du Bepbel war er ift?

# Bepbel.

Er fpe von Chur oder von Balens ich wan er fpe Doctor Laurens Und fre von Kaldfild ve ber flatt au Baben fet ein pfrund batt 3ft ouch vor grten garich gfin im gieng ba nit vil opffere pn Drumb joch er vff ein begre pfrund wie all gagfhurbepper thund Sin tunft bat ouch fleinen athen ift Doctor gmacht vom Legaten So wol thut im die Doctoricafft ift flein, aber funft mannbafft Babt gern wol bilepbi in mabt bnb fpben bat gar nut vff pfaffen glyben Ift epnige labens wie Belias bat ouch etwan mit birnen quies. 3ft ouch am erften Lutrifch gion bis bas im nut mee gon wolt pn Bnb man nut bat vff finer funft bo vergieng im der Lutrifc dunft Bnd nam bas trub wiber abanben ift lang vff Doben fraven gftanben

Dabar tumpt im fin Doctorat er murbe lieber ein Legat Er barffe werben in furger pl ja fturb ber Bifcoff Butmpl Da balt vet ein Bifchoff buß ba ber bachof bangt über bmur ve Drumb min lent laß bich nit buren mir band bie wie all puren Rut in Rhetorica alasen mir rebend bie nach puridem wafen In onferem tal ift es fitt bas man ein irret nit Er ipe Doctor ober Baber brumb bu nit anfach erft ein baber Bnd fag vne recht bie von ber Buß log im bu bans Dfenrug.

Doctor ganreng.

36 wil ja von ber Bocht fagen bas ir uch nit mogind flagen 36 fpe bie nun babrig givn bie far ich mit fant Darren pn Ale bauben find an Jorban ggangen ben touff von fant Joanns empfangen Dabend fp bychtet, fre fund als ich ouch in Mattheo find Da fladt es flar: Run befrent ud fant Jacoben ich ouch pnbar gud Der beißt eine bem anbren bochten babar ifts ton bis an bie gemychien Diemple fant Jacob geheiffen bet fo mare nit gut bas mane nit thet Der mennung find all Leerer afin bie bocht minbere one bie bon Babend vil von ber buß afdriben bocht ift vil bunbert jar bliben Das mans bat gibon by bem bann jest bychtet weber mpb noch mann Es afalt ben puren vaft mol bas man nit mee bychten fol

3ch hab es von mengem gehort wölt Gott baß bochten war erwert Das ich nit me bochten fött Gott hat erhört ir batt Abut es gut, ich wils gern feben es foll in miner pfarr nit gicheben Die puren muffend all jar bochten barnach foll fich ein veder richten Es ift ein gute gewonbept Das einr fin sund bem pfaffen sept So wirt eim ggeben rechte Buß bas sag ich bir hans Ofenruß.

Dane Dfenruß.

Die fpruch bie bu all bar haft gthon find ich also (wie bu sagft) fton Das sp aber bochtet babind wie wir zu ben pfaffen trabtind Und heimlich gsagt ire fund zepg an wo ich basselb find.

Doctor gent.

Du grober Filt, foll ich biche leeren? wepfte noch nit, was ift Confiteri?

Sane Dienrus.

Confitert hepft mir beennen man mag es oud für schwäßen nemmen Duch mag es bepffen lobiagen aber wo hepfted bem pfaffen flagen? Das einer hat beimind gethon ich sinds nun gar an keim ort kon Die Juden hand oud bodtet nit wie wir ses thund, es was nit sitt Dettinds bochtet wie wir hand gibon war kam Joannes mit tem lon? Sp hand zwar kein gelt mit inen bracht die Bycht ift erst vom Bapst erdacht Denn hettinds bychtet wie die sph

mar es einift gicheben allermepft Bir puren muffend all far fon amen mal vor der Communion Der Bapft ouch nun von eim mal fept: Der tufel bas ander bat aubin trept Bas ift nun guts von bepben ton? ben puren band ir bas gelt abgnon Bnd banbe quittiert gur felben funb find on fund gipn, wie ein bund On floch im Dugften bmbbar loufft bie anab Gots bat man inen abtoufft Duch tumpft bu mit G. Jacob bar ber gidriben bat ber Bubiden icar Ee bie Bapft bie Bycht erbachten bat er gidriben ben amolff gidlachten Die ba warend wyt gerftrouwt fant Jacob nun nute vom bochten fept Bnb mar es icon wie bu fprichft lug obd nit wider bich felbe fichft Golt einer bem anderen bochten bfund als ich nit in ber Epiftel find So mußt ein pur bem anbren bochten ond famind nit fur nich gropchien Denn bo S. Jacob gefdriben batt bo was weder pfaff noch blatt Bie Jacob fcppbt, wil er bamitt bas einer für ben anbren bitt Bnb vetlicher fich fouldig gab einer fründtlich mit bem anbren lab Duch tumpft bu mit Joannes buß ich bor bas ich bich leeren muß Bas Joannes abus bab ggeben log mir gu , ich fag bire eben Joannes buß bie ift gfin als glochener tamend, bauben mit inn Bu Joansen an ben Jorban bo zepat inen Joannes an Bie Chriftus nun aufunfftig mar bracht gnad für gfat, by mar nit fomar

Die ar mar gfest nun an ben ftamm fp foltind nit ben Abrabam 3m bergen für ein vatter fagen wie sp hattend glagt all jr tagen Damit er inen gab zeuerfton es mufte nun anbere jugon Bnd fpe nit gnug mit laffpen fagen man muß es ouch im bergen tragen Gott bfanten b Buben nun mit mund bas fam nun nit vi bergengrund Daruf benn Gott gar nut wil ban er fict tein fleischlich gichlacht an Die buß marb gfest ben Juben un fp foltind wie Abraham gloubig fpn Das thett benn nit bas Bubifch afind brumb bate Chriftus füre tufele find Roch bryerley buffen ift als gur ichrobt ber Guangelift Da bepft Joannes bie gmein icaren bab einer ameen rod, ein laß er faren Einem der da keinen rock bab jum andren ben zolnern er zbuß gab Eim peben offnen amptman gimpt bas er nit mee, benn im gbort, nimpt Do fragtenb inn oud bie friegelut was follend wir thun, basfelb ons but ? 3r follend für gut an folden ban unfumbret laffen peberman Deralpoen buß band ir nie brucht babend nun thon das uch aut bucht Ir wuffend nit was recht bus ift ond manend mas ud full bie fift Das fpe rechte buß, ficht man wol brumb fledt die gant welt funden vol So groffes gidicht nit in ber welt nun tum jum pfaffen, bud bring gelt So fpricht ber pfaff, nun ftifft ein Dag wilt bu bas Gott ber fund verges Das ift benn nit bie recht buß

einer in fich felbs gon muß Bnd haffen was er bos hat thon baffelb von bergen rumen lon also möcht man zu Gott ton.

Amma Rrug.

Die lufelbycht bat gar fein grund das wirt durch all propheten kund Die bepffend uns allein Gott bochten gebendend nun feiner gempchten Bott bat bus zugfagt manigfalt bas er bns woll in ber aftalt Selbs gnabig bnd barmbergig fon fin fun vne giest ju pfand pn Belder baran nit gnug wil ban ber ift boch ein torecht man Bor zu was Claias laat feer zu mir, denn ich hab verjagt Bie ein wolchen bine fund ich bab bich erlößt, bu bift min gfind Dat er benn nun bfund verjagt fo fpe es Gott ommer flagt Das ich nit bab langeft zu im feert bie pfaffen band nit fomliche aleert Buß ift bas man reyn blyb bofe banden vffg bem bergen trob Recht mandlind por bem herren Gott ond ftoff baltind fine gebott Bog thun follend mir ofboren one buten bor menichen leeren Die bem Gogwort wibrig finb benn fo find wir Gottes find Bir follend lieb ban die grechtigfept au allen avten fin berept Dem ontertrudten ghilff fon witwen ond wepfen bofton Denn wil er one gnabig fin ond nemmen all fund von one bin Das forbret Gott nun von pne allen

im wirt ouch funft tein opffer gfallen Duch verfpricht er one barau mir merbind labend bie mit rum Bnb marind bfund wie ein rhot tuch barumb fic ein veber ruch Sy werbend gwyst wie ber ichnee ond wil ir nit benden mee 3d bin ber erft, ber letft bargn tild bfund felb ab, ich gib uch ruw 3ft bas nit gnug wenn ere felb thut? ich laß mich bran vnb bab vergut Dat ere abthon ich barffe nit buffen ich mocht nie thun bas pfaffen bieffen Wenn bas far nun ombbar fam bie alten bul ich fürbar nam Bnb fagt benn: Berr ich habs nit thon bry Daffen mußt ich lafen lon Benn ich benn fprach: Bam fol iche gen? fo fagt er benn : Gibs, ich wils nan Bnb nam mir ab min armen fcmeng menge gibe gab ich von miner gepp Das ich folt felber zogen ban gab ich denn für denn Maß ton Einsmals vff S. Bolrichstaa min bouw off ber matten lag Es was lang ragenwätter gipn ond was bo icon, ich trug es on Am abent bo ich nun beim fam ber pfaff ben banichas von mir nam Bnd fieng mir an bargu trowen gelt pur ich well bich leeren bowen bend bas bu mir gebift ben banfcas ober ich fdid bir ein Citat 36 ftallt im für ein andenballen die was nit groß, wolt im nit gfallen Er fprach: Du muft wol bas bran ich fagt: 3r follend für aut ban Sprach: Din berr nun thund bas beft off dagnacht ich ein fum meft

Daruon wil ich uch wurft geben ber pfaff bo fprach: Es ift mir eben Bog pffg bem bul mit ber ballen und mas ichier ein ben abafallen Alfo mas er vollen mon ben gangen tag im wirsbuß gfin Dargu verfpilt mas er bat vnd dacht: Du ligft wol im fabt Do finnet ich im fo vil nach ber pfaff lag , batt G. Biltis rach Bnd dact: Solt bu im wirkhus lappen ond ich bowen mit larer tappen Dargu bir ouch geben bas min fvilen möchte wol funber fon Denn bouwen an G. Biriche tag nit bas ich ben anden flag Dir ift allein omb iren bicie ich gibs nit mee, ift er wol gwiß.

## Bane Dfenruß.

Radpur Leng Bona bies Dor mas mee fpricht Efgias 3ch bin Gott, kein anderer mer ber gant erbboben au mir feer Denn on mich ift fein andrer Gott ich mach felig, vnd bilff vß not Er rufft bie allen gemein und fpricht: 3ch bin Gott allein Bir föllind all ju im feeren ghorft? er felbft wil one gneeren Bie fanft bu mir nun nachlon wenn bu felb (was ich) baft gibon Go find wir nun bend groß funder bu machft mir min foulb nit minber Bnd bift barru als franc als ich wie modtift benn gfund machen mich? Bar nam bem Dauib fin fund ab? Rathan nit, barfür ichs bab Bas wol als beplig als bu bift

blund nachlon, Gotte allein ift Bepft wie man in bem Pfalm findet? Berr, bir allein bab ich gfunbet Dauib bochtet feim Propheten bas will ich mit eim Pfalmen loten 3d bab bir min fund fund gmacht bin grechtigfept nit veracht Min schaldept bab ich bir bartbon berr Gott, bnb bu bafts nachalon Der ift felig, wirt nit erflupfft bem Gott fin fund nit vfrupfft Dann fo ers ons wölt fürlefen berr Gott mar wolt por bir gnefen ? Gborft bie nun Laurent ? gott allein ift remittens Er vergibt, und nit der pfaff als wenia ein fum ift ein aff Bor wie lieblich Gott felb fag menn ein muter vergeffen mag Ers finds, bes fo fic nit erbarm ond war icon ein muter als arm Das fp ber frucht irs lpbe nit bacht fo wirft von mir bod nit veridmächt 3d wil binen nit vergeffen ba maa ein peber Cbrift ermeffen So er alfo bendt fine gfinbe wie ein muter fres finds Das er vne frylich falig macht ond feiner werden nit acht Er barff ber guten werden nit ond wil allein bas man inn bitt Bmb fin anab ond barmbersiafent im lob und band werd allmeg afent Das find eins guten Chriften frücht bas er all werd off glouben richt Bnb mas nit vi bem glouben ift bauor but fich ein peder Chrift Bie wirt nun aber bas probiert? wenn einer fein werd pufurt

Denn bie ba gfest find in ber Bibet thut er diefelben, er fart nit übel Sprichftu: Der werd find mengerley welches ift not bas ich benn bena Dug ich bie gangen Bibel ban nenn, Bidnobung gabt bich nut mee an Duch Gott pfopffren vibifc blut bas blut Chrifti all opffer binweg thut Ripp bich allein Chrifti bos bem gloub, bas ift ein werd Gots Chriffus marb oud von Juden afragt mas follend wir thun? Dat er ibnen gfagt Das ift ein recht werd nun das ir gloubind an Gotts fun Bnd wie ein boum gute frucht bringt on abeuffen, bas man inn nit aminat Alfo ouch ein petlich Chrift au gutem fol fin allweg gruft Dan barff eim guten boum nit fagen bu folt mir fo vil öpffel tragen Bnb wenn mans icon lang fept eine öpffele er nit mee trent Belde Gottes finder find die fürt ber gepft Gotts aschwind Die würdend gute nach frer natur lond fich vff Gott wie ein mnr Bnb wie ein boum fin eigne frucht im felbe nit bhatt, barau nit brucht Alfo ouch ein petlich Chrift ombe nächften nus forgen ift Bas er benn guts thut ift nit fin. funder bes ber ims gibt pu Bie ein rab nit pftrpbt fo fo nit an bem foct blobt Also wir nit on Gott mogen bas allerfleinft glib rogen Darumb min Lens, nun bfinn bich bas ta ber roch man in ber bell faß Bnb belliche pon brinn mußt erarnen

weyft war vns darnor foll warnen? Ropfes vnd propheten allein die wyfend vns zu Gott hein Der Roses vns die bycht nit wyft noch all propheten so man sy durch list So muß sy nit vß Gott fin dann Gott hats dus man in halt ob schon dem Bapft der buch spalt Jeyg mir ein beplgen der gmartret sy da einer hab bychtet dady Du zeygft mir kein mit warer gschrifft drumd ift die bycht von Bäpften gftifft vnd fläcket voll glychfner gifft.

### Bepbel.

Run los mir ond min doctor Lent ich leer bich mas ift Benitens Es beußt in fich felbe gon bie boßbept underwegen Ion Dasfelb im bergen anfact ond wirt von Gott ine bert bracht Bepft wie Dieremias faat ip band ber fund all nachgiagt Bie ein bengft loufft in ftryt ber vogel bfennt fin apt Es ift nun feiner der fich flagt mas bab ich ibon, in im felb fagt Borfte ? fich felb btennen ift bie buß funben man bfboren muß Benn bas gicicht, so volgt barnach bas Gott ber Berr balt inn bie rach Die er funft über one ließ gon wil oud von fim fürnemen fton Gott benn felber buß thut bas ift, er endret fin mut Bie er afaat bat bas er thun wolt wenn fic ber funder abftellt Bnb fert fic von fim bofen mag

vub volget nach bem gotftag Bnb flußt fic bas er frumm fo feert fich von Abgottery Bnb lagt bem nachften fon wob mit aptigen Frouwen nit mutwill tryb Bnb bfummret ouch fin nachften nit dem ichuloner fin pfand wider gibt Darau niemant ftillt bas fin und fürt bie bungrigen mit im bin Darau ben nadenben oud beflept fin gelt ouch nit in wucher lept Lugt bas er nach Gots bott fact welcher bas thut, ber ift grecht Somlich buffen wil Gott ban von allen menfchen, wob und man Er bat nute vif ber pfaffen buß bas einer ein bund ombtragen muß Der geben ein magamand fo einer in eim frombben land Sat gftolen fim nachften lpb vnb aut bust nit fo ere in bfilden thut Deralvden buffen find noch vil ein Turd bate für ein Ragnachtippl Das ein tobichleger omb bflilden gabt ber pfaff under ber thuren ftabt Bnb mit ber ruten bfloch jagt bas bepft bie armen feelen flagt Roch eine thut die pfaffisch ichar fchidt zu ben Beplgen bin vnb bar Als ob anab in ben filchen fted man findt barinn mee bundetred Bnd fo man lang ombloufft nut benn mube bepn man toufft Bnb fumpt mit larem fedel benn es nust bie pfaffen nun allein Der Gogbienften find noch vil beren aller Gott nit wil. Da bringt menger blut japff fant Beltine flopff in eim napff

Ein ftud bon G. Benbele taiden ben riemen bon G. Dimars flaichen Damit battlet er ein groffe fumm and loufft von buß abus vmm Einer ift jum beilgen grab gfin ber anber by G. Ratberin Der britt vi Benus berg fumpt bamit wirt nun bem fedel grumpt Das alles band pfaffen erbacht die puren omb bas ir gebracht Bnb übernütt ben gmeinen man wir banbe nit anberft mollen ban Die fund laßt fic nit abtouffen man barff nit gen Rom brumm louffen Duch nit gen Dierufalem ju melder ftund ber funber fam Bnb btennt fic Gott finer iculb fo gwunnt er gewuß Gottes bulb Sat er icon nut mit im bracht finer funden wird nimmer gebacht 3ch gloub Gottes jufag und bucht im also alle tag Go bid iche Batteronfer batt ich barff funft feine ber mich vertratt Denn inn allein, ben wil ich ban er bgart, bas wir im banginb an Eine wir in Joanne finbenb ermant er one bas wir nit funbenb Db wir aber fundend damit babend wir Chriftum, ber one vertritt Er ift ber Ablas aller welt bepft ons ju im kummen on gelt Darumb bie fiben Sacrament habend pfaffen off iren nut amendt Bnb ift feine in ber gangen welt man bais von pfaffen toufft omb gelt Das ift nun machtig wiber Gott ond oud wider Cbrifti bott.

# perolb.

Doctor Gruff im langen rod bie fitt gen bir Claus Rabftod Sag im bie von bem Gacrament ond bring fein Devonisch argument Sag wie es ber tert innbab ob Gott boch flig von himmel ab Bnb tumm jum pfaffen in ber Das bas er fin blut ond flepich eß Es ift nun ber groft fpan worben, onberm amennen man Das niemant werst woran man ift einr bats für ben lob Befu Chrift Der ander für des lybs zepchen bas mag einanber nit errepchen Dann fo es nun ein gepchen ift und nit ber felbe ipb Befu Chrift So folt man es nit batten an allein nun für beg lybe zepchen ban 3ft es benn fin flevich ond blut to fol mans ban in groffer but 3ft es benn ein gepchen bes lpbe lag boren mar bricht one bee tobs Denn fo man all num Leerer bficht einer wiber ben andren ficht Darumb fach an min Doctor Groff allein blub by bem text fluff.

# Doctor Grpff.

Ir herren es ift ein groffe sach und bforg wenn ich schon lang mach Das min sagen lüßel beschieß und gloub bas man Gots lychnam nieß Die wort rebt Christus beyter gnug ee er sinen lyb ans crüs trug Gyrach nun klar Das ift min lyb so waß es zwar, bwort ich nit schyb Er spricht pe, Das ift, bas ist nun war ich boch ein frächer Christ

Co ich (ift) für bebuten nam wenn nun Chriftus pepund tam Butte mir brot, fprach ouch bargu Das ift min lob, ben ich barthu Ans Crus besalpden mit fim blut Es fame mir nit in min mut Das mir bas Gott nit balten fott welches er flarlich ju mir rebt Der Luther bnb Bans Bomerans find jes ber mennung gar ond gans Sabend vor bept anberft gidriben find aber nit barby bliben Der Luther forpbt in einem buch im Deuteronomii man bas fuch Da er leert wie man thier foll effen da bat er black alfo ermeffen Bnd fpricht bafelbe in finem Comment mit alouben es man bas Sacrament Run bab ber Gloub nit bennin gan fo fagt ouch Bomerans bar gen Das blut Chrifti allein bie trend bie alle apt fraind unbenck Das Chriftus für fo bin fpe ggeben gefallt mir nit, fagt oud barneben Sin flepich man ouch nit anderft es fo man all gyt gloubt, und nit vergeß Dan mög inn oud anberft nit nieffen bann fo man gloub Chrifti blut vergieffen Bnb mar beefelben nit veraes derfelb im gepft bas flepfc recht es So lag bas effen nun am benden ond borft man goteblut in telch nit ichenden Dann trunde man es allein im gepft ond affe nun brot, ond nit bas flepico So marind wir all vnrecht bran ond wot gfaren von ber ban 3ch gloub es fpe fin lpb gfin wie er ift ggeben ans crus bin Bnd fpe fin blut bnd flevich nun awus

fo iche benn bin ond wiber mis Rind iche also im tert fton Das ift min lyb, ba effend von Borfis? er fagt clar: Das ift min lyb ond ift ber text baby ich blob Golt ich bie nun vom text gon ond mich an bie alos lon Das tan ich nit in mir finden dwort find flar, laffend fich nit winben Das ift min lob, fabt nun eben Der für uch wirdt bin ggeben Das ift min blut, fprach er begalvden bringft mich brab, bu muft bag tochen Das wörtlin (ift) trudt mich bart benn es was nit Christi art Das ers bette gfagt, und nit mar fin mund mas alles lugen lar Das but mon lob, bett er wol gfent bas mar ein groffer unberichend Denn wölt ich mich gern wifen ton ond gant bon miner meynung fton Er hat es grebt, brumb muß es fin wo findt man burch alle gidrifft bin Das er fage (bas ift) vnd nit iv by fpnem mort bftand ich fry Gott geb mas bie gant welt forp.

## Claus Rabftod.

So bring ich nun ein fpruch haryn fag an, find rif. botten falh gfin? Ir find falh. Duch Chriftus fpricht wie wol er kein falhin rif. botten ficht Derglychen sprüchen find nun vil bie ich bir jet erzellen wil Da Chriftus ein föliche leer gab ergert bich bin fuß, how inn ab Bnd meynt da nit ben flepschlichen fuß anders man bie verston muß Ehriftus hat gredt vo finem mund

ein frbisch bing wirt offt kund Man muß ein gepftliche baby verfton das wil ich an all gleert lut lon Bie offt er mit ben Juben rebt ire lafter bargu an tag thett Bee uch aleerten, er puch fprach bo er fren aut fach Der witmen bufer ir effenb fo wir bwort wol ermeffend 3ft es vnmuglich gfin bas fp effind ein avegel aum mul pn Dennocht fagt er, fr effend bufer loß ich wil es bag bwpfen Movies und Paulus zween leerer thur fpredent, Gott ift ein vergeerent four Borft? Gott wirt bie four gnennt wiewol bie Gotthept felb nit brennt 3ft nit four, bats aber gmacht bas fbur ben brendt, ber inn veracht Bnd wie bas four alle bing vergert also vor Gott fic feiner erweert Bie wol bas (3ft) nun flar flabt ons ber text julabt Drumb ein figurlich reb ift bas wie ouch ber fpruch Joannis mas Ir werbend toufft im gepft bnb fbur von bem ber ba samlet in fin schur Deffe murfficufel in finer banb nit wie puren bruchend off bem land Chriftus (wie puren) nit trofden bet fin somen nit ins erbtrich gfapt Das man bie bumt mit bem bflug fag an, find bas nit fpruch anua? Rein ichufel bat er in ber banb die wort babend ein andren verftanb Die spruwer wirfft er in das fhur werben famlet er in bie four Die icur bie, ben bimmel but by bem weusen perftond frumm lut

Sprüwer gottloß menichen find ich gloub bu ipgift ftarblind Go bu fürhin nit verstaast bas bu so wpt fir gaast Roch eins frag ich, basfelb mich wys ifts Sacrament bes lybs sppg Ober spptt es bseel allein? laß hören was min Doctor mein.

Doctor Groff.

Es ift nun gwuß ein fppg ber feel barfur iche furwar gel.

Claus Räbftod.

Spußt es benn bie feel allein fo ift ber buch gung vnrepn Das fic Gott baron las ein babermuß zimpt bem buch baß Alles bas in mabenfad gabt basfelb bfeel nit fur ein fope bat Bnd wie bas Goswort nit vertrybt bas ein menich glang vneffen blybt Sacrament bes brote bfeel nit fullt alfo Gobwort nit bes lpbs bunger fillt Darumb bie feel gar nit fennt (für fr fpv8) bas brottig Sacrament Man muß lang von Gott fagen ee Gogwort fppf ein bungrigen magen Der Dag muß lang effen brot ee es thuge ber feel not Alfo muftu ewig effen brottin beraott in ben Deffen Das bin feel bauon felig werb ber feel fppg machft nit bie vff erb Chriftus ber ift abimmel afaren bas fach bie Balileifch icharen Das forybt fant gur ber nit lugt es wirt mit zweven Engeln gugt Bie er abimmel gfaren ift

beffelben bu gnug bezügt bif Er ift bfafaren borftu mol eben also er wiber ton fol Er fur nit gbimmel in bem brot Chriftus warer menich ond Gott Du magft nit mit warbept feben bas bu Gott pe babift alfo gfeben Biber ton, wie er ift vigfaren bu vnd all Abgöttifch icharen Remmend shilff all welt icon bie fundtidafft wirt ewia bfton Denn es alfo gidriben fabt nit anders es fic verfton labt Bul bu Gott noch nit haft gfeben als bie Engel babend gieben Do er abimmel afaren ift gloub mir bag du vnrecht bran bif Borft? er tumpt wider eben alfo wie er vffur, beg bin ich fro Aft noch nve fon von bimmel niber mit lob, off erdtrich ju one wider Um Jungften tag wirt er erfconen wie er abimmel fur von inen Alfo baftu Gott nve afeben es fpe benn an ber Bffart bicheben fo man inn pfaucht an eim fepl man findt all tag fomlich bergott fepl Bnd zucht man all jar vil hundert vf es wurd frolich ein groffer buf So man fp all gamen bracht es wurd ein vnjalbar afclächt Dett einer benn ein arm voll fopter ond four bargu fp fürind moter Bf gen bimmel alfo im rouch funft jucht man fy nymmermee ale bouch Bnb ber bran gucht ift ouch ein gos ben Dauid ich ju eim zugen fet Desglochen bas brotti Sacrament habend vil pfaffen nye ertent 50 VIII.

Bub wenn man schon ein pfaff fragt was es fpe, ich weps bas er fagt Es ift eine beplaen binge gerchen bas wirt faft off min finn revchen Denn ifte ein fichtbar form ober aftalt bie etwas verborgens innhalt Die Difinit ift für mich eben baran fet ich min leben So nun ein berr ein foilt batt lpblich ber berr nit brinn fladt Es mag nit eine fin, zepchen ond berr als wenig ich trind ve eim gmalten meer Bnd wie ein gmalet four nit brent als wenig ift Chriftus im Sacrament Eine beplgen binge gepchen lag iche fin bas aber Chriftus fumme bron Gidicht als wenig als fo ich fag bas ein floch bas gant erbirich trag So ich ju bir vegund fprach ob ein menich Gott fach 280 er by einer Meffg fand fo fprichftu, Gott fict nyemant Dann nue tein menich bat Gott gfeben bie swingt bich gidrifft bu mufte jeben Go ein menfe benn Gott nit ficht so find wir eins wägs gschlicht 280 man bie oblatten pf bat bas fic Gott nit feben labt Bas ficht man benn im bfban? brot muft fagen von Runban Sich ich benn nun brot allein ond Chriftum nit mit but ond beon Barumb fagftu benn baby bas Christus mit bint vnb flepfc ba fp? Bo Chrifti flevich und blut ift Da wont Gotthept zu aller frift Bnb mag feins on bas anber fin als wenig ich Got' vnb menich bin Bud wie min lob fein laben bat

so mir vie feel vBaabt Ale wenig teplt fich bie Gotthept von dem flepid. Chriftus bats felb afept Philippus fragt bem vatter nach Chriftus jum Philippen fprach Der mich fict, den vatter oud fict bor wie er inn bat unberricht Bie man muß ben patter feben es muß allein im glouben gicheben Go man gloubt bes funs wort ber ift jum vatter ber mag und port Bett ber Philipp ba bem fun gloubt er bett nit nach bem vatter toubt Er mennt ber vatter mar allein ond bette nit mit bem fun gmepn Drumb geig uns ben vatter, Philipp fprach por unglouben er inn gwuß nit fach Alfo ber vatter, fun und beplig gepft teplend fich nit, als bu felb wepft Dan fict nit ben farden Gott Ifrael als wenig bu fichft min feel Lieber finn im nun recht nach ob es nit mare Gott ein fomach Das er fich ließ in min buch als in ein ftindenben tabtidluch Du magft nit barmiber fin alles bas ba gadt jum mund pn Dasfelb ber mag nit in im labt natürlich es wider barus gadt Mues, fpricht ber Tert flar nut vegnommen, fo gabt zwar Der brotin gott ouch in Magen begalpchen ber won gabt in bin fragen Gabt es benn bron fo gabte ouch brus bas mar ein vnfuber Gosbus Bie wol wir find gotte tempel ia also merd ein exempel So ich ju Gott ein liebe bett ond allweg quis von jm redt

Ouch bgirig war by im zu fin benn amal ich gwaß in Gott bin Ja mit bem gmut on ben lob log was vns Zoannes fcryb Bott felb bie liebe ift baft inn lieb, bu in im ouch bift Bnb er in dir, wie ich bab gfept also wirt Gott ein tempel zuprept Das aber Gott in bir loblich fo wie ein frutball, bas ift fantisp Es ift ouch by one ein gwonbept bas ein menich zu bem anbren fept Du tumpft mir vffg mim berten nit by welchem wir verftond bamit Das eins bem andren ligt im finn wiewol ich fag, bu ligft mir im bers binn Alfo Maria trug im bergen beß fcwert burchgang mit vil fcmerten Rein fcwarbt ir burch bas bert gieng allein fummer fo brinn empfiena Bnb ftabt im tert ouch ein schwert schwärdt wirt bie für trübsal kert Es ift by ben Bebreern amon fo fp sagend etwar von Remmend fo ein ander bing bor zu wie vil ich fpruch bring Die bera fpringend wie die Bibe berg fligend of ond niber Bie mögenbe of vnd niber ftvgen bu mußtift inen lang avgen Ee bie berg anfiengind fpringen und bas erbtrich anbub fingen Die Berg wie bas mache gerflieffenb lug ob wir nit meniden verfton muffend? Bubicum ich oud einen finb Die velfen merbend wie mache lind Mer und Jordan fach und floch bo Ifrael barburch joch Des Meers flucht ift on fuß gicheben

ond hat nit ougen, wie hats benn gfeben ? Dennocht fpricht Dauid : Es fach ond floch noch ein fpruch ift, ben merd ouch Stadt in dem numen Teftament ben bus ouch ber Paulus fürmenbt Bnire vatter babind vom velfen anoffen ee Chriftus bab fin blut veraoffen Bie mochtenb fp Chriftum nieffen fo lang vor fim blut vergieffen? Alfo trundent fy baruon fo aloubtend Chriftus folte fon So gloubend wir er fve fommen nit anders wirt bie fppg gnummen Denn fo man fich ju Gott verficht wir fpgind mit im afriben gericht On vnferen verbienft, burch fin blut ber inn alfo ift, ftabt in Gots but Der vels mas Chriftus, ouch bie fabt ber fpruden man nun vil bat Sant gur beidrobt ein wofen man ber nun buwen bat gfangen an Bnd fin buß vff ein velfen gfest für vngwitter, daß nit vmb viel gelett Ein puren baß meint er bie nit Das vff eim velfen ftanb, ba man vff tritt Chriftus ber velg mas ond ber grund bas buß ber glöubig, mit Gott im punbt Ein menich ber in Bott allein trumt omb Gots willen last baar ond but Derglychen fpruch findt man noch met ba Movies ichrybt von bem Phafe Depft pff tutich ber Bberichritt ift noch by ben Bebreern fitt Da ftabt noch klar bas ift Phase ift langeft bin , tumpt nimmer mee Bnb bepft barumb ber Bberfdritt bas Ifrael marb geplaget nit Am abent ee ber Bigang was amein vold bas Bbale vorbin af

Und bitridend turen mit bem blut bas was namlic barzu gut An welchem bug bas blut wurd fion ber enael Gots folt ba fürgon Das nit getobt wurd Afrael bo bieß Gott bas man fürhin foll In emigfent bas lemlin effen bes Bberidrit nit vergeffen Das ift nun wol ben Juben funb fp effente noch pff bife ftunb Alle jar vff bas Ofterapt ond wenn man fragt mas es bebut So fprechend fp: Es ift Phafe bo Gott vne in ber alten Ge Dat ve bem land Egypten gfürt bebut, bas bus bie plag nit brurt Die übergieng Egyptenland Gott bus erneert mit finer banb Es ift phase, ber Bub amuß fent wenn er bas lammlin auberept Run ift es nit ber Bberfdritt und mage nit fin , bas falt fich nit Rach Bubicher muß ouch Chriftus rebt am abent, als er bas Rachtmal bett Son lib bat er ba pngefest anftatt bes lamms, bo er fich lest Dat one all giprengt mit finem blut brumb vnfere feelen ftonb in but Das wir follind furbin pugebend fon fines tods, bat er ons gfest on Drumb boctor Gruff von boben Sinnen blobft bim tert, bu wirft innen Das nit ba wirt fin Chrifti lpb ond nut benn brot allein ba blob Bnd Christi blut ba nit wirt An wolan wir wollend an tert bin Als er nun bar anon batt bas brot brach er bas, bnb bandet Gott Sprach : Remmenb bin bas ich uch gib

ond effents, bann Das ift min lob Der für uch ageben werben fol bie wort allein ermiß bu wol Go er spricht: Der für üch wirt ggeben was noch nit gen, verftand mich eben Go band bie funger Chriftum ageffen por fim tob, magft bu wol ermeffen Ras er benn noch in tob nit ggeben fo batt er pe noch gwuß fin laben Do er inen gab brot ond won bann er mocht noch nit crugget fin Bor finem tob, bim text ich blob fo effend wir ben tobten lub Co muß bas effen amifalt fin bas erft, ee Chriftus marb gaeben bin Bettind bBunger Chriftum anoffen ee er fin blut noch batt vergoffen Bett bo ber lob benn baunger gnust was bat er benn fon blut verfcwist? Run magft bu nit barwiber fin on tob bas fleisch nam bfunb nit bin Es was nun not bas Chriftus litt für bfund nutt one fin leben nit Er mußt burch tob jum vatter gon funft mar ber beplig gepft nit ton Es ift one onmualich gefin felig merben on bes funs vin Sag an, ifts brot am crus ghangen baß bjunger band am abent empfangen? Saaft bu nein, es biena nit baran wie wilt bu benn bo bem text bfton? Denn er fprach bas wirt für uch ageben bate brot in ber band, merd nun eben 3ft benn bas brot nit geben bin fo ift es nit fin lyb afin Aber bo er fprach: Das wirt binggeben meynt er fin lyb fame vmbs laben Sprichft bu: Der ift im brot ouch givn fag ich : Kur fundschafft barumb pu

Bie mocht ber lob fin im brot er labt pe noch, vnd was nit tob Bott but une nit bas wir follind glouben bas man inn fech, wie pfaffen touben Run fagt Joannes ber zwölff bott fenn menich bab nie gfeben Gott Sicht man benn Gott nit bie pff erben fo maa fein Oblat Gott merben Roch eine, bas iche nit vergaß famind wir zu einer Dag Bnb bube man of bas Sacrament ein ander pur fam ouch gerennt Der fragte: Bas ift ba befdeben ? habend fr bnfren Berrgott gfeben ? Ja fprachift bu, on allen fpott fo lugt Joannes ber zwölff bott Der fpricht: Gott bab niemant gleben wie barfift bu benn barmiber peben ? Bnb mit bem blut ouch besglochen muft bu von bem text mochen Sag an, ifte trand of fim tob gfloffen daß bjunger band am abent gnoffen ? Sprichft bu nein, als es ouch ift wie trundenbe benn bas blut Jefu Chrift? Er fprach nun flar: Das wirt vergoffen nun ift nit wyn vehar gfloffen nut andere babend bfunger gnoffen.

## Doctor Grpff.

Run nempts S. Paul ouch Christ lob lis wie er ben Corinthern schrob
Do er sp ftraasst was jen mistruch und meint sp sultind nun ben buch.
Benn sp zu einander kämind und des Herren mal nämind.
Das Capitel lut in der wyß wie ich in Euangelisten lis Bnd spricht: Bar des herren lyd nit entschedtas vrtezl er im selb vsteyt er im selb vsteyt

Shorft nun? er fagt bes herren lyb und als offt man bas effen tryb Sol man bes herren tob verfünden bis das er tumm, anders ich nit finden.

Claus Rabftod.

Das ift eben ein foruch für mich ben letften verß nun baß bfic Er fprict: Go offt ir effend bas brot follenb fr verfunben bes herren tob Desglochen: fo offt ir trindend ben won follend ir fine tobe pubend fin Die nempt ere brot, ond nit ben lpb ben Relch ouch myn, bim text blyb Bnb fpricht; Als offt ir bas brot effen bes Berren tob follend ir nit vergeffen Bie lana? nun big bas er fumm ftof bu mir bifen fpruch omb 3ft er von bimmel fommen ins brot fo ift fürbin fein benden not Denn fo ich fprach: Du folt min benden biß ich tumm, wil ich bir ein gulbin ichenden Sobald ich benn fam wiber ju bir ben gulbin woltift ban von mir Denn wurd bie bachtnus ouch ve fin es mar bir nit lenger bunben pn Alfo fag ich ouch, ift ber Berr ton fo fol man von bem benden lon Er ift noch nit tommen, weyßt man wol brumb man finen für vnd für benden fol Big er fumpt ju bem letften gricht basfelb one Paulus bie bericht Denn effend wir in finem ruch ein foog bie beren ift vnaloch Die wir in finer bachtnus nieffen ift nun ein gepchen fine blute vergieffen Bott last fic nit in bmuren bichlieffen.

Doctor Gryff. Bolan ich hab all min tag gmeint, wenn man bMuftrang vmbtrag So fpe Gott gwuß felbe im glaß vnb gwant ber Gloub erfulle bas.

Claus Rabftod.

Der Gloub erfüllt ben gloubigen gnug gang und trind maffer ve eim frug Bnd gloub barby es fpe wyn rucht es bir benn ins boupt on Louffft benn omb als fpgift trunden fo ift recht gfin bin gutbunden Run bift bu pe ein torecht man raf bu brot fichft für flepich an Bie fanft nun brot für flevich baben? mennft Gott lag fic effen bicaben ? Er latt fic nit in fragen bidlieffen man muß inn allein im gepft nieffen Darumb min Groff ich fag bir bas ben Tufel bichweert man in ein glaß 36 babs grebt, bat mich nit grumen man mag Gott bie fein bug bumen Der bimmel ift nun Gottes buß barinn machft meber tas noch muß Das erdtrich ift ein schämel finer füß lua wo man inn benn fuchen muß Dan wepst nit wo Gott bab fin rum es fumpt fein labendia menich barau Sprichft bu: Er mag ouch by vne fin alpo ich berfelben mennung bin Er ift by vne, man ficht inn nit fach an ond sell im fine fdritt Dit fint frafft monet er one bo fic vmb bich wo fin menschhept fp Sprichft: Es fabt Matthei gichriben ich wird big ju end ber welt by uch blyben Es ift alfo, er by one blobt ia wie Joannes bauon forpbt Als priefter famend ju im gon gfandt von ber ftatt an Jordan Sin touff er inen ba vBlept

au ben priefteren er ouch fept Es fabt mitten onber uch einer ben ir nit wuffend, fo gfach inn teiner Alfo wonet er one ouch by bor wie Matthei ein fpruch fp Benn umer aween einballig merben einer fach bie pff erben Bub bas in minem namen bgaren fürwar min batter wirt uch gwaren Bnb wo umer zween werdend fin ich mitten vnber uch bin Borfte? er ift peg by vne bie ond band finn noch afeben npe Sin menicheit mogend wir nit feben ond Chriftus bate ouch felb gieben Bir werbind inn nit allweg ban bie wort betrachte nun peberman Bil er nit allweg by one fin war wilt mit bem Sacrament bin? Dann bifer fprud wil nit julon bas allweg in muren werb Gott fon Denn dwort find flar ond bepter gnug ein petlicher nun bem tert lug So findend wir wie es ift gangen ee fin loben bat angfangen Do Chriftus in Betbania mas mit Simon bem Kalbfiechen ag Bnd Magdalen ba mit ber falben; den Berren falbet allenthalben Die junger entsatend fic barab bor wie inen Chriftus ein antwurt gab Das mpb follend ir vnfumbret lon fp bat ein gut werd an mir thon Ir werbend allapt ban bie armen beren ir uch mogend erbarmen Ir werbend mich nit allweg ban ber fprud rurt bie bas flepic an Als bett er gfagt : Das lond ves bin ich wird nit fin wie ich veg bin

Rach mym tod wird ich clarifficiert mit fleysch von üch in himmel gfürt Sigen zu mines vatters rechten hand hör zu wie es im glouben fland Er ift of gen himmel gfaren das sprechend all Epriftentich schaaren Bu richten ift er wider kunfftig nun finn im nach, bistu vernünstig Er ist pe noch nit abanden gnon Ift er nit kon, hat noch nit gericht der gloub hie mich vnd dich schlicht fin lyb im hie kein pfass bricht.

#### Doctor Groff.

Ift benn fin flepich nit vnier fppg? bas fag, vnb mich baruß wpß Er fpricht: Ich bin bas labenbig brot vom himmel ton berab von Gott Bar min flepich ißt, vnb min blut trindt bemfelben nimmerme mißlingt ber text hie mich vaft tringt.

### Claus Rabftod.

Liß du den tert biß an das ort so sept er allein vom goswort
Bnd nempt das fleysch, wie du weyst er spricht zuletst: Mine wort sind gept Das wirt nun klar an einem ort er spricht: Ich din der welt hort Das läbendig brot vom himmel kon meynt er spe warer Gottes son Das fleysch ist nit von himmel kommen hats erst vff erden angnommen Run magstu yes vast wol verston der gept der ist von himmel kon Derseld deel spyst, vnd gibt irs leben sin stepsch ist darumb and crüß ggeben Das er hie an sich gnommen hatt

ond ist ba abangt an des fluchs figit Den Gott ber vatter bat gethon daß flevich mußt für dfund bin gon Dasfelb flevich borffend wir nit effen und effenbe nit, bab bich vermeffen Dfeel fpoßt nit was jum mund pnaabt ein genftliche font die feel bat Das ift bas labendig gopwort bas ift allein ber feel bort Bnd wie brot ift ein pfentbalt bes lobs, bas er nit in bunger falt Alfo ift bas wort Gottes ein unberhab ber feel, vnd wirt nit proruffig brab Das magft aber bag verfton Gott wil fich nit in ein fabtbuch Ion Bar fin flepich ift, berfelb nit ftirbt in emigfest ouch nit verbirbt Bborft? bettind bjunger fin recht flepfc geffen fo lebtinde noch, magft wol ermeffen Diewol fp aber aftorben find wie ich in gottlicher gidrifft finb So ward dozmal nit gippst ber lpb bie fppg allein ber feel blob Die bat nit gan, ond ift nit brot ir thut ouch bie fein Defe not Sobald ber Berr bat fin red volbracht Betrus ber fpvß recht nachbacht Do Chriftus fagt: Bend ir ouch von mir gon? fagt petrus: berr mar fond mir one lon? Du baft bie wort bes emigen leben fprach nit, wie mag er fin fleisch vne geben ? Bie bauben battend bie red verftanben Betrus nam ben gepft abanben Daruf bu ouch bich muft grunden berglychen wir mee fpruch finden Das man fagt: Das ift, vub ifts nit wenn pet ein bott gegen one ritt Bnb mar in wuß und ichwart bflept bas ift Bafel, man benn fept Benn nun ber rod bftatt Bafel mar

fo gieng mit bing ber Boit nit lar Dber tam pes ein Bott gangen ond bett an im ein buchs banaen Ein gant rot fald, ich frag: was bouts? fprichftu ju mir, es ift Schwos Run ifte nit Sowys, ond bate boch gfept bann fein Bott Schwyt allein trept Rimm bir für noch ein exempel tamift vet gen Blm in tempel Bnb fundift ba vil Bilber fton fo fprichft : Das ift Sant Baftion Sant Martin, ond ouch fant Bicent fant Beter ond fant gaurens Bnb wenn bu lang zellft, fo find es bilber ein bummel am faben ber ift milber Denn all Goben bie ba fonb ins antlig in bflugen ichpffen lond Go mufchend nit ab ein flügen brad nun finn mas frafft benn brinn flad Man findt ouch in ber beilgen gidrifft tegglochen bas mee antrifft Das Chriftus felb bat gnempt ein bing ond nit ba mas, verftaaffu ring 3d wirt bir bichluffel geben er fprach tein schlüffel man ba nit fach Go finds nit wie wir band, foluffel afin die in black gangind ve vnb vn Bnd bat boch bie von schluglen afent. nit die man an gürtlen trept Bie bat fant Peter menfchen gfangen? er ift nit mit nese vmbgangen Die man in ein waffer labt bas faben mit leer zugabt Bon menichen Ricen fagt er bie ond warff darzu kein garn noe Er hat ba frbifch glychnuß ggeben bas man gepfliche verftund barneben Das Sacrament oud ein gepden ift beß epneft aftorbnen Jefu Cbrift

Als wölt er fagen : Menfc bas is min lyb wirt bin geben fur bich gwiß Als offt bu nun bas brot wirft effen folt bu mins tobts nit vergeffen Gloubft ich fpe fur bich aftorben ond babe bir bamit anab erworben Go bift ein erb in minem roch ond iffeft min blut täglich Diewol du nit vfborft glouben mag bich ber fppg niemant brouben Du blobft in Gott, ond er in bir und fichft inn nit, bas gloub mir Allein im glouben wirt er gfeben bas ift ouch mit Abram gicheben Der fach ouch bes Berren tag nit im flepfc, fürwar ich fag Das ift, er gloubt wie Gott bat gfept fin fomen wurde wot vebrept Einer folt viß finem gichlacht vifton ber wurd ber gangen welt vorgon Das vold fölt erlofen von fünden ond von im fon on sal finden Dem aufag bat Abrabam gloubt wolt fich fines funs ban broubt So fipff bnb beft bieng er an Gott fin fun er im pfopffren wott Gott an fim willen batt für aut ließ nit vergieffen 3faacs blut Alfo follend mir anbangen Gott so effend wir das bimmelisch brot Andreft mag man inn nit npeffen bann fo man gloubt fin blut vergieffen So effend mir bas recht Phafe mit ganen ift man Gott nyemerme.

Derolb.

Snad herr Doctor Stroubus bie fist gen bir pur Epgennus Der wolt gern wuffen wie es tam bas man noch Zins vnb Zähend nam Bud meynt gang rendt vnd guibt nit ab bas menger wider vmbhin trab Bud labe nach bem alten glat bis das fragend ward ein tat man mus boch geben was man ertrat.

Pur Epgennus.

Saa an min Doctor Stronbus was ift vns nun bas gotswort nuß? Das wir band abort ves lange aut ond man nut bestminber Bine gibt Dauon ich mennt wir wurdind fro gelt wo ich Enangelisch fp Dug ich noch geben bas ich vor gab bas ich fürwar nit ghoffet bab 36 mepnt alle bing bie wurdind gmenn mo einer fam, mar er babenm Bnb borfft man furbin nut mee ginfen meber mon, forn, erbe, noch linfen Dacht ouch alsbald bie Deff abnam das nüt mee gen ouch naher fäm Bnb bett ich amußt bas ich pet weps ich wolt recht pff bem alten frepf Bingfaren fin bis in min grab wee bas ich ve gefolget bab Min pfaff fagt mir, es war nit recht bas man Bing nam, nun furt ond folecht Bnb Chriften gang tein Babend an ond simm ouch nit eim Chriftenman Das er fin gelt vilych vmb Bins baruon nuts hoff, nit groß noch fleins 3d bact bas tumpt bir nun vaft wol wenn man von gelt nit ginfen fol 3d fol alle jar wol zwentig pfund ach Gott erlabt ich nun bie ftund Das ich fürbin nit ginfen fott wolt Gott bas man nun ruffte wett Es war für mich ein eben fpil

ich nimm nut pn, vnd fol nun vil Darzu hand mir die Touffer glept ein Sprift borff keiner Oberkept Gott fipe felb ein Herr ob allen darab hatt ich ein wolgefallen Dann fo kein gwalt war in ber welt fo hulff menger im felbe vmb gelt Der fterder war, nam dem schwachen vnd wurd man alle ding gmein machen denn möcht der arm mann wol bachen

# Doctor Stroubus.

Bor bie zu ein vellich Chrift was nun bes puren meinung ift Er bat mee off sptlichem gut bann mas ber feel not thut Bnd sprickt was inn das Goswort nüß muß er verzinfen mas er bfis Bnd wänt das Goswort mach inn frv von allem bas er fculbia fv Bon frybept ber feel Gotswort rebt fo mar ber pur von Bins gern wett Das möcht wol eewig bellifc fin louffen durch gidrifft also bin Gosmort verfton nit nach bem gepft wie es benn gichicht pet allermepft Bnb afdeben ift in bifem jar es toftet mengen but ond haar Der ouch ift bifer meinung gfin bas Gogwort name all Bins bin Daruf hands Schloß vnd Rlöfter burchloffen barinn fich vollen won gfoffen Menger bat barinnen gnummen bas nit von im ift bryn fummen Darzu hands mengerley zergengt meng toftlich gmacht an himmel ghendt Daruor man wol bett mogen fin es ailt nit also nemmen bin Da einer nuts bat bargetbon 51 VIII.

man fol eim veben fins lon Er wil bas wir ju im feerind nit be wir vne mit bem fowart weerind Ein Christ bat ouch genftlich waaffen fol fic laffen, wie Gott wil ftraaffen Dann wir hands bidult mit onfren funden Gott mag vne wol bauon' entbinden Bon aller bidmarb lobe ond ber feel wie er erlößt bat Ifrael Darumb min nachvur Evgennus bas Gotswort ift allein ber feel bidus Bnd frpet nit von Gult vnb Rendt ir puren find banut verblenbt Gogwort verbut nit Dbertent und velfchet bie afdrifft ber anbere fent Die beplig gidrifft vinet ben gwalt bas man eim seben recht balt Dargu bichust mitmen und wevien Bott beift uns nit in frieg repfen Bermuften bargu bad vub gmach von eignem nut entspringt bie fach Denn war ir anichlag für fic gangen fp bettinb gröffere oud angfangen Rein buß mar bliben on erfuct fo battenb wie ein bur verrucht Das ift nun alles wider Gott er baffet ein pfrürige rott Rnb mil bas man im friben lab ond rochtumb nit im berten flab Ein Christ hab acht was ob im fo so er benn macht bie gwuffne fry So lybet ber lyb mas man im thut ond bat nut off aptlichem aut So man eim Chriften nimpt ben rod . er lpbet es alles wie ein fod Den mantel gibt er ouch bargu damit man frid bab ond ouch ruw Das ift eins rechten Chriften art ob man im icon veroufft ben bart Das tringt jan von Gots liebe nit

er trumet Gott ber anbers gibt Das hand ir puren nit gebacht vnd uch felbs in groß vnglud bracht Barind fr nun ruwig gfin vnd gdacht, Ach Gott ich tumm wol bin Mine Bordren band ouch Bins ggeben, es binbret nit bas eewig leben Dug ich benn alfo fin verfett mit funden band wir Gott gelett Bon Gott tumpf vne fomlich ftraaff bas wir verftburent fue vnb icaaff Der Jopp mas frummer benn ich bin bem nam er gut, wpb, ond find bin Im warb mee bann er vor hatt ghan alfo muß thun ein Chriftenman So im Gott gibt, band er barumb nimpt er im benn mache smul nit frumme: Denn ein Chrift muß all gicopfft verlon von Gott fur ond fuß für gut ban Gott gibt und nimpt, wie es im afalt in finer hand ftabt aller gwallt Bnd alles bas vne jhanden gadt basfelb Gott alles zulabt ond er ift grecht in aller that.

# Pur Epgennus.

Wenn rüfft man benn ouch einmal wett; das allweg geben ein end hett Wie die die habend vor apten thou man folt das sibend far fry lon Wir hand im nüwen Testament geschriben, das all wucher biendt Wan föll lyben on wivergett wo gschicht es in der gangen welt?

Poctor Stroubus.

Daß du vi Mose haft anzeygt ift allein ben Juben gefept Das gabt die Chriften nut mee an bu gibft ein guten gfasman Bo man bir gab, bas bort man wol bin bert bas ftedt nun nemmen vol . Log was mee im Capitel fabt wie moter Mopfes gbotten bat Benn bu baltift Gottes bott fo merb bich glegnen bin Berr Gott Berbift berichen über boepben bich werb ouch fein frend bleyben Bnd werdift liben aller welt von niemant nit entlebnen gelt Diewpl bu benn entlebnet beft fo bis nun gwus, bas ift ber praft Du haft nit ghalten fine bott wie bich bat ghepffen bin Berr Gott Bepft mas mee im Dofe ftabt baß Gott ber Berr verbevffen bat? Benn bu nit borift was Gott fagfo marb bir Gott fciden all plag Du gangift by ober on ber fluch Gote marb by bir fin Go bu wirft vff bin ader gon ber fluch Gots wirt bich nit verlon Gott ouch verflucht bin icaaff vnd rinder bie frucht bins lobs ouch nut minber Beftilens wirt oud bich angon benn Gott ber wirt nit nachlon Gidwulft, big, gidwar, ond ouch taltwee, wirt bich verlaffen nimmermee So lang big bu verdorben'bift nun log mas mee im tert ift Der bimmel wirt Eri werben bargu pfin die gang erben Bur ragen wirt abfallen floub afden oud, fürwar mir gloub Du wirft bor binen fvgenben flieben an fiben orten abgieben Dit menger plag wirt bich gott ftraafen bin evgen myb ein antrer bidlaffen

Gott wirt bich plagen mit torbept bas ift allen Gottlofen gfept Die merbend blind au mittentag fein arbet inen belffen mag So foon ber gotlog bumt ein bug! ein frommber wirt inn tryben brug Oflanget er ein wyngarten ber frucht wirt ein ander warten Es wirt im oud bargu fommen im werbend icaaff ond rinter anommen Bnb wirdt finen fogenden ggeben Pur Gigennus bu merdft eben Das ift ben puren abanben ggangen bo man vfrur bat angfangen Denn gott fpricht clar an bifem ort wo man nit lab nach finem wort Go marb une fommen vil bofere ghand benn bie in bem Capitel fanb Go wir thund das gott bat gfept wir famind au ber frobent Bnb murbind mudren aller welt von vne wurd niemant wuchren gelt Gott bate ben Juben bo erloubt bamit die Bepben wurdind broubt Bnd mas zu einer ftraaff erbacht bamit ber Depb murbe omb fine bracht Bepft wie es offt gieng? fobald bas vold anfteng Rit boren wolt Gottes wort fo murbends gfürt an frombbe ort Die fo battenb ben Bepben gibon bas mußt ouch über fo felb gon Bnd wurdend in Babplon gfürt band in Egypten pflafter grurt Do namenbe lügel mucher pn mußtend mit Ipb vnd gut gfangen fpn Bon iren funden tam inen bas wepft mar ir erlofer mas? bere bron gfürt bat, ber füris ouch bruß

fy audtend nie fenn fcmarbt pf Rur fo ftrept felb jr Berr Gott alfo folt ouch bie pürisch Rott Sorpen ju Gott bif bas er fam ond inen alle bichward abnam Gott iff machtig-als er pe mas hat er gethon ben Juben bas Bub fo erlößt ve allen noten für one guletft fin fun fon tobten Er wirt vns frylich ouch nit lon nun lond vne frolich ju im gon Laffend vne nit vnbultig fin lpb vnd gut fart schnäll babin Suchend nun bas ewig ift , wir muffend allipt fin geruft Das wir onfers brutgams warten gote roch ftabt nit in ader noch garten Suchen Gott ju aller gpt dasfelb vne mee anipt Denn Bine fumpt nun vi Gottes gorn fo wir benn barau find erborn Das one Gott wil mit Binfen plagen fo follend wir nit barmiber fagen Dann bift ein Chrift, es jort bich nit gott geb was plag gott vff bich schütt Bnb wenn bu bift ein rechter Chrift fo man bir ouch Zins foulbig ift Gibt man bir nit, bu gurneft nit nimpt man dir schon das din damit So finneft im nit wyter nach bu wenft bas Bott ju gbort bie rach Rach bem glat möchtifte flagen und einer Oberfept fagen Darumb fag ich ein veilicher Chrift mpt über alle glatt ift Ein Chrift thut mee benn bas gfat but ond engt inn bifer fpruch gar nut bas man fol liben vergeben ber fpruch ift ben Chriften eben

Die wibrend fich barwiber nit ein Christ sin lyb und gut gibt Benn man im schon varecht thut bas man im nimpt sin houpt und hut So mags die liebe alles erlyben baß gfürberet werd gmeiner friben Er wepst bas er in gots hand stadt wie man mit im umbgabt Bnd wirt barumb nit hon noch frech! begärt nit bas er sich rech Bas man im nimpt bas last er hin zu Gott allein stadt im sin sinn und spricht: herr gott es ist alles bin.

## Bur Epgennus.

3ch hör bas ich noch tein Chrift bin benn ich nimm gern, gib wenig hin 3ch wond wir hettind fryhept was Gott bett ben Juben glept Das fölt vns Chriften ouch zustan anders ich nit gwänt han.

# Doctor Stroubus.

Das ift ouch eben bas ich fad gott ber mil noch butt by tag Palten was er zu hat giept wenn man fin bott im bergen trept Das er vus mit ben ginfen plagt; band wir burd vnfer fund erjagt Dit boffart ond mit trundenbent fähift wie man pet gwand trept Das nun nit gimpt ber Chriften filch bie puren tragend nit mee zwilch Bend all Sammat und fuben ban das ift gmeyn under vederman Sich beleiden gant nach Belichem fitten rod, paret, vab bhofen, gerichnitten Es muß alles fin nach Belicher art ein vetlich fonubernaß gucht ein bart

Bibt ein fronen omb ein paret ein filbbut im fin gnug thet Macht bargu ein langen rod ber myter ift benn fein glod Dendt bargu groß ermel bran gabind ein rod eim armen man Die zerhouwt er, nun gut tuch trept wie ein tagel pfgidnitten foud Ein lang ichwardt hanget ouch baby als ob er ein Bender fo Deffalomen thund bie wober oud tragend fdwens am gwand wie ein guggouch machend topff wie ein ftodbumel bas ift vor Gott ein groffer grumel Duch machend fp bie ftuchen gelb band rhot baden wie ein felb Bnb febend ve ben Ruchen wie ein flud flepic ve einer galmen brye Duch tragend fo phafchnitten rod bas man inen ficht bie milchfed Drod bangend über bie achflen ab bas man fech wo eine gidrapffet hab Bnb ficht man inen burch bie arm sp bsorgend inen wurde zwarm Darumb fo muffend in ban lufft menge bat ein dürre krufft Das tum ir gwand baran fleb bidulbtren ragend für wie ein miftfreb Der rod ift ouch mit fammat bfest darburch ein arm mensch wirt verlett Bnd nadend vor der thuren fist gang von armut blut schwist On zal funft in pppiafept ift pes die gant welt bilept Wob ond man, ouch jung ond aft fündend wiber Gott maniafalt Darumb vne Gott zuschickt vil plag bor was vne Efgias fag Rimm war bin herr gott ber fumpt

ber alle gierb von bir binrumpt Du baft gegen Gott bin boupt erhebt all din tag wiber inn ouch glebt Darumb bin herr gott nimpt von bir all frafft ond fterde, oud filbergidir Er nimpt von bir bie gierd biner ichuch ond blepbt bich mit barinem tuch Ein glas wirt bir für bin frußbar benn wirt bin boßbept offenbar Dine fterdften fallend oud im ftrot ond werbend mit flucht verftrouwt wot Meinftu nit es fpe pet gicheben? man bats levber mol afeben An allen orten omb ond omm bargu ift pet fein pur fo frumm Giner bem anbren ves gutrindt bas vetwebrer wie ein vaß flindt Bas volat barnad? nut benn ichweeren mit flucen, leftren Gott ben Berren Das thut ein peder puren flog ber fdweert benn by bem loben nos Duch by finen wunden ond macht bargu benn veberman lacht Bnd fo es lang vmbbar gabt bas gioffen er wiber von im labt Polifernes was ein bouptman in ben ouch gfil mon ran Darumb fin boupt im nam ein myb fin lager man ouch gar vertrib Er bat fich vollen won afoffen war gern ju ber Jubith gichloffen Das mocht er por rolle nit fin boupt on ben lob ritt Ben Dierufalem bff bie muren alfo gidicht oud ud puren Denn wo jr find gamen tommen band fr anbren luten bas ir gnommen Darumb band uch bie fpgent gjagen lepter umer vil gtob gichlagen

Ir hand ouch praffet tag vnb nacht gottes baby lüßel bacht Bur Evgennut bas fag ich bir in eim moten buß bat man vil afdir Eins brucht man zu eeren mit eim anbren muß man weeren Dag ful flebic nit nemm überhanb mevft warumb es ves übel ftand? Bott bat une finber afürften gaeben wir furend ale ein fundig laben Denn funia und vold ift eben alud barumb nemment ab alle roch Die gurften muffend bas vold plagen ein fung nach bes anbren fungrych jagen Rnd muß man bos mit bofem ftraaffen grechtigfent ift gar entichlaffen ba bilfft nut fur, brucht man icon waffen.

## Pur Engennns.

3ft denn böfer gwalt von Gott?
das er plag die pürisch rott
3ch hab gwänt wir sygind fry
was der gepft Gottes sy
Bud börff man keiner Oberkeyt
bas hat mir ein Söuffer gleyt
3ch hatt mich gang barnach gericht
meynt zinß, rendt und güldt wär gschlicht.

#### Doctor Strouwbus.

Aller gwalt kumpt von oben ab weyst wie Christus ein antwurt gab Pilato, ver inn wolt richten? der text wirt din fraag schlichten. Du hettist kein gwalt über mich kam er dir nit oss vatters rych Hörst hie? Pilatus hat nit gwalt wan von oben ab in der gkalt Wie im von Gott was vergundt hie wirt by disem text kund

Das aller gwalt tumpt von Gott. über gute ond bofe rott Thuffu guts, so bift wol fry ond magft bem gwalt wonen by Groffes lob barburch erlangen fo ein bieb muß am galgen hangen Das giat ift nit bem grechten gfest ber bender bieben ond morbren nest Es ift ouch barzu Gottes mil bas amartret werbind beilgen vil Allen menichlichen gicopfft big unb'thon bat bir fant Peter glege glon Duch hat vne fant Paulus gleert bas Oberfept von vns werb geert Bor was myter Paulns fpricht derfelb bich ab bum won richt Sind allem gwalt underthon bem gwalt folt bu nit wiberfton Bar fich nit ondern gwalt ladt derfelb Gotts ordnung widerflabt Biltu nit fürchten ben gwalt thu aute, ond bich frumbflich balt Der gwalt ein Diener Gottes ift gib vebem bas bu foulbig bift Darumb gibt man Sthur vnb 3oll bas ber gwalt vffeben fol Der au eeren ift, foltu eeren ber gforchten, folt forchten, bich nit weeren Du folt niemant nuts ichuldig fin benn bliebe fve bir pflanget on Borft? bliebe bienet aller welt fict nut an, weber gut noch gelt Bnb laßt eim veben fine bloben iv baffet nit, ond tan nit tyben Sp bläpt sich nit, vnd wirt nit bon afdict ir bob, fo thut aus bargen Gloub ond boffnung nun empfact bliebe wurdt, gar nyemant verfcmacht Man wirt durch glouben Gott vereynt

nun bor ju, wie er bas mennt Bir find all funter bon natur beren manglet Gott, ift on fund pur Bie mogend wir vnb Gott eine fin? fo er blund nimpt gar von vne bin Die vne allen ift anboren gott laßt one nach, enthalt fin goren Bnb ftraafft vne nach gerechtigfept fo bas ein menich ouch bultig trept So lubend wir, ond er lagt nach nimpt off fich felbe all vnfer fcmach Die fund in finem blut verichwindt by Gott alfo man friben finet Rnb Gott ber vatter bat für aut Das figel ift fines funs blut Das ift bie frubent, baruon bu fenft ond wirt allein afroet ber geoft Run baftu flarlich gnug ghört wie bich bie Liebe gottes leert Bas du iculdia bift eim peben, gib nit wider die ftraaff gottes tob Big bir Gott fendt ein folich apt das er dir himmlischs omb jedischs git Der feelen bepl ift über gold allein fo bir bin Gott ift bolb Des lybs beyl über all Zins ift ein rechter menfc fic allweg ruft Das er behalt was im gott fag ber wirt wol bfton am Jungften tag Darumb thu bie bas dich Gott leer bas fic gott bort nit von bir feer nut anbere mil bie Gott ber Berr.

Pur Epgennus.

Wolan, also verston ichs nit mir ist allein das man git Zähend, Zins, Rendt, vnd gült tamit man müssiggenger fült Muß das ouch von gott sin tas ich inen geb bas min bin? fag ob ich recht bran bin.

Doctor Strouwbus.

Du baft gnug bifen tag abort Chriftus bat geben , baby one glert Bas one bien ju gmeinem friben wir follind ergernuß myden Dann Chriftus felbe onfer Berr foidt Detrum big an bas Deer Petrus bem ghebs gottes nachgieng ein fich er be bem Deer fiena In finem mul fand er gelt damit er nit ergrete bwelt Bab er für fic onb Chriftum gol ein veber Chrift begglychen fol Sich buten bor ergernuß dann Chriftus bats nit glagt ombluß Duch vor apten bauben famenb Perodis fnecht mit inen namend Fragtend bo ben Derren eben fol man bem Repfer Bing geben? . Der Berr fragt eim pfennig nach alebald er bie bilbinus fach Sprach er : Bes ift bie überafdrifft? bor wie er balpconer wider trifft Des Repfers fprachend fp jum Berren barmiber wolt er nit leeren . Bas Repfers ift, gebend bem Repfer bas bortenb wol Berobis Repfer Bas gott jugbort bas gebend gott alfo leert er bie Subichen rott Bon Bing vnd Stbur bas Cavitel fept ben Boll bat Petrus gubintrept Biemol bas erbtrich Chrifti mas nut bestminber bieß er bas Damit er one gab ju verfton tas man ben Gwallt fol vor ougen ban Einer vorzyten oud fprach

bo er onferen Berren fach Mepfter, minem bruber faa bas er fich mit mir vertrag Bnb bas erb mit mir tepl bo fprach Chriftus ber feel bepl Bar bat mich uch gfest jum richter? aborft? er wolt bie zween nit folichten Sagt ouch finen jungeren barby Dutend ich bas feiner gytig fo Die magft bu aber wol verfton er bat nit wiber ben Gmallt thon Darumb Ger ouch bie Dberfent bin berg zufriben fpe berept Bib pebem bas bu ichuldig bift benn magft bu fin ein rechter Chrift Din laben richt nach ber ichnur ond but bich por ofrur Bift bu icon mit Binfen bicowart bin borbren band fich ouch erneert Bnt gabend mee benn bu gebift lug bas bu wie bin Borbren lebift Die Liebe mags alles ertragen fichft wie vil pet gtob find gichlagen? Die woltend oud nit gingbar fin ves ift lob vnb gut babin Dettint fp vorbin alfo gebacht in bwelt band wir gar nut bracht. Duch nadend muffend wir bruß gon wir wellend bem gwalt nit widerfton So blobend wir by myb ond finden mir bande bidult mit onfren funben Denn Rennt ond Gult fumpt nienen von bann so man Gott nit wil vor ougen ban Bub bidmart one Gott mit eim iod das man nit also mit im boch-Den Juben gicach es vor gyten mußtenb frombben funigen aboff roten Inen bargu bringen Rhenni und fibur es ift by one tein abentbur

So woltend nit mee Gottes fin ond schrüwend nach eim Runig bin Den gab inen Gott, fagt ouch baby was eins Runige grechtigfept fp Go lob bich nun bu boberman diempl es Gott also wil ban Dem willen Gos nit wiberftrab gib bas bir Gott ouch gab Bnd wenn man icon glych wild thut es ift ein tepl erfoufft gut 3ft es verheiffen von ben alten fo follends bie erben billich balten wenn man bie fach wol burchloufft vil auter merbend naber foufft. Benn man findt bas Bine bruff fabt naber ber gang touff jugabt Man locht offt gelt omb Bins vi bas bhalt ben armen by fim buß Sprichft bu benn: Dasfelb ift maar wenn vmbbar tamind zwennig jar Denn folt bas aut oud lebia fin bas omb zwentig pfund mar gfest un Sag ich, basselb mar Chriftenlich wo findt man aber besalvch? 3d gloub bas er vff erb nit läb der dir pes awensig pfund gab Darzu borgete zwentig jar nut von bir nam gang vnb gar Er labt in bifer welt nit der fin aut also vsaibt, Ir puren baltend funft nit bil wenn nun eins fare lang ift bas apt Magft bu aber einen finden ber im bas laffe unbinben So nimm inn an, veridmad inn nit wenn er bir geben gulbin gibt Bnd das zwennigeft far ombhar tumm bas benn wett fpe die boupt fumm Diempl bu aber bich verfdrubft

ben Bebman felbft bargu trobft Das geit folt im ouch zinsen fry im barumb thun bas gnug fp Denn fprachift ju bem Lehman bor was ich pet im finn ban Das gelt bag bu mir pet gibft mit lieb es nimmer von mir trybft Er fprad : Der Tufel lphe bir pur fumm nimmermee gu mir Bilt du nut geben, ouch nuts empfach fo louffend bir bie gulbten nit nach Sprichft bu: 3ch mag nit on fin fag ich: So gib ouch Zins bin Dann mas bu wilt bas bir ouch gicach befalvden man ouch von bir fach Benn bu bettift ginslut wöltift bas fp bir gabind nut? Co folt inen ouch nut geben fprichftu benn: Das wolt ich eben Du lügft pur wie ein bieb fein haller lieffift nach mit lieb Pur Epgennut jurn es nit nut nachlon bir im bergen ligt Du baft es vor ouch felbs afent bic frouwe fo man bir gutrept Daftu benn Goggaben ageben ober bie binen? merd mich eben So begar fren von berten nit ob man bir icon nut wiber gibt Dann es ift ein verfprochne gaab bJuben hattenb ein grumel barab So man fprach : Das ift versprochen Gott ond was bennocht nun menichen bott Das von Gott verworffen mas gottes bott halten gfalt im baß Es ift ein recht gottes gebott bas man neere bie leerenb rott Das ift ben , ber bire Gogwort fept barumb man Babenben gamen lept

Den aib mit luft on vortepl fo gibt bir Gott glud und beul Dann es ift barumb erbacht mar inn nit gibt , gotte bott verfcmacht Sprichft: Bas gabt mich Babend an? ich bin ein Chriftenman Chriften ift nit Babenben botten bas man geb ben pfaffen rotten Saa ich, du bift ein bofer Chrift ontrumer benn ein Rub ift dauben benen priefteren gabenb benen Leuiten, als wir habenb Die leertend nun bes lobs bevl ouch abort ben armen ein tepl Bnb bu wilt nit Babend geben bem ber bir gengt ewige leben Bas mag bir bod nugers fin fo bir ericobt Gott forn ond won Das bu ein priefter guchft baruf ber gogwort leert in eim gogbuß? Ale woltift forethen : Sichftu Derr bir fpe pruß, band, lob und eer Bol bu mir ericobeeft bie fruct ift billich bas ich mich vervflicht Du macheft machfen, went ich wol baruß ber menfc laben fol Ift bas gwächs benn nit von mir so ist out billic bas it bir Drumb bande, vnd ouch verjech bas es on min verbienft afchech Frucht vnb erbtrich, bas ift bin alles das machft, forn und wyn Go ift von noten bas ich geb bem ber mich leert, bas ich ewig leb Darumb ben lerer trüwlich neer es ift Gotte ond Sanct Bauls leer Wenn es bir icon nit gebotten ift gib inn nutbeftminder frummer Chrift Abraham ouch Babenden gab 52 VIII.

bem Deldigebed von finr bab Do amal noch fein gfast mas ve auter trum thett er bas Bon im felb one Gottes bott so aib bu ouch, wo es thut not Sprichft benn : Den pfaffen bie leren gib ich gern, nit weltlichen beren Birt mir lugel, ich gib nit vil mit pfaffen ich wol vetummen wil Daran fumpt nit ber welt Smallt erfrürt ber won im winter falt Erschlacht ber bagel ouch bas forn er wil nit ban ein baller verlorn Sag ich es wär gut Christenlich bas es fitt mar in allem roch Benn Gott die armen lut angriff bas man ip benn nit überlüff Obicon ber Pur tam benn amal lar das man im ouch anadia wär Es wirt ben berren übel gon por gott bem Berren nit wol bfton Die alfo freffend Die armen und fich beren nit erbarmen Acht fo nit bu biberman Diewol bu magft bin narung ban Bnb mit frummfept übertummen wirt bir icon bie abgnommen Die feel man bir nit nemmen mag din bidward allein gott flag Der vne felb fest in folich gfar denn wir find all gotsuorcht lar Benn wir aber ju im feerend vnier traben por im reerend Bber ons erbarmet er Sch er ift ber birt, wir find fin bod Denn wie bas boch fich werben labb ond in des birten gwalt ftabt Also frond wir in gottes band ber los vas of all vafer band

vnd mach vns fry an lyb vnd feel als er thett bem vold Ifrael Gott vns in finem rych zel.

Derolb.

Ir thuren Chriften jung vnd alt bie bat man gbort in was gftalt Die pfaffen one babind verfürt wirt clar mit offner that probiert Denn bamit wir hand bienet gott tam wol allein ber gidmirbten rott Derglochen bienft wil gott nit ban bamit man ichindt ben armen man Reine andren gute gott nit begart benn bas zu im allein marb feert In allem fumber ond trubfal es fpe des lybs ober feel fal ba wil er felber mit one fin findt man in aller gidrifft burch bin Der Dauid fpricht im Pfalmenbuch bas man by Gott all juflucht fuch Duch fpricht gott: Bar nun hofft in mich allenn benfelben erlofen ich Bnd bbut inn drumb das er mich bkennt war zu mir forvat ber wirt nit afdennt In tumber wil ich mit im fin von aller bidward ertofen in Duch bie ba find eins trubten bergen benen ift gott nach, trybt ve all fcmergen Ein fumbret bert verschmacht er nit on bas bilfft nut was man im gibt Allein bas bert begaret Gott ond bas wir baltind fine bott So wir im gebend bas bert allein bas on fin gepft ift vnrepn Benn es vom gepft benn repn wirt gmacht benn bat man finer botten acht Bub finffend une mas er une but fo barff man menichen fatung nut

3d meyn nit brumb all menschen bott wir baltend vil bas nit but Gott Bnd was fym bott nit vnglych ift bas balt nun ftpff ein peder Chrift Bee bem ber but ongöttlich bott pnrechts fürschrybt ber armen rott Damit ber arm wirt onbertrudt ber witmen, wepfen flag geschmudt Bie wirt berfelb vor Gott nun bfton am letften gricht ba er wirt ton? Bas ift ber gepftlich ftand funft affin bann bidmaren mit gfat burch all welt bin Den lyb band fy befdmarbt mit afat bie feel verblendt mit menfchen afdmas Denn all ir fund find wider gott und band fein grund in gottes bott Run finn im nach bu armer Chrift wenn bu thuft bas fin bott nit ift So afalt im nit wie buvich es alvit benn er mit fym ghepf bas nit wyst Dend im nach mar bich hab gmacht er wil, fin bott, nit ward veracht Bnb but bir nit bes Bavfts recht balt nun fin bott bas wil er ichlecht Bas benn in finem bott nit ftabt basfelb one Chriften nut angabt Er wil ber menfchen fagung nit ond wirt geert vergeben mit Denn mas er rebt bem gabt er nach baltftu bas nit, fo mart ber raach Bas volaftn eim ber bir ift gloch? im blobt felb meber vold noch roch Bnb martet felb bes tobes gil er'muß noch gon ba er nit wil Kur bich mag er vor Gott nit bfton benn wirftu ben fun Gos nit ban Der bir ift ggeben ju eim pfanb on inn vor gott wirftu zu icanb Benn bu nun fumpft für gotte angficht

fin gorn bir beun fein Bapft nit bricht Daft bienet Gott, bir wirt ber Ion ja wenn bu baft (bas er bepft) thon . But bunden wirt furmar nit gelten mas Gott nit bepft, bas gfalt im felten Dia vor gpien mas ein man ber rurt bie Arch gotte an Mis fp gegen im wolt afallen fin die bend er voftradt gegen ir bin Als bie rinber ftruchtenb por bem magen ward er mit gabem tob gichlagen But bunden batt in puch verfürt er folt ip nit baben angrurt Gott gibt one bamit ju verfton mas er verbut bas follend mir lon Bnd thun allein bas er one but onfer trafft gegen im gilt gar nut Runa Saul thett oud bas Bott nit bieß barumb Gott inn von fom roch fließ Er opffret wider Gottes bott das thut ouch fet des Bapfte rott Die opffrend Gott, bas afalt im nit mit Deffaban, ond ber beilgen gurbitt Bon bimmel beplgen ich jet fag bie borend nit ber menichen flag Sp find nun in ber faliatept Gott hat ben mag inen vorberept Inen ligt nit an bas one bie brift gott felb ein boupt ber Chriften ift Be im in one flußt all glundthept in lpb vnd feel, hat er felb gfept Bas baftu benn bas er nit git? bie Deffa but er bir oud nit Die bat allein ber gyt erbacht und allen nut ben bicornen bracht All rendt bud guldt find baruf gftifft bas ftrebt alles wider gottliche gidrifft Alle welt bie muß ee gidvier gon ee mucher werbe nachlon

Dem armen wirt gar lupel gidendt noch meng buß wirt an bimmel abendi Bnb merbend vil vatterlofer find te man verut bas tuflifch gfinb Das ift ber bicoren vnnug bufen thund tag ond nacht nut benn fuffen Das Kägfbur band in all angundt on gottswort, dauon man nüt findt Die bocht bat ouch ir Benfion fein pur barff lar jum pfaffen fon Alsbald man gelt bat zuhin bracht fragt der pfaff: Bur was baft bacht Der all bin labtaa thon? gib gelt, ich mag bire nachlon 36 fit bie felb an Gottes fatt bas im Gott nit empfolben batt Rein menich mag gotte ftatthalter werben gott ghört ju aller gwalt vff erben Ein rechte bocht bat er ons gleert wie man im Batteronfer bort Batter vergib vne vnfere iculb fo wir benn band allein fin bulb Bnb er vne vnfer fould vergibt täglich ber pfaff bas ouch bitt Der ift wie ich ouch funden vol brumb afalt Gott taglich bochten wol Alfo band wir mit Gott ein punb ber funber tumm ju welcher flund Wenn inn fin that von berten rüwt Bott wil ir benden nimmer nut Diempl benn Gott ber fund nit bendt ond one fin fun für eigen ichendt Der vnfer fund felbe tragen bat mas bilffts bas man jun pfaffen gabt? Deren buß vnb bof ift roubens vol mit buren biest wevet mendlich wol Duch londe nut nach, man geb bann gelt bas ift nun fund in aller welt Dekalvden ouch das Sacrament in muren fabt als fpas verpfenbt

Es bat fin touff wie wyn und brot bas ift verbotten alles von Gott Ach frummer Chrift feer bich nit bran gott geb was bir fag peberman So fict allein nach Gottes bott but bich vor ber gidmirbten rott Bnb feer bich nit an menichen leer barinn nit glucht wirt Gottes Eer Bil Leerer ves vif erben find die band eine ichude bid noch ben grind Bnb leerend baft bff iten nus onber ber tapp fledet ber bus An irer leer kennt man fo wol Ir bert fledt mundifder tuden vol Rut gut pe von den munchen tam ob mans icon wol bat gfangen an Da ligt nit an, man muß nun bbarren bie Rutt verlaßt nit gar ben narren Drumb bat die tapp ein gugelfpit war ip an trept, ber manalet wis Es gudt fein Dunch die futten ab das er fürbin nit etwas bab Das fic nit giech off glochenery man fichts an irem manbel fry Bas man inn fagt, so gfalt inen bas bas fitt in irem flofter mas Glych wie ein myb, bem firbt ber man ein andren nimpt von flunden an Bas ir ber ander man guts thut bat fo nit wie vom erften für gut Bas icon ber erft nit marbt eins manns fo fprict fo: Das thett nit min Sans Bnd wirt Sans erft gut wenn er flirbt also vnirut oud nit verdirbt Drumb acht fin nit bu frummer Cbrift das man also awvträchtig ist Es fabt alfo in Luca afdriben awev werbend wider brú fvben Sprichft bu: Dan folt aber eine fin fag ich bas Gotswort bats nit in

Es macht wol einigfeit im gebft friden im berten allermeuft Dann gepft und flepic ouch nit eine find als ich ju ben Balatern finb Sprichft: Es ergeret aber mich wenn ich die gleerten tyben fich Sid, Luther und ber Rarrenftatt pff benen ich nun vil batt Die tybend wie amo Babermagen nun tonnenbe bevo gnug ichwäßen Es bipbet einer ben anbren bß wie frouwen in eim burenbuß Der Luther nempt ben Carrenftatt ein fum bie im banger gabt Sagt im ouch Frouw Sulben baby nun lug ob bas Chriftisch fo Das ergret vaft ben gmeinen man ber fpricht: Bo ift man beg bran? Sag ich bu armer biberman mas gabt vne ber guther an? Bir Chriften ghorend Chrifto gu in bem wir allein habend rum Der Luther und ber Schwindelgrind vet widerumb eine worden find Die Bangerfum ift wiber beim froum Dulben ich bes mebn Sy ift lang gfin von myb und finden bat nit mogen fallung finden Der Luther megget fim buggfind all jar ein fum und ein rind Der fowontob ift in Saren gfin ber Luther hatt bif fare fein fcmyn Es ift im fins in Epolen gftorben hat nach ber Bangerfum gworben Damit er nit on idwyn muß fyn pet wirt fin fpruch erfüllt fon Fr torbeit wirt allen menfchen fund ber fpruch ift gredt ve Paulus mund Den fcrobt ber Luther off fin buch pff fom Daberbuch man inn fuch

Dang an Soit du frummer Christ ber falt dir nit, bis allweg grust Das du haltist sine bott teer dich nit an Münchische Rott Gott gibt vns gfas vnd botten gnug daruf ein veder Christ wol lug Denn was nit stabt in gottes leer dauon din gemüt abteer gott vns allen sin gnad meer.

Pur Engennus.

36 feer mich nut an bas Concily gelt mo ich nit bas gwuffer fpily 36 wil nun an ein ander ort mir ift gefdmar biß gobwort Es bracht mich vmb min bus und bab ich murb juletft nun gar ichabab Mußt von buß ghuß battlen gon ond nimmermee offa armut ton Solt ich Ebel und pfaffen neeren ich mag mich fum ber luß erweeren Bnd fich nun wol wie es gadt one puren man nut nachladt Sunft was bigbar fitt ift afin baruon fiele nun nit ein mybilin Burey, mucher, ichlemmen, braffen voll bubery ftedend all gaffen Denen folt man ouch weeren nit nun one puren ombfeeren Bo ift nur einer ber pet leb nach bem wie Gott fin leer geb? Man fan vne puren gnug fagen wir follind Bing zuhin tragen Duch Babend und andrer bidmarben beren wir nit mogend abwerben Allein barumb, baß bie zween ftenb off one puren vil beren benb Ramind bie pfaffen Bins allein fo bulff vne puren all welt gmein bas wir nute mee Bingen fottind

ia wenn fo nit felb Bing bettinb Diempl aber ber weltlich Stadt off one (wie pfaffen) Bing bat So bilfft ben pfaffen weltlicher gwallt bas man one puren bargu hallt Das wir muffend Bing geben es bilfft nun fein wiberftraben Darzu belffend feinerley maaffen es marb fp benn Gott ouch ftraaffen Bnb one bofton mit finem arm bas er gleift fich vnfer erbarm Golt man ben pfaffen nit Bing gelten fo murbind Binfen felb ichelten Diewil man inen aber fol es bienet in bkuchin vaft wol Sp laffends recht alfo bargon benn fo find ombe opffer ton Bnd omb alle ir berligfevi bann man nit wie vormals zutrept Run bab ich ouch lange gpt gloubt Bott bat inen folden awalt erloubt Den fo hand brucht gen veberman barff man nun nuts mee bruf ban Bas barff man benn weltlichs gwalts ich gloub ouch nit daß gschrifft innbalt Das ein Dberfevt babind Chriften id wil mich bet beim ruften Bergangne Gidicht mit mir furen ond gen Fribbufen Appellieren Dafelbft wirt pegund ein Rychftag da wird ich ouch thun min flag Bil muffen ob ein Chriftenman ve ein Oberfept muffe ban Denn Aribbufen find onparthygig lutfy iconend weder pfaffen noch gwalt nut Gwunn ich bas wir möchtind fry fon war aller puren nut ond min 3d versuche, albee ich far babin.

V.

# Rychfitag.

Der Eblen und Bauren bricht und flag & Briebberg ghanbelt auff bem. Rychftag.

Der & Edlen Pauren Gaiftlichen

Bottschaft.

Junder Lubemann Pfefferfat Pans Apgennus.

Sanblung.

Es giemt aim peben Christenman Das er ain Obertant foll han Rach ordnung Gwallts fol er Zinfen Bepu, Korn, Erbs, vnb Linfen Jarzept giebt von freper hand Bu geben tain Christ wiberstand.

BB Edftein.

Der Abel ab Pohenzorn.
Lubeman Pfäffersad.
Dans Bug ben windel.
Rubi Schutt ben Butel.
Claus durch ben Busch.

Puricafft von Apbberg.
Sans Epgennut.
Frang Lättopff.
Rilian Paderman.
Beltin Apbig.
Byt had ben Tufel. Runi Schnaphan.

Doctor Murnar ift ouch hie Rein fpil zergieng on ein munch nie Er flagt der Gepfilicen ansprach, Die volgt ber puren bricht nach.

#### Borreb.

Run borend ju vnb ichwygend fill, welcher pe vernemmen wil Warumb es pet als übel ftanb wider und für durch alle land All purum bie man vegund fict ve keiner andren vrfach aschicht Denn bas one Bott zu bifem got fon wort vefavet in all welt mpt Be welchem fich ein veder fipst bas er barus, was im gfallt, list Bnb brucht man gotswort zu eim bedel allein bargu, mar voll min fedel Gott geb benn mas ein andrer bett alfo pp eim ernft macht man ein gipott Db man icon leert gotswort im gepft fo fucht man bennocht allermepft Daß bem lob allein fumm wol vnd gibt man nit gern Stubr vnd Bol Bnd mar man gern wie Abam fry Alfo Epgennus ftedt allmäg darby Bir marind gern wie Abam mas lufftfry, ee er mit Eue as Den öpfel in bem Barabps er af ben tob an bifer fppf Bard barburch vß ber frybeyt triben on ben bis mar er brinn bliben Do er tam pf bem Parabyf mocht er nit in alpder myß Thun vnd lon wie vorbar fouff bas die frobent vo war Bett er ghalten bas Gott bieß ce er inn pg ber frobeit fließ So wär er bliben fry ob allen bargu thun bas im bett gfallen So wir menschen pet nun thettind gots gheps, einander lieb bettinb Burbind wir frper benn Abam mas allein Abam in wolluft faß

Des lybs, im frbifden Parabys mir murbind in einer anbren muß 3m rych Gottes mit Gott ewig leben ont weber Stubr noch Bing geben Go wir aber nit anbere mellenb one alfo miber Gott ftellenb So fest bus Gott in folich gfaar bas wir verbochend but und baar Bie es pepund lepber gicicht ber Pur fich wiber fin berren richt Desalven bberren wider Buren benn muß von not fin flag und truren Es wachst allein all frieg ond gand wo bie liebe ligt tobfrand Bie fp ale ich bforg pepund lyt fo bat ein franchept bepft ber apt Dasfelb ein foliche franchept ift bett einer die gant welt, bennocht brift Ein gytig bert erfüllt man nit big bas man erbtrich bruf foutt Bie bem groffen Alexander wir find all gytig miteinander Das wirt an gmeiner Purschafft funb wie man wirt boren off bie finnb Engennut ift ve bem Bantal fon wie er bron fam, fumpt er baruon Sin meinung was gar nut mee ginfen Mit gebenben weber Erbe noch Linfen Darzu bat er nit mogen glangen bas verfündt er finen anbangen biemit bas fpil wirt angfangen.

Als Pur Engennus von Rybberg mas benn tummen ab bem Coneili im Bantal ghalten, ließ er im versamten ben Weibel Lagtopff ein Gmennd, beren ju vertunben ben vefgang und bichepb verhanbelter sachen, sprechenbe, wie nachfolget.

Pur Epgennus.

Lieben frummen biberben lut es ift ber britt tag butt

Das ich in bem Bantal was ber Abidend ift eben bas Bnd fag uch allen furgumm bas ich lar wieber bartumm AU Puren find da obglegen on ich allein bab nit mogen Sigen, in bem Bantal ich hatt nun groffen onfal 36 erbarmbt ba nve fein Puren ip fagtend all, wir marind luren Die fach batt ich anug bartbon es balff alles nut, ich mocht nit bfton Stroubus tam allweg mit ber Bibel fprach, mir verftundind gidrifft übel Alsbald ich ein fpruch barthett bargu tum balb batt vigerebt Sprach er ju mir : Bfic was vorftabt ond mas bem fentens nachgabt Daruf batt ich benn nit aftubiert er fprach: 3r Puren find verfürt Bne puren gfiel allein bie afdrifft bie nun onferen nut antrifft Denn marind wir recht biderb lut wir foltind one nun widren nut Balen bas wir von recht fottind inn munbret was wir bamit mettinb Bnderfton, bas fein bftand mocht ban es gymme wol eim Chriftenman Das er geb mas man im bevich ein Chrift lebe Bott und nit bem fleuich Go man ein icon gar ombfeer es gymme nit bas er fich weer Ein Chrift foll feim burche bug louffen er fou fic ee laffen rouffen Saat ouch : es fpe Gotts will bas man fribfam leb, vnb flill Bnd bas man such das bimmlisch fo benn fo werbind wir recht fry So wir ons ju Gott ferind

Solois und Rlofter nit gerftorinb Rlöfter gangind felb wol ab ond fve not, bas man Oberfept bab Sp fig in Schlöffern ober Statt benn Gott fp felb geordnet batt Bub ber einr Dberfept wiberftrab berfelb nit nach Got ordnung leb Batt vne vaft, wir foltind vne lpben nodem rurfe deled dne Darüber han ich appelliert ben Abidend mit mir bar afürt Daruf mogend fr uch bfinnen mir ift es mar noch wol gemunnen Co wir fartind in ein Statt die nit Bartbyig füt batt 36 borfft off min trum wetten wir fundind noch in Rychftetten Mengen frummen biberman ber fic ouch nam vnfer not an Denn onser friegen fol gar nut ir febind mol bie Gbellut Mögend bus wol vewarten ond figend ruwig, fpilen ond tarten Lond one ftrepffen omb ond omm fo lang big onfer apt tumm Bouwen louffend wir benn bein wo inen wirt benn einer allein Go lonbe nit nach er muß fterben ond on alle anab verbarben Bud so wir icon band gidnitten pn fo mogend wir nit ruwig fin Der Abel tumpt benn mit bem brand pub perbrennt one allefand Alfo verdirbt benn wob vnd finb barzu nimpt man vns ross vnd rind Buleift merbend mir erfcblagen als gefcheben ift in furgen tagen Bor folidem man wol mag-fin to wir von flund an fartind bin

Da wir vnser not erklagtind war wepft was wir ersagtind 36 wepf ein statt off dise ftund die ist mir nun vast wol kund Bud bepft Fridderg mit dem namen da kumpt peh der Avel zusamen. Dieselb statt ligt im Richtal wolan jr hand nun die wal? Gfalt es üch das ich dar kumm Wepbel Läßtopff frag drumm.

# Frang Lästopff.

Bas rabfin Kilian haberman benn bie sach trifft bich ouch an Meinst sol man ben Epgennut schiden ober bas mans laß erliden? Din mepnung gib vns zu verfton sol er blyben ober gon?

#### Rilian'Saberman.

36 bin vet wol als vollen tob ee ich wolt bag er bie blib 36 wölt ee felb gon in mym toften lond bylyb biach nit erroften So wir pet nit thund barau wir fummenb nymmerme au ru Drumb lond une nit ban rum noch raft benn ginfen bidwart one mechtig baft Go ich noch ein jar ginfen fott ich murb von buß vnb bof wett Rach bem vnb mich bfac anfict bottichafft man balb binmeg richt Diempl er boch bat Appelliert fin trum man gwuß barinn probiert Denn es bundt mich nimmer recht by mym eyd nun furg ond schlecht Das mir alfo bidmarbt foltinb fin ee wolt ich es folug bftraal brin Run gang bas ber Boben frach

for nun nit omb fein fach Sölt ich lyden das vetz eynr fam ond mir also bas min näm Das ich mit übel got überfumm einer aug mir lieber ben Galgen omm Golt ich eim laffen mantel bnb rod thorechter mar ich benn ein gepfbod Es ift eins bods naturlich art fo man im pproufft ben bart Mag er nit baß er fcrygt boch ma gelt wo ich mich nit bla Go mich pet einr an baden ichlug ee ich im ein baarrupff vertrug Das iche litt, fam mir nit in finn ich bum ein bag bionn burch inn ichinn Chriftus bin, Chrifta bar gelt wo ich nun ein ftrench fpar Gölt ich thun bas Chriftus breß mich felb, myb und find verließ Bmb all min gut fam ich gant und guleift gar an battlerbang 36 muß funft geben an ein pfrund vil ging wie ir ouch all thund Bermag tum bas ich gang ine bab nust bfeelen nut, ond ift mir fcab Gepftlichen ftand Puricafft neert ber pfaff thut felb nit bas er leert Er but vne Puren reynigfent fin tallerin nun all jar trept Ander Gebrecher vmb gelt er fcirt ond fist felb wie ein burenwirt 36 wird im nit bold nimmermee er nemm benn bburen ju ber Ge 3m wirt all far ein bandbart mich lufte wol bas ich ein fart Sprach : Pfaff nun werd als wol als ich ber tufel nemm bin bur bnd bich Er ift mir gar ein überburbe wölt gott bas wir fin on wurde

Bnd bsorg wir kummind fin nit abbenn so man inn läbendig vergrab 3ch opstrete im ein Gulvin diur vnd wär noch gelt vmb mich so thür Bir müssend vnglückhafft lüt sin mit eym fölichen berlin Er flädet böser düden vol wyl er hie ist so gades nit wol Pettind wir inn vertriben lengst was sol vns nun der Grüschengs? Bergiß fin nit vst dem Rychstag laß nit, etwas von im sag Das ist min radt yez amal dran abinden vich vnd stal wir siened in grossem vnfal.

# Bepbel Lägtopff.

Saberman bu haft gnug thon yet fol es an Belti tybig ton Drumb tybiger Beltin, follend wir tagen off bem Rychtag vnfer not flagen? Dans Epgennug wils bar tragen.

# Belti Apbig.

Bölt Gott bas ich felb geehen sött wär ich nun ein kleyn baß berebt Fürwar ich zuge tag vnd nacht baß bsach nun wurde vögmacht Denn mir ist wie dem Jaderman ich wag ouch hut vnd belt bran Sind nun dseelen nit im Fägspur vnd nimpt man nüt best minder dführ So denn nut nügend dRässen sollt man das gelt nemmen ouch vergessen. Man hat die Räß gnug abihon man dars nut über dGreber gon Das mag recht sin, denn ichs nit shilt ich meint aber so keins nüt gilt So sollt man ouch nit nemmen present

ich afich aber wol fo nemment Run wolt ich gern baruon verfton ob fo es möchtind mit Gott ban Denn wölt ich mich nit widren drab ich meint aber fo bDag fein frafft bab So folt ouch abfin bas Geelarat diewol man nút mee darumb thất Drumb Epgennut ich bitt bic brumb on ein bident barinn nit wieber fumb Denn bas ginfen ift one gidmar mölt Gott bas er in ber Bell mär Der Dag vnd Rafbur bat erbacht ond am erften in dwelt bracht Diewol ich bab min bof gehabt so nimpt mir ab all jar min Abt Rernen und baber bruffig Schöffel ond er ift ein rechter Gonoffel Bracht ich im eine Bierteple minber er ließ nit nach ber purenschinder 3ch fur ims joug mit magen und roß in fin Rlofter erbumen wie ein Soloß Darinnen fitt er wie ein Kurft mir wirt dum girinden fo mich burft Denn fo tiag ich etwan min not grabts wol mir wirt ein fvendt brot Birt mir benn ber Abt in fluppen fo bitt ich inn omb ein fuppen Go bepft er mir benn eine gen im louffend nach ein bund ober aween Sunft vil louffent in ber Ruchin omb ob ich ben Roch icon antumb Er gibt mir fcwaber mit ber tellen offt bands bund nit effen wellen Run gadt es mir also fürwar ond fo ich wider beimfar Bim thorbublin lug ich jum fenfter on ich gugget nie vergeben bron 36 fand mit langen gopffen bruder fungend beptere tage finftre lieber

Darau fungend bRolbart ben Baß ben langen mag man ju ber Mette faß Bnd folugend mit bem gugel b Menfur fpracent benn ju mir: Rumm pur Log ben Ablag by ber Schnatten ond fo fo gnug gfungen batten Der ichnatten marb allein Brefens bie fang in einr ftund bry fequens Durche thorbus fur ich fur mich bein benn fprach ich : Tufel nimm but vnd bein Dimmel fouß fowabet, bart, bnb bach bas ich nit Rlofter noch munch mee fach Das hellich fhur jund bhofrellig an brumb belff bnb rabt peberman Das man die Lothufer pprut es ift fund was man bron gibt -On idindend une die groffen ichald es war got bas mans ouch meld Das inen bie spanabren fractind dnitdom end tim ollo tin al dna Bir gebend inen unfren ichwens allein on allen goteghepp Rlofter buwen bat Gott nit botten marind bMunch all in ol verlotten Dep bas iche verbrennen fott wuß aott wie ich inen fburen wett Denn ich red off min End Rlofter find bes Tufels befte menb Bnd ee iche noch ein far well loben ee wil ich wob ond find moben Bnd bitt bich min Epgennus ftrpc nun blob nit, far fonall für bic Gott geb was bir fag peberman benn one ligt nit ein flepn bran Der gwalt gibt ben pfaffen aftanb ben munchen ouch in fletten und land Daß fo buren by inen habinb ond mit Milchzing jum Bifcoff trabind Es trept ben Bifcoffen vil nus

bas Bistumb, mit namen Fubuh Run sinn ein petlich Christenman wie möcht es immer wol ston Wenn nun einer peh off die stund zween hund vis einandren fund Er wurd sy von einandren fryben vnd solich hury last man blyben Allein wir puren mussend piechen vnd angen, darzu bschüben Orumb ist ves fürwar min radt man thu darzu, es wirt sunk zspaat man tritt vns puren gar ins kadt.

Bepbel Lägtopff.

Clepme baffig leg von bir bfed bin mepnung one ouch bie entbed Rabt bas beft, es gimpt bim ampt bu bift vogt über one allfampt Bepft wie übel wir habind verlorn pon ben Eblen ab Sobenzorn? Denn folt es pas wie pormals gon wir börfftind omb lob ond aut ton Meinft bu ob wire follind maagen ? bu baft mol boren ombfraanen Bepft beffers benn bu noch baft ghort fo wirt von allen bin radt gmeert Drumb nimm all din wis für bhand es ift bir nun paft wol bfanbi Bie man vy der fach tam baß bie ichindery ein end nam Bo in ber fac nit radt wirt funben mar one meger labendig gidunden ich gloub ber Tufel fpe entbunden.

Clepme Baffig.

Run helf was ftab ond ftang trag bas wir schickind off ben Rochstag Bir habend zoter nie ghan wolt Gott oufer not wußt pederman Ach was muffend wir doch erlyden von pfaffen, munchen, vnb floftergipten Denn uch allen ift wol fund wir follend inen wol tufent pfund Bolt Gott bas es bargu fam baß ber Tufel Runnen ond Bing nam Bir mogends blenge nit erharren ich fürcht wir giebind bie am farren Bnb bort an bes Tufels magen bettind wirs langift gtob gichlagen Bas fol des Tufels fafel bie mich wundret ob es Gott nit mu? Bie mag er boch fo lang gufeben bas er lagt fo vil bogbepten gichehen ? 3d aloub fo ich an finer flatt faß bas ich gwuß mich felbe vergaß Bnb ben bimmel abfallen ließ bas ich alle wurmnaft veftieß Bie mag er boch fo gutig fin bas er nit wirfft flul ond bend bron? Bas frouwt boch Gott an irem bulen damit fo ben armen bas jr abgylen? All ir Gytheienft tag vnb nacht gang weber talt noch warm macht Ir bulen achtends für ein bitt. was to battend verftond fo nit Ir batt vor Gott vil minder gilt bann fo einer ein forb mit maffer fullt Bnd inn wil tragen voll ins buß wiewol bas maffer rundt baruß Erlernt der torecht menich barby daß beffer in gelten tragen fy Rod muß ich ein erempel geben ir fingen bas ermant mich eben Als fo einer mit eim welfden gabt ber nit ein tutich wort verftabt So man im flucht, es gilt im glych als fo einer fprac, Gott fcend bich Der Gott gruß bich biberman nimpt er fich eine wie bes anberen an

Alfo bafplends vmb in pfalmen verftonde minder benn die fdwalmen Das Sowalmengsang vil me nüst beren bie bnberem tach fist Dan tennt boch by beg Schwalmen gfang ob ragenwatter am bimmel bang Runnengfang nutt ju feinen bingen ond wenn fo icon ir labtag fingen Drumb wirt inen Gott eben Ionen als funginds: Bang mir ve ben bonen Dendend lieben biberben lut was nugie by wir thund by Gott nit but Ba ben orben ift entsprungen bas fp vne buren banb arm afungen und verberbt ben gmeinen man fp flabend noch wie aglen an Be one puren fugende jr fppf flabend one in ber but wie filgluß Der Tufel bat erbacht bas gyren ich wolt lieber boren lyren Run fingind aller tuffen namen wolt Gott fo mußtind allfamen Dit Ralbfieden flaffen ombroten gelt fo mußtind mir benn beiten Bnb nemmen bas ich willig geb moll Gott bas iche balb erleb Du Epgennus tumpft ins Richtal laß nit bu fagift überal All onfer not bie one truct wir band vne warlich lang gidmudt man bat vne wie bie Repff budt.

Bepbel Lägtopff.

Db pemant anders radten well fürhar ift penen ein gut gfell.

Rribryd Dusman.

Dettind wir pet amal recht ruw wir tummend gwuß bmb talb und fu Denn ber Bundt von hobengorn

hat vns vormal gnug gichorn 3d rabt bas Engennus bie blob ond nit wider gobftraaff tob 3d tan nit andere in mir finben wir bettind bofere biculbt mit funben Gott bat uns felb in bie not gfest und bforg une werb gicorn on gnest Denn fo ir icon pet all ziehend gloub ich bas ir waffer fliebenb Bnd werbind gleift mit four verbrennt ich ban uch Puren lang fennt Ir namend blach vormale abanben uwer anschleg aber find nit bftanben Darumb bas es nit was vi Gott ir find ein baft tybige rott Bnd wo man also tybig lebt Der Tufel felb bamit firebt Der best üch all fürwar ich gloub ir thund eben als fygind ir toub Bnd gihach üch icon als jr bgaren so mocht es boch nit lang waren Bnb ruffte man icon pegund wett bis macht einer mee benn ber ander bett Bud so man vet all ging vibieb war es uch nit bif gfar lieb Ir mogend nit on entlehnet fin ee fatinb ir buß bnb bof pn Es ift fein bott bas man ging mach ginfen tumpt ve ber vrfach Ir figend tag und nacht bym wyn fuffend und mutend wie bie fcmpn Bnd mogend nit ban rum, noch raften als ein bichlofne muß in eim brottaften Ir wellend voll fin ftadt und fluff benn ruffenb ir wie ein Sadpfoff Ir tonend nit ir fogind benn voll bas beft giang ift nut benn troll Bnb bas ift umer gmeyner fitt füllen, bas man mit ftiflen brinn fnitt

Mu voll all voll, bnb felten wan lart ben fectel, ond fullt ben man Sprechend benn, Wirt tryb one nit of, bas bringt uch omb matten ond buß Lieffind ir nach bas wolt ich rabten trundind maffer, affind erbe für braten Bas ud benn Gott gibt, Duß ond Linfen benn murbe man uch muffen ginfen Bil Bing macht man nach ameiner art wo man nit trindt ond gamen spart Thut man aber wie ir thund da bidugt nut, bett icon ped' ein pfrund Alfo vertrindend ir bas umer fad ond fepl , fern ond fprumer Bnd fo ire ale in won vernegend benn fr buß ond bof verfetend.

Die rebt im einer bryn mit gorn, und fpricht alfo:

#### Rube Braffer.

Dilema dale bat bonw fepl die ginß find ber merteul Smacht, ee wir fpgind born und ouch der Pundt von Dobengorn Du wepfts grad als wol als ich wir werbend gidunden wie bas vich 3r rochen mogende wol eripben jr gond bar in Sammat und fpben Bir giebend bie fue, ir effend bmilch jr tragend lunich, vnd wir den zwilch Bo rocen barff man nit lang borgen fr borffend nit Martini forgen Das nam uch bus vnb bof vergante der bich nit so wol fante Meint ich boch bir mare ernft man werst wol wo bu bas lernft Du bringfts mit bir ve ber Apty wenft bas one wie bir fo? Lang biff bes Apts Doffmepfter gfin

te man bich nam ins flofter on Du batteft weber renbt noch ault por rychtag bu nit mee bienen wilt Run bift felb berr , baft bargu anua ond bafts nit gwunnen mit bem pflug Man gab bir bo nit so vil alon nach bem bu gut haft überton Du baft ein fumm gellt wie ein fürft all jar von Bing bas bich nit burft Best fprichtt, Binfen tumm nyeng bar fo man won lavo, ond nut fpar Bie offt bab ich bich feben lappen mit binem Apt in ber tappen Das bu bich fulteft wie ein tu ich schandt bir pn, vnb lugt bir au Drumb bin gut baftu nit erfpart ouch nit gwunnen mit ber fart 3ch fach bich allweg by bem Apt ba baffu tag vnd nacht glapt Dan ift im flofter fein auten bis das din anab nit barby fis bas alles ift ber puren fcwis.

Die bricht aber einer harfur vnb fprach jum hufman vor ganter Gmebnb alfo:

# Gilg Bollbuch.

Sol ich dir fagen Hufman dir ligt nit dufer not an Du haft gung, gang dir wie es well und magst wol sin ein gut gsell Du bist duch ein Postnad das dir din spis nit drünnt ab Du forgst so das kloster abgang syg es dins vngläds ansang Denn werd dir din huß durchlossen desten im teller vßgsossen Forchtist dir nit du wärist keder nun thust wie all tällerschläder

Du haft allein ben Apt in hulb vnb gnüft fin, bas ist biculd Benn ich hundert jar hie faß er schandte mir nit ein kaß er schandte mir nit ein kaß will Gott jer wärind bran erstidt Gnussind, Tufel nimm ben Apt mit ji jahind, Tufel nimm ben Apt mit hut vnb haar, nun wart nit lang das in bichpis jm Dugst an gang Kerend üch nüt dran lieben gsellen lassend wir bieder abstellen 3ch gloub wir dientind Gott mit lüg ich das mich der ritt schütt Eygennus far hin, nun blyb nitt.

Bepbel grang.

Bit Dad ben tufel rabt ouch hie wie man boch ber sach thie Go kumpt man mit ber sach ans end rabft du bas man bottschaft send? Gwunnind wir benn, das kam vns wol bu wepft wie vns ber Apt roll Burd vns nun ber halb tepl nachglon wir wöltind wel vergut han sollend wir blyben oder gan?

Bpt Sad ben tüfel.

Es ift ein tyte blut schand das wir ons also würgen lond Wir sollen bag ond nacht nit spren opsagen, mit pfleglen nahin lyren Bas wellend wir der Otterzucht? sy hand so gar nit ein bucht Die sich nach dem geyft gots ziech bey das sy gott ewig verstüch Effel nemm den Apt und Conuent wär hat doch all sin läbtag kent Das Christus hab ein orden ghan und in eym kloster wyd vnd man

Das ift im orben Saluatoris vaft an galgen mit inen foris . In eim flofter find brygeben man amolff muß man für rif botten ban Der brygebend ift an Chrifti ftatt ber bas mans nit all fruggen latt Denn ift onfer Krowen orben wo ifte boch pe erhort worben Dag Maria bab ein orben ghan? ich finds nun an teim ort fan All jar man flöfter vifitiert marinds all an bboum gionpert Barfuffer band ein Prouincial fclach hagel, bonber, bligg und fral Lükel frouwen flofter find ba man nit ein Bochtiger in find Der muß ir Benitenger fin ond er wirt nimmer lar von won All tag er fic voll trinct bas er wie ein Elfesbattler flindt Er ligt tag vnb nacht im luber wie ein voller Etfdbruber Bir gebend inen bargu täglichs brot wie möcht nun foliche gfallen gott? Bber bas alles band fp erbacht mit alpobinery barzu bracht Das man fp muß por ougen ban fölt vnier einer für iv gon Das er nit fprach, gnab herr, gnab from fprad man, was touben menfchen, fcom Darzu muß ich inen geben bas min fo berren, ond ich fnecht, fin Golt es waren noch als lang vito lenger ban ein fürgang Es fam barzu bas sp fich fliffind ben arewuld biefdinde fo fo fciffind Bas tumpt nun von ben tlöfteren guts? nut, benn fp gechenb gute muß 3r werd ift bunen ond fingen

suffen, braffen, einandren bringen Bnd hand damit so vil erhünet huß, äder, matten, überginet Darumb ich vif min Eyd yeh radt wir schidind bin nun schnäll vnd tratt Gen Fridberg, ob vnd nach werd glon wir hand lang gnug das best ihon Müt beffers weys ich by miner trüw jch gloub nit das es uns grüw Man sindt noch vil barmherzig lüt die gstond dem Ottergschlecht gar nüt.

Bepbel.

Ob pemant beffers raten wett benn man noch biffpar ghört hett Der thuge es, benn es ift apt benn gen Fribberg ift vast wpt wo ist einer ber ein rabt gibt?

Alt Bogt Erhart.

Diempl ich ouch ein Mever bin ond vor eim far Bogt gfin Dug ich ouch bie min radt ageben ond rant, das fr by lyb ond leben Die blubind ale lieb uch Gott fp benn ir werbenb nimmermee fro 3r find wol fo notwendig lut ond blobend on entlebnet nut Ir fabend an bas gar nut fol bas bort man an ümerem fob wol Bie offt find fr gu mir tummen ond mich off ein ort gnummen Dich batten bas ich uch gelt lich uch ward zu antwurt, Rein ich Ir gebend nut wider mit lieb es mar mir lieber, mir ftals ein bieb Denn iche mit haber pnziehen wett barnach uch nun jum fpgend bett Solt ich mit mim aut fventschafft touffen? ich finds naber, barff nit wot louffen

Denn fprachent ir: Dine bate mid erges min buß vnd bof ich gpfand fes, 3r flagend man woll uch nut me liben bas malt ber Tufel, man bat ein ichuben 3ch wepß, gab man uch pet ein gbott baß feiner nut mee verfegen fott Bnd ftunds im Euangilg Buch ee irs bieltind, versattend ir bruch Bettind jr buß wie die alten ich wil üch nun kein bar spalten Barind ir bas vorig jar ruwig gwefen ir hands nit in beilger gidrifft glefen Das man folle pfruria fin hettind fr gfolget bem rabt min Das fam uch vet vil baß ben wie trumlich riebt ich bas? 36 fprac, Lugend mas ir thuginb bas ir nit über Oberfept giebind 3r fattend mich von finnban ab do ich uch bifen radt gab Bnd flieffend mich von ber Bogty, fpracenb: Wir wollend fyn gar fry Br band uch wiber Obertept gfest all herren tütschlanbe nun vighest Daß ümer vil hand gtob erfclagen ich gab ein ichwepf omb umer tagen Br band uch felbe nun let aftelt das man uch für truwloß lut zelt 3d bleib bie, ond ließ ud gieben aber fr mußtind wider flieben Ir fpracent zu mir blyb babeimen bu fürchft man flopffe bir ben levmen 36 folte recht gon jum ofen figen fpinnen , und (wolt ich gern) gufen fpigen. Engennut menft noch mas ich fprac, ee bie icablic vfrur pubrach? Lugend nun ond find nit gmpß füld deiffige du rawruffind bluf Denn ee man das ir wend nach werd lon

jr werdend ee all glapter gon Es gimpt fich luter ben puren nit und was all unfer tag nie fitt Daß fp felb foltind Berren fin wiewol ich nun ber eltift bin Engennut bu fagteft vor eim far au mir es ftunbe bepter ond flar Das man vergeben liben fott ond fin all fiben jar wett 3ch fprach zu bir wo ftadt es gichriben? bu bettefte ve bem Dopfe fliben Dasfelb bo bin antwurt mas ja fprach ich, afiel bir bas? Go opfrend flier wie bBuben ouch bo fagteft bu ich wer ein gouch Alfo giebend ir bas Gogwort nach bes lpbs nut an mengem ort Bo man denn Gotswort migbrucht ift fein wunder ob man ftrucht. Min Epgennut bas fpe bir gfept bu bift nun vollen gptigfept Bolg mir noch, radt ich allein bas nust bich vnb bie gang gmein Doch wilt nit andere, bu magft wol gon aber bir wirt nut nachglon Berfuch ob man bir geben well bas bu mögift fin ein gut gfell Möchtift berren bargu bringen baß mußtind wie bu wöltift fingen? Ram bir wol ond binen gfellen gelt wo man ginfen werb abftellen Blibift bie bas frouwte mich es gabt fürwar nit fürfich jr wurdind funft eine jars roch.

Bepbel Lägtopff.

Bas bundt üch all gut bas wir thügindrabtend ir by wir gen Fribberg ziehind? Ober wend ir ein botten bar fchiden wir puten geltend nit ein widen Darumb wöllend ir bottschafft han so fumpt er ouch by zyten dar ee der Pundt von einandren far Bilicht findend wir gnabig herren wolan ich wil brumb meeren beb of fin hand dem es wol gfall das Eygennut gen Fribberg wall.

Die meeret ber Weybel, und warb mit gemenner hand bas meer man folte ben Engennut hinwag richten, und im empfelben ' was er banblen folte.

#### Bepbel.

Far hin Eygennut off ben Rychtag all not die wir habend, da fag Bir fygind bichwärt mit Eden ond pfassen sing bich onseren nut zeichassen Gott well du bringist mit dir har hein bas du erfröuwist die gant gmein Frag ob das gotswort innhalt das ein Ehrist mus han weitlicher gwalt Bersuch ob dir doch einist gling tryb bsach als spe es din ding das wir fry werdind, daruf dring.

## Pur Engennus.

3ch versuchs wie einer vff ein zot Der spilt im bratt, und gabs zwyt Er warff nun ein quaterous und gabs über fünff pundt vs Sin gsell sprach, warumd thust du das der gegen im am Bratt saß? Do sprach er, was ligt am versuchen? Also wit ich mich ouch ruchen Berlür ich denn, ich hatt nit mee ich far dahin mit Gott, alldee. Die tam Engennut gen Fribberg im Richtal glegen, und fragt bem Burgermeifter nach, ju bem fprach er alfo:

Pur Epgennus.

Berr Burgermenfter Galamon muffend bas ich bin bar ton Bon Rubberg vmb der vrfach allein bas ich flagen foll fur bie gang gmein Mil vnfer frund find gtob gichlagen ein teyl von buß vnb bof gjagen Das alles band wir von Eblen luten band unfer gut pfteplt in buten Dargu vne buß vnd boff verbrennt tond und find vaft ubel afdenbt Bil band muffen in blut baben bie labenden find mit ftbur bladen Das man ben Abel nit mee ombfeer babend fo one anummen all weer Bir find minder benn wir por marend fo fcbinbenb ves baa fo vor fcarend Thu fo wol, verfamel ein Gricht fo flag ich inen alle gichicht Bnd but bem Abel ouch bargu fo borente wie ich min flag thu Ad Salamon bilff one gerum.

Burgermeyfter Salamon. Bolan min Pur Dans Eigennut ich thett das best so es nun bichut Denn man sol vnfrid abstellen ich förcht du und din gsellen Engind vrsach difes tybs denn ir suchend nun ben nut des lybs Jr achtend nit der seel heyl Damit verbochend fr sad und sept Bo man nit acht but uff gots wort und gwalt, so gschehend soliche mort Ir hand ghan ein vnruwig jar das kostet mengen hut und haar Bar sich wider Dberkeyt widret

Erbodt er fic, er wirt ernibret Belder Dberfebt wiberftabt amuß er Gott ju eim fygenb bat So einer benn von Gott wirt abagd benn bilfft nut wie er fich verfagt Bnd wa nit gidicht ve goteworts fraffe. ba blobt fein anfang fanbhafft Ergurnet Gott, er folacht on truren bas bat man afeben an uch puren Bar es an ber vile alegen ir battenb fo vil fpieß und bagen On gal wie bas fand im Deer buchen, gidus, on andere weer Doch bat Gott ber Berr nit wellen ein Dberfebt laffen abftellen Res find ir von ein anderen gftrouwt das ümer wob und kind nit froumt On bie patterlofen find beren on ampfel nun vil find Die werbend bes mit armut bhendt welcher fürbin baran nit bendt Der wil fic boch nit laffen warnen ves muß meng boberman erarnen Dem fine guter find gergendt buß vnb bichur an himmel ghendt Das bringt ein folich vneinigfent baß puridafft gem Abel baß trept Alfo band berren nit guten frid wo vnberthonen tragend nid Bolan ich lug möcht man üch richten ond wiber miteinander verpflichten Bang an bin berberg ichlaaff mit ru morn füg bich wiber bargu bif ichs dem Pundt ouch tund thu.

Am morgen ward benben partingen fürbetten, und erloubt, bem puren je flagen.

Bepbel Rycart. Diempl es gimpt in bifem gpt

das man all vnfrid vernit Als pet denn ift vil tyb vnb span Bwuidem Mbel vnb bem puriman Bum erften flage bie ein parthy die ander geb antwurt baby Defalvden ouch ber Bundt flag und all anligen frolich fag Darumb fist pet zmal bie bas gricht Gott well es werde wol gichlicht Als es oud wirt mir zwoffet nut wir band bie wol fo wisig lut Sp namenb npe fein fach abanden bas fy barinn fpginb gftanben Darumb fo fpe eim peben gfept man wirt nit gfton ber Dberfept Rit glimpffen ber puren bfrur funber richten nach ber ichnur Bnb wo es wirt not fin buren bub eblen reben bron Dasselb bie recht und billich ift nun fach an Eigennut wo bu bift flag bie por allen was bir brift.

Die Magt Pur Engennut off beib ftenb, Geiftliden und Beltliden: vund ber Geiftlich Doctor gibt erft antwurt nach bem bericht ber Eblen und Puren.

Pur Epgennus.

Perr Burgermepfter Salomon darumb ich armer Pur pie fton Jeklagen für ein ganke gmein wie man vns schinde, ift nit nein Wir sind von zwegen huffen bladen lydend von beyden groffen schaden Der ein huf ist die gepftich rott ir houptmann der Bapft, vnd froisch Bber vnser lyd vnd feel regiert bishar (wie er hat gwöllen) gfürt. Pat vns mit psaffen übersetzt

Die band une mit bem Bann gebest Dabend une fo vil gipenft vfgricht wie man nun täglich wol ficht Dit Das, Bigilgen, vnd Chorjolen gabend vne für ce bulffe bielen Bnb gfalle Gott im himmel oben bamit richtente one ben floben Diemyl man ju bem altar tringt ond bas liedlin (Rummuli) fingt Sobald ber Dlim ve ift bin ich gwuß bag puren gbrift Bir find fo offt jubin trungen bis fo one band arm gfungen ader, matten, vnd mas wir benb ift bas nit ein groß ellenb? Bnd mas von pfaffen überblipbt pasielb ber mund vftrpbt Ee ond fo one etwas lieffind ond nit onfren fcwepp nieffind Erbendend fo all trug ond bicbig fp tummenb nun all jar amuß Bas wir ben Gummer band fürgichlagen fumpt ber mund im Binter jagen Und fagt von buß zbuß vmb von tafen vnd flepfc ein groffe fumb Es tumpt benn nit nun ein Orben oud find Bruberichafften worben Die bringend von Rhom folichen gwallt bas ich offt nit ein baller bhalt Das ond anders bidmart one vaft noch tragend wir ein groffen laft Bon ber weltlichen Dberfept die one groß burdinen pflept Die ich nit all mag erflagen und wil pet nun bas groft fagen Bir muffend ir lybengen fon verginfen fernen ond ben won So einer benn ichier gar verbirbt ift er nit fry fo er icon ftirbt

Berlagt er binber im ein fu von ftund an grofft bherricafft bargu Denn fo blobt nut finen finben btu nemmends, fo fo nit beffere finben Also tumpt einer bmb rind bnd roß nun mar es vil, balb mit ins Schlof Rabin muß ber fun omblouffen bas Leben off ein nume touffen Bnb mee brumb geben, benn es por galt also une die Oberfent balt On anbre Stbur und Dfterever es gabt alles über one arme Dever Do nun Gott ben erften menichen macht der one in bise not bat bracht Mit bem bas er ongborfam was und die verboine fouß af Do gab im vnd vne Gott ben fluch bas ein veglich menfc fürbin fuch 3m fdwerk fins anglichts täglichs brot allein ber Purgman lyret not All fiend band fic vi bem fluch jogen brumb machtt alfo ber fulfent rogen Run trifft der fluch all menichen an puren, pfaffen bnb ebelman Dit werden ber Pur all ftenb muß bgon im wirt dum täglichs brott daruon Der Abel mit bes Burs aut fict gelt omb gelt ber wuchrer velycht Buricafft ouch all pfaffen neert in Rlöftern man puren gut vergeert ' Der Burger fist in guter rum - vnb laßt im tragen bouren ju Ein Rouffman von bem anderen toufft nun peberman ben Pursman roufft Das und anders uns vaft bidmart brumb band wir an ein berschafft bgart Das man vne bas foch ringer mach so blybind wir by tach und amach Run bat ber Punbt gamen gidworen

ras gang Runiarva Sobengoren Durch gant Tutfoland nun überal vil zetob gidlagen one zal Sy hand vne giagt von buß vnb hof barau belffend inen bBifcof Die onere birten foltenb fin jagend felbe bie Schaflin Die abt gebend ouch ir fibur bargu ond mas wir gwunnend mit onruw Dit übel apt baden und ruten verfoldende fy ben Rriegeluten Das fpe ud flagt, lieben Berren wir mogend one blenge nit erneeren Alfo find wir nun gar verfest one bat ber Bundt nun übel glest, dathu mengem afcoren on gnest.

Bf folliche flag gab Antwurt einer vom Punbt mit namen wie naber fabt:

Junder gubeman Dfefferfad. Diempl ber Pur fo vnuergagt an mich ond an all Ebel flagt Thett vne noter bas wir flagtinb und von ber buren pfrur fagtind Durch welche find vil Clofter gichent onfere Schloffer band fy vor verbrent Darzu nut gelaffen on durchloffen in tälleren fic vollen won asoffen Duch fenfter ond öfen nibergichlagen groß gut mit feden pftragen DeBalochen ift nun nve erbort ly lieffend nun nut on vinbfert Das flag ich ab der puren rott ip forchtenb weber tufel noch Gott Bettind fo thon wie fre vralten ond fich fridlich mit one ghalten Inen mare nit gideben von vne lepb ly waring noch by wunn ond weve Do fo aber nit anbere motten

mußtend wir ouch nahin hotten Bnd erretten vätterlich Erb
vns frouwt nit das man Puren verderb
Sy find ein anfang der vfrur gfin
vnd vns gjagt über all berg hin
Darzu verdrent tiofter vnd schoft
drumb hand wir vns gwert zfuß vnd zross
Bir hand vns desse nie versehen
das vns ein solcher schab folt gschehen
mag ich by der warbeyt zehen.

Die entignlbigt fic Bur Eigennut bes icabens halb, und wendt ander lut für die folice ghandlet habind, on gunft best gemenmen mans. und ibricht also.

Pur Engennus.

3ft uch schaben widerfaren fo ift es ton von sundren scharen Die vns nit dienet hand bamit beghalb ich bichulo vff ip schitt Man findt sunft was man inen but Die sahend solich vnsur an alsbenn ift der Runy Schnapphan Bnd der Bertsche hechelbart 30ß Schlach in bufen sich nit spart Baftion tusend tüfel spret nit Brose Rumsfald nimpt ee man im gibt Die habend üch den schaben thon wir hand nvemant das sin gnon mir ward kein haller nye dauon.

ŧ

Bie fic Pur Eigenunt enticulbiget bat mit vnungen triegelüten, Deßginden folacht im Junder Lubeman onch für unber ben repfigen, bamit bezalt man böß mit böfem.

Junder Eubeman Pfeffersad. Bir hand wol ouch berglichen fnecht benen gabt es lieber frumb benn schlecht hans Bug ben windel einer ift Rubin Shutt ben butel allweg brift Claus burch ben busch all tag vorüt bas er erschnapp ein gute but bie hand ouch gftrafft uch Purslut.

Als Burgermenfter vund Rabt wol verftundend bie ungschicker benber parthigen ghaublet, rebt Salomon Burgermenfter ju bem Puren also wff ir flag.

Salomon Burgermepfter.

Dur Engennut nun lag bir fagen bu baft nun bin not fürtragen Bnd bic völlig gnug erflagt du spaift von buß vnd bof giagt Dich bundt tas vmb ber prfac fo bu marift gern gult fry Bnd babift nit gern Dberfept basfelb bir nit fant Peter fept Denn bas bie leer Betri ift balte, fo bu ein rechter Chriff biff Sind menichlicher ordnung onberthon omb gogwillen, bie magftu verfton Go er ombe berren willen fpricht bas ber Gmaft' an Gots fatt richt Bas ber Gwalt benn fest ond macht barinn Gotemort nit wirdt verfcmacht Biftu iculbig bem nach zegon bich felb, lub und gut verlon Bir band vergangner gicichten vit welcher benen nit glouben mil Dem gabte wie es inen gieng ond mar pe virur anfieng Der ward felber gftraafft von Gott alfo afcach ouch ber Chorifden rot Chore miber Dopfen fact biß er fich felb in not bracht Chore, Dathan, Abiron mußtend labenbig in bell gon Denn bas erbtrich thett fich vf

bo warb vericiudt ber Chorifd buf Pettind fp fich wie ghorfam gidmudt fp bett bas erbirich nit verschludt Alfo gidad bem Abfolon ber falt nach fines vattere fron Er baardt bas wa ce Dauid ftarb guletft er an epm Epchboum verbarb Bnb fine volde ein groffe fumm es famend zwentig tufent omb Siba, Ifrael an fic joch und begardt bas fungrych Dauids onch Darau er nit verorbnet mas barumb er mußt erloben, bas Man im buw bas boupt ab und bes Dauids bouptman aab Man fol bem Gwalt nit widerfton denn Gott bate npe ongrochen glon Smalt ift nun allmegen gfin ond von Gott felb gfest on In Dopfe ftabt bepter gidriben wenn bas vold anfabe fiben Söllind so für bRichter kon nach bem bfund ift ghort, inen ouch ihon batt einer benn nach bogbept gjagen er ward in angficht ber Richter aichlagen Duch band vor gyten beplger lut lpbepgen au fin, fich gwibret nut Bofeph marb in Cappten verfoufft hat nit wie ir puren geroufft Sinen berren, ben funig Pharaon Gott balff im vnb ben finen bation Man fiel ouch nit in Capphas buß bas man im roubte fin gut bruß bJunger bgartend nit Berobis gut ond tam inn nye in fren mut Sattend fp icon guter gemeyn fo afdade von tenen nun allein Deren guter will es mas in bruterlicher liebe afcach bas

Barinds in Cappbas taller aloffen ond im ben won vBafoffen Bettinbe fenfter ond öfen gerichlagen wie ich bor von uch puren fagen Bnb ber priefter bufer verbrent bas mar afin bes tufels Conuent Das ift nun von tepm junger gicheben wie man bat von uch puren gfeben Bnd wie ir bfach band angfangen ift es über uch vBaangen Denn mar off Chriftenblut feut er felb guletft in blut fellt Din Engennus bas fp bir gfept ber Gwalt bas ichwarbt von Gott trept Das man vfrürig lut mit fonib und bie fribfamen babinb frib So vil ich vom Gwallt verfton ond ee ber Gwalt werd abgon werbend ir but ond baar lon.

Bf folice fabt ein anbrer pf im Rabt, vanb rebt myter bon Obertent. Alfo ftraffenbe bie puren ire pufcide halb, fprecheube.

#### Bernhart Erenueft.

So yeberman in liebe läbte nyemant wider den andren ftrebte Denn wurd die best Pollicy wir wurdind an lyd und seel fry Diewyl nun aber lügel sind die da sygind rechte Goglind So hat Gott ein argny zuberept das ist weltliche Oberfeyt Damit der Gottloß zämpt werd der grecht frid hab hie vis erd Die gepsel ye dem Ross ghört damit man im sin geyle weert Mit ruten man den Esel juckt ob inn schon die burde truckt

Darumb ift gfest bas weltlich ichmarbt baß ber bog nit thuge bas er bgart Belder ba ift ein grecht man ben gabt bas gfast nuts an Denn ein Chrift ber labt funft recht ond baart nit bas er widerfect Daß von Gott geordnet ift unrechts lubet ein frommer drift Drumb Gwallt ift nit ben guten gfest bie bofen allein bas fcmarbt lest Run nim ein glochnus pet fur bich fo ich ein bfegnen menichen fic Den bidlugt man in ein gefendnus on bas er niemante moge fcab fin Man bindt ein Touben nun barumb bas nit gröffer icab pon im fumm Der rechtfinnig barff gfendnus nut manblet er wie funft wigig lut Dit guter gwugne ein Chriftenman bas fomardt mag in ber band ban Sowardt bat brucht oud Abrabam bo er an bie Depbifchen Runig fam Das ere brucht, mas nit miber Gott er errettet bamit fin bruber Lott Duch bruchts ber Beplig Dauibt bo er Golie bas boupt abidnitt Bu Babilon oud Daniel bekalvchen ouch ber Samuel Erichlug ben Runig Agag Bebu befiglychen ouch pflag Das thettend nun frumb beplig lut Roannes verbut es ouch nie In bem Ruwen Teftament ba bas amein vold an Jorban rentt Ramend ju im friegelüt niemant gebichabigen er verbut Er was bem gmeinen frib fo bolb bas er fp bin ließ vff iren fold Damit warb genfnet gmeiner frib

ond vBaerut ber bofen nib Duch ber frumb Cornelius fant Beter ließ inn nit ombfuß An finem ampt ba er ann was worzu was nun gut bas? Bu ameinem friben mas es aut barumb man bie bofen abtbut Das bie frommen mögind leben bargu bat Bott ben Gmallt gaeben G. Deter nit fprac lag baruon er was nit barumb au im fon Das er inn nam von finem ampt Cornelius bie bofen bampt . Er was vor ein gopuörchtig man ond von Gott felb barfur aban Bnd bat allein barumb frieasfnecht bas er Bfruren bemmen möcht tybig puren ift ein bog gidlacht.

#### Rubolff gurfichtig.

Darumb ift gfest ouch ber Gwalt bas man mitmen ond mepfen fdirm balt Der Gwallt ift ein werdzug Gots ramit bas feiner ben anbren tros Bno mo bas bos pebrech baß ber Gwallt benn bow ond flech Man fol oud furt niemants iconen on erbermbo ber bogbept lonen Doch bas man bidulb wol biad ond oud niemante vnrecht gided Gmallt bes Erbirichs Richter ift wiewol zu aller gyt ein Chrift Glochmäffig finem Cbrifto labt mit feiner raad wiberftrabt Duch ift es S. Vaulus bitt daß fich ein Chrift reche nit Denn Gott allein ghört ju bie raach Pur Engennus nun finn im nach Bas dir Gott für ein crus vflept

von bir warb nit barmiber gfept Bil bic benn Gott in Binfen ban folt bu im willig nachgon Satte er bich in gröffer gfar dennocht find zellt all bine baar Bern barby wie Chriftus thett bo er ben ftrepc empfangen bett Dit feiner band er fich baa weert er bat nit allein ben baden feert Sunder aller fin lyb ftandbafft nach bem ftrench blib Er gftund bem berten badenftrepch mit ipm Ipb er nit ab flatt wevch Damit gab er vns zeuerfton das wir thugind wie er bab thon Rit bas man brumb nit reben foll fo man bich anlugen woll Bo es antrifft bie recht Ger Gots ve liebe gib aniwurt, nit ve trop Spricht, Es ift ein bofer Gwallt, fag ich, brumb bu bich recht balt Gott geb foch wie er boß fo fo du wirft guts thun, bift du frp Den Gwallt furdft nit omb finent willen bu muft bie groupne ouch erfüllen Darumb inn Gott geordnet bat fein rechter Chrift im wiberftabt Gott mag durch bofen gwallt ftraaffen wie er wil, mit fbur ond maaffen Bas gabts bich an mas er mit well du bich nit wideren awallt ftell But man bir icon, baß flepic nit nus bilyb dich nit barwider ftus So bir aber but ber awallt wider Gott, dasfelb nitt balt Sonder biß mee aborfam Gott benn an bem ort menichen bott Db bir icon nimpt bin Berrichafft ab mas bu benn baft, alle bin bab

Dasfelb bem Glouben gar nut foabt benn bliebe bas alles aulabt Es zimpt bir bas bu fribsam spaift ond nun nut barmiber forvaift Dend bas bir Gott bat juglept und fpe bir emige laben berent Db bu icon werbift bie burdacht fo bas ein Chriftenmenfc bacht Burd er gytliche gute nit achten funber nun bas ewig trachten Ein frummer Cbrift fürcht nit ichmart wider Gwalt er fic nit wert Denn mar ben Gwalt wirt verfcmaben ber wirt fin gricht empfaben Denn Die weltlich Dberfept fcmarbt nit vergeben trept Das ichwardt allein bie erichrect beren bogbent mirt entbedt Bnb flabt baby eim Chriften gu bas er lpbe wie man im thu Bfrur fein Chriften frouwt ben pnrumigen Bott felbe troumt Darumb batt Dauid ber Prophet bas Gott friegich vold gerftrouwen fott Rriegen manglet felten roub als wenig im Meven nit wachst loub Ein rouber bfitt bas rych Gotts nit ob er ben rond in blilden giot Gott baffets, jun eert man vergeben mit.

Rach bem warb onch bem Abel gfest und verwifen ir ungicidete bie fp handletind mit den underthonen. Und redt Burgermenfter Salomon alfo:

Salomon.

herr Pfeffersad Junder Lubeman biewpl man pe fol Oberkept han So ift von noten daß der Gwalt allein fich nach gots ordnung halt

Mit mygbent bas amein Bold regier menfolide fagung nit phfur Denn wo man nit nach gotswort richt allein mit gwallt bryn flicht So blobt allein der nammen gwallt ja ber Rinfternuß, in ber gfalt, Denn bo bBuben in garten tamenb ond Chriftum afendlich annamend Rebt Chriftus felbe ve finem mund aun Buben : Das ift umer ftunb, Bnb ein gwallt ber Kinfternuß nach bem im Jubas gab ben fuß Derfelb gwallt ouch von Gott mas fp mußtind aber boren, bas Ebriffus offenlich au inen fept fp warind ein finftre Obertept Darumb baß fy by nacht tamenb ju im, bnb wie ein morber namenb, Bnd bo er tags by inen war berurtend fo im nie fein baar Darumb bofe und gute Oberfept fdmarbt awuß von Gott trept Es ift fein gwallt benn von Gott rebt Baulus felbe ber Gotebott Darumb wol gimpt bem gmeinen man bas er ein Oberfept foll ban So ift oud bas bie Engenschafft beffe ber ein anbren ftrafft Das er felb vnftrafflich fv benn wirt ein rechte Bollico Sobald ber unbertbon erfict ben Gmalt ber über inn richt Bnd aber selbs präfthafftig ift bas thut nit gut ju feiner frift Bie aber ein Dberfept foll fin findt man flar durch all gschrifft bin Denn Gott ber Derr felb Dofe but das er vBziebe mys lüt Gotsfordtig, bargu warhafft

bas ift bes Gmalte epgenicafft Smalt foll nit Gpt baben befiglychen haffen oud bie gaben Denn fo ber awalt nach gaben ficht fo wirt verblendt gwalts angfict Darumb lug gwalt wie er regier bas er bas prtepl recht für Denn nach bem als gott fept fo muß ber Gwalt ban myßbent Das ber gwalt nach aller frefft wyflich vollende gos gichefft Bie por apten Bofapbat richter in Jubea bftelt bat Empfalch er inen bas fp fottinb lugen im richter mas fy thatinb Denn richten mar ein gicafft bes berren fp foltind nit perfonen eren Denn wie von inen gricht murbe alfo vff fy felb fam bie burbe Sp foltind fic nach gotewort wenden mit wygbeyt alle bing volenben Darumb ber Busman fept über all fterde ift wobbent Denn es ift fürmar nit flepn fürgfest fin einer gangen gmeyn Biemol von Gott ift berren gwalt bor mas Gott fünigen fürhalt 3r Runig ber erben lofenb of umere volde ift ein groffer buf Ein molafallen babend ir barab den amalt von oben ab ich aab Rmere werd ich erfar erforich umer banden gang ond gar Do ir marend fnecht im roch . babend ir geurteplt buglych Br hieltend nit min grechtigfept ond thettend nit wie ich batt gfept Darumb ve medtiger ir find gfin alfo gröffer wirt umer pon

Darumb gogforcht und mpfheyt gierend wol ein oberkept
Bnd wo by gwalt gotiforcht nit ift am felben ort gwüß wyßheit brift Das ift vollfumne grechtikept
Gott kennen und thun das er fept und ift der grund der unskerblicheit.

# Bernhart Erenueft.

Das ift wol ein ernfthafft wort wie Paulus fept an einem ort Da hepft er, bie fr ampter verwaltind bas sp ouch darin glychs haltind Bnb bevit fo barumb balten aluch denn fr berr fve im bimmelrych Der febe nit an bie perfon alfo Gwalt fol glochem nachgon Beffer ift ein mpfer junglig benn ein thorechter alter funia Belder ander füren wil ond nit felb bat mygbeit vil Bnd ift an wis felb prafthafft allein verfürenber felbicafft Ein berr foll nit fin wie ein gom bas er bie onberibonen gerftrow Denn Gott prieplt bes armen fach es gimpt nit bas man mit gwalt mach Bnb ben burfftigen onbertrud. bas Gott nit oud fin fdwarbt jud Belder funig in warbept richt ond off bie not bes armen fict So wirt fin roch allweg bfton in ewigfept nimmer abgon Bo man wittmen ond mepfen bicutt basfelb berichen bor Gott nust Denn eben wie ber gwalt regiert folich titel er oud fürt Gott im alten Teftament Fürften vnd vold Sodomitisch nenut

Barumb hatt er bas gibon? fo woltend gogwort nit nachgon Thettend allein bas Gott nit bieß barumb batt er ab inen verbrieß Gy opffretend im Biber und Relber bas bieß er nit, fp thettende felber Darumb er inen opffren verbut und fpricht, er well fin gar nut Ir opffer ein grumel mas, vor gos gficht bor ju nach welchem opffer Gott ficht: Berbend gereyniget und find reun bas trifft ben gwalt an mit ber gmenn Borend of icantlich leben lernend nach bem guten fireben 3r follend nach gerechtigfept repfen recht richten armen witwen ond wevfen Go wir foliche bettind thon ghörft was Gott wil von uns ban ? Das wir bogtbun ofborinb ond wir allein ju jm ferind Recht richten bort ouch gu vem gwalt ond bas man fic wie Gott fagt balt Bo bas nit aschicht, fo fpricht Gott bfürften find pf ber bieben rott Denn fo liebend all bie gaben ber wepfen fo nut acht baben Denn ein fonober fürft ond berr mirt verglocht evm bungerigen Ber Dber emm lomen ber ba mut es ift not daß fich ein fürft but Bnd nit frag bie underthonen benn marlich Gott wirt fin nit iconen Bo man bie onbertbonen frist blenge ber armen Gott nit veraist Es ift fein gwallt vff erbtrich ber fic Gottes gwalt verglych Bott ber Berr fürcht niemante nit eim peden nach ber that er gibt fin gorn er über bfürften foutt.

Rubolff Fürfichtig.

Eblen, Beften, Bofen Berren barumb baß fich puren weeren Begen uch, bas ift bie priach fp lydend von uch groß vngemach So nun Gott biefelben bat gftraafft über üch gote jorn darumb nit fclaafft Bott wil uch mit ben puren troumen ben bund man oft folacht vor bem louwen Arm lut bidmaren bat ein Bee die bichegend fr pe lenger pe mee Es fpe pff land ober in ftetten wider uch ichrvend all propheten Dendend ber gidicht bes Roboam ber (tubs) umb ein tepl fine ruche tam Allein bas er nit wolt nachlon bas of was gfest vom Salomon 3ft es muglich, laffent etwas naach entfigend boch bie goteraach Denn wo man arm lut unbertrudt bagu ire bufer ond ader verichludt . Es wirt nit nachglon blenge von Gott gott rechet ouch ben Raboth Den Befabel bas morbrifd mpb del and dme to brade brilding Darumb bas er nit von im gab fin myngarten bem funig Achab Bott rechet ouch beg Rabothe feel und marb bas bos myb Zefabel Bffurtt von eim fenfter obenab die ba was gfin ein buffroum Acab Dhund fraffend bas mpb Befabel in bem ader Befrael Borend mas Isaias fprict Bee bem ber bose glas vfrict Bnd forpbende forpbt pnarectigfept, bas ift allen gwaltigen gfept Die mit gfatten onbertrudenb baß fich witwen und weufen fcmudenb

D wie übel werbenb bie bfton fo ber tag jret ftraaff wirt ton Ro wirt von inen bilff begart fo fo ouch vallend in bem fcmart? Denn es wirt von gott erloubt bas ber rouber ouch marbe broubt Dann wie all herren pe hand ghufet alfo marb inen wiber glufet Wo man nit nach gotswort richt am felben ort nut andere afdict Denn bas Gott zeletft fucht mag ond flag daß Runig und vold mard gfurt hinmag Es ift vaft vet ber Derrichafft fitt man fraget nach bem gogwort nit On priach es nit übel ftabt ond allen Runigrochen abgabt Darumb baß bherrichafft bnb bie lut iconbend ab feinen laftren nut Cebruch ift gmein by ber Berrichafft füllery man ouch nit straafft Das find bie amo größften fund mit boffart, die man nit findt Straaffte pet Gott wie vor gyten er murbe ben Gebruch peruten Sobald einer Gebruch anfieng bffraaff ber fund gloch nachgieng. Bor gpten tament in einr Gumm vier und zwengig tufent menfchen omm Das gidach von wegen vnluterfept Gott felb bo ju Mopfe fept Rimm ond bend baurften allfamen Giner Bamri mit bem namen burvet, bag ber Movies fach Der Phinees bepbe erftach Dasfelb erftechen gefiel bo gott Phinees fam in ber priefter rott Thate man pet ben gurften bas wie vor zyten fitt mas . Man bette nit fo vil Edellut

man thut inen aber gar nut Gmein vold loufft wie ein ramlige fu borend was faat Ofeas barzu Bff erben ift fein barmbertigkept feiner dwarbent bem anbren fent Todichlag, Gebruch, vnb Diebftal band überband anommen überal Darumb wirt bas Erbtrich bfrendt all pnwoner mit fummer bbendt Sborft nun Junder Lubeman. wohar in dwelt tumm tob ond fpan? Darumb bag vold ift glych als priefter, ve einer benn ber anber labt wufter Dauit mit bem Gebruch ichuff bas man im fine myber oud bidluff Bnd mußt frieg ban all fin tag barumb bas er by Berfabe lag Denn welcher bichlafft eine andren mpb, ift verflucht mit feel ond lob Borend mam une gott verglycht . einer buren bie vom bulen mocht Roch ein fund ift fo grulich por gott, die brucht man doch fo iculich Das es nit ein wunder mer . ob onbergienge land ond Berr Die ift G. Biltis franctbevt ift nun fo gmein wot ond prept Bo regiert bie Rullery wenig mit gefpurt man baby Bergeben nit ber Bogman but bağ bRunig mit mon fich fullind nut Bnd wo da fpe bie trundenbept merbind alle beimliche bing gfept And wirt ber armen fach misbanblet mo man in fullery wandlet Belder füllerv ertennt fol nit werben ein fürft gnennt Duch fol man inn nit boren bas thut Efaias leren

Darumb fol ein rechten fürften allein nach ber grechtigfent burften Do wogbeit ift, fo falt es nit grechtigfept ift ouch bamit Einer fol nit fin ein berr bas er fich ab armen luten neer Bnb tuffe wie ein gow off roub arm lut migbruch ale fo er toub Belder ein rouber frombos gute ift wie vil er roubet, noch allweg brift Mideas ber beplig prophet fprict wee bem ber nach bogbept ficht Bnb tractet nach bofem anfchlag ber irret by liechtem bepteren tag Sp band mit gwalt bem armen gnon bas er ift omb buß ond bof fon Engftend inn bmb fin gut ond erb gborft mas ben gmeinen man verberb? So man im fine nimpt mit gwalt basfelb für engen gut bhalt Der gabt nit ju bem rych gos pn welcher etwas nimpt mit gwalt bin Dauid ouch ben Berren fragt von wam bas roch gotte wurd erjagt Spricht er, Belder on madel bie aabt pnb ben nachften onfumbret labt Bnb nit mit bicbig ben nachften trugt bie marbept fept ond nit lugt Bnd fin gelt nit an mucher aibt berfelb wie ein berg veft blybt Dauib leert mit bem pfalmen bie welcher fälig well fin, alfo er thue Denn es gimpt nit einer berrichafft bas fp regier vi evaner frafft Das vnarechtigfeit fpe gfat ond fterde funber bas fo ofmerde Bnb regier nach Gottes ghepf nit bas in fiell nach ber armen fcmeps tein begren rabt ich nit meng.

Rachbem bie herren bes grichts fic unberrebt habend, und beiber partb handlung mol entidenben, warb ber Gentent geben und glefen von bem Stabtichruber wie nachvolget:

## Johann Schydman.

Diempl nach Gottes ordnung gimpt . bas man nit acht ber person nimpt Sunder gloch rochen ond armen richt ift nun off vergangne gicicht Bepber parth, Golen onb Buren erfennt, drumb laß fich nyemant buren Das fürbin foll die Burichafft an allen orten fagbafft Sich halten gant nach alter orbnung ond ginfen fry nach awalts forbrung Defalochen wie ber gwalt anfach ftbur und Babenben oud afdach Bnd fich ouch bplpb butinb ond nit wiber gwalt wutinb Gott ber Berr bat felb gfent man foll nit ichmaben Dbertept Dem fnecht gimpt nit bas er fich ftell über ben Derren berichen well Man fol ouch Oberfept nit ichaben ober funft mit ftrepen blaben Sunder bas man bandle mit gebult darburd wirt gunft von fürften bicult Belder ift mit vnoult blaben ber fol lyben billich ichaben Bas er benn roubt von bab vnb aut billich ere wiber an bflatt thut 3r herren lugend bas ir leerind bas gut fpe, ond bem bofen weerind Darumb find fr gfest an bas ort bas ir richtind nach Gots wort Duch barby mitmen, menfen bichutinb nit nun allein fre guter nutinb Darumb bas gott nit ju uch fag fp blabend fich nit ber wirmen flag

Darumb fol ein rechten fürften allein nach ber grechtigfest burften Bo woßbeit ift, fo falt es nit arectiafept ift oud bamit Giner fol nit fin ein berr bas er fich ab armen luten neer Bnb tuffe wie ein gow off roub arm lut misbruch ale fo er toub Belder ein rouber frombos guts ift wie vil er roubet, noch allweg brift Dicheas ber beplig prophet fpricht mee bem ber nach bobbent ficht Bnb tractet nach bofem anfchlaa ber irret by liechtem bepteren tag Sy hand mit gwalt bem armen anon bas er ift omb buß ond bof ton Engftend inn omb fin gut ond erb aborft mas ben ameinen man verberb? So man im fins nimpt mit gwalt dasfelb für eygen gut bhalt Der gabt nit ju bem roch gos on welcher etwas nimpt mit awalt bin Dauid ouch ben Berren fragt von mam bas roch gotte wurd erjagt Spricht er, Belder on madel bie gabt ond ben nachften onfumbret labt Bnd nit mit bicis ben nachften trugt bie marbept fept ond nit lugt Bnb fin gelt nit an wucher gibt berfelb wie ein berg beft blybt Dauid leert mit bem pfalmen bie welcher falig well fin, alfo er thue Denn es gimpt nit einer berricafft bas fp regier vi evaner frafft Das pnarechtigfeit fbe gfat und fterde funder das fy ofmerde Bnb regier nach Gottes abeng nit bas fo fiell nach ber armen fcmens tein begren rabt ich nit weng.

Rachbem bie herren bes grichts fic voberrebt habend, und beiber parth bandlung mol entidenden, warb ber Centent geben und glefen von bem Stadtfcruber wie nachvolget:

#### Zohann Schybman.

Diempl nach Gottes ordnung gimpt . bas man nit acht ber perfon nimpt Sunder glych rychen und armen richt ift nun vff vergangne gicicht Bepber parth, Golen onb Puren erfennt, brumb laß fich nyemant buren Das fürbin foll bie Buricafft an allen orten fagbafft Sich halten gang nach alter orbnung ond ginfen fro nach awalts fordrung Defiglychen wie ber gwalt anfach ftbur und Babenben oud afdad Bnd fich ouch bolob butinb ond nit wider gwalt mutinb Gott ber Derr bat felb afent man foll nit fomaben Dbertept Dem fnecht gimpt nit bas er fich ftell über ben Derren berichen well Dan fol ouch Oberfept nit ichaben ober funft mit ftrepen blaben Sunder bas man banble mit gebult bardurch wirt gunft von fürften bichult Belder ift mit onbult blaben ber fol lyben billich fcaben Bas er benn roubt von bab vnb aut billich ere wiber an bftatt tout 3r herren lugend bas ir leerind bas gut fpe, ond bem bofen weerind Darumb find fr gfest an bas ort bas ir richtind nach Gots wort Duch barby mitmen, wenfen bichutinb nit nun allein jre guter nuginb Darumb bas gott nit ju uch fag fp bladend fich nit ber wirmen flag

Ein funig ber bie armen richt und bes burfftigen not anficht In ewigfept fo bftabt fin thron wie wol wirt ber por Gott bfton ? Darumb ir berren find grecht und veft thund ben armen luten bas beft Sind nit geftreng, ruch vnd watig funber wie funig Dauid gutig Do inn ber Abfolon burcacht Gemei ben Dauid ichmacht Bnd fprach, Also gschicht bir nun bas Abfolon bin engner fun Beben merbe bin roch benn bu baft besgloch Runia Saul von bem rych glupfft darumb wirftu oud verschupfft Du bift ein Tuflifc blutig man bes namend fic Dauibe fnecht an Do sp inn bortend also trouwen wolt im einer bas boupt abbouwen Borend au wie Dauib fprach bo er ber fnechten willen fach Lond jun gon, ond thund im nut benn er thut bas im gott but Diewpl ims benn gott botten bet war borfft fragen, warumb ere thet? Din engner fun mich boch burchacht was ligt benn bran bas er mich fomacht 3ch hoff das bütt noch gott der herr bie fcmach in benebuung feer. Alfo fr berren thund besaloch fo werbenb ameeret umere roch Laffend den armen lüten nach find nit fo grimm mit ber raach Denn fo Bott ben Semei bieß fluchen, ond Dauid nachließ Collend ir barby billich benden gott ber werb uch lugel ichenden Darby ir Buren bendenb ouch

wiewol Gemei bo entflouch Der ben Dauid gescholten bat bas bfund ouch bis off fin flatt Salomon Runia Dauids fun als er marb funig beg rochs nun Sbacht er noch an bes vattere fcmach borend was ber funig fprach Semei, gang beim in bin buß fürbin gangift nit mee bruß Denn fobald bu wirft brug gon wirft bu omb bin laben ton Gemei fprach: Das ift recht mas min berr but, fol thun fin fnecht Bnd bleib im buß ein lange apt einsmals er baruß rit Das marb fund thon bem Salomon alebald Gemei mas mider fon Bon Maacha bem Runia Geth borend mas ber Salomon thett Sprach zu im: Satt ich bir nit gfept blyb inn, ond nit vß bim buß rept ? Do fpraceft bu: Es afiel bir wol ond hafts nit gibon, barumb pet fol Bergolten merben bin bogbept bie bir bin engen bert fept Bepft wie bu baft mim vatter thon? er mußt erft bag ombe laben fon Alfo bogbeit fic nit verichlaafft obidon Gott nit von ftund an ftraafft Dennocht tumpt geleift bas gpt baß eim betraff vor ber turen ligt Drumb Berrichafft ftell vff frib und rum puricafft bu ouch besalvchen thu Berbend ir nit von funden lon fo wirt Runig vnd vold ggrund gon Darumb grumme puricafft bift bu icon Bingbafft Es icabt bir nit an bim glouben but bich nun fürbin por rouben

Las petem fins vnzergendt benn es wirt bir von Gott nit gichendt Defalychen Abel but bich ouch fpann ben bogen nit gebouch Damitt bir nit zerschnell die Genn fo Gott bich ftraafft, wenft felb nit wenn, Denn fo man goil ombtrobt die woben ber fnebel bricht, mage nit erlyben Rabuchobonofor ouch was Ein gug bes gorn Gots barumb, bas jung und alt, funig und Berr marend aller gotsuorcht lar Bu ftraaff warb Rabuchobonofor gfandt berfelb hierufalen verbrannt Bas nit marb mit bem ichmart berurt bas marb in Babplonem gfürt Buletft er felb erlabt, bas er bouw wie ein rind al 36 faa ud barumb vor bie afdict daß fich ein veber barnach richt Es ift fdmar arm lut belaben Berr fin mit eines anberen icaben Dur Epgennut fumpft bu bein verfund bas biner gmein Sp folle fic recht pegamal lyben gott bitten omb gmeinen friben Der Oberkept ouch aborsam fin bis gott nemme all bichward bin Denn es vet amal nit muglich fv bas man marbe Binefry Bing find fo vaft pngwurst es murb ee bwelt gar vmbgfturst Ge man ip möcht peruten under pfaffen und Ebelluten Darumb batte Bur ond Ebelman daß gott und welle feben an Mitteplen fin barmbergigtept bas wir fummind zu ber frobept Die gott dem verbevffen bat

ber finem ghepf nachgabt, gott bie finen nit verlabt.

Bepbel Rychart.

Bo ift beß gepftlichen flands bott har gfandt von ber gwochten roti? Der thuge ouch fin flag bar ee Ebgennut heim far harfur bu Bott ber pfaffenschar.

Doctor Murnar.

Ein Efel bat in furger aut ein buchlin giciffen bas ift wyt pflummen, ond fund veberman das buch er an einer kundel span 3m felben buchlin er begrofft fiben Doctor ber beplgen gidrifft Mit benen bat ber Lutrifch tepb ein fagnachtipil ond folich toub Das es gant ift über dmut er ift ein Rager in ber but 3a er vnb all fine alvden die von bem glouben abmychen Er bate frolich barumb thon awant im werbe antwurt von inen ton Der Lutrifd bippenbub bat gfalt er foll von mir nit werben gellt So gleert, bas ich im antwurt geb ond finem SovBbud widerftreb Denn er ift nit martt ein mans das im nun antwurt geb ein gang So ich schon lang mit im ftryi tem ich bauon onbidiffen nit Ift es nit ein blutige fcanb dife taker band all Tutich land Berfürt mit irem validen leeren wie jr werbenb barnach boren So band nut off bem Gacrament · lubel man au ber Daffa rent

Die verfürt tabrifd rott bat nut off ber Batter bott Go gebend nut mee omb ben Banfür bieelen menbe nit Grebnuß ban Der Beilgen ift nun gar vergeffen nut benn am Arptag flevich effen Sy faftend nit', ond wend nit bochten oud baffent fo all gmydten Dand nut off Bodwaffer, noch Galb npemant benn bem Tufel gfalb Bilber fürmen , gierb bertouffen ond einander bbufer burchlouffen Das ift aller Rager art welcher bas mag fich nit fpart Alfo nut in den Templen blobt fiben Sacrament man petrobt ber Lutbrifd Efel miber bie fdrobt.

Bevbel Rydart.

Bo mag nun berfelb Efel fin ber dir also vörufft ben won? Bar er bie bas er bir entspräch villicht er ein anders jach 3ch gloub es sy Balaams Egli Rurnar bett lieber ein Barnößli Doch ipe gfin war er well ich wölt war er ein gut gfell Das er veh an dich täm sich viner klag annam Go sabe man doch war er wer ich gloubte schier er ive nit fer Esel wo bift? dine vsen vofteer.

Baalams Efel.

Murnar diewyl du off mich fitt wirt dir denn din beyn zerknift Bie ouch gicach dem Balaam der fin gicafft wie du zhanden nam Du bift ouch zwülchend dmuren gfürt ein mur dir din beyn anrütt

Die ift gwuß buwen von bem gfteyn dauon keiner kumpt ongleßt beyn Bnd bu wirft ee ju fluden gon ee bich ber Engel werb fürlon Du haft best mengen fturm ghalten dmur die blobt noch bngersvalten On bist je vil zu schwach in dharr barumb bepftu ouch ber Muurnar Rif Ed vnd bu thund nit myter benn wie ein fuler bolbichvier Der allein bie meden fledt folacht nit baruf, bas bolt nit fledt Ir hand bie weden gfest fes lang gelt wo bas bolb vfgang? Schafft , ir ichlabend nit off bweden ja gieng es of mit erfdreden Das war umer beiber fua nepn, bas bolt ift uch vil geflug Rut anders thund ir denn touben fagren all die an Gott glouben Das ift umer gröfte tunft die tumpt ouch gwuß nun ve verbunft Bie du Durnar off mich flagft barau mir bieb pnb rouber faaft Rempft mich ein wild thier on vernunfft wolan bu baft ein Scholmenzunfft Dud vor etlichen jaren gmacht diefelb hat mich geurfact Denn bu batteft eines vergeffen der ift dir boch als nach gfeffen So bu fdribeft fürt er bfaber trugend ein paar foud von goudlaber Bie barffftu mich ein bieb fcelten ? ich fol dem Bingersbeim nut gelten Duch idilltft bu mich Appoftatam min läbtag ich nye gen Trier tam 30 luff nve ve feiner Brouins onnd bzalt nve mit louffenberger muns Du baft mich funft vaft übel afdent

ich barff aber gen Strafburg in bin Congent Bang mit mir, man onfer wartet werft wie man bir eineft gartet? Din Babftublin ift gerbrochen gang mit-mir, Dagbalen muß one fochen Bir wollends bim bruber Danfen nit fagen wir wurdind funft all bept gichlagen 36 folt funft nit mit bir gon benn bu baft mir nit barnach thon 3d wil vet binen iconen bir nit, wie bu verdient baft, lonen Bie borffteft nun fo fun fin baß bu fagretift min buchlin? Du haft ein groffes gidrey gfurt aber nie fein fpruch angerurt Bift bu nun fo boch geleert pno baft me feinen ombfeert Bift Doctor trium Lectionum -bift frifc, feer mir nun ein omb So wil ich bich fur ein Belben ban nun nime an bbanb, ond bis ber man 3a fpricht, ich fbe im vil aniber bas mir bon bir marb animurt miber Dasfelb ich bir vaft gern gloub, was fols aber bas einer toub? Bu aller got ein bing nun foilt ond zugets nit, basfelb grad gilt Als ba man Chriftum felbe icalt dasselb ich dir ouch fürbalt Ifts sach das ich käprisch gschriben ban? fo baug bas peg, und big ber man Dan ich aber recht gidriben ? warumb bafte nit laffen barby bipben ? 3a zug ein fprud ber Ragerisch fp ond benn mich für ein tager vefdry Du wirft nit abthun ein Artidel bettift foon ein ftachlinen bidel Bnd folte bir bin mabenfad brechen mit liegen wirft Gosmort nit recen

Denn bu trybft vil vngschicker wort bie set ich ein tepl off ein ort Gott lone dir drumb zu finer zyt so mee denn vet dran ligt Bnd ir all mine herren jed wil mich gern laffen leeren Bo ich vnrecht daran bin Sagends nun, schonend nut min so wil ich fürhin bhutsam fin.

Bepbel Rycart.

Efel bas ift bie groft fund Die ich in binem buch find Dag Die Doctores nennft allamen beren man fennt person und namen Duch baft felbe bas Concili bfest onertannt Puren an Doctor ghest Denn Doctor find nit felb ba gipn bu baft wol gfürt ir meynung on Bnd ber beilgen Battren fprud funft fo ich bas Buch burchfich So ifts dwarpept und die gotlich gidrift on eine, basfelb bie Dund antrifft Die baft bu vast übel gicolten Murnar bat bire wibergolten Bnb fomacht bich andere benn bu in er ift nun vil zewuft gfin ich wil ouch pet an inn byn. Run log mir oud min Murneere gurns nit das ich bich nit gnad beere Ein respons fcrpbft du in latin bie mar vil beffer tutfc gfin So bett ber gmein man ouch ertennt wie bu boch habift den Efel gichendt Diempl bu aber bas nit haft gthon fo mag mendlich wol verfton Dag bu ichrybft allein ben pfaffen bie machft bu mit bir ju affen Dag fo manend mas bu forvbeft fo mans recht bficht allein bu tybeft

Dit bem icatten an ber manb warumb nimpft vit out gotswort zhand? Die Romfche Batter fet vff ein ort und wider ficht mit gottes wort Denn bu magft mit binem touben nit pgruten rechten Glouben Bas meinft bas nun bin forven gelt? gang bin durchsuch bie gangen welt Bnb bring ein mann ber onbertrud ber fiben Artidlen nun ein flud Magft mit Gotswort erbalten bDas . ober bas man Gott mit ganen eß? . So thu es mit gidrift, ich bitt bich brumm mit folder bie nit vom Bapft fumm Magft bu es thun, nun fpar bich nut was gooft bu bich ond ander lut. Daß bu nun fo lang gidwigen baft? ia bettift in ber pfpffen blaft Es ift nun pet bas fibend far baß bin gfell RifEd ju Lopfig mar Daran awan er eben als vil als der da schmidet mit eim bafenftil Rit minber bu besglochen thuft benn bas bu ein inopff an einr folegelar fuchft Din gfell Rifed ju Ingoloftatt fo er bichlacht ju Lypfig verlorn bat Bnb nit übermunden bat ein Sachben wil er an ein Epbgnoffen machken 3ft vnuernunftiger benn ein Bar benn fo man ein flicht mit eim fpar Bom Baren wirt jum nachften trungen, er iconet nit finer jungen Aber Ris Ed loufft für ond für und fund vil naber vor ber thur Belde find in Schwaabenland benen er nit thut wiberftanb Er thut nit mee benn bas er forpbt fich felbe wie ein Epchorn trybt Golt er gen Burich, es mar im ampt

benn Barmuter inn übel idnut Dargu ift im ber Burichwyn gruch er fürcht er ubertam Grimmen im buch Din ond fin foroben eben nust als ber ein Solos mit fnechten bfis Die allein im robel gidriben find ben Are an viergig mufcht ein Rind Amer femarter find fewart von roft fr fcbieffend mit eim afdrigen Armbroft. Berblendend dwelt mit menfchenleren ir foltenb uch mit Goswert weren Das ftunde no vil bas an ond mar oud fur ben ameinen man Darumb laffend nach, ir find im afdmach laffenb frumb lut reben an ber fach Bor bu Murnar fürbin baaden gang (wilt gern) repch bucher gRraaden Du bift mol vormale me ba afin ich menn bir fomod bie vffen ber wun? Drumb fet bin fach recht bie ans gricht Gott mell bu merbift onberricht Das bir mol fumb an biner feel lag icon bin lob by fant Ricel Das mar recht in Parenam gftigen ba möchtind ir all fiben gligen Denn ir find bie fiben mofen ond band onber uch ein Rifen On Schmid ond ander bandwerdslut nich thettind all tufel nut log pes mas ber Salomon but.

#### Salomon.

Doctor Thomma ich tan bir fagen Gott wirts blenge nit vertragen Das man nach menschensahungen leb vnb nut vmb fin beplig wort geb On bift ob gott wil, barwiber nit man eret inn vergeben mit Es thett npe anders kein prophet

benn allein bas Gott ghepffen bet Du tanft in beplger gidrifft nit finben bas Gott bepffe puren ichinden Bnd nuffen ber armen luten ichwenk gelt mo es nun nit einer bepf? Bor was ich im Propheten finb fre Bachter find nun all blind Sp verftond nut ond find flummenb bund ond ballend nit ju feiner ftund Go fp icon bofe bing febend schlaaffend sp, duch gar nut jebend Bre Dirten band nun fein verftand fp find nit ju fullen allfamb Gy jagend all bem gyt nach eben bas ift benn ir fpraach Rummend laffend one trinden won laffend one butt ond morn voll fin Bnd alfo fur ond fur , lug ob man bas nit bym pfaffen fpur Es ift nun pet ber pfaffen fitt barumb fo bu fdroben witt Bnb bestädten ber pfaffen rott fo fdryb allein bas one but Gott So bu pe pfaffen bichirmen witt lieber fag-an womit? Mitt Romider gidrifft gloub ich wol probiertift ein gangen fad vol Du borft aber wol, gott wil fin nut er wil bas man thuge bas er but Bnd bas man nuts thuge ju finem wort fo bflateft nit ber Romiden filden port bu finbft bes Bapfte awalt an feim ort.

#### Bernbart Erenueft.

Durchläse man all gidrifft vmb vnnb vmb findt man bas zwytracht bauon fumb Des tybs ift yes bie gröft schuld man fraget nut nach Gos huld Denn wo man, bas gott bevit, labt

und nach menfchenfagungen gabt Go wirt bas ju ben priefteren gfept fo gangind omb mit torbept Denn fo fragind nit nach Gott barumb fpainbs ein vnmpg rott Sborft woruon torbept entfpringt? baruon, fo man nit ju Gott tringt Billich benn bas vold ouch frrt wo nit recht gabt felb ber birt So entblößt Gott bie gang erben ond wirt bas vold wie pfaff merben Der Berr wirt oud wie ber fnecht bfrow wie bmagt nun furt ond ichlecht Es fol alles nut nun überal benn es ift eben voch als ftal Run log noch einer prophecy ond lug obs vet nit also fo Denn alfo fpricht Ezechiel wee ben birten 3frael So webbend nun fich felbe allein ond foltend aber bichaaff gmeyn Bon ben birten gweybet werben fo effend bhirten felbe bie berben So der pfaff fich felb erneert wie man omb onb omb bort So werbend gidunben bicaf mit gwalt bas feins nit wollen noch but bhalt Be fepfter, be ee einer afreffen wirt fo ein Bolff ift felb birt' Bo ber pfaff leert vmb folb bnd bfürften find ben gaaben bolb Bnd man vmb gelt mys fept ba werbend gang flett ggrund glept Bo man arm lut vnbertruct bargu bie armen felen foludt Bnb man gotbienft thut vmb lon ba muß man vil witwen ban wo ift nun ein ort in ber welt ba man Gott biene on gelt ?

Darumb mas ba ift von gipenft erbacht bat pfaffengot alles zwegen bracht Deff, Saafbur, Bocht ond bfaften gellt geben in Ablagtaften Duch von bem jun bepigen wallen find pfaffen icaaff und buner afallen So ein pfaff über alter giena eins weas man ovffren anfiena Er fardt fic ob bem Altar bmb Thoma nit'las ouch ju bar fumm Das tam alles ve bes Bapfie bott bas er bflept mas wie ein Deerfroit So man bas Deffawand anlegt benb ond fuß barfur ftredt Rindt man nit off ganter erben bas einer Merfrott mog glocher werben Denn eben ein pfaff im Daggwand fo er pBftredt fuß ond band Die bfleydung tumpt von Bapften bar fein rij. bott bate nhe gang ond gar Bnb Chriftus felb bats nit pnafes bo er fich mit ben fungeren lest Sp ift ein fcmach bem lyben Chrifti und füllt allein ben pfaffen tiften Gabend, fo pf als fo nemmenb on fp murbind all barwider fin funft falt bDefB nimmer me bin.

Befdluß ber Pridt gwuldend Geiftliden, Beifilden vab Paren, wie nachvolget, und rebt ber Berotb alfo:

perold.

Diewyl Gott bas vorig jar fich gwarnet bat, bas ift nun fax Darby ir mögend wol verfton werbend ir nit von sünben lon Alweg für ond für fünden er wirt üch wartich aber finden Bberheb sich nit die herrschafit

bas Bott allein bat puren gftrafft Denn es ift wol mee gichehen bas man bas vold batt ftraffen feben Bnb ber funig glundet batt wie in bem britten Rungbud fabt 3r bry parthygen follenb nut puren, pfaffen ond Ebellut Betliche parth frieget barumb bas der ander tebl omb bas fin fumm Ir puren warind nun gern frb so lugt ber pfaff bas er schry tagere frumb lut tag ond nacht bas bDeff werb wiberumb bracht Denn alsbald die Deff abgang ander froidmalter bas bran banat Ralle alles einemals binmag denn dDeff ift aller pfaffen ftag Sobald man ben flag abwirfft bas ber pfaff nit broti berrgott tnurpfft Bnd abgond bRefflieber fo gabind pfaffen gut Jacobebrüber Der Edelman bes Puren glebt fobalb ber purgman miberftrebt Bnd nit mee gibt rendt ond gulbt ein battelfad ift ber Eblen ichilt Darumb bu berricafft bend baby dem Gwalt bort nit zu schindery Sunder Gwalt ift ein dienftbarfebt bas man fpe vederman berept Die guten vor ben- bofen bidirmen die bofen mit rab ond galgen firmen Darzu ghört fomarbt, fbur vnb rut goplefteren gbort ber lafterbut, Das find rechte inftrument damit man vnfrut verüt vnd brent Ein lafter ift boch pet als gmenn bas brucht jung, alt, groß ond flein Das ift Goblefterung in aller welt dasselb doch Gott als übel afelt .

Das es nit ein munter mar fo ber erbbob murb menidenlar Es ift fein junger ichnuderfloß er femeert pes by bem lyben gos Rein glib blobt Chrifto on erfuct es wirt infunbers im bamit gflucht Bi ber Schwab fest ihenthalb bem ryn bas muß alls by gop marter fin Desglochen by gos Sacrament die gidlacht allein man baby fennt Bo man bort gog Darter fluchen barff man frolich ein Langinecht fuchen Bo man benn ichweert by got wunden ein ander vold wirt ba empfunden Darumb alle Rationen foltend gar nyemante iconen Sunder ichmarbt und fhur vaft bruchen fo vergieng bem gopleftrer stuchen Daffelb Gott angnamer mar benn fo man mychte ond blatten fcar Bolte gott bas es bargu fam das man jung vnb alt annäm Bar nun by gote lpben fcmur bas mans all an Brangen für Bnb man ein babin fallte bis im bas Dilt wol erfalte Gelt man lerte benn gots lyben profen fo man bruchte bas Balfpien Dargu bffatte ben Lafterbut benn fo vergiengs im gwuß, bas er funft thut Das gfiel gott im himmel oben fo man bruchte bes Bendere floben Das bepft off recht tutich ber Brangen rafelbe wirt Bilbprat on bund gfangen Bloub mir brumb bu frummer amalt baß foliche voglen gott baß gfalt Denn fo man offest ein Bonbifcof bamit man vinet Capphas bof Bnd bu gwalt nun ampfel nit

bu bieneft Gott mee bamit Denn faffift in einer Cartbug ond famift idon nimmer barus Thatift nut benn batten ond faften lag bulpb bas Schwärt nit raften Du bieneft Gott bamit recht ond bepft gwuß ein gotefnecht Aber von ber Gepftlichen bienen fagt one afdrifft nun gar nienen Degglochen oud bu Purgman ber Dberfent thu Ger an Sp trept bas fomart nit vergeben benn fo bu wirft frombtlich leben Birft bu Ger vom awalt empfaben darumb folt nit awalt verschmaben Du baft bigbar pfaffen geert basselb bich Gott am feim ort leert Darumb but bich bo biner feel eer nit bie pfaffen Befabel Dasfelb find nun folich pfaffen. die nut andere band geschaffen Denn bas gotswort zewider facten forpend fager mit groffem prachten Go fp aber merbend füraftellt ond man inen dwarbent fürbellt aftond fo wie ber Ritter Rostamm ber mas Ebel von Rlupflis ftamm Derfelb Ritter thett ein thaat off ein got er in fim buß ombaabt Bnb ficht zu einem laben vß einen figen in eim wirbbuß Der batt im thon ein wiberbrych ond ee er inn on angriffen ließ Budt er, ond boumt of gur ballen bas im fin ichwart mußt empfallen Bnb bum alfo gegen fim fpend mit ftreichen bis er ichwart mußt im ichiswindel reichen Gloch alfo thund die touben pfaffen inen ift ves wie bem Affen

Das es nit ein munter mar fo ber erbbob murb menidenlar Es ift fein junger ichnuderfloß er fdweert pet by bem lyben gos Rein glib blobt Chrifto on ersucht es wirt infunders im bamit gflucht BB3 ber Schwab fest ibenthalb bem ron bas muß alls by gop marter fin Desglocen by gos Sacrament bie gidlacht allein man baby fennt Bo man bort gos Marter fluchen barff man frolich ein Langinecht fuchen Bo man benn ichweert by got wunden ein anber vold wirt ba empfunden Darumb alle Rationen foltend gar nyemante iconen Sunber ichmardt ond fbur vaft bruchen fo bergieng bem gobleftrer stuchen Daffelb Gott angnamer mar benn fo man mochte ond blatten icar Bolte gott bas es bargu fam bas man jung bnb alt annam Bar nun by gote lyden fdmur bas mans all an Brangen für Bnd man ein babin fallte bif im bas Dilt wol erfalte Belt man lerte benn gote lyben profen fo man bruchte bas Salgvien Dargu bffatte ben Lafterbut benn fo vergienge im gwuß, bas er funft thut Das gfiel gott im himmel oben fo man bruchte bes Bendere floben Das bepft off recht tutich ber Brangen rafelbe mirt Bilbyrat on bund gfangen Gloub mir brumb bu frummer gwalt baß foliche voglen gott baß gfalt Denn fo man offest ein Bonbifcof bamit man vinet Capphas bof Bnd bu awalt nun zwyfel nit

bu bieneft Gott mee bamit Denn faffift in einer Cartbuß ond famift icon nimmer barus Thatift nut benn batten und faften lag bulpb bas Schwärt nit raften Du bieneft Gott bamit recht ond bevft awuß ein gotefnect Aber von ber Gepftlichen bienen fagt one gidrifft nun gar nienen Degalocen oud bu Burgman ber Oberfept thu Ger an Sp trept bas fdmart nit vergeben benn fo bu wirft frombflich leben Birft bu Ger vom gwalt empfaben barumb folt nit gwalt verschmaben Du baft bigbar pfaffen geert basfelb bich Gott am feim ort leert Darumb but bich by biner feel eer nit bie pfaffen Befabel Dasfelb find nun folich pfaffen. bie nut anders band geschaffen Dem bas gotswort zewider facten forpend fager mit groffem prachten So fp aber werbend füraftellt ond man inen bwarbept fürhellt aftond fo wie ber Ritter Robfamm ber mas Ebel pon Rlupflis ftamm Derfelb Ritter thett ein thaat off ein aut er in fim buß ombgabt Bub ficht zu einem laben bß einen figen in eim wirsbuß Der batt im thon ein widerbruck ond ee er inn on angriffen ließ Budt er, ond bouwt of jur ballen bas im fin ichwart mußt empfallen Bnb bum alfo gegen fim fpend mit ftreichen biß er fowart mußt im foigwindel reichen Gloch also thund die touben pfaffen inen ift bes wie bem Affen

So ber Aff fein luß mee finbt bbut er nach ben lufen schindt Bfaffen band uch Buren glufet ond in iren fedel abufet So nun blug gar find vertrochen fabend fy an mit flauwen bochen Bor benen folt du buten bich für ander aber bitten ich Das ift für all bie pes bifbar nit beffere gwußt band gang ond gar Bnd find nun pet in gutem alter diefelben folt du by dir bhalten Saft bu bigbar bie bofen gneert fy mit bur und finden vergeert Go neer pet all die gern wettind baß fp beffere glernet beitinb Dan findt noch vil frummer pfaffen die nit beffere mogend ichaffen Bnd woltend gern von Daghan lon fo wuffend bag nit recht ift athon Dennocht wil es fic nit ichiden daß fo fic mögind baruß fliden Denfelben Pfaffen thu bas beft es find fürwar gfangen geft Bnb fladt nit in irem awalt baß fy thugind was inen afallt Bif fo erlößt felbe Gott ber Berr berfelb all irrend ju im feer Murriger Thomma log vet ouch bin tutten jum erften wol erflouch Ermajd vor wol din eigen but ee bu verachtift Gote fattut Du schrybst ein schantlich responston mar mager bu bettifts in tutfc thon So bette ber amein man verftanben bu giengift taapen an ber manbe All bis bing ift nut benn gichrep du gaggeft vil, vnd levft tein Eb Denn allein bie ichallof finb

beren ich vil in biner gidrifft finb Din refpons ift nun fopffen und brad ich gloub bas ein Apoteder in bir flack Du gaaft mit mufter ongwent omb gach felbe in bim Myropoliumb Du fdilteft ben Gfel wie er bich ond feche anber Doctor Christenlich Dabe in ein buchle gefest barinnen bab er üch verlett So ich bes Efels buch burchfic ond din animurt oud nimm für mich Thuft bu burdos nut benn fcelten ein aut wort empfalt bir felten Du thuft wie vor gyten ein myb bie mas ichebig an allem lpb Bon boupt ab big off die fuß einsmals ip fich ve irem bug ließ Bnd luff mit bloffem boupt barfur ir Gfatter ftund onder einr andren tur Bnb fprach: Dep gfatter bedend ben grind die fdebig ermuft by onberbemb gidwind Dadt mit rod ond bembb bas boupt das arm wob do fich felbs beroubt Ließ ir binbers und porbers feben alfo Murnar ift bir ouch afdeben Des Gfel ichelten ift nit ber arind gegen bem bas ich in biner respons find, Doch bu bift fein Obseruans bu fdrybft ein rechten Thommabans Du bift ein guter Connentual baft blutten von bir gworffen brumal Der Bapft gern mit dir dispenfiert damit der Thommadans werde gfürt 3d bend bu bangift nun ale lang bis bir pfpff oud in felben abana Du werbift gletft ju Babilon nit fingen ein afang von Bion Bnd ob man icon barnach wirt fragen wirft bu glych wie b Juben fagen

Bie tan ich fingen Gott bem Berren darzu jun in eim frombben land Geren? Denn bu muft noch in ein land daß bir pet zmal ift unbefannt Gott ber herr wol bich gieben baß bu fim gorn mögift entflieben 36 folt bir onbermpfung geben wie gote priefter foltind leben So weiß ich wol es ift vmbfuft bu baft jum gotswort feinen luft . Sagt ich bir schon bas allerbest fo bilffte ale ber fbur mit fcpter loft Birft bu mit fcmachen nit nachlon fo wirt man gar gen Straßburg gon Dan ift pes nun gfin off ber brud ba ift ein auter Debofud Der bat vil anbere von bir gfept bann bir ber Efel fürlebt Bepft nit was ba fve Debofud fo fes bich ju bem Ofen ont ichlud Go empfinbeft bu obe bebreifch fo ich schled es ab bem Dfen fry Schledt man bebreifc ab bem Dfen? fo foledefts bu ab einem forofen (Depft bebreifc Dechafderbim) biempl du borft des Bapfte ftimm fo bift bu ouch fin Roffamim.

Burgermepfter Salomon.

Bas wilt im vil hebreisch sagen? er fündte baß Parnößlin jagen Der im wölt bichryben fine thaten gmein bem wurd die wyt Gouchmatt zellein Am Murnar ift nut mee zawünnen Man muß ander lut ferden von hinnen Es hat sich sunft verzogen lang darumb peh peberman heim gang Pur Eygennuh van kumpft du bein leg alle handlung für der gmein

Bnb fprich baß fp fich fribsam halt vnd mit mee überziech ben gwalt benn es Gott gar nit gfallt.

Pur Engennus.

perr Burgermepfter es fol fin benn ich pet ber meinung bin 3ch wöll es alles ber gmeind sagen wir wend fürbin nut mee tagen Sunder vne halten wie von alter Gott ber Perr vnfer behalter Wöll vne geben guten friben bas wir mögind vfrur myden ich far babin, wir wend vne lyden.

2016 Pur Engennus benm tam, verfamlet er bie XIII. Richter ber gangen Gemennb, beren namen nach volgend, und rebt ber wenbel Lagtopff alfo:

Bolan Bogt Brofe Tubentropff Thoman Sadband, und Beng Bydhopf Küny Darmhaspel, und Küre Zwilchbad Flure Fladenmul, und Lülle Senfflad, Bläse Pasentäß, auch Gall Pflegelstap Boss Schwynnes, und Lens mudenschap Dense Strownäpper, Fritsche Zettmist hörend Eygennußen der hie zugegen ift, Drumb min Eygennuß uns hie sag wz bringist von Fridberg ab dem Rychstag.

Als nun bie gant gmeind breinanderen was, pant horen woltend bie handlung, redt Pur Eigennut mit etlicen vermanngen alfo.

Also frummen biberben lüt ich weys bas mich min läbtag rüwt Das ich bin eygennüsig gfin einr andren meinung ich gans bin Denn ich han nun so vil gehört grieberg ba man mich hat glert

Das ich fürbin ruwig blib nimmermee widern amallt tob Bolt Gott ir marind felb ba afin fr warind ber meynung wie ich bin Also bat man mir boch gfept wie man foll balten Dberfebt Darumb find batten lieben Deper ginfent fürhin buner onb Eper Bon, torn ond was man bonich wagend recht tappen ond flepich Bif Gott ber Berr felb tumpt vogel vnb naft hinmag rumpt Derfelb mag one wol erlofen man maa one bennocht bleel nit frofen Darumb forgend ber feel bepl wir find nun bestminder gepl So man vne im zoum bhalt brumb eerend nun fürbin ben gwallt Allein brumb bas Baulus fpricht ber wiberftand empfact bas gricht Drumb laffend vne gwallt nit wiberfton es wirt one vil befter bag gon Gott woll bie finen nit verlon.

Alfo fpradent fo all, mas bu uns heift, wollend wir ihnu. Gott wolle uns unnt ber herrichaft gnab und frib geben, bas wir einhelligtlich mitrinanberen labend, hie unnb bort in ewiger fäliglept Am e n.

# Bmei und dreißigste Belle.

Thomas Murner's

# Gänchmatt

(4. Bafel 1519, mit 54 Polgiconitien.)

UNIVERSITY 2 1 5 JUN 1939 3 OF OXFORD

# Die Geuchmatt

zu straff allen wybschen mannen burch ben hochsgelerten herren Thoman Murner ber hepligen geschrifft boctor, beyder rechten Licentiaten, und ber hohen schul Basel bes Kepserlichen rechtens ordenlichen lerer erdichtet, unnd eyner frummen gemeyn ber löblichen statt Basel in freyden zu eyner let beschriben und verlassen.

Bs sunderlichen gunft vnd liebe haben wir Marimilianus von gottes gnaden Römischer keyfer arbept vnd koften bis büchlins angefeben, und das gefryet mitt unfer Repferlichen fryheit menigklichen verbotten solch büchlin in zeben jaren nit nachzutrucken by pen wie sp dann unser brieff inhaltet.

### Eyn Borreb.

Bezwungen bing find ich geschriben Sindt nie lang beftenbig belyben Solt ich benn ftets felb zwingen mich Studieren, lefen, fonnerich Bnb nit bo awifden ichimpffreb triben Go wurdt mon ernft nit lang belpben Denn zwischten forgen die man brept Sol man zu zpien bruchen frepbi Darumb bab ich mon ernft verlon Eyn got, und biffen fcimpff gethon Bnb gicabe bas in ber fafenacht Do andere niemans forgen acht Ein geuchmat bicht, ber wyber tanbt Der mir nit wenig ift befant Bie ich benn in ben buchern fandt Mit warhept, bod mit ichimpff gefeit Bil meynen bas mpre werbe lepbt So werben mich vom land vertriben Diefelben frummen geuchschen myben Dasselbig gloub ich nit von yn Go ich ein gelerter gouche byn Der fp worlich ouch beberffen Bnd nit fo ichledilich von in werffen So funnendt ip bas flagen nicht Das ich myn ging nit hab gericht 36 richt in off ber erften fart Ee bas ber ging gefallen warbt Du folft noch wol bry kunigrich Durdwandlen fag ich ficerlich Ee bas bu myns gelichen finbe Der fo vebundig guden fynde Denn ich vff evnem ichendel ban Bol fechezeben bundert guden giban Darumb fit ich ber obrift bran

Benn nun bie myber mich veriaaten Bnb allen lenbren von mir flagten Dann muften fo groß forg annemen Bie fo eyn andren überfemen Go fp bann pe geuch muffen ban Go mer fp mich bie laffen fan Denn fp mich nit verbefferen funden Dons gloch ein gouch nit lichtlich funben Das wil ich mit ber mat probieren Bf bie ich bapffer bar will furen All die fich wober londt betriegen Ir zpttlich gut in ab erliegen Doch muß ich bo mit zeigen an Bas bud eyn liftige mybly fan 36 meyn bas brechly ond bas ichlenglin Das mit bem gifft vermifcht ben win Das trut vi bem baffen thut ond brin Bnd wil por allen meifter fon Bas ich bie von ben wybern fag Bon irer geucherpen flag Das bandis verdient und wol befoulbt Bnb frag nit vil nach irer bulb Benn epner went fp findt im bolt So mennent fo fon gelt ond golt Budt uch ir myber im anefang Es ift bod nun eyn übergang 3r bandt mich ouch betrogen icon Des wil ich uch genieffen lon

Das ir mußt ju ben geuchen fton.

## Borred ber geuchmatten.

Die gend ein folechtlichs lieblin hanbt Darf weber bag noch ein bifcant Benn er nur gud gud fingen tan far einen gond nom ich jn an.

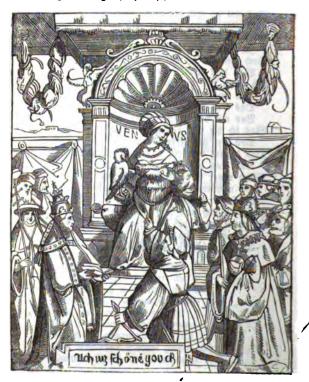

36 bab von bifer welte tanbt Bie er ombgabt in allem landt So manden fcimpff ond eruft gethon Bff bas geftanden wurd barvon Ben fo porspottet ond veracht Burbent vor von mir verlact Bnd meint ber fpott murb fo boch zwingen Bu laffen von ben nerrichen bingen So lond fp all mon reden fan Bnb ift in erft gebolffen an 3d ftrafft fo vormals mit vernunfft Bnd fest fo in der ichelmengunfft Roch beten ip pff fcand verbarren Bif ich befcwur biefelben narren Bo ich ein narren vebar beidwur Anstat ein legion yn fur Det ich mich ir nit abgethon Sp bettenb geben mir ben lon Der narren fürtber muffig ju gon Ber fon bent nit will befchiffen Der foll mit narren fic nit riffen Das fp bin oren nit gerbiffen Det ich beschworen tufenbt tor Roch pleibendis narren bur als vor 3d fterb in funben ifts nit wor Sp rumpfften fic nit omb ein bor Die morter bie ich ftard erfanbt Die allerboften tufel banbe Dit benfelben ve ber bellen An narren gar nit helffen wellen Alls mein beschweren thet in nit we Sprach ich, ber tufel beschwer uch me Bo ich ein flagt ber narrheit an Der wolts für ein groß eren ban Bnb bob mir ein welfche figen bran Arplich ift bas ein worlich red Bas man vor gyt mit forchten thebt Das thut man jes ond forcht uch nit Schnobe berb, ond bole fitt

Louffen iet ben narren mit Run fummen fo vet wiber bar Dit glatten worten ein groffe fcar Bnd gruften mich fo fruntelich Tugentlich bnb rebenrich Das ich min oren fpitt fo eben Ale wolt man mir ein eefrom geben Do fp mich gnugfam batten gidmirt Bas bas juletft an mich pr begirb Das iche in argem nit verftund Db fo mir vormale worendt findt Denn ich fp fcelmen bett gebeiffen Bnb wolt pr narren röften beiffen Das fy benn gar nit mochten liben Ar frumme narren also miben 36 möchte boch felber wol verfton Die narren geben bofen Ion Lies man fp nit off irem won Ein anbre fach wer ies vorbanbt Die antreff ber wiber tanbt Die ein groffe briach findt Das ich fo vil geuch vff erb finbt Darumb folt ich ein mat befdriben Bo ve bie man von iren myben Berent beschiffen und betrogen Befeichet oder funft verlogen Die folt ich vif big mat barfegen Rad fym verdienft ein veden fdeten Der bit muft ich mich boch entfegen Denn wiber fint richliche thier Lichtlich fo nit vergigen mier Bnb flagten bas im gangen land Bo ich in legte ju ein ichand Es ift nit gut mit wiben ichimpffen So tan ich ouch nit allaut alimpffen Sp fundten tufent lift off erben Bif fp an mir gerochen werben So fundig wiffent fp geferben

34 weiß wol was bas Ripple tan

Das vi ber foten tam bem man Benn aber peber ber fol predigen Beforgen wolt, man wurdt in fcebigen So muft juleift bas ouch gescheben Das man alle bos muft überfeben Bnd wenn mans in icon nit erloubt So wurdens tangen off dem boupt Darumb fo ftraff man allen tag Es bilfft boch bennocht mas es maa Sol ich nun pet die mat beschriben Bnd vff diefelb jufamen triben Alle gredischen, wibichen man Die fich bie wiber affen lan So tan bas worlich gideben nit 3d muß ber wiber lift bo mit Sagen bie, bie brfach geben Das die man fo geuchisch leben Bol bin ich wil das onberfton Bnd folt mich nymer glud angon Dilff gott es thet mir nie fo not Ich aruff vet wo es vebin aob 36 trag gewillig bife buß 3d merd wol bas ide loben muß In hoffnung ich werdt frowen finden Benn fp min gedicht ermeffen funden Sp werben ju bem minften fagen Er thut nur von ben bofen flagen Die folch fon schrpben bant verschuldt Baltent billich barin gebult Er tan villicht in tein füchle bachen Bnd muß fy einmal zornig machen Bff bas fp weinen fur bas lachen Den tan ich Doctor Murner mol Der bud ift wol also vol Das er von frummen eren wyben Beber tlag noch schimpff fol triben Drot er ben bofen off ein fuß

Dasselb man im verzyhen muß Billicht thut ere in gutem mon

Db er bie bofen ab macht fton Bno trugent oud ber eren fron Mis mande frumme wib bant gtbon Doch ift nit not das ich all lift Bnb mas ben bofen wiben brift Bufamen fes off bife mat Rein man ber iet bas leben bat Dasfelb erbichten möcht off erben Er muft ee got vnfinnig werben Ein eintig mpb ju ber ich bofft Sest mir ein bab ju bid ond offt Das mir all wit vnb finn geran Solt ich mich erft fet underftan Bon iren liften all au foriben Dir murb fein wis im birn beliben Allein wil ich befdriben, fagen Bie fo ir lift in lieben tragen Bnd in bulens fuffiateit Ein fleine fuß und groffes leib Das red ich vB erfarenbeit So weiß ich nit was lieben fep Dann ich fy find mangerley Allein bry bing find ich von pr Die man von lieben faget mir So fep ein lange boffnung fower Ein fuß verarmen, vnb noch mer Ein afdwinder bas ben niemans fan Erlouffen, als man rebt barban Bolan nun foumend in bie bendt Bon lieben wir ies fdriben wendt Treffendt wir bas gill bann nit So wurd man bennoch fprechen mit

Er idribt nach onfer geuche bitt.

Cangler ber geuchmatten.

Beld im felb geuch faben wellen Die muffendt geuch zu loden ftellen Darumb bas ich wol loden fan Sandt fo mich gestellet vornan bran Gud gud, fab ich zum ersten an.



Wer vil weißt von geucherh Dem gibt man billich bie Cangely Das ich pepund sits Cangler hie

Das thut min arbept vnb min mpe Bet ich mich in ber beiligen gidrifft Und was mon orden antrifft So vil geubt als geuchmats tanbt Dan geb mir nit ben erften ftanbt 3ch bin fo thuer barvff verschriben Bnb vmb ben ging verftanden bliben Den Juben alfo gar verftanben Unber anbren geuchischen pfanben Das ich mich beforg mich log tein man Ewig muß ich beliben ftan Doch lernt ich bas von inngen tagen Das ich zu mardt fügt minen schragen Allzht nach ber gelegenheit In fremben bnb ouch in bem lept Do ich fo bichwur was ich ein narr Bunfftmeifter in ber ichelmen ichar Run to fy wellen geuch pet fyn So flick ich mich zu gsellen in 3ch folt offt predigen, fingen, lefen Do ich bin by ben geuchen gewesen Dich bundt bas in gut zu verftan Das man fein Canpler nymet an Der mit ben geuchen gar nut fan Des bant fp mich ein gouch gefchest Und für ben gröften hargefest Aff das ich noch erfülle bas Das vormals von mir verfumet mas Bnb ich ein lockgouch vor bran fep Ach wünscht mir glud ber Cangelley D lebt mon mutter bet vff erben Das ib bes mocht erfrowet werben

Bnb febe bie frucht bie in gebar

Sigen in ber geuche ichar Bnb vornan bran ein cangler fyn

Billich freuwt fichs bie mutter mbn

Es criplet felber mich im fonn

Das ich fo hoch bran' fummen bin Mit hoher wis und ouch vernunfft

Ich was vor in der schelmen zunfft

Bunfftmeifter worben vor in allen

Darnach ift mir ouch zu gefallen Das ich bie narren folt befchweren

Und fum hehund zu witeren eren

Gott fy es gelobt es wil fich meren Ich bab wol nach ben eren gfochten

Mit ben wifen in geflochten

Bnd hefftig vor nach eren gerungen

Jes wurdt ich zu ben eren zwungen Je eins felt mich zum andren an

Das ich zu vil ber empter han Doch wer vil hantwerd fan verdirbt

Ce bas er felber barnach wirbt So man mich gut nun bargu fchett

Bo man mich gur nun barzu ichegi Und handt mich für ein Cangler gfesi

So ift gelt, ere, bnb feber gwanbt

Erleibet niemans in bem land Nun wil ich thun bas allerbeft

Den gouch zu nemen vo bem neft

Darumb gloubt mir frolich bas

Ich weiß in welchem neft er fag Bnb hab fo manchen gouch vggnummen

Das ich fon bin in gewonhept tummen Rein nacht warbt nie fo finfter bug

3ch wißt ein gouch zu nemen vß

Die rechten geuch bas weiß ich wol

Rur in ber nacht man griffen fol Denn wo man griff in bellem tag Go mocht von grifferen fummen flag 3ch ging felb offt in menschen schin Do ich bag wer ein gouch gefin Bnb hab mich wiß geschetzet ouch Do was ich fo ein groffer gouch Das mich ber geuchisch ritt fol schitten In ber leng breit ond in ber mitten Alsbann ber ritt geuch schitten fol Die geuchern findt alfo fol Bnb finbts zu glouben nit geneigt Biff in ein mpb im fpiegel zeigt Ein gouch binn feben bald fürwar Und ftod ein gouch bug ouch barvor Doch lag ich bife red all ftan Und fab die geuchmat schriben an 3ch hoff mich so reblich zu halten Das ih mich myter werben schalten Und bruff zu grofferen eren icheben Wenn ich bie geuch fan orblich feten.

Rlag mplicher fcam.

Bo man vor zytt von wybern schreib Ich wyplich scham do by bleyb Run so man wol vet von in schriben So muß ich leyber num beliben.

Allbee allbee ich far bohnn Das es gott muß ewig klaget ihn Das ih mich btrübtes who vertriben Wo man heh schribt von den whben Nun bin ich doch in alten ioren Do dennocht ouch schon wiber woren



Und glich als hoch als jet geschoren Die vordrift gwesen alle zht Wee hemer wee on scham erlht Wee allen frowen in dem landt Die mich frow scham nit dy jn handt Ift he ein frow off erd vernummen Die zu grösserer ere ist kummen Denn Maria zart bie rein Die boch nit vff erb allein Sunder ouch in bimel ob Dreit ein fron bnb ewige lob Noch hat sh mich from scham alleht Beliebet und verachtet nit So ir was ich from wyblich scham Als Gabriel ber engel fam Und brocht von gott ir einen gruß Daran ich ewig benden muß Sy warbt geerbt ob allen whben Noch ließ fy mich by ir beliben Bet wendt in mich vom landt vertriben Dich bund wenn ich by wbben were Sh bettenb noch vil gröffer ere 3ch halff Marie in ben erben Das fy ein muter got ift worben Benelope bie nam mich an Und wart off iren eelichen man Als er fo lang vhbleib fürwar Me bann zwentig ganger iar Es warben omb ib fürsten berren Noch ließ fo ir vermebelung weren Und wartet zwentig far gar vo Big ir man fam guletft zu bug Das lang erbepten zeigt wol an Bas ein fufches berth fan Das trum und glouben halt eint man Der broß, bas lob ir bo har kam Das sy mich alignt zu ir nam Und nit veracht mich wyplich icham Es mas vor ant im Romerlandt Ein from in aller ere befanbt

Die mich fo lieb hatt und so werd Das sp an mich nut liebt vff erb

3ch mehn Lucretiam bie fcon

In zucht vnd scham der wiber fron

Do nun ich von ir triben warb Bekumret fich bas woh fo hart

Das in ein meffer jud mit schmert

Bnb ftach ir felber burch bas hers

Bon groffem trumren thet sy bas
Als ich von ir vertriben was

Rein myb vff bife erb pe fam

Die ich geletet hab from scham Ich hab in zierb und tugendt geben

Und in gelernet zuchtig leben

Dadurch ein beber frummer man

Bu in gunft vnd lieb gewan

Ich bin allzht vrfach-gewesen Wo man ein wib hatt vierlefen

So hat man allant die genummen

Die mit from schammen bar ift tummen

Nun fo so mich vertriben handt

Mit ir vnzucht vnd wibschen tandt

Bnb fummendt bet allein bar fton

Und handt frouw scham do hinden gelon

So fragt man nach bem pfennigsack

Bnd nompt ein peber bie vermag

Salomon ber ein funia mas

Der wurdt mir ouch bezügen bas Bnb zu hierusalem gweltig faß

Spben hundert frouwen hatt

zoen gunvert frouwen gatt Derlelbig künig in der statt

Bnber benen eine war

Ein morin und geschwertet gar

Die bem funig vor in allen Durch mich fo hefftig thet gefallen Das alle welt noch barvon fagt Wie fo burch scham bas lob eriagt Rein froum off bifes erbtrich tam Die ich nit belonet hab frouw scham 3d menn biefelben bie mich erten Und ir bert nit von mir ferten Ir finbenbt boch gefchriben bas Als Rom findtlich belegeret mas Bon einem Romer Coriolan Der worlich Rom gar nohe gewan Do ging bin vi ber alt Senat Der in fo fliffig buffen bat Das er in boch bewiß genab Noch bennocht warbens nit gehört Die priefterschafft ouch vihin fert In irem priefterlichen wab Die er ouch nit erhoret bat And bleib off synem zorne grom Bnb fcwur Rom folt bleiben nom Bif Betruria Bolumnia fam Bub ouch barzu mit ir frouw scham Sobald er Rom in gnaben nam 3d was bie bochfte vrfach bran Das Rom alfo belibbe fan Affuerus wolt allen Jubichen ftanbt Abbilden in bem gangen landt Die Juben vß fom funigreich Do nam Befter frouw fcham gelich Erwarb mit zucht wyplicher scham

Das Judisch aschlecht in gnaben tam

Jubith mit scham erfucht ein fug

Big sh zuletst bas houpt abschlug Holoserne irem finbt

Noch tusent mer ber frouwen findt Die all burch mich zun eren kamen

Und wyplich scham all mit in namen Wo erlich frowen saffen zamen

Durch mich ist so manch schones wyb

Mit ber felen vnb mit bem lpb

Rummen für got angesicht

Als vns die heilig gschrifft vergicht

Die alle handt verlon bas leben Ge ib mich woltendt übergeben

Die burch ir icham und guchtig berben

Jet ewiglich belonet werben

Solch alles handt fp überfummen

De fo froum scham hant mit jn gnummen

Wenn ir mon erft muftent entgelten

So folten ir mich billich fchelten

Run fo ich uch alln hiff zun eren Bnb kan uch zucht und schammen leren

So wolt ir uch pet von mir teren

Das man bie wyb in eren brift

Bnb zucht vnb tugent in bewißt Das thut man alls von ninnen wegen

Nun ist bekundt frouw scham erlegen

Die whber bie mich foltenbt han Die handt mich arm vertriben lan

Es wurdt in nommer wol ergan

Das fb bie fcmach mir handt gethan

So fo nun geuchern welln triben Abe so mag ich num beloben

By folden, oben, bofen wyben Alde ich far in hymels thron Do ich Mariam hab gelon Do weiß ich das ich sicher bin Bh ber schamhafftigen kehserin Verlaßt ir die, der wiber eer So ken ich üch worlich nit mer Die geuchern wurdt üch zu schwer.

#### Benus gewalt.

3ch hab gewalt vnb pet ben namen Bas man boch fag mir von ber schamen Bnb acht nit was man klagen fiert 3ch bin bie iet bie welt regiert.

Man fagt von scham und irer gierb Und so man züchtigs leben flerdt So werd man bort in genner welt Kinben lon vnb wibergelt Wiewol basselbig manchem felt Und ift ber lon fo miffelich Ungewiß und ungelich Das tufenbt die in hommel ftellen Farendt darfür zu der hellen Darumb nom ich bas ietig an Wie es boch bort bug werb ergan Rundt scham nit von bem bommel fagen Sh borfft ein bar nit von mir flagen Sh hoffnet faft, und harret fere Wie bas ir werd im bommel ere Bnb fagt von groffen fchwenden oben Das fp nie sabe bas wol sp loben Darumb ir hoffnung ift vmbsuft Des nom ich an bie ben wolust Bub belon vil baff mone kindt

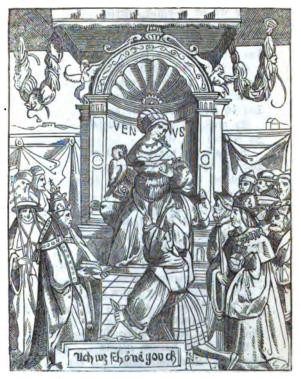

Denn sp von scham belonet sindt Es muß nit vil geschammet spn Wer in die geuchmat kumpt harhn So nun frouw scham mir würffet dar Wie sp vormalß geliebet war Bon whoren die sp hoch kan brysen

58

So wil ich ir offlich berebfen Das vil gewiffer ift mon lon Denn fb vormals be bat gethon

Qua alf fo off erben fam

Bet in bett gehalten icham So wer fein niensch vff erben nit

Doby lag ich ih mpffen mit Das ich froum Benus bab gewalt

So groß vnd ouch fo maniafalt

Bu belonen alle bie

Vormalf mir handt gebienet pe Und bie ietung mit mir regieren

Sich vff bie geuchmat laffen fieren

Man rebt von funig Salomon

Sab ich im nit ein fünglich fron Das er me mpb bat vffgelefen

Denn tag in ebm ior findt gewefen

Alexander ber bie welt bestreit

Den hat mon gewalt ouch nibergeleit

3ch bat ein füniabnnin icon Die in bepmlich hat malen lon

And contrafecten wie er mas

Alexander trumt nit bas

Ein mbb folt bruchen folden lift

Und bat fich beimlich zugerift

Werenbren laffen fones fleib

Wie bas ein schlechter touffman breit

Und wolt ber funigin ir rich Alfo vffpeben behmlich

Berborgen vnb ouch vnerfanbt

Ram er in ber fünigonnin lanbt Und fing an fonffmanschat villegen

Die funigon bet in woter fregen

Db er nit bet ber eblen gftein To froum sprach er hie hab ich ein Desglich ir vor nie faben fein Sp fabe in fluffedlichen an Big bo wol erfant ben man Bnb merat bas Allerander mas Den ir bas gemelt anzeiget bas So hieß all welt bo von ir gon Bnd blepb gang by jm ennig fton Duch sprach zu im, bor biffe mer Run gruß bich gott funig Allexander Du haft bezwungen alle lanbt Und bift iet in woplicher handt On alle schwert, on allen gewalt Bab ich bich feifer hargeftalt Er fprach genedige funegin Wift bas ich nur ein kouffman byn Bald bieß in noch ber tafflen gon Darin fp in bat molen lon Alexander entferbt fich por ir fton Denn er hefftig erfchract barvon Balb sprach bie funegin gefchwindt 3ch fiche bas ir erfcprocen finbt Sindt frolich, vnb handt guten mut Benus gewalt bas alles but Die mir hat ingen biffen lift Das Alexander gefangen ift Der biffe gante welt beftreit Der ftat bie in eine touffmans fleibt Den alle welt besorget hatt Off ber geuchmat vor mir flabt Wiewol ich in nie barumb bat Kan ich nun Alexandrum zwingen

Ariftoteles fo lieplich fingen Das ich zuletft in überrebt Big er fich niberlegen bett Wiewol er boch fein pferbe mas Ein mpb in bennocht überfaß Und rept in bar off bie geuchmatt Paribem gefefflet batt Belena bie bochter mebn Das er ir biener mufte fon 3ch hab vmbfert fone vattere reich Bnb Dauid ouch fo luftectlich Sab ich mit bochteren hinbergangen Big wir in brochten bar gefangen Durch Berfabe in brochten bar Sampfoni lugten wir im bar Denn ich benfelben ftarden man Duch off bie geuchmat ftellen fan Es hilfft furmor tein fterd barfur All fterd vff erben wochet mpr Es gilt mir glich ftarct ober schwach So babffer findt froum Benus fach Die vff biffer geuchschen matt Myn fcone bochter Circe batt Bon mir entpfangen ben gewalt Das fo ben mannen ir geftalt Berendren fan und wider geben Döbten fp vnb laffen leben Den eynen macht fo jun eym louwen Den andren für ein ichwin anschouwen Circe fan bas alles schaffen Bnb fan vi etlichen machen affen So fan bie man all tranfformieren

Bnd vff die geuchmatt bie bar fieren

Das hatt sy alls vor zyten thon Sy muß iet anbere vnberfton Die mann iehund zu geuchen machen Denn fp ift gichickt in biffen fachen Es fol ouch feinen wunder nemmen Das fo vill geuch bie kummen zemen Froum Benus fan noch mer benn bas Bergilius ber ein Romer was Den funbt fy in ein forp vffhenden De findt alffampt frouw venus schwenden Off differ mat wurdt man wol onnen Bas meifterftud wir myber funnen Denn folt ich nemmen veberman Die ich zu geuchen machen fan So wurd bie mancher feben ouch Das fyn vatter mas ein gouch Darumb frouw fcham fol vibeliben So wir bie geuchmat wellen fdriben Schampt fy fich, als fp faget bas So lege ein finger vff bie nag 3ch gloub bas spe sig boch und werbt Im hommel ob boch nit off erb 3ch sag nur bie von biffer welt Nit was die munt im hommel gelt Frouw Benus nit in hymmel ftelt

Off erd siert sy bas regiment
Das niemans ben ber bobt hie endt
Darnoch gang es recht wie got well
Mit hommel oder mit ber hell
Wenn ich ieh wist bas nun gewalt
Erkandte nit iung und der alt

So wolt ich in offlichen bingen Noch manche kunbtschafft furher bringen

Und wolt bezügen Benus eren Mit feifer, funig, fürften, herren Die fich mons gewalts nit mochten weren So muften tummen ee ich fie batt Bargu mir fton off bie geuchmatt Daroff ich gar die obrift byn Bertrib haruß, vnb nym barnn Welcher mich bundt gichidlich fon 36 bin allein bie fp all fenbt Sobald man mir ein gouch nur nent Bu ftellen weiß ich in bebenbt Darzu bab ich ein Canpler ouch In moner acht ein gichickten gouch Der bnfer höfflich geuchisch wefen Bon ftud foll zu ben ftuden lefen Articel, reformation Wo ein peder gouch fol fton Gloubt mir er weißt ben rechten bicheibt Und hat bes groß erfarenheit Rumpt ir nit har burch ninne bit Berschmacht mir boch myn Cangler nit Er fest ein veben nach fom fott.

#### Die geschworne Artidel.

Porcht in got namen, schwigent fill, Der geuch artidel ich lefen will, Das mendlich wiß, vnb peberman Wo man ben gouch fol griffen an.

Bolfummen geuch. Der erft artidel.

Es fol ein peber gouch festelich glouben fobalb in ein froum nur anfebe, lach, ober ein einsig gut wort gibt,

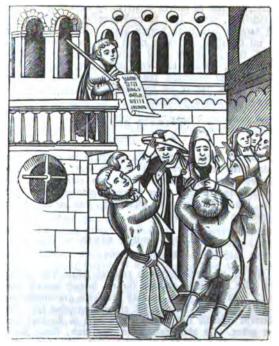

das sp im von herzen holt sep, denn da ligt am tag da die frowen kein salsch wort geben, dorumb so sp eim fruutlich zureden das meynendt sp gang mit truwem liebhabenden herzen und das ist sicher war daruff verlaß sich ein peder gouch.

> Bertunlich geuch. Der anber artidel.

Es fol ein veter goud gewillig und richlich alles fin vetterlich gut, ober funft alles bas er vermag ben mybern

mitbeplen, vnb by mit in verzeren, on alles fürgeding und verschriben, sunder inen darumb genstich vertruwen, wo im desglich mangel zu handen ging, dann so wurdent to in nit verlassen, in synen nöten ouch ein trüwlichen bystand thun, vnd im alles surftrecken, was sy vsf erden vermöchten, darumb wit der Canster bürg syn. Das sp es aber dem versornen sun nit haben gethon, ift allein schuld daran, das er am morgen frü hynweg lieff, ee die frowen vsf waren gestanden.

Gleubig geuch. Der brit artidel.

Das ein peber gouch sol fin frouw in so groffen eren halten, bas er ir alles gloub, was ip sagt, vnb sol ouch nit wyter tre wörter rechtfertigen, vnb obschon got darwider redte, so soltu diner frouwen glouben, vnd gott nit, denn ein peder gouch sol wissen, das die wyder nit liegen, do behut sy gott für.

Unberthenig geuch. Der vierb artidel.

Es fol ein gouch ihn wyb regieren laffen, vnd meifter fin. Rit das du ip alwegen für ein fußtuch woltest halten, denn sp ist dem man vß der syten genummen und nit vß den süffen, das sp soll ein aschengryddel syn. Si werdent erberlich das regiment dem man in fin hant wieder geben. Do aber Semiramis irem man, kunig Rino, das nit gethon bet, dz sol allen frouven nüt schaden, wo ein undöglich handlet, hatt doch Christus nur viz. bottem und was einer ein schelm, das fol den anderen nüt schaden.

Berbunftig geuch. Der funft artidel.

Rein fronw fol bem gouch in fynem vatterland gefallen, er fol ir ouch teyne fpne genoß ichehen. Sunber wo er von einer iconen frowen bort fagen in frembben lanben, fol er mitt groffem toften fich bar verfugen, vnb bo fo lang lygen, son gut verzeren, byst er sp zuletft erwürbt, er fol sp ouch synem eelichen gemahel nit gynnen, sunder sp hynweg füren, got geb, was harnach volge. Dat doch Paris syns vatters künigrich darau gesett, dz er Delenam Menelao dem lünig zuden mocht. Findt man doch ein edelgestein dz eins künigrichs werdt ist, solt dann ein schone from, so sp ein lebendig ding ist, nit bester vip, den ein stein der kein leben hat. Der Canpler weiß selber noch ein from vis erben, die er suns keyserthum glich scheet, wiewol im einmall nit mer dann ein dutzet nestel darumd gedotten wardt, das thet aber ein vnuerstendig mensch.

### Gehorfam geuch. Der fechft artidel.

Es fol ouch ein ped gouch spner geuchin also gehorsam ipn, wenn sp in beisset weynen, lachen, bangen, solossen, wachen, blindt spn, gesehen, gesundt, kranck, wys, eyn narr, alt, iung, redgebig, ein stum, doub, gehörendt, denn die geuchin sol in mer bewegen denn ept wnd ere, das er allein darumb thun sol, de sp nit ein byschlag zu dir nemme, oder ir fürtuch of borg hynweg lybe, denn solche pfant, so sy versuhen werden, beigdent gewonlich woston, oder kummet zuseist mit schaden und grossem unwillen wider hehm. Duch sindt es güter an denen die nuzung von dem ergenthum nit mag gesundert werden. Inst. de vsu fruc. S. Ram bee res.

#### Mitlybent geuch.

#### Der fpbent artidel.

Eyn peder gouch fol fyner geuchin all ior ein babensfart halten, by ift ouch billich, benn etlich wyber findt von natur schwach zu geberen, und sunft ouch blod, mit vil zuselen die nit offentich sollendt gemeldet werden beschweret, so finds zu baben mancherley man, und hylfft pe einensch dem andren, bomit bas menschlich geburt nit erslyge, boch verstand nyemans das solche hylff unertich sy, ich meyns nur in zuchten und eren, oder ich sol nymmer

bublo benslin genant fyn, wen ichs nit gut mein. Aber man folt wol also ein grobben efel finden, der do mepnt, die wyber fürendt vo mutwil gen baden, aber sp liegent in iren gelen tragen und günnent den armen wyben sunft nut gus.

## Gefellig geuch. Der act artidel.

Es fol ein peder zunftigenoß vif den gouchmatten spner frowen gunnen, das sp zu im ein geiftlichen verschwigenben man haben möge, oder den narren in dem huß, den knecht oder sunft ein heymlichen mithelster, dem er ouch darumd sol truwlich dandpar spn, dandt doch epn surman dem andren, so er im ein roß fürgespannet hat, das im hat helsten ziehen, und ist doch nur ein unuernünstig thier, wie vil mer soltu eynem vernünsttigen menschen danden. Du solt ouch nut dann alles gut vertruwen, ob du sp schon nackt in dem bett byeinander sindest, denn es ist in dem niderlandt ouch der bruch so der wyrt ein lieben gast hat, de er im syn from zulegt voff guten glouben.

# Geiftlich geuch. Der nunt artitel.

Es sol ein gouch nit allein vis bem feld, ober in ben welden guden künnen, sunder ouch in der kirchen, vnd wnder der predig, vis den karstyiag, oder so pederman am heiligsten ist, alsbann sol er spner schanz lugen, wie er brieffly der geuchin in den stul leg, stoß oder verberge, ir hofstre, oder sunst fründtlich winde, das sp dody erskenne, das er ir die heplige zytt nit vergessen bad. Denn die geistlichen und ordenslüt, gudent doch ouch offt und did in der kirchen, denn es wurde got offt übel gesungen, wenn wir nit wisten das dnser gesang die geuchin horet. Es dut uns geistlichen did wol im herhen, das der arm gemein man meynet, wir singen, psissen, orglen got, so loden wir dem gouch.

#### Beberlinger geuch.

ŧ

#### Der gebenbt artidel.

Es fol ein peder gouch gefliffen fyn über andre geuch all vß zu guden, das leift gud zu behalten, darumb er ouch ein überlinger gouch genant ift, dz er über die andren guden fol, alß so man den geuchin ein meyen steden sol, füg er sich zwentig myll off den schwarzwald, und such die höchsten dannen zu steden. Er sol ouch syner geuchin kein drieff mit schlechter dynten schriften, sunder geuchin kein brieff mit schlechter dynten schriften, sunder wie pnem eygen blut, oder mit gulden buchstaben. Dwe o we, so spricht sy dann, myn gouch hat syn blut von mynen wegen vergossen, das in aller geuch glud in syn hert muß angon.

## Grom gornig geuch. Der epifft aridel.

Ein peber gouch, so er by wyben sitet, sol er bie zen zammen byssen, vnd ynen vil von syner manhept sagen, wie er synen sinden spe obgelegen, in eynem streich sunst erschlagen hab, das gant rich vor allen sinden beschirmer, beren gesangen, vnd mit Sampson dem löwen den mundt vsserissen, darzu sol er grymmiglich seben, so gedenden die wyber dann der gouch solt vsf den höchsten nußboum guden, der in dem elsas ift, das in all die welt hören möcht, er ist wol so ein manulicher gouch.

#### Whbische geuch.

#### Der zwelffte artidel.

Belder goud nit selber spynnen kan, garn winden, hechlen, weben, den kinden bappen geben, offbeben, nider- legen, weschen, benden, bett bestrichen, der sol off das allermynst allen tag der frowen die spinlen zelen und gut acht haben, das sp das klein garn nit under dz groß winde, und geb ir allen tag dz tagwerd für, ouch sol er ir die aglin of den geren schüttelen, und in ein vogethessisch das nehwasser an die kundel henden, und den gangen tag off die spynlen warten, byß sp der geuchin

enpfalt. Dann fprech er vo zinzins, last ligen, es bort mir ju, ir mußt mich tuffen, bann wurt in fprechen, wie ift mir ba fo ein geflisner gouch. Des foltu bich zu thun nut fchammen, thet boch bas Sarbanapalus ber ein tunig was.

# Barte reine geuch. Der brygebenbt artidel.

Ein veber god fol alle apti lugen, bas er reine bembber antrag alf ob fp fpben weren, welches lonwadt die geuchin felb gefpunnen bat, ond las fich nit verbrieffen. ob fo foon vi. ior an xxx. elen foon, gut bing woll wiel haben, benn es gibt einem goud nit ein fleine freub. fo er bes ficher ond gewiß ift, ba fo es felb mit iren benben bat gespunnen, barumb fol er bie ermel gerichnis-ben laffen, ba man ba bembb baburch febe, ober bas mammes oben wit venemmen by ein fpan by bemb barfur vebon gang, ber giebe es bornan by ben bemben barfur, ober by bem lagen, benn bie reine ond garte fol nit verborgen fon. Alebann wer bas ficht, rebt er bas nit vf mit worten, fo gebendet er bas off ba monft in bem bersen, D almechtiger, ewiger, bomelicher got, wie wifin fo manigfaltig in binen creaturen, ond haft fo ein garten, reinen goud beschaffen. Das ift bir bann ein besundere groffe ere, bas bu prfach bift, bas man von binen megen aot in finen creaturen lobet.

## Für fich tig geuch. Der vierzebeft artidel.

Gebend ein peder gouch das er in syner geuchery fürsächtig sy, und with bruch, es thut auch not mit namen in repne und zerte, das er nit für ein grobben gouch geachtet werdt, het er aber wie obstat der zarten, reinen hember nit, domit er syn repne anzeig, so soß er ein sacillet vornan in den lat und las ein teyl duß, so we net yederman es sy das hembe, und ringse das andex sacillets vom den arm, dz man es ouch vor dem wammesermel sehe, oder bindt eins und ben hals, und zwey umb die knüe an die hosen, und vor allen dingen, so er

bas but, sey ein peber gouch fürsichtig, bas er siner geuchin bas hembb nit zu weschen geb, benn es wurdt sp boch verschmachen, bas er bem hembb ein andre farb anstrich, benn sp es haben wil, benn wurdestu es gel serben, so sp es wyß gebleichet hat, das wurdt nimmer gut bringen, doch will sp es mit gewalt dir selb weschen, so wesch du mit seussen die gel sarb vor vß, oder wo du die zen dran gewische hast, do es nit für sp kum, denn es hört nit für erder lät. So spricht sp dann, der gouch ist deimisch wod kan syn heymlicheit still halten und verbergen, es solt einer ein künigrich hynder in legen und verbergen.

ı

# Gemalte geuch. Der funffrebenbt artidel.

Solde bembber barvon mir iet geredt baben, vnt vng geuchen ein folden groffen rum ber rein und garten bringen, follendt alle, fo fy rein gewefchen font, vigeftrichen ond gefeltlet fon, in funberbeit bie babbembber, ond ftettes bylauander lygen, bas fy wol riechen, follendt ouch. lange fragen baben, mit ichwarten fyben bendlen, amiffelftriden, getteren, mit bergen burchfeget, ober mit pfilen burchicoffen, mit awen fliegenben bettichen bas es flugt, ober ein wund bron geftochen, ein fur brunber ba bedutet bronnende liebe, lag ond bone bembber mit golt oben burchlegen, benn fo bas bert alfo in groffer liebe brennet, fo ift ba golt von natur talt und loidet boch eines beple by bu in ber geucherp nit gar verbrenneft, laß bich nit irren, ob es icon vil foftet, gib beft meniger bmb gos willen, mas wer es bas bu bie bettler fpifteft, ond byn epgen goud liefeft bungere fterben. Darumb verfebe bich au bem erften, und barnoch mas bu mol manalen magft, bas gyb anbren luten.

#### Algsteinen geuch.

#### Der fechszehent artidel.

Duch fol ein veder gouch bie geuchin fic als ein agflein laffen ziehen. Sendet in fon vatter off die boch ichul, fol er in dem ior einmal ober fier beim tummen, vad fic grettinn lassen ziehen, bagt sp im, ober beriesset in, gibt im bescheid, bas er nit vöbelpbe by lyb und leben, bas er eben ben rechten puncten tresse, so die glod ben ersten freich thut, und laß sich kein wetter, schne, regen, hagel, ryst ober wind hindren in keinerley weg, denn so wurdt sp doby verkon wie grosse lieb du zu ir habest, so du in dem ellenden wetter also mit schall do har farest, demn sy nur des herzens achtet und nit des seckes, oder der beschopssenen schub. But wo dich eitwa zu zyten dz weter hindertriben wolt so riess trüwlich zu ir von grundt dyns herzen und sprich, zühe grettlyn zühe.

## Berften bige geuch. Der inbentrebent artidel

Es horet ouch zu ber geuchery ein guter verstandt, nit das man dir alle ding muß an den singeren vözelen, denn so die geuchin spricht wie sp had gesehen in eynem so schönen underod des durgermeisters frouw gon, und sp ir so wol angestanden, doby merch dz sp ouch gern ein solchen het. Spricht sp dann, man had die allerschönsten det seil, schleper, gulden ring, und gelen arraß, us dissen worten vermerch den verstandt dz sp es ouch gern hett, du solt sp ouch daran nit sassen. Bo du dann also thun wurds, so riemet sp dich dann billich, dz du ein verstendiger gouch spest und nit diegest wie gynner walch that, der vest alle fragen antwurt, nit verston, nit verston.

## Boltrumenbe geuch. Der actiebent artidel.

Ein peder gouch sol alles, was er gewynnet und übertumpt, es sp gelt oder anders spner geuchin zu behalten geben, denn es ist eben also vil als od mans in ein sparhassen legt, sp dehaltens vil zamen, und legens reinlich in die tysten. Als eyner det den der Canpler wol kendt, sobald er ein gulven überkam ließ er ein ring eyns gulden wert machen an ein gulven ketten, diß er kam uss zwen und achsig ring, dieseldig ketten ließ er sp an irem schnewysseu belöli tragen, und sprach allwegen zu dem Canbler, ich thun mynen fachen recht, fo offt ich vff ein aulden tum, laß ich ebn ring machen an ein fetten, benn wo ich bas nit thette, fo ging mir bas golt ju eintigem pe ben benben, alfo belobt es mir wol bebalten, ond barau bat by gut findt oud fon freid mit on mon icaben, bas gunn ich ir nun wol. Aber es ma ein boffer leder, ber verfieret bas gut findt, bas fp bie fetten vertoufft und in iren nut wendet, ba fol man ir nit por übel pfinemmen, fo bat folche nit ve evanem mutwil gethon, funder fp ift burd ein bofen buben verfieret worben, bas gabt die anbren frouwen nit an, fo londt fic brum nit all also verfieren, ob got will. Der Cantler bedinget in ber fachen, ond macht ben vertragt, ba fo mit wennenben ougen fic betandte, bas fp were verfieret worden, ond folt domit alles verzigen fon, bas bett fp, ond ward bie fach alfo off ein gute ban gerichtet.

### Offenburger geuch.

Der nungehenbt artidel.

Sobald ein gouch hinder ein geuchin fumpt, sol er glich ir alle sone beymlicheit entdeden, vnd domit offenbaren wie es im alle sone lebtag gangen sp., vnd was spn furnemmen ift, ouch alle syne anschieg, ouch wem er find sp over gunftig, vff das sp sich ouch vor synen sine ben wyd zu huten, du solt ouch vngezwisset in mad du ynen sagt bas es verschwigen belybt, mit nammen, so du ir es verbuttest dz sp es nyeman sag, oder spricht dz sp under der rosen, oder in bichts wys, oder in dyn frum, truw hertz gesagt, denn was man den wyden verbutet, das halten sp stiff als ein mur in aller geheym vnd ftille. So würdfin dann von ynen hochgerümpt, das sp ein so gang frummen gouch bab, der ir so groß als ein herlin verhelet, vnd vor ir verdurge.

### Gefipte geuch. Der swentigeft artidel

Alebald ber allmechtig ewig gott burch fon gnate bir holffet hinder ein geuchin, foltu alebald mit ir verechen bie gefipte fründtichafft, und wie nabe ir ennander zu boren, ob vmans wolf vermeynen, es ging nit recht gu, ba ir bie früntschafft fürmenden mogen, und in funderbeit wie vil fcbynbein umere porfaren banbt gebabt, wen ir be thund murbt man ud benn alles guten als frunden Alfo bett Dibo bo fp Enee irem gouch ir bertrumen. bepber gefchlecht von Belo bar rechnet, und fy ouch von gefdlecht ein Troignerin were, off by ip vrfach bet im bebilfflich ju fon. Ale ouch barnoch ein gouch fprechen mag mas er ipner geuchin ichend, geb ober furftrede bas in Die frundticafft bargu beweg, ond tein geuchery, benn fo por aptten frund woren , findt aber in bem gedenfrieg pon epnander tummen, und babent alfo ber frundtichafft vergeffen, boß fo erft vff ber geuchmatten findt jamen tummen, ond bandt ir frunticafft ernuweret. 30 eft confrontarunt. C. De confrontatione amoris extincti. et. ff. Re bona pereant. S. bonentur inter viuos.

# Alte vnb falte geuch. Der ein und zwentgeft articel.

Ein veber alter gouch, sol die for nit ansehen, das im die hut lumlet, die firn vnd das angesicht foll runglen sp, vnd den ars in salten gestochen hab, oder im das dar grouw sp, vnd sol ein schwarz spen schwistlin an spneme hals tragen, als do er iung was, vnd sich schon vndrifen, das har lassen krümmen, als od es noch gel were, vnd schwückerlich inherdretten als ein iunger gesel, vnd wo er by frouwen siet vnd vorab by schönen iungfrouwen, do sol er alle spne geucheri sagen, die er in spnen iungen tagen gestet hat. Domit wurdt er gesobet, das er in spnen alten tagen noch ein liebhabendt bert gegen den wyben drag, vnd werdent im domit günstig syn als ednem ketten liebhaber, der spie lieb dys in das grab mit im dreyt.

Bnuerbreglich geuch. Der zwen vnd zwenngeft artifel.

Sobalb ein gouch bort, bas man etwas unbogliche der neben bem weg von funer geuchin rebt, bas wiber ir ere, glimpf, sug vnb guten lymben ift, fol er nit achten bas er kein vrsach hab sp zu versprechen, sunder er sol es vnsgeursachet thun, vnd sagen was sp reden von ir, das sp erstunden vnd erlogen, vnd das er wiß dz er ein frumme, züchtige vnd ein vnbestümde geuchin dab, in aller lieb vnd, erderkeit fründsschaft zu ir such. Darumb sol man sp mit lieb lassen in iusent tüssel nammen, vnd treuwen wo sie nit ir rede vnterlassen, so wel er die rechten großen sagen, das scopst den galgen rüren müß, vnd bett gott wer sp im nit gynn, das es im spn hert abstod. Dann gedenst vederman, der tüssel ryb sich an dem gouch, vnd last man in dann mit styden vnd sp ouch.

### Der geuch epbt.

Ir geuch habt vff vnd schwert ein epbt Das ir welt fyn all aptt berept . Der geuch artidel, noch vil me Palten fipffer benn uwer ee.

Wir geuch hie schweren all by got So lang wir finbt in ber geuche rot Darvy wir lichtlich nit wendt ftellen Sunder ftoff behalten wellen Jo finffer benn ein geschworne ee Dif articel ond noch vil me Det es icon lob und felen we Das wir bug bran nit wellen teren Wo man vng geuchern wil weren Und wellendt fon benfelben findt Die ong zu ftraffen geneigt finbt All ftraffen weln wir laffen fton Sp handts boch felber ouch gethon In tren frifchen iungen tagen Und wend ung ies vom bommel fagen 59 VIII.



So sp alt und kalt sindt worden Bud halten mögen num den orden Denn wir geuch by tag und nacht Halten, und der geuch handt acht Wir wellen glouben alles das Bon wheen he gesaget was Denn wir es in ganger worheit whsen Kein man wardt nie von in beschissen So banbt fo nie fein gouch betrogen Ober ettmas ab erlogen

Sh fuchen weber gelt noch gut Allein ein frundtelichen mut Ale ein frum fusches bergty thut

So griffenbt nach bem fedel nit

Bnd thunt gefliffen wie man fy bit

Bnb laffenbt alf mas man in weret

Ein bebe ouch nit mer begeret Denn allein ein lieb zu han

Begert ouch funft feine andren man

Ein bebe fturb ee vff ber erbt

Ge fp eine anbren mane begert

So fuich und renn findt woolich berd

Duch handt fy acht vff unferen lyb Es ift ein trums thier umb ein myb

Schlecht man fo und flofts bomit Noch land sy non der lieben nit

Sy genbt fein wiberwertige wort

Wenn man sp schon legund ermorbt

Bumer gebultig finbte benn 3ob

Ein folche frouw ich billich lob So machent in ung mut und frend

Unfer tummer ift ir lendt

Und werendt lieber felber bobt

Ge bas in feben unfer not

Sindt wir frolich, guter bing

So freuwent in fich ouch gering

Sindt wir trurig in bem herken

De bringt in bann ouch groffen schmerten

Trum und glouben halten fo

Bnb ewig ftette lieb boby Darumb wir schweren bie ben eybt

Bas bok man uns von woben fept Das wir bas nummer glouben wellen Gebut man vng schon by ber hellen Roch muß bie geuchmat vng gefellen Die wober findt fo rein ond gart Rein fufferer thier vff erben warbt Rein tag warbt nie off erb fo renn So handt fpe fo fcmewpffen benn Das in berg, pfen, berte ftein Bewegten gar mit folder icon Die engelich gierb muft hinbergon Solt man fb zu ben wyben glichen All creatur muß bnen wochen So gurnent fp gant nut vff erben Ein froum fan nummer gornig werben Recht wie bie ichoffly finbte erborn Und bruchent weder nid noch zorn Ein veracht bie ander nit So bruchens ouch fein hoffart nit Und blibent flets off ennem fot Erbenckendt gar fein numen fundt Frembb hoffart nit von wyben tumpt Berichwigent alles bas man fagt In vertrumet und in fagt Untuscheit mag man nit by in finben Rebt man barvon in wurd geschwinden 3ch wil geschwigen bas ein bete Wenn fo fcon ber fenfer barumb bette So gand sy so schumhafftig har Das fy ein gouch bewegent gar So findt fo frumb vnb ouch fo byber Enm gouch gond fo burch all fon glober Durchstechenbt im fon bert im Inb

Mit brunft, vnb lieb, ein ftolges wyb Ir fcbentel, vnb jr hare bloß Als wer es ein füngkliche ftroß Ir hor wie golt, ir mundlyn renn Als ein rubin ber ebelftein Ir bruftlin fon, fo flar ond schon Wht über Salomonis fron Es ift als nut an in vergeffen Solt ich ir zierben all ermeffen Dit geuchen wer ich gar befeffen Wir geuch vil halten von ben myben Von iren fytten lub und berben So burenbt mich bas fy nit werben Bebit, vnb feifer, bifchoff, funig So bugenbtrich findt in und fonnig Das wir geuch ben glouben banbt Das es vil bag ging in bem lanbt Bo fo bas keiserthum regierten Das regiment und fcepter flerten Darumb es bng offt übel gabt So man nit volget irem rabt Wir geuch weln vng an fp ergeben Wie fo weln fo wendt wir leben Unfer lyb, fel, gut ond ere Setenbt mir gant in ir lere Mit myters guden wellenbt wir Denn fy bas latin vng geben für Was fo wendt bas wendt wir ouch Das schwert iegund ein veber gouch Wer myber vng ftett, ruch vff erben

Roch muß ber epbt gehalten werben.

### Dem gouch loden.

Bir geuch handt nit all ein geschrey Darumb lodt man vnß mancherley Biewol manch gouch har zu vnß ftadt Ee bas man im gelodet hatt.

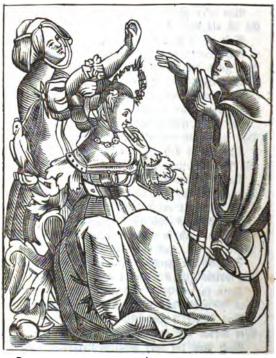

Den geuchen fach ich locken an Das nyemans bas ben myber fan

Die fo funftrich loden finnen Das levber mancher wurdt wol onnen Ber er ichon im ladever landt Das loden murb im bort befandt Mis Belena ir locen babt Bu Trop Paris bas gehöret habt Clephatra loct wot über mere Big fo Unthonium brocht bere Das er ouch vff bie geuchmat fam Bnb biffes ortlin nnne nam Rein landt mart nie fo lang und brebt. Wenn man enm gouch von locken fent Ce bas man pfiffet ift er berent Bfifft fo gud gud benglo tum Sobalb gudt er ir wibervmb Bnb lagt vom guden numer ab Big er ibn funibt an bettelftab Mancher gudt big in bas grab Bnb laft erligen fchiff vnb gefchir In geucherpen loufft er irr Bnb gudet offt fo mancherlen Das mengflich boret fon gefdreb Man fichte, vnb griffte, vnb bort bas ouch Das er ift fo ein groffer gouch Wer er fo flech alf geuchsch er ift Er wer jum geben bobt gerift Das offt bie geuchin felber fagen Ach gott wer ich bes gouchs vertragen Bnb wolt bes gouchs gern ledig fon Warumb lockt fo im bann haron Bolfbu bas er belpbbe bug Warumb lockstu im in dyn huß

Beiftu bon loden unberlan

Rein frembbe geuch muftu nit han Denn geuchen loden ift fein tunft Bnb man zu wyben tragen gunft

Lug nur bu bas bu lockeft kenm

Du habft in bann gern by bir heym Es hat nie groffe arbeit genummen

Bie das man geft hett überkummen

Lug nur wie man ir ledig wurd

Denn geuchsch gest sindt ein groß burb

Es barff nit lockens vill egm man Der funft bes guds fich tan verftan

Ir wyber syndt offt schuldig bran

Wenn ir uwers lodens fcmigen Und lieffenbt uwer guden ingen

So blib mand man by gut ond eren Ließt ir nit uwer guden horen

Wie viel findt vmb ir leben fummen

Do fp bas loden handt vernummen Manch tufent man ift barumb geftorben

Io vor ber ftatt zu Trop verdorben Allein bas Gelena die fcon

Ir guden nit hat vnberlon

Berfabea die locket ouch

Dauid bem funig bem groffen gouch

Sobalb er ir bo wiber gudt

Wardt gottes hulb von im verzuckt

Er wardt fyn frylich dapfer ynnen Was lockens vnfer geuchin tynnen

Die man von wyben folten leren Buchtig berben, werd von eren

So muffendt fp ir guden horen

Gudftu mir mit bynen bruften 3ch wiber gud mit mynen geluften Beugft bu mir ein woffes bein So frag ich balb baftu noch ein Stelftu zu marat benn bone bruft Sobald bon ich zum touff geruft Denn woltst fo nit verfouffet ban So mut ich bir bes touffs nit an Das houpt, die hendt, die fuß, die bruft Und alles bas an woben ift Die flenber, mentel, rod und ichuh Eren, bembber, belt bargu Es gudt onb lodet alles fammen Und wellens bennocht ban fein namen Ettlichen lodenbt fo mit pfiffen Dem anbren gudenbt in mit griffen Dem brotten mit enm facillet Den andren fp gelocket bet Dit moffen fcuben, moffen bennen Dem mit lachen, bem mit wennen Dem mit ringlin, frengen, megen Manigfalt ift gouche geschrepe Das Salomon ber ber mpfeft mar Sich huten mocht nit felb barvor Alfo lockt im bie morin ouch Das fy ben mpfen macht gum gouch Der wontouff ift gebrunden icon Wir muffenbt bns all loden lon Und wenn fp wil für ben floben fton On prlob nit von bannen aon Agftein gucht nit fo befftig an Alf so ein who wol locken kan Wen fp gudt fo muß es fon Wher landt und über renn Wolan wolan, er farbt bo bon

Wher fluben und über floden So fuß fan im bie geuchin loden Das er im fchne buß louffet schwigen Von groffer felt alf von ber bigen Mit wenig fon, und fleiner wiben Rein bunber trifft in vff bem weg Rein blit, fein hagel, und fein reg Als ungewotter ichabt im nut So im ber gouch ftedt in ber but In allem brunft loufft er bo ber Als ob ber gouch gant schellig wer Er loufft im tag als in ber nacht Und hatt ber eren nit mer acht Der Cangler felbe ein man erfenbt Der fich zu bobt schier bat gerent Fragt ben Canpler in ben bingen . Er weiß wol wie bie geuchin fingen Und hats fo offt von in gehort Das er es viwenbig batt gelort.

#### Den gouch foben.

Es ift epn bfunderlicher lift Geuch zu foben spn gerift Man foht ir glich so vill mit bliden Als mit iagen, garn vnd ftriden.

Geuch zu foben ift kein kunft Denn es geschicht allein mit gunft Den die whber behlen konnen Wenig, vil, wem sp das wellen Das selten in ber warheit ist Denn sp für gunft, offt geben lift



Ee bas enn man bas mul gewischt So ift im genet, vnd ouch geschoren Kur lieb macht su jm efelsoren Das geschahe bo menschen esel woren Jet so sit es wat ein ander orden Denn so man geuch iet sohen will Das thut man nur mit affenspill

Rein werfihelt bu bie bruchen folt Die mober findt teim wofen bolt

Diffes foben gicbicht on begen

So brucht man weber ftrid noch nebe

Die febren von bem gouch geropffet Und amischen benbe bruft gestopffet

Ober vff ein frant geftelt

Das es ben geuchen wol gefelt Bnd wenn er schon nit byffet bran

Noch schouwet er bie feber an Unberieret labt er fp nit fan

Domit fo fich londt willig foben

Bil geuch nach biffer gfendniß goben

Wiewol gefengniß ift ein lenbt

Roch acht ers fur fon bochfte frend

Bf biffer zal ber geuch gemenn

Bat unfer Cantler gefeben enn

Dem geuchim balgbandt machen lieffen Und vmb fon hale bermag beschlieffen

Das fo ben schluffel folt behan

Und er im halsbandt gefangen gan

3ft bas nit ein gefenglich buß

So fo mir gerften ouch fein muß

Ift ber gouch nit wol gefangen

So werb ich gerebret vnb erhangen

Die mit folchen banben gon

218 foltenbt fo vor fant lienhart fton Roch thut ers gern, vnb nympt kein Ion

Es findt nach andre gouch so zart

Den foldes balsbanbt wer zu hart

Die fp mit schwarzen foben schnuren

Um hals gefangen bar muß füren

Ein fylbren bergly bangt bran

Darin ir namen byn muß ftan Dit fpnem engen blut verschriben In ben notftal ift er getriben Es findt ber geuch gefengniß alf Schnierlin tragen an bem half Ober ber ein facillet Bmb fon hals gebunden bett Bnb in ber geuch gefengniß gebt Den anbren binbt man ire finy Dit fpben binben geftidet fry Bff bas bie groffe geuchern Mit mog zum berben off bon brongen Und ben gouch omb bas leben bringen Der Cantler weiß wol geuch zu finben Die fich mit ftrobalm laffen binben Und borfften fich ein wand nit feren 218 wen in flettig roffer weren Mit worten laffenbt fich ouch fil Binben foben wie man wil Dit in vmbgon nach allem begeren Als fb ir glib nit mechtig weren Bnb aller irer fonn beroubt Duch nut anfohen vnerloubt Also sticht sp ber gouch im houpt Das fb fich gentlich ebgen geben Bif erb, jm grab, im bobt, im leben 30 folt ein herr in fprechen an Das er folt fon, fon ebgen man Er ftredt fon lob und gut baran Das er fich wiberfest bem berren Des engenthums fich mocht erweren Nach thut er bie die wiberbabt Das er fich alfo foben labt

Bnd wie man wil mit im vmbgabt Also hatt in der gouch besessen Bon dem gouch ein seder fressen Die er verdouwen nymmer kan Jo stünde das hymmelrich daran Nach blybt er ir gefangen man Summa summarum der fundt ist sunden Wie man sohet geuchsche kunden Und bringt sy gefangen vsf die mat Do yeder gouch dan sindt syn statt Wie dy der kanzler vorordenet hat.

## Den gouch berupffen.

Die wyber manden geuchiden tropffen Dermaß entblögen und beropffen Das er fogar nym fliegen tan Stünde im icon lyb und leben bran.

To wol, io wol von rupsfen fagen Wie man dem gouch berupsft den tragen Synen lyb und all syn glyder
Tst er schon blut sy rupsfent wider Manch gouch hat sich berupsfen lon
Das er must nackendt gon darvon
Bud mocht dem hender tum entgon
Das sindt iehundt der wyder sachen
Wie sy ir lieb gewynlich machen
Bud handt betracht so manchen sundt
Wie der gouch umb syn sedren tumpt
Das ichs nit als erzelen mag
het ich darzu drytusendt tag
Benn sy ein gouch berupsfen wil



Das handtwerck brucht sp so subtit Das ber gouch nit mercken kan Wo sp ein sebren groffet an Also kumpt sp dem gouch darzwischen Bnd kan im gifft mit zuder mischen Das sur mit suffem ouch vertriben Das im nit muß ein seber bliben Es sizendt tusendt vff dem rad

Die man bermag berupffet hat Bot geseg ben geuchen biffes bab Sobald ber gouch entpfindt ber biten Bolb und folber muß er schwitzen Rod und mantel, bely und fcuben Dem gouch fan fo bie febren Auben Das aut ior bas erft muß fon Reaum wurdt fb ein funeabn So muß er ir ben hoff benn halten Der fagnacht muß ber bender walten Macht er ir do nit mut vnb frepb .. So nympt fp fich an bergens lebb Bnb trurt vnb trurt bag vnbe nacht Big er mit goben frenben macht Dann muß er boppel geben me Denn er gegeben bat vor ee On banbt fein freiben, finbt nit bolbt Denn vmb gaben, fplber, golt Des beischens, aplens ift fein enbt So in ein gouch berupffen wendt Alsban im num zu helffen ift So wyffenbt fp fo manchen lift Er muß vfigen ob im icon brift Do muß es inn got geb got grieß Mo er bas alles nemmen mieß Des handt die wober fleine forg Ob er bas ftel, ober nem vif borg Und er groß mangel hab barneben Der gouch muß bar fon febren geben 30 folt er alfo blut erfrieren Alfo muß er bas muß in rieren Und bem rappen muß pn ftrichen

Big er von ere vnd gut muß wichen

Ein geuchin fettigen nupt vil fichen Rein vnkarmherhiger thier vff erben Ift pehund kan nummer werben Denn so ein wob mit falscher lieben

Ein gouch mit rupffen will betrieben Sett fo alf gut im genummen ab

Das er fon tem an bettelftab Und folt vor iren ougen fterben

So ließ in ee im schne verderben

Ee sp im schandt ein seber wiber Dem gouch zu beden syne glyber

Der Canhler wißt zu sagen mere Benn er ein frouwenschender were

Sp handt jm felber ouch vor ioren Dermag berupfft vnb im geschoren

Das nit ein harlyn ift belyben

So suffer handt fp es vffgeryben Bind rupfften in im geucherbab

Das er noch bran zu kuwen hatt Die geuchin handt allsampt ein sptt

Das in tein gab verschmobenbt nit 3ch gloubs off monen epbt by got

Sy nemen sich ber schenck zu bobt

Ach lieber herr nun fromen mir

Die frandfurter meß tumpt ouch harfur

Schend mir bis, ach gebt mir bas Bnb rupfft bo nie tein feber was

Der febren klagt ich nit barvon

Wen fp nur ließ bie hut mir fton

Sy muß ab mit ben febren gon Rach ber but, sugt fy bas blut

Das marck im bein ouch fugen thut Dem armen gouch ach helff im got VIII. Der fich also berupffen lobt Mit fant Bartholome geschunden ftobt.

#### Die gouchsfebren vertoufen.

3ch muß ber wyber nit vergeffen Die ouch mit geudin findt befeffen Bertouffendt offt mit groffer icanbt Die febren bie fp gerupffet handt.



Wiewol bie wyber mit geferben Die geuch berupffen, bennocht werben Under tusenbt frouwen nit Ein rich gnug habig bomit Bff bas folch gut basmal questt Duch widerumb werd mal perbut Bertouffens offt mit blouwer but Bas fo bem erften ab hat genummen Das muß bann bff ben brytten fummen Der schlecht ir fol ben fratten bran Das muß fy fur ben wucher ban Domit richt er ben erften man So gubt fp es wiber vff ber fatt Was fo vorab geschelmet hat Dit foldem wucher gibt ers wiber Das er zerschlag ir all ir gliber Und brett fb zu ber erben niber Der gut gefel fcblag bapffer bruff Bon bes Canglers wegen ouch ein buff Das ir bie pulen wifchen vff Dann findt die febren recht vertoufft Die fp bem gouch hat vßgeroufft Wenn er die ftirn von ftreich vffloufft Was fy vormalf ben alten namen Denn iungen genbt fp es alles fammen Die nemmens von ber banbt bon ban Und wunschtendt nit ein grammerg bran Bum spott muß fb ben schaben ban D recht es ift verbienter Ion Wenn ib bermaß anwenden gon 3ch weiß ber geuchin nach ein gal Die ein gouch gang überall

Berupffet batten, bnb verarmet

Bnb boch ir feine fich erbarmet bet über ben berupfften goud Doch wardt ber lon in bapffer ouch Do fb mennten fb feffen warm And möchtenbt nummer werben arm Des gelts fo hattenbt ein groffe fummen Dem armen gouch bebb abgenummen Darvie fo möchtenbt ewig geren Bnb fich ir lebtag barbon neren Bald wolten fo all schleck erfaren . Die fer und ber nebe waren Biff fo erholten iren bent Do fingendt sp an tragen fevl Die febren mer bann vff bas balb Und fouffter barumb blatterfalb Bnb fcmprten bon, und falbten bar Bif fo verberbet woren gar Do trugenbt in bas anber tepl Der febren byn vg aber fepll Die fp bem armen gouch abzogen Do fo bas gut im aberlogen Und identlich lefterlich betrogen Als die febren warenbt verthon Do muftens umb ben bettel gon Das ift bes feberrupffens lon

# Den gouch vßbrieten.

Es ift ein thier dragt off ein schleper Das brietet of dem gouch son ever Mit solder heiffer ftarder higen Das so im sone omblouffen schwißen.

Das ih von blattren findt verborben Bnd nit noch ere und tugent worben.



Unser elter gryffendt zamen Alls sp sich zu der brutlousst nammen Das sp kinder bringen wolten Bud menschen geberen als sp solten So selet in leyder die sach ouch Das sp für menschen bringt ein gouch Wiewol es nie ir mennung was Das vß dem ep solt werden das

Bnb boch ir teine fich erbarmet Bet über ben berupfften gouch Doch warbt ber lon in bapffer ouch Do in mennten in feffen warm Und möchtenbt nummer werben arm Des gelts fp hattenbt ein groffe fummen Dem armen gouch bebb abgenummen Darvf fb mochtenbt ewig geren Und fich ir lebtag barvon neren Balb wolten fp all schleck erfaren . Die fer vnb ber nebe waren Biff fb erholten iren bebl Do fingendt in an tragen fepl Die febren mer bann off bas balb Und touffter barumb blatterfalb Bnb fcmprten bon, vnb falbten bar Bif fb verberbet woren gar Do trugenbt in bas anber tepl Der febren bon vi aber fepll . Die fp bem armen gouch abzogen Do fo bas gut im aberlogen Und ichentlich lefterlich betrogen Als die febren warendt verthon Do muftens omb ben bettel gon Das ift bes feberrupffens lon Das fo von blattren findt verborben

# Den gouch vßbrieten.

Es ift ein thier bragt off ein schleper Das brietet vo bem gouch syn eper Mit folder heiffer ftarder higen Das sy im schne vmblouffen schwiken.

Bnd nit noch ere vnd tugent worben.



Unfer elter gryffendt zamen Als sp sich zu der brutloufft nammen Das sp kinder bringen wolten Bnd menschen geberen als sp solten So selet in leyder die sach ouch Das sp für menschen bringt ein gouch Wiewol es nie ir mehnung was Das vh dem eh solt werden das Denn mich bas bundt ehn worheit fon Denn elteren fp es groffe pon Wenn ir find zu geuchen werben Dit bofen fotten, oben berben Wiewol bie elter fo nit bruten Und gern von geuchern behüten Doch muß bie geuche naturen muten Bnb thut die art folch widerftruß Bas im en ift muß barvg Denn wo die geucheri bat eng Verburgt fo fich gar nut bie leng Es fland fo furt fo lang zhtt Der gouch muß ihnen angang ban Und laßt fich weniger bonbertroben Denn bie fpillen in bem fact belpben Nach findt man wol ein frouw fo gichwindt Wo fb ein gouch verborgen findt Macht fb in zhtig mit geferben Ge anbre fruchten antig merben Dann fo bas gouchsen ift geleit Bnb zu bem bruten wol berebt Als meifter Auicenna fent Das ein gouch mag barvy werben 3ch mehn ber iungen geuch geberben Die nach nit schwart vnb mbg ertennen Denn geuchin fletes nach bon rennen Bnb finbt ire lifte gar nut bericht Sobald ben fug ein myb ersicht Das er fich also gschickt erzeigt Dem gouch bis off ben boben neigt So handt bie wyb erfarenheht Die füglich man geuchseper lebt Das fb vom brut entpfobent bigen

Das er im schne muß louffen schwitzen Bnd macht bie eper im so beiß

Das er vmb all fon fonn nit weiß

Der arme gouch vergiffet bas

Syn vatter vor ein mensch was Wer whoren gloubt bas ligt am tag

Das er on nit entrinnen mag

Sy fuchenbt fo mit groffen geferben

Das vß bem et ein gouch muß werben

Die lieb ift allein vrfach bran

Das wybsbild geuch vgbruten fan Denn wo allein die lieb nit were

So tem vif erd tein gouch mer here

Duch wo bie lieben war erlofcht

Rein gouch brut nyemans vi bem neft

Die gouchmat das let off ir halt

Das wyber und ouch Benus gewalt Bnb bas thier bas brept ein fchlever

Den lieben gouch vgbrut fon eper.

## Den gouch vinemen.

Es ift ber fcwarpen tunft ein ftud Ber mit folden lift vnb bud Ein iungen gouch fo griffen tan Das er vom griff nit flügt barvan.

So ber gouch vibrutet ist
So barff es bann ein bsunderen list
Zu bem nest subtil zu gon
Bff bas ber gouch nit flieg barvon
Wir geuch handt ein natürlich art
Wer zu soben vif vng wart



Demfelben kunnendt wir entrinnen Ee das er des mag werden hunen Es will han suberliche fündt Ee das man zu dem neste kumpt And wil gar still dargryssen syn Das nit der gouch gar stieg dohnn Solchs wyssendt alle wyder wol Wie man den gouch ergrissen soll

Bff bas er geb jerlichen zoll Mon lieber gouch im neft fit ftill Bu foben bich ift nit mon will . Bart vogly mon wie fitft allein Und alles troft haft nyenbert fein Lag mich bich vig bem neft erheben Db bire mon lieber gouch ift eben Es ift ein arm bing omb ein man Der fein myb vmb fich haben fan Salvmon hat basfelb gerebt Welcher franck fein wyb nit bet Der muß lang flechen in bem bett Es ift ein trofflichs bing enn myb Die ennem man forg hab zum lieb Bu fonen eren, zu fom gut Bo er bann fist in fryem mut So halt syn wyb im huß gut hut So bebt, sy wescht, sy zwagt im bar Und lufet im barmit im bar So fegt, vnb bucht, vnb focht ben bry Das nur ber man fy forgen fry Es ift nit not zu fagen alf Was füffer wort so handt im half So lernen bas von iungen tagen We fy ein gouch vom neft foln tragen Sh amffenbt also suberlich Daren fein gouch entfege fich Sh genbt bie fach fo erber für Das ich bas als muß glouben ir Diewoll fy rebt fowol von fachen So mig ich schmegen mulin machen

Der hirben stadt ber muß syn lachen Das sy be sach anschlecht so warm

Sy kimnendt nit mer werben arm So tan fp negen, fegen, fppnnen Mit rubenfchelen gelt gewynnen

Dit magenschütlen in ben gellen

Doch muß ber man barin gehellen Den hufrabt kan fo halten zammen

Bnb werbenbt felig begbe fammen

Bif bann Jupiter ex alto

Berlachet folchen aufchlag bo Sp nem nit tusenbt gulben zwar Für ir anschleg burch bas iar

Mit sag ich von eeluten bie

Allein die iet und ouch vor nie

Solten breinanber bloben

Und ere fol von ennander tryben Noch gloubt ber gouch benselben wyben

Das ift allein bie vrfach bran

Das fy so zertlich griffen kan

So reinflich grifft fp zu bem neft Das ber gouch went fp fpe bie beft

So findt es nut benn wort gefchliffen Und nach bem gouch pas nest gegriffen Bnd off bie gouchmat hargepstiffen

Das brytte buch Duibij

Darin er lernet bulern Zeugt mir gar meisterlichen an

Wie pebe geuchin griffen fan

So mit mancherlepen funbt

Big ir ber gouch zun henben kumps

Es muffent gefchliffne worter fin Ein gouch vom neft zu nemmen hin Man ftricht mms fuß wie honig pe

Den Chriftus zeugt vns felber an

Wie so lustig sp bie ban And so fründlich an zu schouwen Wie green im meten sindt die ouwen Die har vis disse geuchmat gadt Darumb hor zu das ist myn radt And gloub den wydren im grundt nüt Wiltu behalten landt vnd lüt And schlassen gon mit ganzer hüt Denn wenn sp mit dem schirmstreich kummen So heißts den gouch vom nest genummen.

#### Den gouch egen.

Ber geuch sphien vnd egen fol Der lug verbed ben angel woll Bnd hab groß acht vff diffen lift Bie man bas gifft mit honig vermischt.

Es muß mit gar fründlichem schwehen Iren gouch ein wyblyn ehen Denn fruntlich wort sindt der geuch spiß Die er annem sür mandelryß Ich wolt michs all myn lebtag schemmen Bnd nit tusendt kronen nemmen Das ich wolt schreben wybertandt Wie sy die geuch geehet handt Eua die ehet iren man Mit eynem apsfel sings sp es an Biß er zulest erwurget dran Darumb ließ er sich ehen ouch Domit er wardt der erste gouch Von dem wir geuch all sindt erboren Duch geuch all vnser elter woren



Als epns Gerodes nibersaß
Und von der geuchspiß mundtsol aß
Die im fürsest Gerodias
Bald wurdt die geuchspiß also sere
Das er vergaß das recht und ere
Erdödten ließ eyn frummen man
Der straff allein zu im hat than
Solch bößwichtstud dett er bewysen

Das fich ber gouch ein wyb lieg fphfen Denn ennen gouch fpift man mit worten Den anbren gouch an allen orten Dit gartem ond frundtlichem geficht Die gouchspiß mancherlen geschicht Dasfelb bie mpb am beften mbffen Die manchen gouch bie handt beschiffen Ein bebe geuchin weiß ben lift Womit ir gouch zu fppfen ift Womit fo in lang off enthalt Dit gouchfpiß bie ift manigfalt Welcher gouch fo ift vernart Das er allein ber fpifen wart Die im fol gen ein frouwlin gast Der muß offt groffen hunger lyben Bnb manchen guten munbtfol myben Benn epner will ber es balten wil So findt ber gbot fo lochnam fil Das folche ein gouch tum merden fan Bum erften wil fo bas nit ban Das er ein anbre febe nur an Darnach verbut fo im ju fchwegen Mit andren, vnb fich laffen epen Bon anbren frembben woberbenben Dut ere nit fo wil fo in schenden Waffer, fuer, ber lufft vnb erben Die muffenbt im verbotten werben Wo er bie geuchin fucht mit aferben Wenn man alfo nach lieben fecht Sindt etlich wyber also schlecht Bnd meunenbt bas mit bummen fonnen Bie fy lieb zu effen geben tonnen So both kein fong mit irer babt

Würdung in ben willen bat Und aller liebes art erfullen Stat allein in vnferem willen Man muß ein gouch im bergen fohfen Und nit vom hals in magen wbfen Alle gouchsboß ift ombfunft Wenn fo nit tochet ift mit aunft Bbg bas ehm gouch tein trachten brift Wenn nur bas bert gesposet ift Wolbret, Cabun, ift alles bo Wenn er nur ift im berten fro Sobald fo fummendt mit ben schirmstreichen Das in bas bert von iren geuchen Sandt gewunnen überfummen So hat ber gouch fon foog genummen Man rab im, pfetff im, fag im, fing im So nympt er andre fphie nym So ift allein bie kochen fan So tan fein anbre richten an Wber Isaack fppg biefelbig mas Der kigenfletsch für wilpret ag Und übers hommelbrot furmor Da got ben Juben regnet vor Dasfelbig brot fcmadt fleifch unb fifc Wenn fb bem gouch berett ben bifch Und hat im bert foog bruff berent 3ft es bann ale man mir bas fept Denn ich fon hab gar fein bescheibt So hat bieselbig fopf ein gichmack Und ift wot über ben babrenfact Und fan tein man die fong erschepen Das beißt ben armen gouch bie eben Die fphß thut im bann nymmer we

So ftard ift ir benebicite.

#### Den gouch im Tpiegel feben.

Beberman ein gouch fich fyn leudt Bis bas fy es im im fpiegel zeugt Sobalb er bann ficht fpnes glich Dann leugft er num fo heffteglich.



Wem fy ben gouch im spiegel zeigt Do fintschafft sich noch fruntschafft eigt

Dann fpricht fo fum bebneman bugt In biffen fpiegel tum ond gud Sud bar, aud bar, aud eben bron Ift die gestalt im spiegel bon So biftu lang ein gouch gefon Daliba zeigt ben fpiegel ouch Sampfoni irem groffen gouch Do fo ben gouch im barinn zeigt Das fy im gar nut were geneigt Und was sh im hatt vor gethon Solt er im fpiegel wol verfton Das fo vi falfcher lieb bas thabt Und nur allein bas er fo batt Es were ein falfche lieb gefon Dan fichts im spiegel alles fon So lang ber fpiegel lebt berhalten Und bu fy lagt bir berly fpalten Gin menlyn off ben ermel machen Wher ben linden gan bir lachen Bnb labt bich bes nit onnen werben Das fo vmbtribt bich mit geferben So fanftu nymmer merden ouch Das bu bift fo ein groffer gouch So batt bich gant vnb gar verblenbt Dit falfchen worten gang verwendt Wer in ftrafft ond bich ouch schilt Das alf bu nit erkennen wilt Du bift ben findt die bir bas fagen Und von boner gouchebabt flagen Sagt bir bas ein ganter rabt Sphe bo wie biffer gouch hargabt Go gant geftaltet als ein gouch Dann ifte erlogen alles ouch

Du tenft bich nit vnb all bon frund Bnb bift ben frummen luten finbt Die bich warnen bor bom ichaben So bift tu mit bem gouch belaben Wenn aber Grebt nom mit bir ftimpt Und biffen fpiegel für fich nympt Und spricht zu bir tum har fohe bron Db bu nit bift ein gouch gefon Do bu vertrumeft ber liebe mon Sichftu benn nit ben gouch barneben Bnd woltst bie schuldt bem fpiegel geben So fort so sich so vill baran 2118 fb vormalf ouch handt gethan Die ben fpiegel zeigten gidwind Dem verlornen bofen finb Do er fon gelt hatt alf verthan Und fundt fich bo nom nieffen lan Mls er ben fpiegel ane fach Das arm verloren finde fprach Ir whoer ich kein gouch nit bon So fibe ich felbs tein gouch nit bon Was zeigt ir mir ben fpiegel für Wolvy forach ein für vnfer thür Und schlugent in mit tundlen vo Den armen gouch bon irem bug Das er in nit geloubet bas Wie bas ber gouch im spiegel was Sobald man bir ben spiegel but Dann mache nit lang, vnb leugne nut Das bu ein gouch bragft in ber but Denn fo bie myber umbgon brummen Und wellent mit bem fpiegel tummen Don geuchern bir offlich fagen

VIII.

61

Das hert in bynem lib gernagen So fuchenbt fp fo manchen funbt Das boch zuleft zum glouben tumpt Dand got bas fy nun ben fpiegel eigt Bnd bir nit gant ben hinbren zeigt Wenn fp bas gut bandt als verthon Bnd wellendt bann ben tropffen lon So er nom fan ju wechflen gon So fluchendt in im big vnb bas All plag die be vff erben mas Dit gelt bot fo im iren fuß Da was ber gouch ein Psiticus Druttes vogel, liebes finbt Der wyber lieb endt fich geschwindt Dann wurdts bem- Bflticus nit fur Das er verenber fon natur Und zuletft ein goud, brug werb Das fan fo bruchen mit geferb Dann wen man fpricht tum gud baron So ifte nit mot vom gouch gefon Denn fo jm fpiegel zeigt fon So wolt bas er bieff leg imm repn.

## Den gouch lernen singen.

Sing an, fing an, liebs vögle mir-Gud, gud, gud, gud fingen wir Es focht glich an, ond endt fich glich Ach fing gart vögly weybelich.

Die wyber lernendt offt ein singen Der lieber weint zu folchen dingen Es niuß ein gouch offt frolich jon

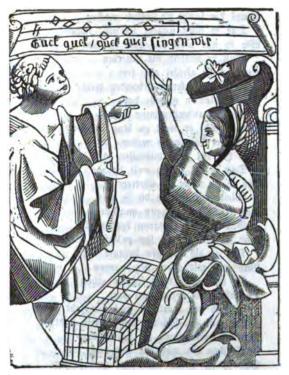

Dem nie kam frehb has hert hynhn Ich loß von Alexander das Der gangen welt bestryter was Das er am hoff ein köpffrouw hatt Die in onch brocht off die geuchmat Thans was das wyb genant Er furts mit im in allem lands

Thans bie fundt on frolich machen Das er muft fingen, wennen, lachen Wie fo nur wolt bas von im ban Ruft er basfelb nit onterlan So batt in gfeglet alfo fere 218 er mit fetten gebunben were Ru Babulonien afchabe bas Do Alexanders wonung was Thane bucht er wolt zu lang belpben By ber babylonier wyben Bub bat ein groß mißfallen bran Das er nit ziehen wolt barvon Bif ib zu nacht in überrebt Allein mit worten bie fo thet Das er offfprang gang ongehur Und zudt mit engnen benben für Bnb gunbet felb an fon pallaft Des er als fammen brennet faft Bub sobe mit allem bere barvon Da hattenbt Thaps morter athon Der alle welt bezwungen hatt Derfelb mit wort fich zwingen labt Die nur ein ichlecht fopffrouwly babt Darumb verwundren fol fich nieman Obschon ein wobsbild bas ouch tan Das fy ein gouch lernt gud gud fingen Bnd fan in war sp will hyn zwingen 3ch muß uch geben ju verfton Wie fich ber gouch bat lernen lon Das er allein gud guden kan Rein ander gefang nit fobet an Als fp ben spiegel im bielt für Bnb fprach fum gouch bie gud bu mir Dasselbig wort gud, bas in fprach Do er ben gouch im spiegel fach Das fan er nommer verbouwen Das hatt er gehört von enner frouwen Und gudet noch fein anber gfang Einmal zu furt, bas anber lang Wo er bas gud gud vnterlabt Do focht ere mider an vffftabt Es ift nut nuwe bas fp vne zwingen Bu nachtes vff ber gaffen fingen Bfiffen, fcweglen, barpffen, gigen Rein gouch mag fon gefang verfcwigen Er muß bas üben tag vnb nacht Abams rup bas alles macht Das mancher als fyn gut verlacht Die hieremiter Raba lert Das fb in alles fuchen wert Domit fo bie verborgnen man Brocht mit fycherung bent barvan Die morin lernet Salomon Von synem engnen gott zu lon Bius ber babft bat bas befchriben Wie zwen menfchen lieb handt triben Bu Cenas in bem welfchen lanbt Lucretia mas bie froum genant Rnb Gurialus ber mann Cafper folic bat bas gethan Alfo hab ich mich berichten lan So betrachtenb vornan, und bo binben Und mochten nie fein fonn erfinden

Wie fp boch mochten fummen gamen Big bas bie lieb mit iren flammen

Eurialum gant bobbn brocht

Das er ein solchen fundt erdocht Bud har in armer klendung ging Bud sed viff tragen anefing Wit welchem fundt er zu ir kant Und frucht der lieben nne nam Kan nun ein woh thun folche sachen Bis fürsten ein secktreger machen So soltu des dich wundren nit Ob sp dich lernet ouch domit Gud gud, singen als ein gouch Sp dattens vormals kensern auch Wer sich ein woh muß lernen lan Der hat ein scharpssen meister ghan Was denn ein gouch nit lernet von ir

# Den gouch berenten.

Ein gouch muß triben affensppl Bu bettig in recht wie man will Bas man in beißt nit lang erbeyten Sich laffen wie ein fald berepten.

Da lernftu .nymmer mer bor mir.

Der abel in ben alten ioren
Do bennocht ouch gut beiher woren
Nach wuften fy nit biffen funbt
Wie man ein gouch bereiten funbt
Eyn falken, blowfuß, sprenherling
Und was man mit dem habich fing
Die handt sowol bereiten funnen
Man kan pehund vil höher spnnen
Das man ein gouch bereite fon
Wie er dann sol zum beihen spn

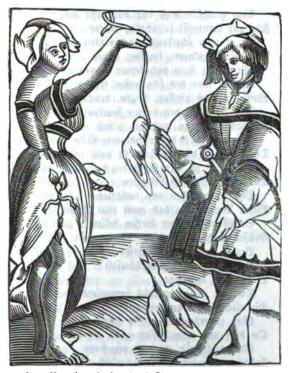

Der Canhler ift fo ein luftig man Das er ein gouch bereiten kan bet er mit geuchin vor gebeigt Alls er mit hunden hasen reist Er wer nit unser Canhler worden Der obrist in dem geuchschen orden Die sachen all frouw Benus iebet

Dem geuchsche wyg vnb bulfchafft liebt Für gut vernunfft so schellig wurdt De er num ichwimpt, nach mattet fürt Er muß ir gumpen, louffen, bligen Dit wenig fonn ond febner moben Und ift über bes schulteiffen froben Wenn er muß pfoffen, fingen, benden Und ligen off ben harten benden 3d bab fein man nach nie gewift Der fag wo lieb bar fummen ift Doch tum sh har wo harr sh well So gloub ich wer fo in ber bell Das alle tuffel fich beflagten Und in vertriben und verjagten Wenn Benus ehm bas garn thut ftellen So ift boch in ber dieffen bellen Gröffer rum, und gröffer raft Benus bu vnruwiger gaft Du schwere burb vnb überlaft D bu fuffe bitterfent Du gart vnb frundlichs bergenleybt Du allerliebfte francbeit mon Mon zuversicht on bilffes ichn On hilff vnb mon hoffnung bie vff erb Mon troft bnb ere boch ungeferbe Freliche, anugiame, bochftes glud Frum erber boch mit bubenftud Wer in biffen fpital kumpt Und berfelb nit gar erfrumpt Rumpt er vff fo mag er ieben Er hab folch glud nit mer gefeben Ber bo bult ber ficht nit me

Und ift im on francheiten we

Er mennt bas niemans im febe vff So ichlecht all welt pff in ben muff Der welte foot ift im ein frenbt In irem bienst spricht er ichs lepbt Und bandt got in bem bommel ob Das er foll lebben ir ju lob Die wober banbt ein freud baran So es jm überzwerg wil gon Und fo ich wut bie gante nacht Und off ben bescheibt bab eben acht So fist mon brutly bort und lacht Und spottet mon erft ouch bargu So mir ber bredt gabt über bie fchu Und allen mon leib zerfall bomit In finftre thu febn gwiffen bebtt Bf ebm alten wurdt ein findt And von geseben wurdt er blindt 3ft er bann epn wpfer man So lagt er alle woßbeit ftan Bnd fochts am aller geuchschen an Ein pebe frouw irn bulen triebt Ob in ichon recht wiber liebt Dibo bie tam fon omb bas leben Das fp fich bat vff bulfchafft geben 3ch wolt bir nach wol tufenbt fagen Die bulichafft bat in lebb getragen Darumb es mon fchriben unterladt Das mancher felbe erfaren bat Bas wolt ich vil erempel geben So peber felb verftabt bas eben De buler fo recht geuchisch leben Doch febe man funig Dauib an Wie übel bat im bulen than

Mle er Berfabeam nam Domit umb gottes bulben fam Der boch mas ein frummer man Als man ein folt erwunschet ban Salomon fchlug fom vatter noch Und ließ nach bulen im fon goch Bif in ein geuchin überrebt Das er bem tuffel opffer thet Bas im bo wurdt für wiber gelt Entpfindt er wol in gonner welt Sampfon ib ein ebenbilb Wie vnfunnig bnb ouch wie milb Gin buler wurdt und weiß nit me Was im boch wol thut ober me So wifit vne Dalida wol vfi Wie frouwen mit vne halten bug Wie trum in findt, frag henfin brumb Sobalb ber magen fellet umb Wo vor zwen reder fielendt niber, Do finbtftu fler iegund harwiber Wenn vnfer bulichafft hat ein enb Do fucht vebes welche by ander schendt Alles was vor, mas ein bort Das wurdt zu ehnem groffen mort Do fuffendt wir, vnb ichlagendt bort Baris ber fucht ein furte frend Biff er Troi bracht in langes lepb Dugenblicklich ift ber luft Der gehelich wurdt gar bmbfuft Darumb so leg byn lieb recht an Das fp vor got mog bliben ftan

Such ein lieb on alles levb

Das ift got und inn emig frend

Denn alle Ding zergond vff erben On got berfelb muß ewig werben Geliebt, so alle ding zergon Denn hie belibt kein liebe fton.

Den gouch off ein tuffen fegen.

Die geuchin engendtlichen wyffen Bie man ein gouch fest vff ein fuffen Denn festen fp in hertlich niber So tem ber garte gouch nit wiber.

Es barff nit vil verschreigens bran So onbere bas weiß veberman Das ron natur ein mangel bann MII wyber an ber fuberfent Doch rebt ich in bas nit zu lepbt Darumb fy fuberfeit und reun Mit funft ersuchent all gemenn Und feplich bas mit manchem lift Darnach ebner beber etwas brift Und woffenbt bas barneben ouch Das man mit renne focht ein gouch Denn nebe fro am liebsten ift Der nit an reyn ond fuffre brift Rein golt, noch fplber, ebelgeftein Liebt fo fere als wupplich rein Dasfelb fo bon ben mannen woffen Do bar fumpt one bas inden fuffen Luter rein vß pflun gefcblagen Mle hettene buben gammien tragen Baf bnb fpben, menlenich mabt Sammot, bammafcht barumb gabt



Mit foben benbel zamen gefchniert Bnb gulben faben brum gefiert Mit suben brafen an ben orten Bnb vmb bie brafen gulbin borten Ich schwur flerhundert tufent enbt Benus hette felber zubereht Mit folder groffer art und wysen Als wenn got felb baroff folt fphen Diefelben fuffen bat erbocht Runig Sarbanapalus fürhat brocht Wenn fo bas fuffen niberlebt Buht fp bem gouch ab als fon flepbt Bnb weicht fo rein ben garten gouch Dit balfam ond lauanderrouch Das er nit anbere merden fan Die gange welt rvech gar barvan Dut im ein fobens bembblin an Dit gold und fuben geneget alf Ein facilletlyn an fon bals Und off fon houpt evn crentelin Bnb fest in gartlich niber fon Wenn er bann fist in maieftabt Als in Die icon gefetet batt So feut er fich bann felber nom Berenbret balb fon menfchlich ftom. Und aucet mit ben andren geuchen Das thut got burch fon munberzeichen Des gouche gefang thut in erweichen Wer in bann ficht bo figen icon Der muß verwundren fich barvon Spn ougen in ben bommel ichlagen Groß lob und ere got boben fagen Das der gouch so rein vnd gart Bon got vff erb befchaffen warbt Secht boch wie sitt ber gouch so rein Und lucht wie ein tarfundelftein Belder man verlurt fon mysen Und fumpt off biffes fuffen figen

Der muß ouch bechlen lecten funnen

Befchen buchen ober fpynnen Dit garn vffminben gelt gewonnen Spricht meifter Beter von boben fonnen Wol abber in bufenbt tuffel nammen Ir mybichen geuch folt uch bes ichammen Das ir vff grebtiche berb vch ertlen Und laft von wie ben myben gertlen Bnb wellendt foben bembblin haben Als werent ir fleine iefustnaben 3ch mevn bie bembb mit langen fragen Die ir mit ichwarten benblen tragen Ale woltenbt ir mit grebtichen berben Bant und gar ju myber werben Burb nur bie mpbiche art gerochen Und wurdendt ouch also erstochen Wie Sarbanapalus erftochen mas Do er off foben fuffen fag Bnb galt ben garten frouwlin fpn Die fpillen in ben fpillforb pn Bnb gab in wiber morn zu fppnnen Das im nit lynwabt mocht gerrynnen Er baschplet und bas garn vffmanbt Bif in ein bapffer man fo fanbt Der ftach ein meffer burch fon bruft Das er zu hafchplen bat num luft Bolt got bas alle mobiche man Die myber bebing griffend an Dermoß zu ichutren muften gan Darumb blobt mann bas ift mon rabt Als nich benn got beschaffen bat.

# Den gouch ftrichen.

Das geuchlin hat gefallen bran Benn mans zertlichen ftrichen kan Den febren nach ab fanfft und glatt Solchs unserem gouch gar fründtlich batt.



Der firich gabt bie ben febren noch Das leubstu wol vnd sprich nit och

Dort wurdt man bir ben tugen ftrichen Da bir bon birn and fopff wurdt wichen Biber bie febren wiber fons Bon woluft ift basfelb ber ging Es ift fo gut in bie bell gfprungen Mis mit rutfchen bron gerungen Sabt ir gur bellen folden luft So ift mon warnung gar vmbjuft Ber woluft bie vff erben sucht Der hatt ichon gang vnb gar verucht Untufcheit bat ir bert befeffen Das fy fich haben man vergeffen Als funia Sarbanapalus bett Der allen wolluft erbichtet hett Dit fanfften betten ond mit tuffen Der wobschen art findt fo gefliffen Und gond fo weich in flepbren bar So bubifch, hurtich ouch furwar Dit bembbren und mit wyber tanbt Das iche für man offt nit erfanbt Wie fich bie wober mefchen muten Alfo thunt fich die man vffbugen Bnd schammendt fich manlicher berben Das fp fchier gang ju myber werben Bes bringt vne ber frangog ein fundt Das er ichier gang entbloget tumpt Bub brept ein gart rein hembblin an Das fum am hals belpben fan Die wyber bandt erlicher guchten Denn fich bie man gun eren richten Wurdt es lang also belyben

So blobt manheit gang bo ben woben Bnd ift bie gott iet wiber tummen

Als Rom ein niberlag hatt genummen Und warbent flüchtig in ber schlacht Die schand ir wyber hattenbt btracht Und hubendt fich off vor ber flat Und zeigten mas got geben bat Duch rufften zu ben bie bo floben Und fprachen plt har goben Schliefft har in bo ir vor woren Ge bas ir wardt off erb geboren Als nun bie man erfaben bas Ir flucht so wobsch vnmanlich was Wandten fich bo fchnel harwiber Bnb fclugenbt all ir finb barniber So nun wir feben bas off erben Das wyber fo manlichen werben In bem woluft ben wir triben Gredtscher findt ben unsere mpber So ift es vne enn groffe ichand Das wir ben wybren by helmlin landt Dit vnferem wybichen burichen tanbt Woluft nam nie fein autes enbt Und batt eyn ichlechtes fundament Das ift vff luter fleisch gebuwen Das flindet morn, bie wurm gertumen Es fumpt furwor ein fichere geit Das woluft gar in schitren leut.

# Benus lere vnd ermanung zu allem wypp-

Byllich fland ich bie vorbrift bran Das ich ben gulben apfel han Den funig Paris in sym leben Solt ber allerschönften geben.

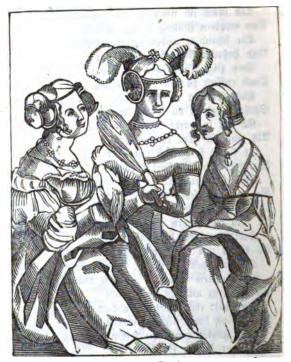

Ich byn die allerschönst off erben Die vemer mag erboren werden Differ matt ein fundament Der anfang, mittel und bas endt Wer off diffe mat kumpt ston Der hatte von monen wegen gthon Ich bin dieselb nun fecht mich an Die alle man so geuchen kan

Benus vff erb bie bochfte gierb Die wyb vnb man an big ort fiert Ee fu in lieb recht ober leub Rach muß ir bienft mir fon bereit 3ch zwing allein all fürften herren Dons gwalts fan fich fein man erweren Bff folden gwalt verlag ich mich Duch bas ich bin bie füberlich Die höchfte frend und schonfte fron Die got vff erb bat werben lon Das ewig leben lag fton 3ch nym bas zyttlich an vff erben Bas boch bort fol gehandlet werben Benus vff biffer welt regiert Got geb, mas got im hommel fiert Es ift on vrfach nit geschehen Das ir mich hie zunt ersten seben Bopliche gefchlecht freuwlicher nammen Unfer geburt, ond onfer fammen Bat mich bewegt brocht bff ben innn Das ich zuerft hargeftanben bonn 3ch will in lerung, reglen geben Wie fy ber mannen achtenbt eben Womit ein wob ein man fol zwingen Bff biffe geuchmat bargubringen Darumb o mpplich afchlecht nun bort Alls bas uch iet frouw Benus lert Secht zu bas ir brucht Benus berben So werbt ir ber mangwinger werben 3ch will uch woffen geben schwert Das ir ber man all meifter werbt And sh als thund was ir begert In biffen frieg nun ruft uch all

Und überwindt bie Benus gefall Ich wil tein gifft in schlangen werffen Denn so zu gifft teins meisters berffen

Also mocht vemans bie ouch sagen

allo moch vemans die buch lagen Ich solt nit list in wober tragen

Sp handt bas gifft funft won natur Die mann zu betriegen wurdt ju nit fur

Rein nit alfo, bas ift nit wor

Die man handt mer betrogen vor

Mpplich gschlecht, ben whber man Alls ich bir bas bewysen kan

Mon megnung ift nit bog zu leren Allein wie fich bie wober weren

Errebten follen vor ben mannen Bnb vngelebet gon von bannen

So offt nieman betrogen wart Bon wyben und iungkfreuwlin zart

Als burch ber man schantlichen lift

Offt woplich gichlecht betrogen ift Sat nit Bhafiben betrogen

Jason ir felschlich gelogen

Wie fere Thefeus liebt vi maffen Abrianam hat er boch verloffen

Beimlich in ber nacht verholen

Sich hynweg von ir gestolen

Hett Dibo nit zu huß entpfangen Solch lieb groß an Eneam gehangen

So bet fich felb nit borfft verbrennen Mis fo fon vntrum bet ertennen

Larquinus thabt wer nit gerochen

So het Lucrecia sich nit erstochen Noch Thibe kummen umb ir leben Wenn sy list umb betriegen geben

Sh findt zu frum gewesen all Das bat ib brocht in folden fal So banbt nit konnen leben recht Das hat verberbt bas blob geschlecht Den mannen bandt- vertrumt gufill Darfur ich in iet warnen will Geben gut, vnb geweltig lere Und wiber lift, ehn wuber were Darumb ir bochter all gemebn Diewyl ir iung findt gart ond rebn Bebendt bas ir zun ioren fummen All freud, mut, wurdt von uch genummen Die got flüßt als bas maffer bon Nempt ir iegund fein frepben bn So mag es barnach nummer fon Darumb gebruchent vch ber ght Im alter gilt es alles nut Das fleisch ift bon, so lummenbt but Es fumpt ein got, bas folche mpb Die iet vifchlagendt manlich lyb Werbendt falt ond einzig lygen Ir wurdt tein buler fongen fchryen Tag und nacht ber garten bepten Rein rofen von ber thuren fprepten Grouwe, runglen, lpbes macht Fart ale bobyn, barumb bab acht So lang ber boum im blugenbt ftabt Go lag ben gul gon wie er gabt Bnb bruch die ant diewyl bu fo baft Im alter bift enn überlaft Und gloub mir ein onwerber gaft Mon lere focht an form ond gftalt Diefelb ein frouw in gierben balt

Die form ift ein groß gob von got Die fich mit allein glibren lobt

Bieren nach wyplicher art

Die sorg bes angesichts nit spart

Vor zytten was mppliche schon

Nit also werbt, vnd wol gethon Wir findt iehundt in gulben tagen

Und weln nit von den alten sagen

Bas fleybung fy handt vor getragen

Mit ebelgsteinen zierbt uch nit

Weber golt ond folber mit Die fleydung fy nit koftenrich

Lugt bas ir lybs fendt suberlich

Die man folt feben ir mit renn .

Und nit mit koftrich ebelgstein

In orbenung stell byn gelbes hor

Darumb frag bu ben fpiegel vor Don har lag zuchtig hangen ab

Done munbte, ber oren achtung hab

Dyn oren trag bend offenlich

Bnd ouch byn munbt beffelben glich

Seb vff byn fleydung zuchtiglich Lug ouch bas bu gebenaft befunder

Das bu bon ouglyn schlagest unber

Bu goten lag bon fleybung niber

Und faß fy suberlichen myber

Als ob fy on byn willen merben Dermaß gefallen zu ber erben

Bnb wer bas geschehen on geferben

Saftu tein har fo touff bir bas

Das ehner schönen bochter mas Du murbft vilmer barvon eriagen

Du wurdst vilmer barvon eriagen Denn vom kleyd bas schaff hands tragen

Die farb ber flepbung in allant Wie nach bym lyb basfelb fich gept Der gen foltu ouch nemmen mar Das bu fo fuffreft gang vnb gar Das fo im munbt nit fcmerben fich Wefcht, malt, bobo bas angeficht Daroff bab acht ein bebes mbb Die funft bomit fp giert ben lob Das bie bem man nit fum zun benben Sp mocht fich felber bomit fcbenben Rit ftrel, nit zwag, nit richt bon bar Das folche ein man febe offenbar Du mochft int funft mißfallen gar Regier byn lyb ben berben glich Wie fich bas gibt geschickelich Bruch wis, art, funft, in fton vnb gon Sigen, ligen, niberlon Baftu ein otem ber nut fol So reb nit nüchter funber fol Bnb halt bich von bem mann byn ban Allant mit funft fach lachen an Darvg fol niemang munber machen Dit funft bie mober wennen lachen Lag bich ber arbeit nit verbrieffen Mit lefften folt bon gen beschlieffen Und but bon finger gartlich bar Die negel fuffer gant vnb gar Rein zorn lag by bir mann erfeben Duch nob vnb bag nit by bir spehen Dyn wandel gar eynfeltig fep Ber es im bergen nit boben Bermunber bich ber manlicheit Und noch zulon allautt bereitt

Eng bas all uwer babten finbt Ally werbt ir erft geborne kindt Menn ir bas alles bag verfton Noch folt ir uch bas nit merden lon Des mang gondt muffig burch mon rabt Der fich felb vffgepflanget batt Und must sich, wescht sich, wie ein wob Ober gieret funft fonen lob Reim mann folt ir nit gunflig werben Dit mubichem fotten ober berben Jo volgt ir biffer gemennen ler So bebaltent ir mobliche er Bnd zwingt die mann uch all zu lieben Das feiner uch barff nit betrieben Bebt biffe leren, biffe fotten Sp werbendt üch flolicben bitten Bnd louffen nach bag vnb nacht Ir fchlaffent fo er loufft und macht Wenn ir uch so boldtselig macht 3ch hab diß alles sampt gerebt Da wnplich geschlecht puch woffen bet Domit bie man fo überwinden Sunft mochten fo fein fog erfinden Die mann in vil ju lpftig findt Wenn ich nit biffe leren fünbt Die ich hab in ber fum gethan Darnach ein beb fich rid ten fan Bu überwinden beben man Run tumpt mon bochter allesampt Wenn ir bermag ein mann erflampt Den ir bomit gefeglet handt Wie ich uch gib bes ein verftandt Sp bringt ju vff bie geuchmat har

Erzelt fon gouchsbanbt offenbar : Mon lere fohe ich verfasset hatt Wenn ir vil bringt off dig geuchmat.

# Johannes ein babft.

From Benustunft berum ich mich 3ch wardt ein babft off erdterich Sobald ich aber ein kindt gebar Do ftalt man mich jun geuchen bar.

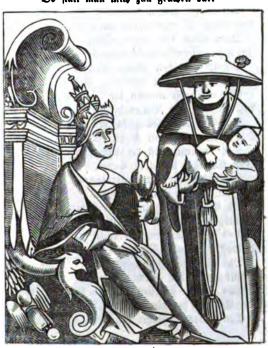

Froum Benus lift mit irem banbt Batt mir bngeben biffen ftanbt Das ich bab bebftlich wurd gehan Standt billich ich bie vornen bran Mennlich geschlecht bab ich erlogen Die Chriftenheit allfampt betrogen Mit nibner funft ond monter lere Erwarb ich mir babftliche ere Regiert bie gange Chriftenheit Dit myner groffen bapfferfeit Rein bing off erben macht mich irr Denn allein bes gouch gefchirr 3ch bab vernunfft allzht gebrucht Big ich über ben gouche ftrucht In allen fachen bett ich wol Wie ein babft regieren fol Big ich verfelt in Benus bingen Und ließ ben oben gouch mir fingen Das gefang gfiel mir so vy ber mog Das vnferem babft ber buch marbt groß Don Carbinal basfelbig thetten Die lepber mit mir gudet betten 3ch folt bie Chriftenheit verfeben Do lieg ich geuch in neften fpeben Domit ich mich zum erften schandt Und mit mir bring off biffen ftandt

Bnd mit mir bring off diffen ftandt Blichoff, Cardinal, Prelaten
Die all mit mir gegudet haten
Benus macht das durch ir lere
Das wir die hochsten kummen here
Der Cangler hat hiezu gefest
Den ftandt bebfilicher heiligkent

Soll billich ung verluben werben Denn wir bie hochften findt uff erben.

# Berfabea ein judin.

Durch myn gart rein vnd wyplich gierdt hab ich fung Dauid hargefiert Das thettendt myn schnewyffe benn Das ich ber geuch ouch bring hie eyn.

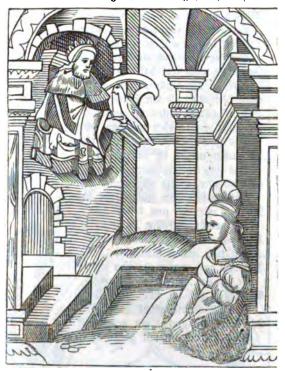

Es wer ein Mein bing bie vff erben Durch wyber zu eym gouch zu werben Sy handt mich zu ehm morber gemacht Das ich bab lepber in ber schlacht Enn frummen ritter laffen noten Relicblich, erbichtlich laffen bobten Das ich on forg fon hußfroum nem Und mit ir off bie geuchmat tem Alsbald ich fab ir beininn myß Do batt ich acht bnb boben fluß Das ich bem gouch bie nit entrunn Und von im ouch ein feber gewon Darnn ich mich wol hab erzeigt Das ich ber geuchmat byn geneigt Man bett mich nit bar laffen fton Sett ich bas guden nit gethon 3d gudt gar scheblich mit enn mort Das gott im hommel oben bort 3ch mennt nit bo ich guden bett Das gott fo fpige oren bett hett ich gewißt, bas ich entpfind Das gott fo myt geuch boren funb 3ch hett mir bas jum beften thon Die gouchflud frylich vnberlon Das bett ach lepber Benus gewalt Mit irem auden manigfalt 3d was gott enn erwunschter man Ge ich bas guden bat gethan Dit biffem bab ich mich verschulbt Das ich verlore gottes hulb 3ch fundt mit guden nut gewonnen Bas fp boch iet mit guden tonnen

Gewonnendt so so vil alf ich So rumt es sp sowol alf mich.

# Thays ein hendin.

3ch bring ben gouch off biffe mat Der alle welt bestritten hat Den gröften tepfer biffer welt Datt vnß ein freuwlyn hargestelt.

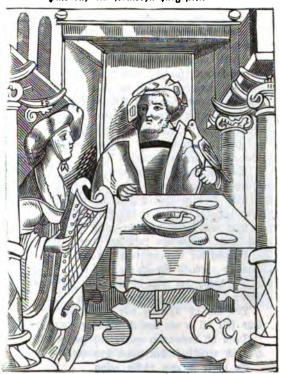

Sechtig vnb brybundert myb Satt ich erwelt zu mynem lyb Under welchen woben allen Allein Thans mir ift gefallen Dieselbig fundt mich zornig machen Und widerumb ouch autlich lachen 3ch mocht on ib nit frolich werben Sp mas allein mon troft off erben Und was boch nit von gutem ftam Bon gmennen woben ich fo nam 3ch bat funft manche funigin Noch lag mir Thaps ftete im fynn Denn fp ein bfunbern griff bruff batt Dich harzubringen off bie matt Sy barpfft mir von bem frieg einmol Das ich bes zornes wardt so vol Bnb fprang off von bem bifch bebenat Budt monen barnafch ab ber wenb Sobalb ich on batt angelept Sana fo mir von ber mpltigfest Beweget mich fo gant barmiber Das ich ben barnafch leget niber Und ließ bas friegen froben fon Und brand wie bor ben guten myn 3ch fundt nie mpffen breft mir mas Bif iet ber Cantler fagt mir bas Das ich vormalg nie mochte woffen Der gouch bat mich in bie nafen boffen Geffen hab ich ein gouch ein rouwen Den fan ich nymmer mer verbouwen Und folt vil ee ein ambof fchluden Denn ich verbeumen mocht bas guden Dab ich verschluckt ben gouch byn yn

So ift er in ehm pfeffer gefon.

### Salomonis möryn.

Diffes ort vnd biffer flandt Bort vng bie ju vo morenlandt Den woßten man in aller welt Den hat ein morin hargeftelt.

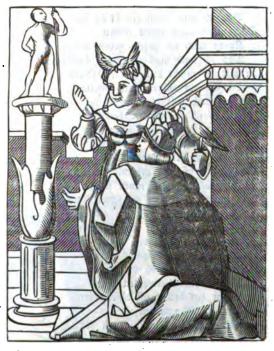

Bierhundert myber bnd noch me Sab ich genummen zu ber ee Bud brobundert fur mon bett

Do vebe mir buschloffen bett On briach hab iche nit gethon 3ch woßt bas ich muft bie barfton Und off ber geuchmat thun ein ftanbt Daruff vil mann fein wyber banbt Darumb bring ich ein folche schar Das ich epm peben ein bring bar Doch under allen biffen myben Rundt mich ein morin peben triben Das ich noch muß ein gouch belpben Ir bitt bie macht vnb mpplich scham Das ich ein anbren gott annam 3ch bett noch tufenbt angebett Ce bas ich fo ergurnet bett Das ich von groffer lieben bett . Ber big gefcheben nit mit mir So woßten allesampt nit ir Db geuchin of bem morenlanbt - Die geben mochten epnen fanbt . Und schüchtent villicht bie schwert an pn Gloubt mir bas wol hon wol hon Frundtlicher mob findt nit off erben Die pepundt findt ond pemer werben Die fo guchtig funnenbt berben Ir fundt basfelb boby verftan Das ip ben allerwoßten man Biebar bat brocht vff biffen plan Alebald ich fo nun anefach Der myßheit glich ber boben brach Denn mo froum Benus furbuch ift , Dofelbeft wis und fpnne brift Aller woßheit gabt ber boben vß Benn Benus bant gat mir zu bug.

## Dalida Samfonis.

3hr gebt mir billich ouch mon er Das ich ten fterdften man bring her Bil fterder fintt frouw Benus ler Die bilfit fein flerd noch wobbeit mer.



Samfon ber ftart bon ich genant Den iuben was mon fterd bekanbt

3ch mas in vor ber bebben baß Do ich berfelben richter mas So lang ich bet nipm ampt genug Bat ich vor gott glimpff ere vnb fug Das got mir ftund in fterden by Big ich anfleng bie geucherb Mit ennem beubschen wob zu triben Do wolt got gnab nit mer belyben bet ich ebn eelich froum genummen Die bom jubiden ftam wer fummen So ftunb ich nit an biffem ort Bib wer vermitten mancher mort Doch bet ich nit gegudet ouch So wer ich boch iet bie fein gouch Das wer mir iet von bergen lepb So mir bif ort nit mer berebt 3ch babe verbient insunderheit Dit groffen geuchischen babten Das ich mich felb bab verrabten Und alle mone henmlicheit So borlich ennem wub gefent Daran mir lob ond leben ftunbt Der gouch reng mir off monen mundt Dermaß ein wob mich geuchen funbt Sy lufet mir fo fcon im bar Das ich fun frylich wart gewar Wer zu mir hiebar welle fton Der fol im ouch fo lufen lon Und inne bemnlicheit verschweben So muß man in wol biebar feten Db es schon bes Canplers myl nit wer Noch muffenbt in in ftellen ber.

#### Abam vnd Eua.

Wenn bie ber Canpler nit bereit Die ftend ber geuch noch würdigkeit Billich wer myn ber erfte fiandt Das ich vnd Abam gudet handt.

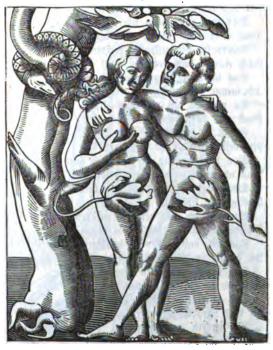

Wiewol wir bend gegudet handt Domit erworben biffen ftandt Ein anfang findt wir geuchscher rot

Darumb hat vns gestraffet gott Bmb vnser guden sere gescholten Bir habens frolich wol entgolten

Bmb vnfer geuchern getragen

Groffes wennen, langes flagen Mit best monber ift es gefcheben

Das wir vne haben überfeben Bmb aller vogel gfang vff erben

Begert ich nit geftraffet werben Roch einmal, ale vormalg ouch

Das ich hört fingen nun ben gouch 3ch, mehnt bas gfang wer fuß und rehn

Do mas es nut ben gud allenn Gud gud bar, vnb gud bon

Suce gue bar, one gue oon

Nit bester mynder do ichs hort

Bon biffem gfang ich balb bas lort Das ich nimm web ber reb geloubt

Darumb hatt gott vne bend beroubt

Des groffen lufte im parabif

Ach gott ich was ber fach nit muß

3ch meynt nit bas bie wyber liegen - Runbten, vnb vns man betriegen

3ch gloubt ir alles bas fy fent

Das brocht vns allen hergenlept Solt ich bas vemer gloubet han

Das vnfer gouch ouch guden fan

In bem parabif befunder

Das ift ein grufant groffes wunder Das ich im paradiß find ouch Singen vnferen lieben gouch.

# Mariannes Herodis.

3ch bon bie erft nit off der matt Die man so lieb off erben bat Bnb sp mir nit best lieber findt Bmb ire lieb bon ich ju findt.

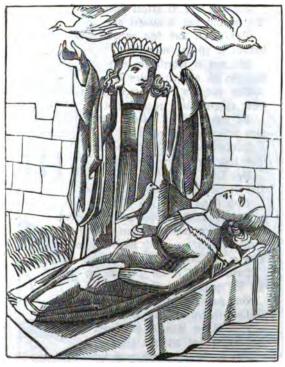

herobes ift ouch hiehar kummen Er hat ein eelich whb genummen

Mariannes was fp genant Au ber in lieb er alfo branbt Das er fein rum batt bag noch nacht Wiewol er ir hat vmbgebracht Bren bruber ond ir frunbt Darumb was fo berobi finbt Mis er nun bas ir merdet ab Das fy ber lieb fein antwurt gab Erbicht er off fo ennen lift Wie bas er ficberlichen mißt Wie fo fich ab bett malen lon Und ouch ein brieff bargu gethon Evm anbren funig zugefanbt Bif fonem rich in frembe lanbt Und fepl gebotten ire fcon Darumb hatt er fy bobten Ion Und levb barnoch in frem bobt Bon liebe wegen folde not Das er fon felber ouch muft fterben Umb foldhe groffe lieb verberben Das er ein ftandt bie möcht erwerben Die francheit heißt bas gurlefe Wenn ehm ber gouch thut alfo me Das er fon lieb erbobten labt Darumb bas er ein glouben bat Sp fep enm anbren lieber gipn Bit hab ben lieber ouch benn pn . Welcher folden argwon breut Dem ift ber Canpler bie berept Die fruheit wol verfiglet geben Das fo in wyberumb muß lieben Bnb furbtbag nummer betrieben.

#### Eneas und Dibo.

Der nit vor Trop erschlagen wardt Bnd nit erbrand vff meresfardt Der ließ sich boch bie lieb bezwingen Das er muft mit vne geuchen fingen.

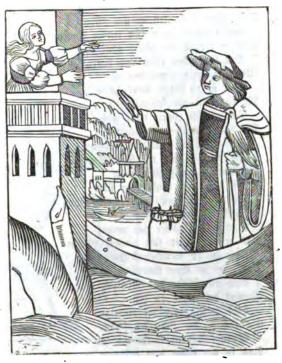

Eneas was berfelbig man Durch ben bas Romifc rich fing an

Für ben bie gotter forgten fer Das er ertrinde nit vff bem mer Bon friegschem schwert nit wurd erbobt Bott in barfur bewaret bett Und angezeigt jufunfftig bing Wie er bas Romifch rich anfing Doch hört er in ben groffen bingen Ein fconen gouch fun lieblin fingen Das er vergaß ber gotter gbot Des Romfchen riche und bargu gott M8 aller geuch gewonheit ist Das fp zu lieben finbt gerift De bann gu irer feligfeit Dem gouch vilmer bann gott bereit 2016 ouch Eneas hatt gethon Den Dibo off enthielt bie ichon Ob allen wyben ein kepferkron Die Eneam ben molten man Aff biffe mat hieß zuhar ftan Das hatt ir jucht ond ichone gthan . Ir gierb Eneam fo befaß Das er ber gotter gar vergaß Das er von Erop folt plenbte flieben Bnb in die welfchen lenber gieben Das von im teme ficherlich Und offerftunde bas Romifch rich Wiewol ber gouch in binbret bran Das er fun fart bat unterlan Ein zytlang by Dibo ber schon Wiemol Diboni marbt ber Ion Das fo fich felber batt erftochen . Alfo wurdt gott an one gerochen.

# Eurialus und Lucretia.

Babft pius hat ein lieb beschriben Die zu hoch Senas wardt getriben Den lieb so hoch bezwungen hat Das er sed trug off biffe mat.



Es geschahe in kepfer Fribrichs zvten Als er wolt über berg hon roten Gen Rom wol vmb bie kepferkron

Do wardt ein geuchsche sach gethon Das Caspar schlick ber erenman

Bu Senas fing zu guden an

Den er boch nant Eurialum

Den ein schon mub so teret umb Das er nit wißt ein anbren funbt

Wie er boch zu ir kummen kundt

Denn bas er wurbe ein fadin

Bnb trieg bie fect jum huß honnn Do wardt vo epnem fürsten balb

Ein fedtreger mit Benus gewalt Sunbert fed hat er getragen

Das er ir mocht ein gruß nun fagen

hymmelrich vnb ouch bie erben

Bud alles bas barin mag werben

hett er als geben vff mon epbt

Das fy in lieb im wer bereit Lucretia bieg die tusent fcon

Die Cafpar fcbliden bar bieß fton

Dasfelb gefchahe in alten ioren

Do schlechte geuch bif erben woren Man findt ein gouch vff biffen tag

Wan finds ein gouch off dissen sag Der trieg den esel mit dem sack

Bnb bargu tufent ferch mit ftein

Das er nun febe bie gart und rein

Wie sp boch bet so wusse bein

Bnd ob fo bett ber fleß noch ein

Die geuchern ift iet fo gut

Das fo fo groffen wucher thut

Der hommel muß vergudet werben Burbt ih lang befton vff erben.

Monfes und die fünigin ber moren.

Mopfes was epn frummer man Biewol er ouch ein flud hat than Das ich in billich hiehar feth Bnd für ber höchften geuch ein fches.



Dian findt mol tufendt man off erben Die fo ted nit borfften werben

Das fo fo bapffer reblich mann Siebar borfften beiffen fton Bub wer von mir ouch onterluben Find ich bas nit von in gefdroben Josephus ber ein jube mas Batt von Mopfe gefchriben bas Das er von Barrho mas gefanbt Ein bouptman in bas morenlanbt Darunn bebt im ber gouch fo me Das er ein fungin nam gur ee In folder lieb ir anehing Bas er off erben anefing Do lag fp allgot in ber ftrag Das er bestmunber gichidet mas Solche zu thun und unberftan Das got ber ber wolt von im han Big er im machen ließ ein ring Mit gant ein zugelaffen bing Biff bas er boch mocht ir vergeffen Alfo hatt in ber gouch befeffen . Es ift furmor fum in ben ringen Das ehner will vom gouch fich zwingen Das mag ber wil wol thun allein hettftu ber ring icon nienbert fein Doch muß bas ion im anefang Das bu nit bepteft vil gu lang Denn wo bu wurbft zu lang erbenten

So must man dir die ring berepten Domit man ein vnfynnigen man Bindt vnd festlet hart baran Denn ich habs all mon tag geseit Das lieb so ein vnfynnigkeit.

#### 1003

#### Minus vnb Gemiramis.

36 was ber erfte fung off erben Der fpne frouw ließ meifter werden Das fp regiert als myn landt Darumb gibt man mir biffen ftanbt.

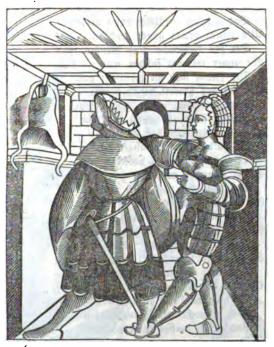

By mor nem bofpil pederman Das niemans fol fon frouwen lan In vnd ouch fon rich regieren

Das fo fo babffer redlich mann Biebar borfften beiffen fton Bnb wer von mir ouch vnterluben Kind ich bas nit von in gefchryben Josephus ber ein jube mas Satt von Mopfe gefdriben bas Das er von Barrho mas gefanbt Ein bouvtman in bas morenlanbt Darnnn bebt im ber gouch fo me Das er ein füngin nam zur ee In folder lieb ir anehing Bas er bff erben anefing Do lag fy allgot in ber ftrag Das er bestmunber gichidet mas Solche zu thun und unberftan Das got ber ber wolt von im han Bif er im machen ließ ein ring Dit gant ein zugelaffen bing Bif bas er boch mocht ir vergeffen Alfo hatt in ber gouch befeffen . Es ift furmor tum in ben ringen Das ehner will vom gouch fich zwingen Das mag ber wil wol thun allein Bettftu ber ring icon nienbert fein Doch muß bas fon im anefang Das bu nit bepteft vil gu lang Denn wo bu wurbft zu lang erbebten So muft man bir bie ring berepten Domit man ein onfonnigen man Binbt und feflet bart baran Denn ich habs all mon tag gefeit

Das lieb fy ein vnfpnnigfeit.

#### 1003

#### Minus vnb Gemiramis.

3d was ber erfte fung vff erben Der fyne frouw ließ meifter werden Das fp regiert als myn laudt -Darumb gibt man mir diffen ftandt.

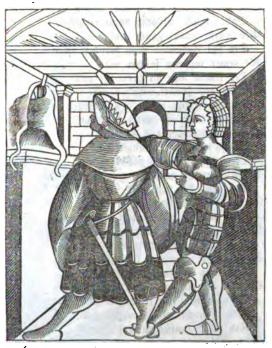

By mpr nem byfpil pederman Das niemans fol fyn frouwen lan In ond ouch fon rich regieren

Ober funft gewillig fieren. By ber nafen ombber gieben 2111 muber berichafft fol man flieben Als ich ir gab ben fcepter mon Ließ fb mich foben legen bn Bnb ließ mich in bem ferder fterben Und fläglich, felfcblich bonn verberben Alfo wurdt bebem gouch gefchehen Der fon buffroum muß berichen feben We bemer we ebm folden man Der innem wob bie berichafft gan Bett ich bas fcwert behalten mbr Man ftelt mich nit zu fpot barfur Erlicher ftund ich hinder ber thur Don froum erbicht bas niberfleit So halt fp mich gefangen lept D wenn ein frouw basfelbig brebt So ift fcon bie wyplicher gwang Bud muß ber man ouch unbern band Es ift fein schwerer bing vff erben Denn wo bie wyber meifter werben Was fo fürnemmen bas muß fon Und fcblieg ber bunber bliv barnn . Schieb es in ichon bry funigrich Roch muß ir finn geschehen glich Die mat bie muß gefchoren fon So muß bas frut in baffen pn Roch bennocht wil fy meifter fon Und obfich louffen muß ber ron Wiltu wol faren an bas enbt So anb feim wob bas regiment.

# Holofernes und Jubith.

3ch hab ben gouch fo ftard getragen Das mir myn boupt wardt abgeschlagen 3ch meynt myn lieb folt schloffen gon Do bobtet sy mich vor mir fton.



Holofernes batten zeigt vns an Was lift vnb funbt ein mybly kan

Das schöner blid vnd wyplich zierd So holosernem handt verfiert Das er geloubt Judith ein tanbt

Die er boch vormalg nie erkanbt Sett er evm frembben woh nit gloubt

Sett er eym frembben myb nit gloubt

Jubith zierd, vnd wypplich art Domit er gar verwundet wardt

Die zwangendt in zu glouben bas Wie es vom myb gefaget was

Alf er wont sy wer syn fründt

Do was fo fon bobtlicher finbt Er folts vorbon wol gwoffet han

Das woplich gschlecht vil ligen fan

Doch mehn ich fy nit allesampt

Dasselb zu reben ich mich schampt Man findt noch ber ehm wob geloubt

Das er fon fumpt umb lyb und houpt

Als Holoferne gichahe im fcfloff

Sold rach nam er und mpplich ftroff

Das er zu balb geloubt zu lon

Des muß er hie zun geuchen fton Biewol er hie nit ftabt allein

Der geuch ift noch ein groß gemebn

Die fich handt überreben lon

Das in vil bag muß anefton Gin altes wames benn ouch bas

Erst von dem schnider kummen mas

Ach gott was barff bes rebens vil Wenn ein wyb betriegen wil

So mag sp tusenbt man harstellen Und überreben was sp wellen.

# Summa fummarum aller geuch.

Lieben geuch nun ruden zamen Das ich fich feten fun all fammen Ich muß ietundt summarum schriben Das ir nit ettlich bohinden blipben Die rechnung ift schon zamen glocht Das man nit veben sunder sett.

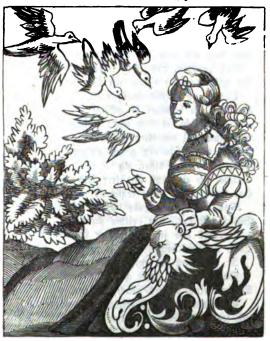

Der hagel blir vnb ouch ber bunber Sege peben gouch befunber

Wer kan folch geuch nun all erkennen Bnb heben mit sym nammen nennen Man muß sp nun zusammen bringen Bnb in die geuchsum zammen bringen

Ach lieben geuch mbn bort ir nit Ruden gamen bas ift mbn bit

Alle die mit bschydem bandt

Die woher be betrogen handt Abam kummendt hiehar fton

Ir handt uch ouch betriegen lan

Bnb vinb ein robten apffel geben

Das paradif, bas ewig leben Die erfte frouw bet bas mit lift

Das es so fleglich gangen ift

Das got im hommel fo geflagt Das wir fo fcheblich finbt verlagt

Bud noch hut im ellendt gon

Das hat allein ber gouch gethon

Sabt uch Minus biffen fit

Das uch ein who mit jrer wit bat brocht bmb uwer regiment

Das ir ben ftab gabt vi ber benbt

Billich hat Loth ben britten ftand

Darumb bas in fin bochter handt Duch har hat braht off biffe matt

Ir bebe von im entpfangen hatt

Das was ein rechte geuchsche babt Da von eins vatters geuchschen berben

Bend bochter folten schwanger werben

Ich fette Abraham ouch har

So welß ich nit ob ich bas bar Er hatt ein magt und ein zur ee Das hab ich vor nit ghoret me

Denn bas es vff bie geuchmat bort Wiewol fant Augustinus lort Das ere hab thon in gutem fon Darumb ich zwyffelhafftig bon Doch fpricht er bas er bas nit thu So ftand er har ond febe one gu Db ich bie geuch fan bapffer fegen Roch fom verbienft ein pben schepen Menelaus funig bort ouch ber Der Belenam nam wober ere Die burch Parif entfieret mas Und lang gott gu ber vnee faß Darumb man friegt fo lange jor Als man zu Tropa lag borvor Noch bennocht bo fp pm wyber warbt Liebt er fb wie ouch bor fo bart Und muft bas geuchisch hertin lieben Das findly borfft er nit betrieben Dauib, Samfon mpffenbt bepb Das in ber fit bie ift bereit Ir geuchern ift vor gefeit Benus bracht Anchifen bar Das er jun geuchen muß fton bar Bnzimlich hatt er fp erkenbt Des wurdt er für ein gouch genent Salomon bate verbienet woll Das er zun geuchen figen foll Denn fpben bunbert mbber ouch Machten in jum groffen gouds Die fürften pf bem friechenlanbt Die zehen jor geftritten hanbt Bor Trop bmbbracht fo manchen man

handts alles omb ein wob gethan

Und brucht fo vnmenschlichen bag Das Belena entfleret mas Der foll ich billich nit vergeffen Dig ortly habendt fy befeffen Circe hat mit myberlift Und geucherven zugerift So manchen man felb tranfformiert Und off bie geuchmat hargestert Wenn funft fein gouch off erben wer Sy ftalt allein genug ons ber Tarquinus fun ift ouch barkummen Durch Lucretien Die frummen Son lon bat er barumb genummen Mebea ließ fich Safon guden Und fingendt bebbe an zu guden Das ichs noch nit ertennen fan Db Debea bat ben mann Der Jason fo gezudt So geuchisch handt fp bend gegudt Desglichen Phebra felber bebt Die ouch fich felb erftochen bet Und bif in bobt fo fer betriebt Durch Spoolitum ben fo liebt Darumb ich iet fp alle beib Un biffes brilin bar bescheib Daliba bie fcone magt Sat Samfonem bargeiagt Sp lockt im vg fon beimlicheit Die ein gouch ben wybren feit Und bracht fich in groß berbenleibt Solofernes ein borechter man Der bg bnb pn ju nacht ließ gan - Jubith ein finbiges mpb

Des fam er bmb fon ftolgen lob Und wardt burch Judith bar geftalt Dem ih bas houpt nam mit gewalt Turnus ein mechtiger berr Betriebt fich felber alfo fer Das im Lauinia was genummen Bu ee Eneas berm was fummen Das er bas gang welfch land bewegt So bieff in vnfer geuchmat ftedt Das er fon tam mit einem flich Umb fon leben flegelich Eneas blubt ouch wol boby Das er ouch übte geuchert And by Dibone sumpt so lang Big bas in gott von bannen zwang Antonius bes muß ich lachen Wenn ich benden muß ber fachen Mle er fon geuchern anfing Mit Cleopatra fpatieren ging Bat ber gouch ehn bfunber frebb Wenn Cleopatra zu im fent Wie bas er wol fisch fohen funbt Denn er hat off bes maffere grundt Behmlich biener bargeftelt Sobald ber angel pu honfelt So flieffenbt fp jm fifch baran Glich ale ein fifcher fohen tan Do flundt ber groffe gouch boby Alls ob er fischet also fry Und riempt fich ban zur felben ftunbt Das er fo redlich fifthen funbt 218 Cleopatra merdt ben lift Das es bermag mas zugerift

Berordnet beimlich ehnen man Der im an angel fledet an Ein gereuchten fifch gar balb er gob Und ward zu ennem gudgud bo Leandro gib ich biffe ftatt Derfelb ein liebe genchin hatt Durch fo bet er im felb fo me Das er zu nacht fchwam über fee Denn fp im ftedt ein liechtlin bar Des er im schwhimen neme war Biff ebn alt mpb bes marnam Und loschet ab bes liechtes flam Mls er über fee barfchwam Darumb fp in vmb bas leben brocht Das er bas liecht num feben nwcht Am morgen ging fon lieb baruf Bnb fanbt in bobt am ftaben buß Darumb fo fich ouch felb erbrendt Und in bas maffer unberfendt Do ich ir bevber thabt bedocht Hab ich fo billich hiebar brocht Run tumpt vns Tifbe in bas fopt Die ich ouch biebar ftellen will Die irem bulen bat vertagt Bu im zu kummen zugefagt Ein leuw fb an bem ort verlagt Sy lieff fo plenbte bie barvon Das fp ben fcblever bo muft lon Den bff ber ftat ber leunv gerriß Mit blutenbigen zenen big Als nur ir gouch bofelbe bon tam Und ires ichlevers warenam Er mennt bas thier bet fp ermorbt

Und judt ein schwert am selben ort Durchstach fon bert mit groffem levbt Als uns biefelb hiftory feubt Darnach tam Tufbe ouch bargon Und fah ir lieb bie fel vilon Das er allein burch fp hat thon Sy felt fich felber in bas fchwert Und fiel ju int bobt off bie erbt Domit fy beybt verbienet handt Das ich in bie gib biffen ftanbt Alexander ber bo beißt ber groß Unbillich ich bo hinden loß Der brobunbert onb fechtig mob Warten batt off fonen lob Schlaffiungfrouwen finbt genant Wenn er bunbuimet biffen fanbt So bringt er fo vil myber bar Das fein gouch whber bftellen bar Er bat verbient wol biffe ftatt Mit enner groffen geuchschen babt Ein fungin Thaleftris genant Ram zu im vg ber Amasonier landt Und mut im felb byichlaffen an Sy wolt von im entpfangen ban Recht wie er wer ein bapffer man Dasfelb hatt er nun glich gethan Darumb fol er mir biebar ftan Er batt fich worlich geuchet wol Wie benn ein gouch bas billich fol Und vergeucht off epne nacht Ein funigrich mit aller macht . Mit epner fünlann füberlich Bi ber Maffacaren rich

Irem fun verlibe er bas Die muter by im gschlaffen mas

So hat er vil eefrowen genummen

Die all findt hiehar mit im fummen

Arfinoe was schuldig bran

Das Demetrius ber mechtig man

In tren armen warbt erftochen Und fon geucherp gerochen

Es ift boch aller geuche sit

Das fy bes lebens achtenbt nit -

Nun bas fp fp bmbfohen tonnen

So farenbis in ber lieb von bynnen

Wenn fo in iren ermlin schon Also bas leben muffen Ion

Und fummenbt barnoch hiebar fton

Ariftoteles fich eine niberleit

Das in ein moblin überfchreit

Ift es wie man barvon feut

Denn ich fon funft hab fein bescheit bie follendt bie zwen alten fton

Die fich die lieb handt blenben Ion

Die bepbe vmb Sufanna mollen

Das fp ir bot nit wolt erfullen Valiche funtichafft haben geben

Sufannam bringen von bem leben

Ir borecht lieb bie pber hatt

Satt hnen geben biffe ftatt

Es hat zu Rom fich vffgethon

Und ging ein groffer bunft barbon Ein loch was grufam in ber fatt

Dorab man groffen schrecken batt

Bnb bag vnb nacht die götter batt

Die barumb inen antwurt gaben

Sp muften einen menichen baben Der in bas loch bo willig fprengt Und gang und gar fich bron versengft So wurd bas loch beschlieffen fich Erbot fich Marcus Curtius glich Wenn man im bas zu wolt lon Das er mocht on entgelten gon Wo er wifit ein wohlin icon Das er mocht thun nach fom gefallen So wolt er barnach vor in allen Frolich in die gruben fpringen Und enbischafft machen biffen bingen Den tufflen bat er fich ergeben Williaflich in fonem leben Das er nun mocht ein fleine woll Beucherven triben vill Man findt ber geuch noch mer vff erben Die alfo geuchisch funnen werben Das fo bas bommelfch ewig leben Umb Grebten fürbuch borfften geben Und woll boch fenner merden eben So enner icon enn wob erficht Und ift mit ir alfammen gichlicht So ligt verborgen vill bo binben Er wurdts als off eim buffen finben Balerius fchribt von einem man Der batt ein eefrouw wol gethan All menschen die sp faben an Die muften fo in lieben ban Allein ber eeman folder was Der gu ir trug ein fteten haß Wenn man in fragt warumb es wer Sonen fouch ben zeiget er

Und sprach zu benen fragern glich Der schuch fag an wo brudt er mich

Domit gab er in zu verftan

Wer ein schuch im rindlet an

Der muft sich etwa brucken lan

Und merdt boch niemans folches bruden Denn wenn man on bin bo ließ guden

Bowendig ficht man wol ein frouwen

Kundt mann fy hnwendig schouwen

Es wer nit vmb fp folches fechten

Banden, roffen, bnb ein rechten

Noch ist ein kunig lobefan.

Des ich boch schier vergeffen han Philippus ber bo mechtig faß

Und ber Macebonier funig mas

Syn eefroum bieg Olimpias

Die nam heymlich ein andren man

Mit bent fp Alexandrum gwan Bnb fagt bem funig boch mit lift

Wie er fon fun gewesen ift

Wer Alexander ein gang gewefen

Er hett fein feber barvon gelefen

Die bo wer gewefen fon

Doch gab man im ben glouben pn

Biefabel fleret bne Achab bar

So stellet Athalia Joram bar Der wober tanbt on alle macht

Sanbt manchen groffen gouch harbracht

Tarpena bat vmb jungfroum gierb

Den find zu Rom pne fcbloß geftert

Mirrha iren batter überrebt

Das er vnzimlichs mit ir bett

Darumb er ouch ein ftanbt bie bet

Co was Semiramis also blinbt Das in ouch liebt ir engen finbt Darumb ich fo by ben geuchen finbt Die Belibes hanbt ir funffpig mann In einer nacht lpblog gethan On Sppermeftra biefelbig ichon . Irn frummen eeman ließ barvon Wer die fabel woll verftabt Das Baspphe zu schaffen hat Dit ebnem ochfen in bem ftall Der kendt by ir bie wyber all Das niemans fol nach geuchen ringen Die whber werbent gnug harbringen Bnb mit ben mannen gudgud fingen Wer es nit gotte fürsichtigfeit Das Isaac wart ein fpng bereit Und von Rebecca betrogen wer 3ch ftelt in ficher ouch hieher Doch was fon alter fculbig bran Das er fich muft betriegen lan Bbebra bat iren mann betrogen Und Sppolitum angelogen Als ob er an fp bett begert Das in bofer werd gewert Bnb hats bas liftig whb felb thon Alf er ir bit nit wolte fton Es ift nit not bie all zu fagen Die vorzyt in alten tagen Wiff bie geuchmat tummen finbt So man gnug ber numen finbt Caius Caligula genant Ein fepfer in ber Romer lanbt Der tam in biffe matt fo bieff

Das er ihn engen schwester beschlieff Der tepfer ber bo nach im fam Claudius was fon rechter nam Der was zu folcher borbeit fummen Das er bry eempb hatt genummen 3ft ouch Nero tein gouch gewefen So bab ich nie fein buch gelefen Der bogwicht borfft bas unberftan Ein frouw zu machen of ehm man 3ch wil in nit by ben geuchen ban Er bort bus fur by bem galgenrabt Der folde babten onberftat Vitellus ber geuchisch man Wolt thberinisch wyber han Wenn man wont er wer im landt By folchen wyben man in fanbt Domitianus ouch besglich Der mutwilß gnug troß in bem rich Beliogabalus zu Rome faß Der fo ein groffer gouche mas Das er omb fone muter batt Das man fp fatte in ben rabt Und ift ber allererft gefon Der whber brocht in rabt bonbu Ein bsunberen rabt berfelb erwelt Darnn er nut benn wober ftelt 3ch gebend bas fp von hechlen rieten Und wie man folt ben flachs verbieten Und wie man folt ben fturt vfftragen Und in ber firchen bobten flagen Am morgen frieg bas für vn machen Duch ftruben in ber pfannen bachen

Das worenbt ire trefflich fachen

Desglich ouch Galienus babt Die Claudius gegudet hat Cartnus ond vil andre me Die gerbrachen frembe ee Das but furmor ber frumfent we Mit ben verftandt fo alle fammen Die fich ber geuchern nit schamen Biewol fo tragen groffen nammen Noch brennet fo frouw Benus flammen Wer weltlich vnb geiftliche gichrifft Durchfucht was geuchern antrifft So findt er fo ein groffe zall Das niemans fp fan Schriben all Darumb fumpt beft frolicher bar So ir bie findt ein folche fchar Und frouwent uch ber groffen gmenn 3ch fet bie niemans bar alleyn Darumb muft ir gnouw gamen fton Sol man uch all harsigen lon Die ich mit nammen hab genant 3ch menn fo fond uch wol bekant Doch ift ir in ber fum fo vil Das ich sp bie nit sagen wil Es ift zu vil mit ben gemefen Die ich hab bie gammen gelefen.

## Die fpben frpen funft frouw Beneris.

Byltu die recht mer werden punen Bas frouw Benus geuchin tonnen Er gib in an die kundel zu sponnen Dann spostu wol was sy gewonnen.



Eyn geuchin brendt mit jrem gsicht Das mir der flam das hert durchsticht So whichendt mit den ougen nit Dem kehfer wenn er sp schon bit Domit das hert sp vher schut En hafftendt ire ougen still Als epne. die verraten will Mit ben ougen ir gemut Domit engindt fy myn geblut Das ich gang schellig byn vnb mut 3ch hab barab ein groffes wunber An frummen frommen nun befunber Das fy bie ougen nit thundt onber So in basfelb both fither wuffen Das geuchsche nean findt bald beschiffen Wellendt ir belpben frum So wendendt augen borthyn bmb Dit fphe mich an ale bu nit foltft Und bu mich glich iet fouffen woltst Unguchtig ougen botten findt Bie man bas bert im menfchen finbt Run funnendt wober biffen tanbt Das fy mit ougen gfeglet handt Manchen narren in bem lanbt Wenn fy handt bruchet biffen lift Und handt ben gouch im zugerift Dann lechlen fb in frundtlich an So mennt er es in icon gethan Sy wel yn fur ein gudgouch han So fan fp bann ben blinben fieren Bnd war sp wil bohnn regieren Denn fy im gant vnb gar gefalt Run bor zu wie ers benmlich balt Er bingt im etwa zwentig fchuler Derfelb beymlich verschwigent buler Die fingent ir benn bor bem buß Das berendt bie bonn vnb baruß 3m buß macht er ir vngemach So ber eeman merdt bie fach Und bas bort alle nachburichafft

Das pebe zu bem fenfter gafft Bnb febenbt bas biefelbig feb

Die mit im tribet geuchern

Also halt er spn henmlicheit

Das peber off ber gaffen fept Wie fan berfelb fon bulen schwigen

Der basselb melbt mit pfiffen gigen

Mit trummetten ond mit fingen

Dz burch bie gant ftatt nuß erklingen

Der gouch wurdt gant und gar verblent Das er fich felb und fo ouch schent

So riefft er bann was kan bie schon

Betftu bie frag an mich gethon

3ch wolt bir balb bas han gefagt

Bas fy fan bie revne magt Sp fan by prem bulen Ingen

Bnb bich son vif ber gaffen schrven

Wenn bu wenft bu fpefte allein

So hatt fo in bem bett noch ein

So fan bich lernen bechlen leden

Und laffen wieten wie ein geden

Sy kan bich laffen singen pfiffen

Bnd fo bir nach bem fedel griffen So kan bich lernen engstig fchritzen Bon bem fchne alf von ber hitzen

Wenn fp rumt fo muftu bligen

Das findt die fpben frpen tunft

Die bu by ben geuchin finbtft Sp fan mit falfcheit bich ergeten

Ein schubbugen in bas fenfter fegen

Wenn bu wenft fo log felb bo

So ift ein but gemacht vi fitro Sp fan ju nacht bich machen louffen

Und omb ein frang ein schuben touffen Sp fan bich by ber nafen fieren Das bulermüßlin gammen rieren Bu epm gouch tan fp bich machen Und wenn bu weinft fo fan fy lachen Sy fan bich gant ond gar verarmen Bnb thuft fp bennocht nut erbarmen Wiltu fein pfennig fallen laffen Verschmoben fan fo bich bnb haffen Sy fan bich laffen fon ein tropffen Stundftu bie gange nacht zu flopffen Und fan bich laffen nit bonon So fan fo nit bobenmen fon Solt ich bir fagen alf ir tonnen So bu es noch nit bift worben unnen Du gloubfte mir nit bu geuchscher man Darumb muftu felb fchmacken bran So murbitu vnnen mas in fan Allwol bie geuchin fiert ben blinden Mbn warnung tan er nit erfinben Nocht er aber an ju feben So wurd er worlich zu mir jeben Das ich bie bing erfaren bab Bnd wurdt fich bann erft befferen brab Ge bas er tum an bettelftab Das finbt bie fpben frpen tunft Wenn bu bas als in warbeit findft Mit ougen faben fy vor gyten Bes tonnenbte mit ben fuffen buten Die barff furmor nit ougen fill Die mit ben fuffen feben will Wo onbrem bifch mur ftonb bie fuß Sp crift mor in ber benb it grieß

VIII.

65

So funnendt so vil auppleit Das es gott ift fin bommel lebb Das er es alfo lang verbrent Denn wen die wober thund geferben Go fan ber tuffel bag geberben Wenn fo benn gurnen weln mit bir So muß verborgens ale harfur Denn fy bie bend in bie foten ftellen Wenn fo ben arg gerriffen wellen Bnb finbt fo gel alf faffran ift Bnb kinnenbt bunbert tufenbt lift Und fagendt alles bas fo benden Es gelt recht rebren ober benden Dber funft im ron erbrenden Abams ropp ift wunberlich Das es allavit erhebet fich Das folch ripply nun allein De thut benn funft ein huffen bebre Merd bas ich nun bie bofen mebn Denn fo ber tufel vogel facht Das wob er zun ehm tugen macht Und fest fo off ben floben bar Dann tummenbt vil ber vogel bar Doch nur ber gench bie gröfte gal Bum floben thund ben niberfal Die burch ben futen werben btrogen 3ch habs nit vi ben fingeren gfogen Wenn ich schon forech bas frouwen finbt Der klouben aller bofen finbt Daburch fo manchen evenman Daben machen bubergan Das thut woplich erborner lift Doran ben wobren nut gebrift

Denn wo fo tonnenbt höfflich liegen Subtiliaflich bie mann betriegen Daran handt fy bann funbre freubt Und lydenbt felb offt mit bas lepbt 3ch weng bas fo fich frouwent fer So fcbiff gond unber vff bem mer Epn myb ift ein richlichs thier Bo im nit gfellige wiberfler Dasfelb nom by ben bedfen war Die vnier landtichafft alle gar Bu verberben unberftunben Bo fo bas volenben funben Darumb man fo ouch offt verbrendt Das wyber findt fo gar verblendt Durch die hoffart allesandt Domit fy es übel gichafft banbt Die vnb ouch in allem lanbt Eua mas bas erfte ropp Das folche groffe hoffart trib Daburch fo vne vnb felber fich . In tummer flieffe jemerlich Als iv ben abffel anefach Sobald ber tuffel zu ir sprach Eft ir ben apffel mit geferben So werbt ir wie bie gotter werben Woffen bog vnb ouch das gut Do fiel bas wob in übermut Ale ein hoffertige ropple thut Bub fing an göttlich art begeren Bub meynt wen fo boch gotter weren Duch vnberftund fo gott zu glichen Des muft fy lepber fcenblich wichen Denn gott zu werben nympt vil fichen Eua hat ein somen gesepet
Daran man noch off erben meyet
Der grundt ist an im selb so gut
Das er so grossen wucher thut
Wer kan gnugsam das beschriben
Was hoffart iet ist undren wyben
Was wellendt sy doch vi yn machen

3ch muß heymlich jm herten lachen Wenn-ich fy fohe zu gaffen bretten Ober gon zu firchen betten

So handt sy sich so zugerist

Das ich offt es nit hab gewißt

Welcher tuffel sp boch leret

Das fy fich alf let verkoret Der topff hat folchen frummen punbt

So ift vertarraft ir ber munbt So hat fo fich funft gwodlet vn

Wie kumpt so boch nun mittel bron

Ich wolt mich ee gewahnet han Denn nun also verbunden lan

Bnd wenn fp fich abziehen gar

So lampt die hut in hon ond har Bnd ift ber won schon vhaeschendt

Die steschen an ben wenden hendt

Ift fy schon jung vnd wol gestalt In einer francheit niber falt

Alles das lubs zierden ift

Das ir benn blut und frepben brift

Sindt fo aber runglen fol

Und findt die fleschen bevbe bol Barumb findt fy zu hoffart gerift Den also vil am lybe brift

Solt ich in iren breften fagen

Sv wurbens ewig von mir flagen So fo in aber felber moffen

Warumb findt fo benn alfo bicbiffen Bas muffent fp an iren lyben

Das in ein folche hoffart triben 3ch finbe bas ynen vil gebrift

Bnb nun ein luter breitfact ift

3ch mufte noch vil anbers mer

Wenn ich ein frouwenschenber wer Darumb fecht uweren breften an

Bnb lagt die üppig hoffart ftan Soffart gab nie guten Ion

Bff erben bnb in hommelg thron

Lernendt andre funft bann bie So gabts uch wol bort vnd ouch bie

Belt ir ofbruten über ein

Bogel gut, fo briet boch fein

Denn ein gang bie mogt ir effen Und thunt burch got bes gouche vergeffen

Gr fan boch weber fpeben braten

So fan er funft ju nut gerabten Gin vnnuter vogel ift ein gouch

Das blybt er morn, vnb ifts iet ouch

Lagt boch menschen, menschen bloben So ftelt man uch gun erenwyben

Sonft muft ir fpot von uch lon triben

Bnb bas man uch zun geuchen ftelt

Bu fpot vnb schand ber gangen welt

Es ist worlich ein kleine er

Den man ftelt gun geuchen ber Und bonen frunben lepbig mer 3ch fag bas vff mon bochften epbt

Das manchen wurdt fon auden leubt

Ift es war was Chriftus fept Und ich bes hab erfarenheit.

Dem gouch bie pfyn befeben.

So nun ein gouch kein gouch wil spu Bnd zeugt bas offlich an kein schyn So seh man im yns mul hynyn Bie man besicht die pfyn dem schwyn.



Wenn ein gouch fol befehen werben So werfft in niber vff bie erben Bnb brecht bem gouch vff fonen munbt Big bas man zu bem rachen fumpt Dann febe man big offe bert bonbn Bie bieff ber gouch mag pfonnig fon Wenn man im alfo in bon audt Bat er bem gouch ein feber gfcbluckt So murbftu bas mol feben bonn Bie bieff ber gouch hat fone pfonn Denn ich bas vff ber geuchmat finbt Das ettlich nit gang wipig finbt Darumb muß iche mit gwalt befeben Db fp vg gwalt etwas verieben Das fich ein gouch muß bfeben lon Das folt ir off ben fonn verfton Bum erften wurff in off bie erben Das er guerft mog onnen werben Das er von erben ift bnb grundt Von ber muter ein gouch barkumpt Lug mit gwalf wurff in bomit Denn teiner fich wurfft felber nit Es muß nun bo fon gotte gewalt Das ein gouch zu ber erben falt Dit frandbeit onb mit anbrem fal Domit vne gott fucht überal So wir benn off erben lugen Und wennen, telen, bulen, fchrien So wurdt man bann gum erften vnnen Wo ben geuchen ftonb bie pfynnen Der bfeber muß fich barnoch fliffen Das mul bem gouch balb bffguriffen Denn ein rebenber offner munbt

Berradt die geuchern zu ftund Doch handt bie geuch ein folche art Das fy ben munbt beschlieffen bart Bnb flagent gott nit ire fund Big bas ich fo im bobtbett finb Ober ouch bas in funft geschwindt Darumb ein prifter hab gut acht Das er bas mul offbred mit macht Mit warnen, treuwen ond mit fragen Bon gotte brteil fol er im fagen Erichrodenlich bem gouch verfonben Wie bas es blobe nit bobinden Ein ieber werd inn lon bo finben Also brech er im vff ben munbt Big er off bas verieben fumpt Bnb fagenbt vihar genchmatte banbt Bie fo benfelben troben banbt In ber flatt und vff bem lanbt Bum brotten lug er zu bem bergen Ob im die geuchery mit schmergen Lug bofelbeft pn vergraben Es muß ein fundament bo baben Denn wo basfelbig be nit wer So wer als fon erfennen ler Und wer fo pfunnig gang bnb gar Das ich in nymmer ftellet bar Belt er mir gelt enn ganges iar.

Enn zunfftmeifter erwelen vff ber geuch= matten.

hie muß man eyn verbienten man Bnb ber mit geucheryen fan Erwelen zu ber oberfeyt Der ben gouch zum erften breyt

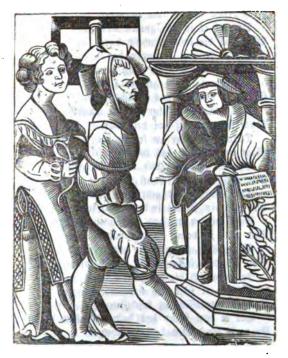

3ch Cangler stell üch biffen man Bnb bitt bas ir in nemmen an Kur ein zunfftmeister vsf ber matt Denn er bas wol verbienet hatt Das er ben gouch vor allen trag Nun hört von som verdienst ich sag 3ch hab syn nersch vnd geuchisch wesen In zwelff artickel zamen gelesen

Bum erften ale er fam in orben Daronn er ift ein gouche worben Bas bas bie erfte geuchisch babt Die er barbnn begangen bat Ein langs bembb was fcon gemengt Das im fon libe geuchin fchendt Er truge mit im pne welfche lanbt Und bing bas fuber an ein wandt Duch ipieglets vff por beberman Darnach fing er ju fragen an Saat an wie uch bas bembb gefelt Bf lieb bab iche und vmb kein gelt Mir gabs bie allerschonft vff erben Des muß es nit gebruchet werben 3m tam ein fründt in bas welfc land Dem lobe er an bas bembb gu hanbt Ond fürt in domit in das bab Do geschah im grusam groffer ichab Son frundt mufcht im bie gen baran Jo mebn ich bie bo binben ftan Alsbald er fabe bas babbemb an Das es bermaffen mg beschiffen Sat er bem frund bas balb verwiffen Er wolt bie babten ban gerochen Und fon frundt barumb ban erftochen Denn er bie fach fo gar boch fchet Und mebnt ber febfer wer gelest Das er ein folche ftindenb babt Un foner geuchin begangen bat Und bie genn folt mufchen bran Das fy mit engnen benben fban Wiewol bie geuchin barnach babt Den nam ber bron gefchiffen bat

And ließ ben andren narren gon Der barumb wolt ein mort han thon Zum andren hat er fp offlich funden

By einem andren lieben tunben

Bnb hat bie werd von yn gefehen On als vijwarten und erspehen

Bald zürnt er hefftig vmb bie fach

Bif fpn geuchin zu im fprach Stand von bynem janden grynen

Bor bem gatter mit ben schwhnen 3ch nom bo gott ein andren an

Der bir nit gfalt ein lieben man

Nein sprach ber gouch mpn liebes kindt Ich weiß bas ir vnschuldig findt

3ch gloub byn frumen worten baß

Denn mpn falfchen ougen bas Alles gut vertruw ich bir

Das bu nun bie nit friegst mit mir Die ougen bant vil lut betrogen

So nie kein whosbild hat gelogen

Bum brytten nam er ir bas bor

Bnb macht barvf ein schnierlin ver Ein folbring berglin hing er bran

Das er alignt am hals wolt han

Darynn er hat geschriben bas

Wie bas fp jm die liebste was Sechsteben ior trug er bie fchnur

Dennoch mas in ein groffe hem bem

Er hat es felbe gefehen mit-

Wiewol er es borfft gelouben nit

Der fierb articel ben er bebt

Zwelff ior ber gouch getragen het Bnb allegyt im feckel bracht

Ein frenklin bas fo bat gemacht Daran mas ouch bes bore gebunben Das fo vnzimlich hattenbt funden Bo man bann be bon bulichafft febt Allaptt ber gouch bas frenglin zeigt Als ob es wer ber lieb ein pfandt Do mas es unfer geuchmatebanbt Bum funfften wenn er ir wolt ichriben Und geuchert mit worten triben Ift er junt scherer vorbyn gangen Und bet fon engen blut entpfangen Das im bo lieg ber fdgerer gon Domit er hat die gidrifft gethon Son borechten und ouch geuchschen mut Berfdriben ir mit engnem blut Als ein groffer gouch bann thut Denn fb in bas bat überrebt So er es mit blut nit gidriben bet Alebann funbt fo in nit verfton Darumb ber gouch bas blut muft lon Bum fechften mas fb gichendet bet 3wen, bry, fler, funff, facillet Brep hat er an bie fnum gebunben Und eine omb fonen hale gewunden Duch in ben lagen eins geftoffen Das findt bie rechten geuchschen boffen Das fünfft trug er in ihnen benben Un allem ort, an allen enben Die er anfaht all blick onb ftunbt Und fünfitt fo bid von bergengrundt So offt er fb muft feben an Der gouch ber facilletlysman Er ließ im machen ehnen ring

Darnach ber gouch bon zu ir ging And bat by by ir frundtlich alf Das fy ben im befcblug an balf Denfelben ichluffel gab er ir Den in beschlieffen folte fur. Den ringt wolt er am hale lon bangen Und ewigklich fon ir gefangen Acht ior trug in bas arme finbt Als ob er vor fant Lienhart ftunbt Ift bas nit ein geuchsche babt Das epner fo fich faben labt Und wie ein schelliger vmbhar gabt Bum achten als bie geuchin merdt Das fich ber gouch fo in im fteret Und er imm ring fo vmbbar ging Son brieff fo burch bas ior entpfing Do hat er mer ber brieff geschriben Denn tag in eynem ior belyben So bat im off ein flund getagt Bu ir zu tummen zugefagt Cobalb ber gouch fam fur fo fton Ein wort fundt er nit vihar lon Sy hieß yn wiber heym hyngon Dit idriben treib er groffen bort Bnd fundt boch reben nit ein wort Bum nunben flag ich bas bomit Das er hatt alfo geuchsche fpt Aff bem bifc vnb an bie wenb Un alles ort, an alle enb Schreph ber gouch irn nammen an Crist und frampt bas alles bran Das nit evn firchlin ift im land . Do nit ber geuchin nammen fanb

Sobald ber gouch fo hat gefehen Rundt er vg forcht tein wortlin ieben Denn bas er über bie gaffen floch Erfuffget fabe ir binben noch Gefegnet fo mit bert und munbt Das fo die fles nit flies an grundt And ir bes wetters rube ond bert Ir garten bennlin nit verfert So ift er granben vff ein nacht Bnb hat bie gange nacht gewacht -Worlichen big an bellen tag Bnb mennt bas fp im fenfter lag Do hat in schlever zammen bunben Bnb wie ein menschentopff gewunden Der arme gouch ftunb barumb bunben Bnb mehnt er nem ir eben war Do mas es enn schühebut geftellet bar Wenn fo vngefor erwacht Den bugen fp bewegen macht Domit betrog fo yn bie nacht Bum zwelfften batt ber gouch fo boch Dasfelb ließ im bie geuchin noch Das fp boch wolt fo gietig fyn Und im fyn bembolin wefchen fin Solchs wolt er alfo boch ermeffen Bun eren nhmmerme vergeffen Sp fclug ims bar mit engner handt Doch wenn er ir ein hembbe fanbt Dasfelbig wusch er allgyt vor Du merdits wol vor bem binbertber Do er es ein wenig hat befchiffen Das fol fprach er bie gart nit mpffen Das ich ein bembberfchiffer bon

Die eble schönste keisernn Ich hab in selber weschen sehen Darumb barff ichs mit worheit jehen Wolt er aber leugknen bas So bitt ich uch nun streckt in bag Und ziehend vff ben groffen gouch Das überig wurdt er sagen ouch.

Des zunfftmeiftere vergicht.

Bermögen folt ir nit die sachen Benn ir mich schon zunftimeister machen Das ich verieben wel die badt Die der Cangler gerebet hat.

Go er nun wil berieben nit So ift bes Cantlers fliffig bit Das man ponlich frag ben mann Db er bie ftud all hab gethan Bff bas wir ebn gunfftmeifter ban Es ftedt noch etwas mer bobinben Suchend ir, fo werbt ir finben Bube off gib jm ein ftrope be chorben Wie er zu epnem gouch ift worben Das muß er fagen ober fterben Und oben an bem febl verberben Ach anebiger berr lagt mich berab Alles bas ich vff erben bab Mit bem gouch gehandlet be Das wil ich uch alf fagen bie herr Cantiler wie ich bon verklagt Bnb bas vff mich bie ift gefagt Das ift alles zamen leyber wor



Ich was ein gouch in hut vnd hor Ee das ich wardt alt sierzehen ior Ving ich so lung bald gucken an Das ichs vff diffe stund noch kan Es ist ein schimps was man vorredt Bnd über mich gesaget het Alls ich myn geuchern anfing Und enneft fur bie geuchin ging Un fp bett ich myn erfte bitt Das fy boch wolt verschmaben nit Bas ich ir geb wolt von mir nemen Doby fich moner gab nit fchemen Balb hat bie geuchin fich bebacht Ein grunes mehlin mir gemacht 3ch neigt mich bieff vnb nam in an Bnb mehnt ber hommel ftund mir bran Dich bundt es wer ein gute fach Ein schleber toufft ich achtigfach Domit ben meben ich vergalt Und ir die blumen thur bezalt Darnoch macht fo ein frenglin Bnd ftedt mire vff ben bute mon Juch sprach ich bas gab fetterlin Fielbrun wol zwentig elen Des beften ließ ich vBerwelen Das foufft ich balb und fests ir für Als fp bas frenglin gobet mir Ein schub vnb rod macht ich ir an Das fo folt zierlich onhar gan Dasfelb fy mpr wol wyber galt Die allerschonfte tufenbtfalt Sy hat myre frylich wol bezalt Die frum fepferin fest fich nyber Und arbeit fich fo hefftig wober Das ir fchier flechten all ir gliber Das thet fp als vmb monen wyllen Das fp mon begirben mocht erfüllen So macht mir ein icon facillet

Das an ben eden brafen bet

VIII.

66

Embgenept mit fpbenrot Es was ein guintlin ond ein lot Das nepen fp groß arbeit nam Das fp fcbier wart in benben lam Dich burt bas kindt so nnnedlich Das es fo fcwerlich muet fich Mpn liebes findt sprach ich zu ir Die arbeit wurdt vergolten bir . 3ch ließ ir machen ennen ringt Der ir an mittelfinger ging Die finger ich fo fliffig befach Wenn ip mit foben burchbon flach Der rina was funffgeben gulben wert Don fleines fedlin er mir lert Mon bembber nam bie tufent icon Und bat mir fp all wefchen lon Smart bendel oben bran gefest Dasfelb ich groß im bergen ichest Bon arraf foufft ich ir ein buch Do macht ib mir ein linen bruch 3ch toufft ir foben buben bro Do nept fo mir irn namen fro Wiff ben ermel, ben bofen an Das ich folt gierlich onbar gan 3ch ließ von verlen und geftein Ein schonen frant ir machen ebn Den fest fo off bie gart ond renn Sp fcbandt mir von irem bor ein lod Do ichandt ich ir ebn ibben rod Mit mofch und bermel unbergogen Sp hat mich worlich nhe betrogen Was ich ve ir hab gegeben

Bergalt fb mir basfelb barneben

Was es boch schon nit also gut Noch brocht es mir ein frhen mut Als benn folch bing eim buler but Ich hat ir gemacht so manches klepbt Die fo all in bie kiften lendt Das fo in fier ganger wochen tagen All tag ein nuwes flendt mocht tragen Es was allfampt wol angeleibt Denn in was all mon mut ond freib Wenn fin zu nacht wolt schlaffen gon Co wusch ich ir bie flefilin schon Bot ir bas hembb wens off wolt fton Bnb wermt ir bas vor an bem offen Frieg wenn bie fcon hatt viggefchloffen 3ch bett fp an vnb füßt fp wiber 3ch nam fu, fest fb fründtlich niber Bnb trug ir bann ben fpiegel vor Bnb strelet ir bas goltfarb bor Der tuffel bol mich ifts nit mor Ruschpret sp sich hertigklich Lieff ich in die appotecken glich Bnd holet ein meglin malmafter Bnb fests mom lieben finblin für So mocht es ir ben felten felen Es fcmieret ir bie ruhe felen 3ch fetet zu ond fouffet on Bnb richt ben bisch vnb holet myn Denn fo muft vor bem fviegel fon Es was mir über allen mort Wenn fy mir gab ein zornigs wort Es was kein gott im hommelrich Der moner geuchin were glich 3ch will tein schenden rechen mer

Ir zucht und berb, ir wyplich er Sat erforbret alles bas

Bas ve von mpr erbitten mas

Sh hatt mir nun ein bing gethon

Wenn fp basfelb hett unterlon

So wift ich nut vff erb zu klagen

Denn liebs und gutte von ir gu fagen

Do ich mon gut ir als geschenckt

Bnb bat ire an ben are gebenctt

Mon vätterliches erb zumol

Ich trumt ir also lichnam wol

Und mehnt was man fo hinder breit Das wer als in ein fchat geleit

Wenn ich wolt fo find ichs wyder

So ift es nun ein scherhen gfiber

Als ich myn gut hat als verbucht

Bnb zu hofferen ir gebrucht

Bnb muft fcon halber bettlen gon

Do batt ich fp nun omb ein fron

Sh fprach zu mir haftu tein gelt

So gang bin schiffen vff bas felt

Albo verfiel bie gange welt

3ch buwt vff fp als vff ein ftein

Da mas es nun von fanbt ein rein

Sh het nit einen haller geben

Das fy boch rettet mir mon leben

Ich weint und flehet ir so hoch

Ein brandt vom für so vihar zoch Bub lieff mir zornigklichen noch

Ich sprach kettrinlin liebes kindt

Ich iprach teterintin tieves einde Warumb biftu mir worden findt

Ich hab dir all byn kleydung geben Bfennig, gulben, ouch boneben

Bas bu baft, bas baft von mir Bnb iet schlechstu mich fur bie thur Sp antwurt mir balb wiberumb Lugt bas bich tufenbt bul ankum Du warbst byn lebtag nie fo frum 3ch wolt michs all myn lebtag schemen Das ich wolt ein haller von bir nemen 3d bab bich all ninn tag nie kanbt In butichem und in welfchen landt Darumb buf vor ber thuren ftanbt Das bich die bul erwurgen muß Die hunsch vnb ouch bomit bie brieg Mennstu bas ich mir geben ließ Mit eren bin ich offerzogen Sab nie tein man vff erb betrogen Ifte nit wor fo fp es erlogen Ilenbie fchnel lieff in barvon Myn schönfte aller wyberfron Mon geuchern fing also an 3ch bit babt fein verbruß baran 3ch wil uch erft anfengklich fagen Wie lang ich bab ben gouch getragen Bon lungem off in mynen tagen Bor off ond ftred mir num ben gouch Denn wo er fagen wurd vne ouch Bas er fürthin bet gethon Wir muften zwentig ior bie fton Wenn wir in folten reben lon 3ft bas ber anfang als er fpricht So erlebten wir bes enbes nicht Darumb mon lieber gouch fcwig ftil Es ift mit ber vergicht zu vil "Ale mich bie fach anfeben thut

Betftu gehabt bes fepfere aut Du werest mit biffer lieb brum fummen !. Don geuchin bet es als genummen Ach nein herr Canpler es rumt mich nit Sh wibergalt mir bas bomit Mit andrem bas mir lieber mas Darumb so ruwt mich gar nut bas Was ich ir gab von gouches zol Das annn ich ir von bergen wol Die wibergelt bie fy bir gab Das mas furmor ein ringe bab Es findt fast mebenfrenslin afin Bnb ettlich facilletlin fin Repn lieber Cantler nit alfo 3ch was ir gaben also fro Als wer gott felb von hommel fummen . Bnb bet ich ettwas von im genummen Eb bas ber tuffel barin fchlag Das ift boch wiber bich bie flag Das bu bo nembft ein frenglin pn Und gebft bes fenfere fronen byn Darumb muftu gunfftmeifter fon 3ch aloub nit bas fp es felber babt Sh hat gewolgt emm bofen rabt Der in bas bog gelernet bat Denn fb was gar enn frummes findt By ber man gant fein ungucht finbt Ach got wie gern ich fo anneni Wenn fo noch butstage wiber fem Betftu zu gaben ond zu geben 218 vormals fürteftu ein leben Wer weißt fy mocht fich laffen biegen Bnb bich umb etwas mer betriegen

Mein herr ich hab ber gulden wenig
So hab ich weder gelt noch pfenning
Seh sy mich weinen oder schrien
Sy hats als in der kisten ligen
Ich weiß das sy sich es ließ dödten
Ee sy mich steden ließ in nöten
Sh wurdt mirs alles dehlen mit
Und mich hie steden lassen nit
Gelt fragt sy drum das ist myn bitt
Ich wil sy vor dyn ougen fragen
Wurdt sy einhellig mit dir sagen
Und wurdt dir solche red geston
Wil ich dich ledig lassen gon
Als betstu nie kein gouchstuck thon.

## Der geuchin Bibergeit.

Liebs wybly kumpt, nun fagt vns an Do handt wir einen geuchschen man !! Der gucht vff üch ein folche redt Das er uch vil gegeben hett 3r wölt im wider thun desglich Das er ouch wider werde rich.

Hylff gott das sindt mir frembde mer Wo ist der ledersböswicht her Gat er das von mir geiehen Und hab ich in doch nie gesehen Du sleichböswicht nun sag doch an Was hastu mir ve gut gethan Du dder schnöder böser man Ach hert myn kindt bedend dich bas Do ich zum letsten by dir was Do hastu mir gesaget das

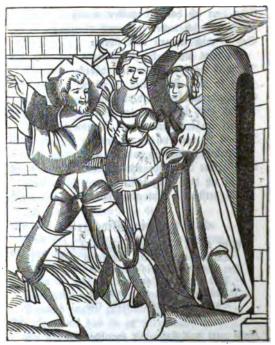

Du liebest mich so vß ber massen Und woltst mich nummer mer verlassen Wo ich mpns gut kem vsf ben grundt Du woltst mir helssen zu aller stundt Der tussel gouch ber sp byn kindt Dyns guts ich nit ein haller sindt Wie darfftu nun so freuel liegen Ind den Cantler hie betriegen Du lügste in dynen hals hynyn

Das ich boch be bon by bir ason Ach gredtlin bu myn bochfter bort Wie gibstu mir so rube wort 3ch muß ber scheltwort worlich sterben Vor bonen ougen bie verberben So fturb in tufenot tuffel namen Du mögst bich boch ber lugen schamen 3ch hat mit bir zu schaffen nut Jegundt und in aller gyt Spbt bas bu haft bie fonn verloren Und mir befchluffeft zu bon oren Wo ift iegund byn frundtlicheit Die bu mir ftet haft jugefeit Du woltft mich in bym bergen tragen Und nummer mer barvg lon iagen So wer mir worlich wol geholffen Das ich trug ein folchen marcfolffen Dich vnflat trug in monem berben Das mußt mir ewig bringen fchmerten Doner frund und bones namen Duft ich mich ewigklichen schamen Du haft byn gut uppig verthon Als ich mich bes hab berichten Ion 3ch hab in myner kiften Ingen Das bir nit wurdt mit bynem fcbrben Und wenn man bich schon iet wolt bencken So borffftu ba boch nummer gebenden Das ich bich wolt vom galgen lofen Dit einem schlechten haller bofen Bott geb wo bu byn gut haft geben 3ch behalt bas mbn gufammen eben Ach weißftu nit bas buch bir gab Darug ich bir ein mantel hab

Co zierlich gemacht und angebenett Bnb funft wol broffig rod gefchendt Du baft ben rotten off bon berg Bie lang tribftu bon affenfcbert Bie bu vorlougft bem Canpler fur Jet lügftu erft im ouch von mir Laft mich onbefumniert bie 3ch fab bich all mon lebtag nie Das wil ich aber thun ombfunft Co bu ju mir breift folchen gunft Und mepuft ich hab bich gar verberbt. Duch an byn ftat bom vatter geerbt Bas ich genummen bab von bir Für monen loblon gabftu es mir Darumb faftu iet vor ber thur 3ch babe beschloffen in die toften Es mer mir lendt bas ir bas mußten Lieben geuch wie vil bas wer Das ift bobon nun, bringen mer Uch Trinchen bu min bochfter bort Wie thuftu fo enn groffen mort Dich rumendt boch ber goben nit Mlein ift bas mon letfte bitt So bu nibn gut baft gnummen on And ich vs armut wich do hon Go ichend mir boch ein frentlin Doby ich mog gebenden bon Opb mir ein pfennig für ben gol Emig ich bes gebenden fol Rein munt noch gelt wurdt bir von mir 3ch fet bir ouch fein zolgelt für Doch brechftu mir ber blumblin bar

Ein frang ich bir wol machen bar

Sofer wenn bu ben frant entpfahft Das bu fchnel vi ben lanben gahft.

## Die syben bofen myber.

36 muß iegundt vff diffen plan Ein schum von bosen wyben han Die mit dem zunftmeifter alle sachen Bff ber matten sollendt machen.

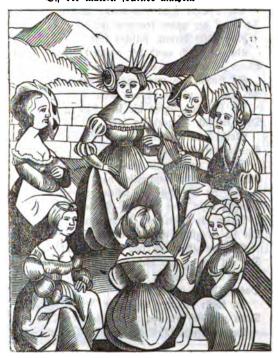

3ch habs im anfang wol betracht Das ich zwelff man in gouchrabt macht Das biffer rabt mocht nit zergan 3ch muft ouch whber bonnen ban Denn worlichen ber geuche banbt Allein bie wyber bichtet handt Darumb gib ich in biffen ftanbt Den boften mybren bie off erben Die iegundt findt und vemer werben 3d barff ber guten frouwen nit Mun bofer berben, falfcher fptt Und bie ouch gond ber geuche brytt Wenn ich ein frouwenschender wer Go temenbt fo mir vet recht ber 3d wolt in ruffen bg ben mon Ob fo foon legten nie fein onn Doch wil ich ih genieffen lon Maria gart ber eren fron Und afdidlich reben iet vorab Das ich ouch bruft gefogen hab 3d wolt warlich geschnellet ban Bnb vi der schul red laffen gan Wolhyn myn zorn ben wil ich zwingen Allein bie bofen wob barbringen Die ich in afdrifften bog erfandt Und mengflich für bog wuber fandt Die wil ich iegundt hiehar ftellen Die tuffel schlagen vi ber hellen Das fp burch ire bofe babt In trafft behalten biffe mat Denn wer fich an ben nit verniegt

Dem felblecht funft fein bog myb ffeat.

## Tulia eyn Römeryn.

Bil mich ber Canpler nit harftellen Mit bofen wyben zu erwelen So wil ich felber hiehar tummen Dann hie bedarff man keiner frummen.



3ch wils han eer wie gefalt uch bas Das ich fo ein bok wobe mas Das ich nun biffen plat behalt Und mir fein anbre biebar ftalt 3d bab verbient ben erften ftanbt Das ich hab thun ein folche fcanb Und fchmach mom engnen vater thon Das ich barumb wil zum erften fton Tarquino riet ich monem man Don vatter folt er bobten lan Das er noch im mocht funia fon Das ich ouch murb ein funigin Mich zwang groß hoffart zu ber babt Das ich mym man gab folchen rabt Als nun mon batter mas erfchlagen Sett ich mich plenbte vff ein wagen Bnb randt bem rabthuß zu mit gferben Do lag mon vatter an ber erben In epner engen gaffen bobt Eilendt erschlagen in bem fobt Das alf gefchah vi mbnem robt Als nun ber furman bes thet waren Und wolt nit übern bobten faren Do judt ich ennen schemel balb Bub warff in zu im mit gewalt Bnd zwang in bo als ich im schwur Das er über mon vatter für Ift bie babt nit bof genug So hab ich bie zu fton tein fug Wiewol mich bundt mit folcher babt Bab ich verbient ble erfte ftat

Dz ich ouch mit ben geuchen rabt.

#### 1055

# Putifares Hußfroum.

Wer mich nit wil laffen fian Der wil lecht funft fein bog wyb han Ich weiß bas ich myn lud verstandt Bo boje wyb zu schaffen handt.



Durch monen man wardt fouffet ab Joseph ein frummer fuscher fnab Dem ich ber bulichafft anbab amut Als ein verruchtes mube thut Die ir vergift, vnb all ir eer Und bendet aller zucht nit mer Der fnab fprach gnebige frouwe mon Das mer vnrecht und nymmer fin Das ich mom berren thet bie fach Bewiß mons herren frouw die schmach Der mir fo vil hat gutte gethon Bott wurdts nit ungeftraffet lon 3ch bit uch laffent ab burch gott 3ch thu nihm berren nit ben fpott Er hat mir allen gwalt gegeben Daburch ich für ein erlichs leben Er hat mich koufft vnd bon fon knecht Noch ift fon wil fo gut und recht Das er mir ift ein folcher fründt Als wer ich fon geboren findt Batt mich im ellendt offgenummen 3ch wer funft in groß jamer fummen Wie fundt ich folches nit ermeffen Und ber groffen lieb vergeffen 3ch fing an mit bem knaben ringen Und wolt in zu ben werden zwingen Big er mir gewaltigflich entran Balb klagt ich jn bem herren an Als ob er mir gewalt bett than Darumb er lag bry jor gefangen Die bofe babt bab ich begangen.

#### 1057

## Jefabel enn funigin.

Ber mich für ein bog wyb vbichlecht Der wil nit fon bezalet recht 3ch weiß bas ich wolt ungebetten Druffig bofer mub verbreiten.

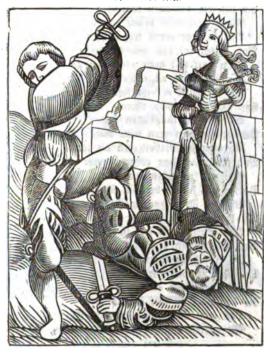

Die kunigbucher zeigendt an Was bogheit ich hab selb gethon Die gottlich gschrifft bezügt mir bas

Das Jefabel ein bog frutly mas 3ch bab mon man bes vberrebt Das er enn talb pffgerichtet bett Bnb frombbe gott im Jubichen lanbt Die nie fenm Juben warn befanbt 3ch ließ die geiftlichen propheten Allein vmb biffe vrfach bobten Das fo mor boron woberrebten Bnb fagten für bem gmebnen man Myn gott folt man nit betten an Ber mpr Belias nit, entrunnen 3m für mieft er mpr fon verbrunnen Enn garten fab man vberal Mbt barvon füngflichen fal Den bett befeffen gern mon man So wolt im Raboth ben nit lan And forach ach herr es zimpt mor nit Mon erb zu geben bon bomit Do lieg ich falfche briefflin fchriben Wiff bas ich Naboth mocht vertriben Mlf bette ber funig felber thon Und febreib man folt in bobten lon Bnb folt verantwurten nit boren Db er fich wolt mit worten weren Denfelben frummen erenman Sab ich boglich ermorben lan 3ch hab noch vil mer ftudlin than . Das man mich billich bie labt ftan

Berodias enn fünigin.

36 weiß bas ich wurd bem gefellen Der bole wober bar will Rellen

Mit anbren bofen moben gan.

Doch fo man myn vergeffen batt So num ich felber pn myn ftatt.

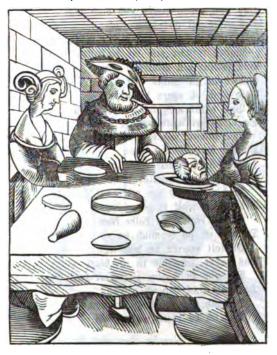

Man hatt mir geben ennen man Den ich mutwillig hab verlan Bnb hatt mon eer fogar vergeffen Das ich was zu fom bruder gfeffen Bnd hielt bermaffen mit im huß Das ben eren für der boden vß

Do fam ein frum end geiftlich man Der hieß ber beuffer fant Johan Bud ftrafft mon berren ond ouch mich Das es nit were zymmelich Das er fone bruber frouw folt beschlaffen Und hat schier also vil geschaffen Und bewegt ben gemebnen man Das ich in niuffen bett verlan . Balb fanb ich einen bofen fon Und lernet mon junges bochterlin So mon berr murb bochabt halten Bor jungen folt es ond ben alten Danten füberlich vnb fcon Als ich es lernet züchtig gon Er hat fo groß gefallen bran . Das er verbieg por beberman Des tantes wolt er geben lon Ob es begert fon halbe fron Do gab ich im benmlich pn Es folt begeren by bem mbn Das houpt Johannis in ein blatt Der bns zweb gern zertrennet hatt Das bofe ftud bab ich gethon Darumb nom ich bas für mon son Das ich by bofen muben fton.

# Semiramis ein fünigyn.

Benn mir nach boßheit wurdt ein flat Beiß-ich bas ich bie erfte hat Doch wil ich glich so boß bie syn Als het ich vie erft genummen yn.

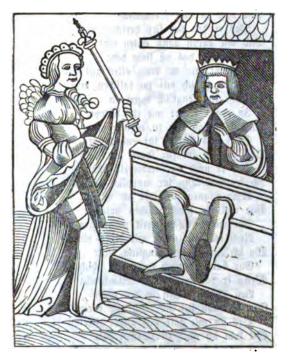

Ich wardt vff biffe welt erboren Do nit vil edellüt do woren
Ich weiß felb nit wo ich har kam
Biß mich Ninus der künig nam
Bermähelt mich in groffen gnaden
Des brocht ich jn mit lift in schaden
Sobald ich merckt das er mich liebt
Ein falschen lift ich mit jm übt

Bnb batt jn also fründtelich Das er drip tag ließ herschen mich Bnd mir darpn gang nuten redt Der fünig das vß liebe dedt

Und trumt mir nit benn alles gut Do brucht ich mit im falfchen mut

3ch ließ in gfengflich legen un

In einen ferder wie ein ichwin Bind nam bas rich zu miner handt Stett und fleden, lut und landt

Das gab ich im für spnen lon

Das er mich hat vermehelt schon Ich leuginet lang jor wypplich geschlecht Mym epgnen sun thet ich vnrecht

Bub wolt in gweltigklichen zwingen Mit mir vnkusche werd volbringen

Noch was nit gnug mit diffen bingen Wo ich ein schönen iungling blickt

Gar balb ich nach bemfelben fchictt Wenn er bas werd hatt vollenbracht

Ließ ich in bobten in ber nacht Ein woß roß ließ ich nach mir fleren Das ich mit golt ließ allzot gieren

Mit bem ich puch zu schaffen hatt Darumb bab ich bie funffte fatt.

# Jobs Hußfrouwe.

Es folt mich billich wunder nemen Bie boje wyber zammen femen Benn ich bas wußt nit ficherlich Das allzytt glichs findt fyns gelich.

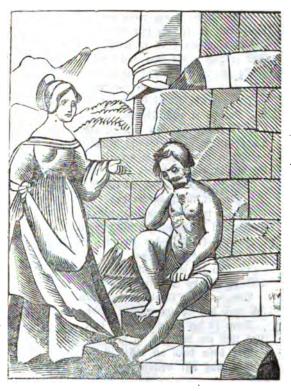

3ft uch wol mit bofen when Die tuffel vß ber hell zu triben So muß ich nit bohinden blyben Denn ich myn bogheit bezügen kan Klarlich mit mym eelichen man

Bnb batt in also frünbtelich Das er bry tag ließ berichen mich Bnb mir baron gang nuten rebt Der funia bas vf liebe bebt Und trumt mir nit benn alles gut Do brucht ich mit im falfchen mut 3ch ließ in afengklich legen pn In ebnen kerder wie ein schwon Und nam bas rich zu myner handt Stett und fleden, lut und lanbt Das gab ich im für ihnen lon Das er mich bat vermehelt ichon 3ch leugknet lang jor wypplich geschlecht Dom evanen fun thet ich bnrecht Und wolt in gweltigflichen zwingen Dit mir unfufche werd volbringen Roch mas nit gnug mit biffen bingen Wo ich ein schonen iungling blidt Bar balb ich nach bemfelben schickt Wenn er bas werd hatt vollenbracht Ließ ich in bobten in ber nacht Ein woh roß ließ ich nach mir fleren Das ich mit golt ließ allzyt zieren Dit bem ich puch zu schaffen hatt Darumb bab ich bie funffte fatt.

## Jobs Hußfrouwe.

Es folt mich billich wunder nemen Bie boje wyber zammen femen Benn ich bas wußt nit ficherlich Das allzytt glichs findt fyns gelich.

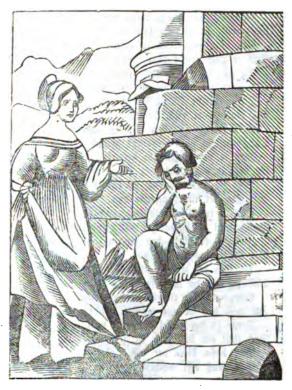

3ft uch wol mit bofen when Die tuffel vß ber hell zu triben So muß ich nit bohinden blyben Denn ich mon bogheit bezügen kan Klärlich mit mom eelichen man

Von des gedult und gütigkeit Noch hut die gange welte seint Gott wolt in off ein zott bewern Mit mauchem zusal in erfern Das er zum ersten kam vmbs rich Dz gut wardt darnach gnummen glich Die wend zerschlugend im son kind Tarzu verlor er all son fründ Die blattren er puch überkam

Bnd wardt an allen glydren lam Das hatt im gott alffampt gethon

Das er ber gebult im gebe lon. Es geschah alg burch ben bosen geist Das im gott nachließ allermeist

Als nun ber tuffel mertet bas

Das er in allem gebultig was Bnb mocht in barzu gar nit bringen

Bu übel reben in ben bingen Der tuffel was erlegen gar

Do fam ich erft zu schelten har Bnb phniget bo mbn frummen man

Wer benn ber tuffel vor hat than. Ich weiß bas ich im wurfter thabt Denn in ber tuffel gepinget hatt Das thut ein bog wyb ift gerift Und boser benn ber tuffel ift Bnd muß offt wochen wyberlift.

# Alba ein fünigin.

Bo boje wyber sollendt fton Do muß man billich mich hynlon Denn ich durch myn vnzimlich dadt Gang wol verdient hab biffe ftatt.

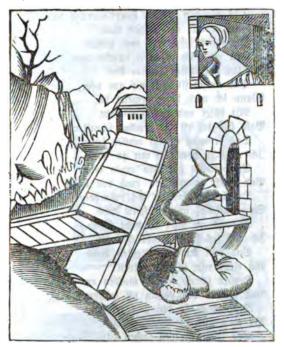

Ich hab nit evnen klevnen namen Wo bose wober kummen zamen
Ich was ein riche künigyn
Bu franckenrich und nam yn synn
Dermassen unkuscheit zu triben
Als man es nie hort von andren wyben
Ich buwt ein schloß zu vßgesicht
Ein schnellbruck hat ich zugericht
Die beymlich verborgen was

Das nie fein menfc funbt merden bas Wo ich erblickt ein iungen man Der fnnes lpbs mas mol gethan Den wolt ich zu mbn werden ban 3th ließ im rieffen bas er tem Und bulfchafft mit mir ane nem Wann ich mich bann ernietet bat Dit bofer und unfuscher babt Bald ließ ich vff die brucken schnellen Das er muft in ein maffer fellen 3ch weiß fo bon von mir zu gon Sy battenbt gar fein argen won And bracht ir manchen vmb bas leben Der by ber bruden flel barneben So manchmal ich vnfufcheit treib So offt ein man bo bobt beleib 3ch gab zulet in fründtlich wort Und bebt mit lachen einen mort Bif einer von in mir entran Derfelb fcreib folches morben an Und lympts ben vöglin off ir houpt Darnach er in ben flug erloubt 218 man nun bie briefflin laß Und fuchet in ben fachen bag Da fand man bas es also mas.

# Sich für ein gouch anschriben laffen.

Bolan kumpt har vnd dret harby Ber fich berumpt ber geuchery Der fag wie er diefelb kan triben Darnach ich in wyß anzuschriben.

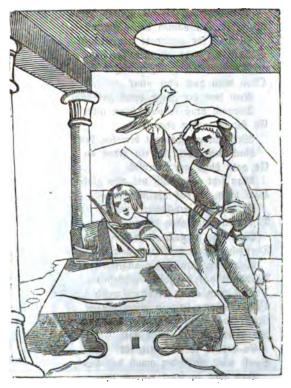

Ir handt bie artickel wol gehort Die ein veder gouch hie schwert Wie so uch findt vorgelesen Ift vemans bonn geflissen gewesen Derselbig kum und sag sich an Was er für geuchsbadt hab gethan

Man fest uch nit all vornan bran Wenn ich fon namen hab gefdriben Bas er für geuchbabt hat getriben So fan ber rabt erfennen mol Wo man ben gouch honseten fol Dben bran boch ober niber Noch bem ber gouch brept gut gfiber Darnach muß er ouch figen niber Es fpenbt mober ober man Wer fon gouchstandt bewofen tan Rach bem schrib ich ein beben an Es gabt biezu gar orbenlich Man fest ein gouch nit also glich Soch bran vff bas obrift fuffen Er muß vil geucherepen woffen Den man feget oben bran Man fest barnach ein peber tan Darnach er bas ouch batt getriben Wurdt er barnoch bie angeschriben Billich ift bas bie folche gefcheb Das man allein verbienft anfeb Und orbenung balt in biffen bingen Rit bas ein veber gouch wolt ringen Unuerbient zu ber erften fatt Ge bas er fb verbienet bat Sunft wolt ein beber gouch bas ban

Der abelichest gouch vff erben.

Das man in fetet vornan bran.

Darumb fig ich bie vff bem fuffen Das ich vil geucherp tan woffen Rein abelicher tam vff erben Der pemer was, vnb ies möcht werben.



Den goudzing richten.

Ich bon ber gouch nun feht mich an Der so ablich guden kan Das man billich mir zu. lob Ein soben hommelts braget ob Darumb wil ich mon geucherp

Bon fluck an fluck erzelen fro Bff bas von menaklich werb vernummen Wie ich zu folder wurd bon fummen Der wober tanbt mit irem lift Sandt mich fo ablich zugerift Das ich zuerft gewillig byn Den gouchzing gern zu geben bn Den bufrabt nemmens mit ber efchen All riemen ziehend fo ber befchen Wenn num bo ift, fo fa tum bie So loufft barvon fo num ift bie . Und bandt vor pfgefcblagen nie Rumpt es off ben wynachttag So gib ich ir was ich vermag Und febenct ir bas jum guten ior So wünscht fo bran mir nit ein bor Wenn man bann ein funig macht Do muß ich baben groffe acht Das ich von ir löß fünglich fron Bo aber fungin wurd bie fcon So muß ich ir bas rich begon Das ich in armut gang barvon Man mach, vnd mach, vnd wober mach So brendt bas fur boch nun mon bach Die fagnacht will fo gon fpatieren So muß iche mumlen ombbar fleren Das toft benn ouch wol zweltffhalb pfunt We bem ber in bas numlen tumpt Die faften touff ich ir ben fisch Wo ich ben allerbeften erwisch Den wil fp ban vff iren bifch Am oftertag touff ich ein schaff Und fend ir bas bebm in bem folaff

Wenn ich bas hehmlich geben kan · Co bundt mich ich hab wol gethan Mich bundt fo fchlieff wenn fo fcon macht Drieg ich nun bar mit aller macht So hindret mich nit mit bem machen Bnb fcblieffs bas ir bie lenben frachen 3m meyen farend wir gen baben Lug bas ber fedel fo gelaben Denn bas bab bat folche art Wer mit mobren baron fart Bnb bringt nit pfenniggelt bomit So wurdt basfelbig bab bo nit Denn fon natürlich würckung thut Das bu verbouwest gelt und gut Buter mut bo berben blut Darnach von franckfort tumpt bie meg Bu fromen keiner nit vergeß Roch findt vil tufenbt lift vnb fundt Wie man bem gouch helff vff bem grundt Und belff im off ben boben griffen Wie vff bem vß glat barvon schliffen Das ich offt felb hab muffen lachen Das wir fobalb füraben machen Darumb fo dunckt mich billich fon Wer fonen ging richt alfo fon Das er fein gol ir überbribt Das man benfelben pffchlah nit 3ch wolt ee felber bennen gon Bnd an myn ort har laffen fton Duch wer bie ging wil lofen ab Der lug bas er ein bengel bab Und schlah die geuchin vg bem buß So ift bem ging ber boben bg

Als man im rechten finbet bo Res transit cum onere fuo.

Den gouch nit laffen meifter fyn.

Das ander gouchftud bas ich fan Das ift bas ich myn frouwen san Meifter fon und bon ich fnecht Denn fo thut allen fachen recht Die wyber wo fo fummenbt gemen Und etwa wenn fy menner nemen Co findt fo alle fo verfert Das be ein bie anber lert Das fo bem man bieg wyberftanbt Im anfang fo fo on gnumen handt Je epne zu ber anbren fpricht Wenn man ben mannen überficht Rein gut bunbt fp vne bornach nicht Darumb jo gwen bu bynen man -Rum ersten wie bu in wilt han Wurbstu bich nit im anfang weren Darnoch wurdt er bich ewig nerren Ob ir fcon im anfang gamen Roufften, fcbliegen, fragen, framen Alles fammen lybt bu bas Das nun barnoch bir werbe bag Bil beffer ifte im anfang glitten Denn im end ond in ber mitten Flucht er bir, wunsch im ben rotten Blybt er bann vff svnem schlag So gang bu mulen nacht onb bag Wil er bann frieg schlaffen gon

So folt bu off ber gaffen fton

Berfalt bas muß ond alle fpig Lug allent für dich halt gut fing Bib im gerften, if bu manbelroff Bas er wil bas thu bu nit Bnd thu gar nut was er bich bit Bu nacht lug prebig im im bett Bif er bich gant regieren lebt Wenn bu fon berr bann worben bift Darnach zu fonem bienft bich rift Und thu bas bir nit wiber ift Ein ieber man benn barvon ftabt So er fein gute nit an bir hatt Big er bich gant regieren labt Ir roppli bas fo umer ler Behalt die funft zu widerwer Behuten uch by lyb vnb leben Das ir ben mannen nut vorgeben Lugt bas ir off bem tob beharren Big ir in maden zu eym narren - Euwere vorfar handte ouch thon Die ir mann banbt gegeuchet ichon Ir funnendt boch nit onberlygen Ir follendt vor in wehnen schrigen So es uch fchon omb bas bert nit wer Nun bas ber gouch folche wene er Db ir ichon etwas bargu liegen Mit fuffen worten in betriegen Darumb fein froum nie brennet marbt Liegt bapffer es ift uwer art Ir banbte vor ouch nit gespart Wir wellen fein nums bie foben an Im alten fchlag fol es für fich gan Als vnfere vorfarn handt gethan.

68

VIII.

## Der geuch fouffmanicas.

3ch achte ben bochften touffmanichat Wenn fo mir rebt frundtlichen fcmat Biewol es ift ein ringe mar Noch bringt fo manchen gouch biebar Das bundet mich fon billich fachen Das wir ouch biebar foufflut machen Der vne in frembbe lenber far Und vne vfffouff bie lichte mar Ein funig mas in friechenlanbt Menelaus mas er genant Der hat ber lichten waren ein Belenam bie fcon ich menn Die bes fünigs buffroum mas Sobalb Bariff vername bas Das er bo lichte waren fandt Bu fchiff handt wir in bargefanbt Das er fp brecht in unfer landt Bir handt bas thon mit gutem rabt Denn unfer landt fein wober bat Die bug geuchen gefellig finbt Ob man ung icon barumb wurdt findt Bnb femmenbt fon omb land ond rich Dasfelbig gilt one geuchen glich . Benn wir nun bas fleinet bringen Gott geb wie es vne gang in anbren bingen Barig ber tam fon in ben fal Das Trop verftel gant überal Und wardt zerftort fo rngebur Das es in efchen fiel mit für Des unfale wir fein achtung hanbt

So wir nun handt be fcbiffenb pfanbt

Gott geb gang vnber lut bnb lanbt Bir geuch weln vngebunden fon Bflumpfft one ein icone froume on Das fo mir in bem bert gefel Sh fen wes huffroum benn fp wel So wil ich fp im nemen ab Db ich tein recht schon zu ir hab Inachus bochter 30 genant Barbt ouch entflert of friechenlanbt Europa medea ouch besglich Warbt beb geflert vg irem rich Bu biffer got ifte bargu fummen Das manchem wurdt fon wob genumen Solche thunt die toufflut vnfer frumen Die folche ringe war vertriben Mit nerschen vnb geuchischen wyben Die nit by iren mannen bloben Die groffen beupter band thon bas Die nit ir eelich frouwen was Die handt fo gnummen mit gewalt Wie bas epm driftenman gefalt Das mag ein beber wol verftan Spt bas fo handt basfelb gethon So faht ir fach an hinbergon Doch menn ich nit frangbfifch fron Die armen wober mich erbarmen Das man fy zuckt alfo bie armen 3ch weiß bas es in gang nit liebt Im bergen alfo faft betriebt Wie es bem effel thut mpffallen

So im ber melfact ift entpfallen Gelt nom fon war wenn man ein wob

Alfo audet mit bem Ivb

So werendt sich die armen kindt Das all ir klehd zerriffen findt
Sh werendt sich das gott erbarm hinder dem offen stond die holdschuh Lucretia sich darumb erstach
Und jn dem sterben also sprach
Kein frouw sol sprechen durch mon thadt
Das man pe sp geweltiget hat
Doch zucht mans nit zum geuchen mit

So bettenbt wir boch toufflut nit.

#### Rriegen von ber geuch wegen.

Welcher friegt omb wober bit Und thuts bmb end bnd er funft nit Der bundt mich fon ein reblich man Und borfft ein bechel griffen an Denn mancher friegt bmb myber bit Der funft ein fum borfft fattlen nit Dem gib ich billich biffen ftandt Das fo fo reblich afochten banbt To bo fb iren schleper faben Die bogwicht weren funft gefloben Kechten von ber wyber wegen Und funft nach er bnd epbt nit fregen Das beißt am fampftag ftuben fegen Ein bouptman hattenbt bie romer gmacht Bub funft vil friegelut gamen bracht Den geboten fo by er ond enbt Den findt zu fchlagen fon berept Das fo ouch manlich griffent an Und blibent in ber ichlacht beftan Dem houptman fiel fon bulfchafft on

Die er zu Rom hat siten bon Als er fon geuchin bett betrachten

Flohe er schendtlich in der schlachten

Domit er brocht in groffe fcanbt

Das Romisch rich mit alf fom landt

Alls er nun fo schentlich floch

Der gredten fürtuch hinder joch Bnb bo fp nun vermeretten bas

Soliches von dem fürtuch was

Namendt fo fon geuchin bar

Bnb ftelten fich all mit ir bar

Bff bie muren für bas thor

Entblotten sich ouch all barvor

Den fichtigen rufftens zu mit grom Rummenbt bar vnb fliebenbt nom

Rumpt barbn ir finbt genefen

Ir findt boch vor oud bonn gewesen Die schan und ouch die groffe schmach

Den friegsman whber hinder zoch

Das er bem find schnel plet noch

Und gewan ben figt im felben firht Die er ond endt beweget nit

Die kundten die wyder wyder keren Bnb mit dem furtuch fechten leren.

# Geiftlichen guden.

Man folt mich schriben vornan bran Das ich im gotsbienst guden kan Inn felben gudet mancher gouch Das kan ich in ber kirchen ouch

Der geuch man vil vff erben finbt Die in ber firden geuche finbt Bnb richtenbt geucherpen vi Bor gotte angeficht in fynem buß Seb er zu firchen nit fatherin Er fem in awentig ior nit bron Dich bundt wenn Chriftus wiber fem Und noch ein gebfel zu im nem Bie er vormalf bie buben icheucht Das er alfo bie gench vergeucht Um geiftlichen fing zum erften an Dich bundt es wer nit übel than 3ch bab offt gwent man finge gott So treibt man nun ein bulerspot Wenn bas were by vne gewon Ale bie juden bas begon Das bie wober funber fton So werendt monder geuch off erben Die in ber firch zu geuchen werben So muten fich ond fcmieren fich Und thundt fich an fo fuberlich Der tuffel brech mir ab ein bebn Wenn ir an gott gebendet epn Die mober thundt bas nit allein Es thunt bas ouch bie geuch ir man Und fabenbt all ir bulfchafft an So fb in ber firchen ftan Sp meynendt gott vergeß fillicht Bo fo in fonem angeficht Im die geuchern nit zeigten Offenlich bie bulfchafft eigten Ich weiß gar wol er spcht bir gu Lug aber was er barnoch thu So ben fübel ombicblecht bie fu 3ch babs in Josepho gelefen

Das ein Romerin fy gewefen Diefelb Baulina mas genant In irer lieb ein Romer branbt Die offt er ire angmutet hatt So offt fy im nie gab ber ftatt Wie faft ber gouch bas guden batt Big er guletft ein fonn erfandt Und mas jun Priefteren byngerandt In ein tempel ber bo ftobt Daron Anubis mas ein gott Und flagt benfelben fyne nott Wie er fo gerne guden wolt Berbieß im folber ond ouch golt Das in im hülffen zu bem mbb Das er boch nütet iren lob Gin priefter bas mpb überrebt Wie bas ber gott Unubis bett Im tempel ir ju nacht begert Das wob ben gott ber bitt gewert Im tempel lag fy in ber nacht Mundus ber gouch fich zu ir macht Bif er anletft ouch audt mit ir Alsbann zu ir ftund fon begir Der betrugt und folder lift Balb barnach vfgebrochen ift Und geftrafft an lub und gut Wenn ein gouch alfo guden thubt So gibt man billich folche rut Und ftrafft gotte lafter mit bem blut.

> Ein grimmer gouch fyn. Der thut im billich felb bas wott Der by im vub in allem ort Beffe witram nachpuru bet Der fol im felber thun bie rebt.

Ber an biffer ftatt will entpfangen werben, ber fol nit allein fon lob von im felbe bryfen und riemen tunnen, funder er fol bas alles in gegenwurt ber mober thun, im murbe funft biffer fanbt nit. Alfo thet Alexander Ariftobolus bruber, von bem bo ichribt Egefippus in ber gerftorung ber ftatt hierufalem in bem erften buch im ri. capitel. Das Allexander nachdem und er ein folacht mit Demetrio getbon bett, vil foner fintt in ein fatt Bemefeler genant gezwungen batt, ließ er acht bunbert mitden in ber fatt crugigen und ließ fin vff bas foftlicheft mittel off bem mardt ein bifc guberepten, baroff er mit fampt fonen byfdlefferen frolichen af ond brant, biemple man bie acht hundert crupiget, brundner bes menfeliden blute benn bes mone, und mit nammen vor ben muben, benn ein peber gouch fon grom lieber vor ben myben zeigt, benn bor berftenbigen luten.

Darumb ouch Saul ber erft fünig ber juden über Dauid ein ewige kindischafft gewan, bas vor ben wyberen Dauid wyterum ber manheit bargelichen wardt. Denn als Dauid ben groffen Goliath in sunderlichem kampft beftanden hat, und darviff die schlacht eroberet durch kung Saul mit den Palekineren, sangend die wyber ynen zu lob, wie Saul tusendt mann erschlagen hette, und Danid zehen tusent. Das dauid ein solch lob von den wyben vor im versprochen wardt, thebt Saul dem gouch so we, das er in nydet bist in syn dodt, denn es verdrüft uns geuch speam übel, so unser lod zorn und manheit nit hoch vor den

mobren bargeibon murbt.

Ein gelerten vor ben puren brhsen
Ein man vorn wybren lob bewhsen
Spiner manheit der stercke ouch
Den halt ich füx ein dopplen gouch
Wenn er das vor den wyberen begert
Bud boselbs spin rum gern hört
In dem feld und in dem strytt
Sycht man wol wer oben lytt
Bor den wybren sol nign sagen

ŧ.

ii

.

はいきじ

-

ı

Bon zettlen bnb bon garn intragen Und über werd und fuber flagen Bie vil byn huffrouw fpnn ber fpynblen Bie man ein knuwel garns fol fullen Do richt man folche fachen vi Bon megengichefften in bem buß Wie fan ein wybsbilb vriel geben Bon fterd und ritterlichem leben Wer fon lob vor ben mybren rebt Ach aschehe im bas bo hanibal thebt Bu Carthago in ber fatt Stund ein mubich man vff im rabt Und wolt vil von friegen fagen Und hats nie brucht in spnen tagen Rein ritterliche babt gelert Und nie gefeben zucken ichwert Noch wolt er bovon reben als Big Hanibal in schlug an hals Do man in fragt mas bas bebut Sprach er alfo gabte ju jm ftrpt Bo mann von fechten fagt und friegen Laft man mit wort fich nit beniegen Streich vmb ftreich vnb fchlagt vmb fchlagt Do weret fich beber als er mag Wenn alfo gefchehe ebm mbfchen man Der fich vor ben wohren rumen kan Facht mit ber garnwindt ftryten an Und wilf bofelbeft funnen als Ach schlug in Hanibal in hals Das er fon ebgen lob ließ fton Und faat ben woberen nichts barvon.

# Ein wybscher gouch fyn.

Rein gouch wurdt biffes ort gewonnen Er tonb benn bechlen ober fonnnen Dembber wefchen und garn winden Der bappen gen ben finben.

Sol biffen ftanbt ein wybicher gouch bnnemmen, fo bundet mich bas funia Sarbanaval um von Affirien bie niemans verbringen mag, benn er mas alfo mbbifd morben, bas er frouwentleiber anbett, bub faste fic buber fone byfchlefferin , vnb gab peber ir tagwerd ju fppnuen, ond wandt er foben mit engner banbt, er bat ouch offt mit pnen in bie wett fpben gewunden, bnb ift ouch ber erft, ber bie tuffen baruff ju figen erfunden batt, benn wir geuch figendt nit gern bert, boch bet er an im ein folde gewonheit, bas er fone fürften nit ließ für fich tum= men, pff bas er ber mybiden werd balb nit verachtet und geftraffet murbe. Bif by juletft Arbaces ein flatthalter in Debeg mit ongeftommem gewalt fur benn funig brang, als er in nun fand alfo mybic bo fyben winben, feret er verachtlich myber vohn und fagt im ab, und übergeg in, ben er wol verftund, bas er bem mybiden goud obligen woli. Als nun Sarbanapolus by erfape, bas er in Arbaces gewalt tummen muft, verbrant er fich felbe mit allem richtum mit ben frowengymmer, bub mit allen fundlen, bafvelen, garwinden, bechlen, wurten, foillen, nebbeffely, fuber, flachs, banff ond aller geuchery mit im. aot wurd folder ion allen mybiden geuchen of biffer maiten.

Die natur sphits also an

Das who see who was man sy man Wo es andres wurdt gehandlet

Und mann in whylich art verwandlet Das ift natürlich art verkert

Bnb anders benn bie natur bas lert Ein mann mit schendtlich whhschen berben

Der mag zu kennem gouch nit werben Bnd ift basselb vor langest worben

Ein gouch in aller genchen orben Bas macht man ve ebm folchen man

Der nut ben wybsche berben kan Welt man in zum houptman schon So wolt er schlever weschen gon

Solt man bann zu felb viziehen

So wolt er wie die whber fliehen Rut mag man an ehm folden gewonnen

Denn bas man pn fes niber fponnen

Bnb fo bie man ir fachen triben

Das er fit weben by ben myben Ber fich wil vil befumren lon

Bie man ben woben für fol gon Bnb beb in sunberheit fol nennen

Duch ehne vor ber andren kennen

Nach irem stadt zu bische segen

Und ire jucht by dem gewicht vffcheten Allapt fic voder bie wheer mischt

Der ift gant wol jum gouch gerift

Bnb muß ber gouch hoffirer fon Bo wober fikenb bo bem mon

Als vnfer gloub erft anefing

Do machtend bie wyber ein gebing

Welch unber in die beste wer

In bem glouben tummen her Gin beibnifche ober ein jubon

Sant Beter brach in solche sonn

Und jog fich vi ber wheer tanbt Bnb mehnt fp folten in bem lanbt

Brebigen und nit myber richten

Solchs werendt nit manlich geschichten Wer fich ber wobergand annem

Derselb persumpt vff die kilchwyhe kem

Wiewol bas thut ein whhicher man Der fich ber wheer hat numpt an Bnd wil ir gattung gang hoch machen So blybens bennocht whbersachen Die ein wyß man folt verlachen.

## Der geuchwescher.

Ein gouch tein rein hempt tragen fan Er muß vorbyn ein weicher han Benn fy wyß hembber tragen wellen. So muß er im ein weicher biellen.

Es findt fich in benn geschwornen articlen ber geuchmatten, das ein peder gouch sol suberlich mit hembderen vor den wyben gezieret gon. Differ article tan aber nit wol gehalten werden, denn man die hembder mit andrer fleydig verdedet, das aber solche zerte der hembder gesehen werden, gib ich zwelf leren vo der geuchmatten.

### Die erfte lere.

So ein gouch nit zarte hembber heit, fol er boch oben umb ben hals eiwa brper finger breit an die hembber buch fegen lon, als die wyber mit ben nadmentlin thundt ober bo vornan an die ermel, alsdann wurdt man wernen es sy alles so rein, und wurdt man in für ein zareten gouch halten.

Die anbre lere.

Ein garter gonch fol thun wie man gu Benedig thut, und fol alwegen über ben brhiten tag oben an da wammes repne buchlin negen lon, so wenet man, es fy da rein bembb.

#### Die bryt lere.

Er fol ein reines facilletlin zweper finger breit, vorn an byben wammesermelen ein wenig phar loffen gon, foon und zierlich als ob es ein wyffer circlel were, ber im fyn zarten geuchschem ermlyn vmbgebe.

#### Die fierb lere.

3ft er aber ein geiftlich man, bie fein hembber bor irer

kleybung zeigen kunnen ober tragen, fo fol er alwegen ein reins wid wyß facilletlin in dem ermel tragen, an ein fyden schuur gebunden, und das etwa mit flyß vß bem ermel lassen fallen, so blybt es schon und mynnigklich do hangen, das man ouch doby wol seben kan, das er ein gatter gouch ift.

#### Die fünfft lere.

Er fol ouch ein eygen laben barzu haben, barin bie reinen biechlin lygen, icon zammengeleit, und fol lauanber barzwischen seyen ober fiolen, bie sol er mit hobem fips in bem früling brechen, und behalen, so wurdt er für epn wolriechenben gouch geachtet.

### Die fechft lere.

Er fol ouch barzu ein schons facilletlin vorn an in bem laten tragen, und bas etwa an einem ort vßerziehen mit flyß, als ob es ungefor geschehen were, so sicht man, bas er unden und oben ein reiner, zarter gouch ift.

### Die fpbent lere.

Db aber by alles felet, so sol er fon wames dieff laffen visioniden, und ein frangöfisch hembb fin gefeltlet umb
ben hals anthun, bas man ben hals gang bloß febe:, so
wurdt man fich bann bes garten wyffenn gouchs größlich
verwundren.

#### Die acte lere.

Ober er fol bie ermel an bem wames gant vffichniben und gerhouwen, ob es icon sammat were, so ficht man bann bas hembb burch bie löcher. Ober fol aber ein langen fragen mit reinem buch an bas hembb laffen segen mit schwarzen sphen benblen mancherley burch eynander geschrendt.

#### Die nunbe lere.

Es fol kein zarter gouch kein hembb nymmermer an thun, es fy bann verbyn von ber negerin pun falten geffrichen, benn bie falten geben bennocht bem hembb ein schonen anblid mit nammen bem babhembb, so man in bas bab gabt.

## Die gebenbi lere.

Kan er bas alles nit ihun, so schnib er löcher in bas wammes, vnd neg renne diechly für die löcher, so wenet man aber, es sy das hembd, ober koust ein rein wyp brustduch, das entblög er do vorn an by der brust.

### Die eilffte lere.

Er sol al acht tag zweymal laffen scheren, vnd brymal bz har laffen puffen bz es fin truß werd, wie einem sungen icsussnebip, vnnd schwarze spen schnierly an den hals henden, ein herhlin dran, oder ein gleßlin mit balsam, oder sunft biffem in eynem spen ducklin, oder marderded, der schmadt ouch wol vnd toft nut.

## Die zwelffte lere.

Er fol ouch fon hembber an ben ermelen laffen buichen, mit epnem griff ober broen, ober sunft gering brum
falten laffen, ob schon bie negerin sechs wochen bran mächte,
barnach fregen wir geuch nut, gut bing wil wol haben,
ber saben, bomit man negt, sol luter soben son, von bas
von mancherlep sarben, von wie ob gesagt ift, wenn im
vie wescherin sonen gouchzug bringt, so sol er bas selber
sin zammen legen, in son lab wol repnlich, bas nit bubenfalten bron kummen.

# Guten glouben halten.

Be mer eyn wyb ein man wyl ziehen Je mer fol er von bannen fliehen, Frouw Benus strick ber zücht so sehr Bnb binbet nahe als in ber ferr Das ich ben für eyn whsen halt Ber fliehen kan frouw Benus gwalt Nun wurdt er nümmer baß gestohen Denn hindersich zuruck gezogen Wer hie slücht derselb gewint Die aber obgelegen sindt Bnb banbt fillicht ein woh gewunnen Die findt by got nit bag befunnen Mancher tempfft und ficht und ftrpt Das er in geuchery oblyt And das man im die brut bevm ant Bnb geb mank im fcon an ein fest So hatt er boch ben bößten bent Wiewol man fpricht bas in ber gmebn Wer glud bat fiert bie brut mit bemm Mancher ringet rmb bescheibt Jo bet er ben es wurd im leibt Wir gewonnent wober gnug vff erben Lugt nun bas wir ber lebig werben Es bendt fich wie ebbeum an mur Burbt fo bir zu haben fur Darnach fumpt es bich furer an Wie bu fp mochteft wyber lan 3ch fag nit von eelichem ftabt Nun wie ce vns armen geuchen gabt Die von whberen gogen finbt And findt mit offnen augen blindt Schampt ich mich nit vg geiftlicheit Ich rebte vi erfarenheit Wie ein folch geuchern wurdt lendt Allwoll er aber ift im bas Und acht fo fur ben bochften ichat Und lagt all anbre fachen fton Das er fich nun mog geuchen ion So gucht man im zuletft furwor Die but ab mit fym gelen bor haltenbt whber lieben frunbt Mit finbt mit offnen ougen blinbt Spnbt mof ir werbens felber unnen

Das fy nit all man geuchen konnen Jo sagendt ih man muß vns allen Glouben halten nach gefallen Seht für uch eben veber lug Des glouben halten wer genug Wir wendt benn whben glouben halten Wie ih vns offt ouch herlyn spalten.

## Rechten bescheid muffen.

Wer bicheibt bie weißt wie bes fungs nar Denfelben migner ftelt man bar 3ch folt ber erft gewesen fon Doch ists noch ant so schribt mich yn Bil findt die miffendt rechten bicheibt Bie man bie fpieß jum jormard brept Das heißt zu gerspach hindersich Mancher gouch bes rumet fich Wie wenn er wel fo fum fp glich Wenn fich ein anber rumet fcon So wiß er wo er bon fol gon Wie bes funge nar ber fupp erhart Als er bie fteg abgeworfen warbt Wer aller wyber vntrum weißt Der rumt fich bes bescheiben feiß Das feiß ift mir entpfaren bon Das ich ein fochersperger bon Es fol fein reblich man off erben Bon mpberbicheibt betrogen merben Sagenbt fp schon bir brymal wor So liegenbte barnach flergig jor Der tufel fagt vff wore rebt Das er barnach zu liegen hett

Darumb wer fich berimet bie Das in die mob handt betrogen nie Derfelb fit biehar off ein fuffen So er ben rechten bicheib tan wiffen 30 ifts nit bseicht, fo ift es beschiffen Der wiber bicheibt ift wiber finn Als ich ber fach berichtet bynn Wo fo bas maffer zeigent bir Do brent es schon bas gloube mir Wenn in bir frundlich fachen flegen So fobent fo fcon an gu liegen Bnb wendt bas fenferthum verfriegen Run frag mich wer miche hab gelert In ber babel hab iche gebort Das Berfabe bas luftig mbb Dauid verfouffen wolt ben Inb And borfft im bas boch fagen nit Bif fp ein jundfrom name mit Bnb wolt fich wefchen in bem garten Do fy bes funge wißt ju erwarten Bnb bo ber funig von fum buß So feben mocht zum fenfter pf Do wufch in füberlich ir benn Mit bas fo macht biefelben rein Sy ließ bie magt vmb feuffen louffen Denn fin wolt iren lub vertouffen Dasfelbig mas ber recht befcheit Wiewol fn ben nit offlich feibt Denn mas bie mpber zeigen an So wellens gewonlich ein anders han Als hefter funig Uffuerus that Do fo in vmb bie juben batt . Do hat fo vor groß fliß und acht VIII.

69

Das fp fich zierlich bat gemacht Das er ein gefallen an ir bett Darhach wolt fo erft thun ir bett Wenn fo gen Conftantinopel zeigen Den arf fb gen Benebig neigen Bemer bie myber bir findt findt Je fründtlicher bir biefelben findt So bant allept ein bud gethon Dber wellens unberfton Wenn fo fo fründtlich vor bir gon Des wett ich vmb ein funnenfron Darumb lug wenn fo bicheib bir geben Das bu bennocht bachft ouch barneben Bergif bas nit ond merd mich eben Bergilius bult ein schone magt Die bat im off ein nacht vertagt Und im ein folden befcheibt gejagt Er folt zu einem fenfter gon Do wolt fo ein forb aberlon Darnn folt er fich feben fcon Er thet basfelb on allen aramon Als fo in halber offbon job Das luftig myb von bannen flob Und ließ in hangen an ber wend Das er offlich bo warbt geschendt Und beberman bas felber fest Das er bo bing pmb wybs bescheib Sh banb ein bfunber freub baran So fp betriegen ebnen man Doch wie ich vormals hab gerebt Dig bicht fein frum frouw by im bett Allein bie in bie gouchmat boren Und nersche geuch bie guden leren

Bnb gebendt wien solchen bicheibt Der nit ein harlin vff im brent So went ber gouch es sp fcon so Big vff bie gouchmat er kumpt bo.

## Den gouch feren effen.

Ber hie zu eynem gouche wurdt Derfelb kan nit mer effen furt Darumb muß in die geuchin spysen Bnd wie ein kindt mit bappen wysen.

Wenn wir by ben myben fpen Bub von bem guten mon erhipen Go flicht vne bann ber gouch fo hart So vne ein geuchin bat vernart Durch ir gart rein wypliche art Dann suchent wir all schled harfur -hoffleren, fbrechen froum bas nimpt ir Und beblenbte omb bas farpffengunglin Subtil but ere mit epnem ringlin Und spitt bie finger alle gar Des nympt bie geuchin fliffig war Bnb grifft ond bandt fo guchtig ber Als ob es vmb ein ochfen wer Man legt in für recht wie ben blinben Mis ob fo nit mer effen funben Und wüßten nit bie blat zu finden Und beiffendt all ennander effen Mle bettendt in bes mulg vergeffen Die findlo tribendt affenspil . Mit galgenbiffen also vil Des hoffierens menden monden

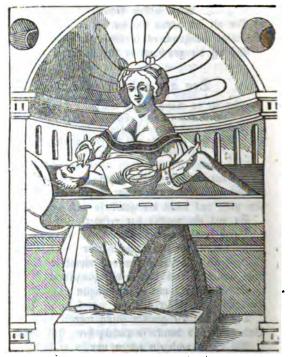

Bnd funnendt weder effen brinden Und laffendt sich do mercken ouch Das sp zu effen gendt dem gouch Und lernen das zart vöglin suppen Alls werens kinder mit den buppen Und was sp tribendt geuchern Das lernendt die jungen kinder fre Man folt die geuchern nit engen Bnb vor iungen kinden zeigen Sp findt boch funft zum gouch gerist Worlichen me bann nuplich ift.

Ein gouch im pfeffer effen.

Ber geuch ju effen geben wil Der bed barbf bes pfeffere vil Denn mancher ef bes gouches nit Benn er in offlich tanbt bomit.

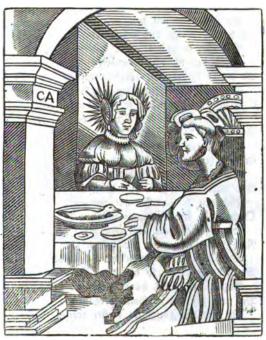

Wer schedlich bing wil geben effen Der muß fich bes vorbon vermeffen Das fo bas fuß mit apfft vermifcht Berbedet icon mit argem lift 218 ber ein gouch zu effen git Der muß bas offlich fagen nit Die mober fonnen bas verbeden Den gauch in ennen pfeffer fteden So fuß bas wir bie finger schleden Und wenendt bas wir biener effen So findt wir mit bem gouch befeffen So bandt verbedt ong folde foig Mit foldem boben guten fliß 3d mennt ich effe manbelriß So banbt fo mir ein gouch berent Ein fcmarten pfeffer bruff gespreit Das ich bas nie mocht merden ouch Das brunder leg ber liebe gouch So wol fo bas verbeden fonnen Ge wir ire falfches werben onnen Ce mir von gouch ein munbtfol mpffen Co banbt fo vne befeicht befchiffen Und bus verfürt bnb ouch geschenbt Und mit dem pfeffer gar verblenbt Duch groffe lieb vns zugefagt - Sp lugft in hale bie reine maat Noch handt wir geffen nit beft monber Und findt groß narren wie bie finder Sh handt gebrucht fo manchen lift Als fo ben goud banbt jugerift Das wir ber wis allsampt vergaffen Do wir den gouch im pfeffer fraffen.

## 1095

# Ein gouch reuchen.

Diefelben geuch hiehar gehören Die erft im alter guden leren Bndöglich findt in frischer hut Bnd follendt bann zu reuchen nut.

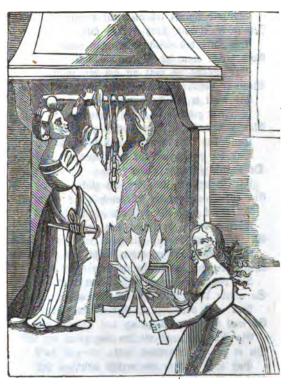

Ir alten geuch nun bort mon flag Die ich von uwer geucheit fag Das uch ber geuchifch bunber fchlag Do ir jung woren frisch vnb gefundt Und umer feiner guden fundt Der gencherben wolten maffen Worumb thunbt ire ouch nit verlaffen Bet fo ir schwach findt worben falt Bnb findt bes fleische halb gar veralt Roch bendt man uch in rouch bonuff Und ichlecht all welt vif uch ben muff Wenn ir bohar getleibet gon Als wolt ir bulichafft unberfton Ir alten geuch nim londt barvon Man halt boch nut von folden geuchen Denn bas mans offhend lag fo reuchen Bnb bie hund ouch an fo feuchen Do fitenbt fo und rumenbt fich Die fp iet bie, ond bornach glich Ein ander nemmen bie brit puch All schled versuchet hab ber gouch Wiewol er iet hangt in bem rouch MU fchled versuchen ift nit gut Daran man offt erworgen thubt Wenn bber ies ein buffroum nem . Die von ber nachpurschafften tem So wurdt bie frunbichafft fich fast meren Und wift man wer ir elter weren Es was Antonio nit genug Ein Romerin mas nit fon fug Die er gur ee genummen batt Und thebt fürmor ein nerfche babt Das er Auguftus fchwefter ließ

Und bichtet vff fo ein verbrieß Bff bas er Cleopatram nem Und vff bie geuchmatt hiebar tem Wer alfo fone wober buicht Und mischt wie man vff farten ruft Der erften gibt er brlob but Morn fol bie ander im ouch nut Bub nympt die fierd und ouch die brut Und wil barnach ber fechsten nit Der folt fich schleden wol zu bobt Als ouch Anthonius fam in not Barif gefiel fein frouw im landt Darumb legt er on groffe ichanb Das er vnb ouch fon vatter glich Ramenbt vmb ir funiarich 3ch babe geboret fürt vnb fürt Wer nit von effen fettig wurdt Der fult fich worlich mit teim ichleck Er eg bann ein groffen ich barffe nit fagen Darumb bu alter bouber gouch Du boreft nienber benn in rouch Der wurdt bich biffen in bon ougen So bu bon ellendt bie muft schouwen Wenn die jungen frolich berben Bnb bu bort muft gereuchet werben D fpricht er bann mir gebendt ber abt Das mich ouch liebten bie lut 30 fieber mon bu groffer gouch Bes bendftu bas bu bangft im rouch Die got bringt bas und anders me Das bieg bir alten gouch nit we

Ach legitu in bem bieffen fee.

### 1098

## Den gouch leren gon.

Ach liebes geuchlin tum lere gon Bnd lere mir ouch ein beumlin fton · Darnach gabfin wol an benden Das fint alfampt froum Benus sowenden.



Welchen ich heiß hiehar fton Der faht erft an zu leren gon

Denn wenn fy zu ehm gouch geroten So murbt ber vorbrig gang verbotten Bet muß er miben bife ftraffen Darnach nit fummen vff bie gaffen Er laft fich an eim ftrobalm mpfen So eben lugt fp im off pfen Wie er wil fo muß er gon To brech fon bert int bann barbon Aber wen in gabt ben fleg Und mit bem arft loufft vi bem weg Dasfelb muß ibn allfampt gun eren Und barff ir kepnen brot nit weren Wiewol er gon muß von ir leren 3ch wenß wer wobren wol vertrumt Das es in nummermer gerumt Und off ein hertten felfen bumt Sp banbt boch nie feym man gelogen Dber penbert mit betrogen Sp fcmpgent alles bas fp mpffen So banbt fp nne fein man befchiffen Wher in barff niemans flagen Was fo bir zu in bulschafft fagen Co hat es fest und ennen grundt Sp haltenbt birs zu aller ftunbt 3ch trumte felbe eim ichonen B So wurdt mich laffen nummerme Do batt ich buwen vff ein schne Berbenblut es bett mir me Sh hat fich engen mir ergeben In frem bobt ond in irem leben 3ch was ber lieben alfo fro Big bas Jupiter er alto Sah off erbtrich umb und umb

Benuria rist amantum
Ich sur nit whter ben gen Barr
Alls wyder kam ich armer narr
Und kam für ire kanner ston
Do bschut sy mich mit dred die schon
Bud sprach do sy mich hat bschüt
Eber bistu doch ich ken dich nit
Ich sprach hem hem thu vsf es gilt
Su sprach hem hyn so lang du wilt
Nit eyn bruch ich geschwig das hembb

Du vnd din rufperen sindt mir frembb Nun band dir gott sprach ich zu ir

Das bu folch gnab bewuseft mir Bnb fchimpfft mit mir beschütteft mich Balb antwurt mir bir füberlich

Es ift ehn mufter schimpff furwor Mit bred beschutten vor bem thor

Doch nhmftu es für ein schimpff an Bon grundt nins hergen ich bire gan

Das bu im schifibus mittel legst

And barnach nummer nach mir fregst Ich fprach zu ir bu gart vnb rein

Der leckernen thu mir kein Es babens frolich andre thon

Die by bir in bem fenfter fton Sp fchut vff mich balb noch einmol Ein groffen muften fubel vol

Ach herzly sprach ich liebes kindt
Ich merck bas thundt mir done findt.
Die dir vnd mir nit hölder sindt
Io sprach sy lieber dyltap myn
Dyn trum zu mir ist gar dobyn.

## Den gouch röften.

Ettlich geuch fo mager findt Benn man fy roftet nit geschwindt So betten fy gar fein geschmas Alfo floßt man ben gouch in sad.



Ich mehn die mit ben woben schimpffen Und funnendt weder fug noch glimpffen Wie vne bas Efopus fcbribt So ein bunbly liebe tribt Butebtig macht mit fpnem berren Das bnfer efel auch wolt leren Und thet ben erften griff fo fcon Das im bie naß muft übergon Man findt wol epnen grobian Der grifft ein frouw fo schentlich an Als wenn bie froum ein buffel wer Und von bem malb gelouffen ber Sold magren geuch finbt übel geraten Und funnenbt weber fieben braten Sollendt in vff bulichafft traben So muffents ein fürsprechen haben Wellent fp hoffieren fingen Co muffente einen pfiffer bingen Wellendt in entbieten bir So muß man in bas schriben für Sy funnendt glich fo vil borgu Als in bem fal fan vnier tu Der grobften efel finbt ip bo Rut bort in in benn haberftro Sol man etwas vg in machen Co muß man ib bor roften bachen Und in belffen wie ben kinben Ober wie man fiert bie blinben Darumb ir wyber lagt fy gon In stal zu andern effeln fton 3ch wils vff biffer matt nit ban Roch woffen by ben geuchen fan

Die wuften puffel laffen gan.

## 1103

# Enn gang geben.

Geuchery bie ift ein übel babt Wer biefelb verschuldet hatt Der muß ein gang für inn buß geben Roch wart er gottes ftraff barneben.

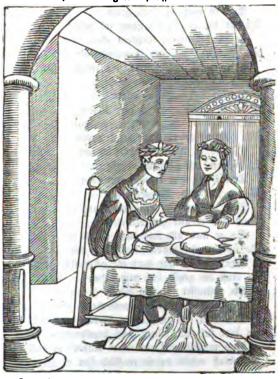

Die alten handt bas wol erbacht Wer in geuchern wurdt bracht

Durch ber whber lift vff erben Der fol mit buß geftraffet werben Die buß fol fon ber thabten glich Und gultet glich arm ober rich Bie bie thabten geuchisch ift Alfo ift ouch bie buß gerift Das er ber gunfft ein gang fol geben Br gunfftgenoffen merdent eben So schendent im vnb fummenbt all Freuwt uch bes gouchs mit richem schal Ein gang bat ein borechten funn Darfür folt ouch ir halten on Din meynung ift in biffen bichten Das ich ein gouch wil bie berichten Mit ichimpffreb und mit ernft bomit Das er zu mytt verwatt fich nit Die myber lag ichentlich verfieren Domit fon gut er mog verlieren Synen lyb vnb all fubstant Und mas er hat vff erben gang Duch bas er alle gut betracht So er nun als fon gut verlacht So nympt es bennocht noch fein end Wenn er fich gar hatt bie geschenbt Er muß bie groffe buß erft geben Die gestraffet fon im leben Und zuttlich bie barumb verberben Und bort erft ewigflichen fterben Es labt fich mit feiner geng bezalen Und mendlin off ein ermel malen Die ftraff murbt bo fo ernftlich fon Das man bargu brindt fennen myn Ift nit Abam bas gefcheben

Do er son buß muft selber seben Sie erfterben mit ber aut

Die ersterben mit ber got

Dort ewig begalen unt ber hut Gerobi frochend bie wirm vom lob

Das er hat gewolget ennem mpb

So fam fon famfon umb fun leben

Das er epm wob hat glauben geben

Dem verlornen armen finbt

Die mober nachgelauffen findt Sanbt in mit fundlen vigefchlagen

Und fur ben fuwtrogt hongeiagen

Es wurdt nit lichtlich mer erseben

Das me geschehe bas im ift gschehen

Das einer mober tum ju genab

So er bas fon verbubet bat

Gebelich Alexander farb

In ber nacht allein verbarb

Er überfam barnach er warb

Salomon mit so vil ber wyben

Mocht nit in gottes bulb belyben

Das all gelörten zwofflen brab

Ob er bie funde gebieffet hab

Bius ber babft beschreib epn gauch

And vil der bulerven auch

Wie lepht es im barnach ift gfin

Das wnfet vg enn buchelin

Das er mit truren bat gemacht

Als er ber bulerven gbacht

Achab wardt fon rechter lon

Das er fom mob hat volg gethon

Man lif in ligen off ber erben

Bnb muft von hunden freffen werden Mopfes muft auch nommer kummen

70

viii.

1106 Ru bem wob bas er bat genummen So tam fon Ninus vmb fon rich Das er fom mob geloubet glich Dauid verlor ouch gottes bulb Dit berfabe bat ere verschulbt Eneas muft von Dibo fcheiben Troftlich fon eigen bert belevben So fach fich Dibo felb zu tobt Die bulery bringt folde not Solofernes bas er glaubt Des fam er fleglich umb fon baupt Der babft Johannes fam in ichanbt Das er zu Rom im welschen landt Offlich muft bas finbt geberen Bor aller welt fon buch be leren

Barif vnd fon bruber all

Ramendt in fo fcweren fall Das fo faben ir rich verberben Und muften alle bomit fterben Vergilius groß schand entpfieng

Als er im forb boch oben bing So tam fon Munbus vmb fon landt Das er bie frum Baulinam icanbt

Saul ftach jm felb ein schwert une bert Darumb bas es im bracht ein fchmers

Bnb mocht Dauib nit boren loben Durch wybergunft vnb ire goben

Carbanavalus berfelbig funia

Ale er ben gouch im neft enipfing Rlegelich fich felb verbrandt

Sold vnb bie gouch gewonlich handt Anthonius wardt mit tufent fchiffen Bon Mugufto überluffen

Das er mit Cleobatram nam In den bobt und groffe scham Do Spfara bem wpb geloubt Schlug fy ein nagel im pne houpt So bobtet gott manch tufent man Die mit ben bochteren Dabian Bulfchafft battenbt griffen an Abraham muft fon magt verlaffen Die er boch liebt vi ber maffen So muft Unchifes über mer Das er frouw Benus ichwecht ir eer Tarquinus ber Lucretiam fcbenbt Der nam ein arms und flegliche enbt Das man fon vatter ond ouch on Bermiß bes roche uns ellenbt bon So hat fich Phebra felb erftochen Die geuchern an ir gerochen Turnus nam fon ebnen ftich Das er barvon mußt fterben glich Das er Lauiniant wolt ban Bnb fp Enea nit wolt lan Leanber ift bes gouche erbrunden Und ellend in epm febe verfunden Tifbe ftach fich felb zu bobt Als fo irn bulen fach in not Demetrium ein schwert burchaina Do er fon bulen ommefing So finbt bie zwen geuchischen man Die bulen wolten froum Sufan Bu bobt verfteinet alle bepb Die bulery bracht in bas lepb Rero ber fich felber fbift

Jo bett er engentlich gewißt

Das geuchern geb folden lon Er bett im nit ben bobt anthou Bitellus vmb ben gouch verbarb Denn er von mandem flich erftarb 3ch fem in iarsfrift nit von bennen Wolt ich biefelben geuch all nennen Die von des gouche wegen vmb findt kumen Bnb banbt bie gouchsbug ingenumen Und bezalt vff biffer erben Und muffendt bort erft ponniget werben Wer bie in geuchernen falt Derfelb mit epner gang bezalt Falt er gott in gwalt bonon Er nem tein ochfen ober ichmyn Do murbt nit aut bezalen fon Denn ift es wie gotte vrteil lut So muß er bezalen mit ber but Bnd ift bas allerbertft baran Das fyne ftraff tein end wil ban Darumb ift bas mon bochfter rabt Wer geuchery getriben batt Das er by gyten barvon fanbt Ee bas er gott fall in fon band Lichtlich bezalt er wol er lebt Doch wenn er vor gotte vrteil fcmebt So gabt es nit fo lichtlich zu Für ein gang nimpt man ein fu Bezalt bie fleine bug vff erben Ge bas ir bober geftraffet werben Laft ben gouch in windel fon Belt ir ong ewig leben ann

Bnb uch nit größlich ftraffen Ion Dann Chriftus fagt es fum ein got

Das ber ber iet begraben lyt Werd gottes stym einmal erhören Und wyder zu dem leben kören Der frumb in vrstend das leben Das gott den frummen dort will geben So wurdt der böß in vrteil kummen Bud gar kein deyl han mit den frummen Er wurdt ouch manglen gotts genad Das er vsf erd gegucket hatt Darumb betracht durch gott das end Das üch nit nottes vrteil schend.

## Frouw Benus berg.

Frouw Benns berg ift hie ein frepb Dort fart man bryn mit bergenseyb Benn gyttlich freyd gutt überzwerg Das beiß ich bort frouw Benus berg.

Ift gott ein gott vnd recht domit
So laßt er ungestraffet nit
Was do unrechts wurd gethon
Es diegendes wyder oder man
Wurdt so schon hie unterlassen
So ist sp dort in gschrifft verfassen
Und wif den höchsten grad ermessen
Und wurdt ouch warlich nit vergessen
Darumb so dörst irs nit gedencken
Das man üch geuchery wurdt schencken
Die ir vst erd unzüchtig triben
Es wurdt nit ungestrafft belyben
Es strafft gar dick gott hie vst erden
Das bort muß baß gestraffet werden



Ich hab genug von mannen gefept Wie pnen was ir buß berept Jet muß ich geben zu verston Wie ben wybren werd ir Ion Die geucherpen habendt ihon Die klosterfrouwen ich iet meyn Die in kusch vond in repn

Bott bent berren finbt ergeben So bulenbt ettlich ir barneben Und fierendt gar ein geuchisch leben Bnb bendenbt wenig an ben orben In bem fo geiftlich kindt findt worben Man muß in gnebig frouwen ieben Bett man fp icon geuchin gefeben Dette evne bie nit geiftlich wer Man fprech wie brot bie hur bober Die Romer folche frouwen haben In marbeit lebenbig vergraben Popilia bie ift ir epn Doch ift sp worlich nit allein Sextilia by ber porten Collatin Lebendig warbt gegraben yn Capronia ift erbendet worben Bnb halff fo nut ir geiftlicher orben Minutia fam fyn ouch in not Dit fteinen warff man fp zu bobt Den gab man allen folchen lon Das in unfuscheit hattenbt thon Wenn man bie flofterfrowen iegunbt Lebendig ouch legt in ben grundt Und erbrendtt fp ouch bomit So wurd ir tenne Chrifto nit Brem gemabel brechen glouben Und fich bes hymmelriche berouben Die henben thetten bas vorhon Die gloubens hattenbt nit fynn Bnb bes rechten flein verftanbt Alfo bie geuchin geftraffet hanbt Die gudet banbt in irem orben

Die findt am Ibb geftroffet worben

Man gibt in jegundt gelt bargu Es dieg ein vebe was in thu Ber ein Kofterfrouwen schwecht Der wenet iet er hab fon recht Belde bas ve banbt gethon Die muffendt barab au fchutteren gon In wurdt alweg zuletft ber lon Die andren die findt in der welt Ift bas es in an ftraffen felt So byn ich worlich nicht bericht In allem bas vne Chriftus fpricht Er wurdts on worlich ichencien nicht Die blatteren handt gestraffet vil Bon ben ich ficher glouben wil Das ir ftraff bie an bab gefangen Bnd fve bort ouch noch nit zergangen Blet uch mit zu bem enb Und follt burchlouffen woplich ftenb 3ch wolt fo uch mit nammen nennen Das pr fo ficer wurben fennen Wie ynen allgott wardt ber lon Die mit bulfchafft bie ombgon Und wendt ben gouch nit fliegen lon Die frumen eeman bie verfteren Bnb fy bargu ir gucht verlieren Allen mutwill triben wellen Dit alten und ben jungen gfellen Mit munch bnb bfaffen allefanbt . Noch bennocht fein vernügen banbt Sp bichiffen liegen vnb betriegen Bu allem bofen fp fich flegen Wenn gott bie ftrafft ale er bann fol Go handt fo es boch verbienet wol

Das sy bem gouch hanbt geben zol Bff bise matten sinbt geseffen Ir felbs und gottes ouch vergeffen Bergist bes billich irer ouch So blobenbts ewig by bem gouch.

# Der geuch fryheit.

Die fryheit die wir geuch hie handt. Die ist bestetiget wohl ersandt Bolt aber hemans darvon klagen So sol man das dem Canpler sagen Der sol das für den kehser tragen.

Thomas Murnar von gotis gebuli Cankler ber geuchmatten, allen und mengklichen die diffen brieff lesen, oder hören lesen, unseren gruß und willigen dienst und domit zu wyssen. Rachdem und wir durch die oberkeht der geuchmatten der loblichen statt Basel für ein odristen schrieder vond Cankler off solcher geuchmatten eynheligstich erwelet sindt, unserer achtung us verdienst und billicheit habendt dieselben unserer achtung us verdienst und billicheit habendt dieselben unserer achtung us verdienst und beuolhen und von wilen keuseren besteigtet, und erlangte fruhept uszubeylen gebotten, allen denen die uns fründlich darumb begrieffen, und bitten, welche fruheit wir üch von artikel in dyssem unserem brieff nit haben wellen vorhalten, sunder offenbaren, und zu verston geben.

Bu bem erften. Ber ein naturlicher gouch ift, ber mys ber balb, ben fol man ein goud laffen belpben, und nies

mans fol im bas unberfton ju meren.

Bu bem andren. Sobald ein gouch syn gans hatt geben, und bomit off die geuchmat entpfangen ift, alebann sol fein andrer gewalt haben mit spner geuchin zu reden, lachen, dangen, ir hofsieren, oder sunft ir fründlich entgegen zu gon, weder mit worten, werden, winden, büsten, singen, pfiffen, wo aber pemans das thebt, so sol ber gouch des wol warnemen, das er solchs bezügen mag, und in dem Canpler angeben.



Bu bem britten. Es fol in ouch niemans verieren ob ber gouch ber geuchin als fyn gut gebe, noch verspotten, ober vif yn buten ober muffen, benn epn gouch fyn, ift vif ber geuchmat eyn ere, wiewol es in bem alten teftament eyn schand was.

Bu bem fierben. Db epn gouch fine geuchin bryfet ober lobet, bas fol pederman glouben, vnb in irem lob fillschwigenbt ju boren vnb bie geuchin ouch loben.

Bu bem fünsten. Es sol ouch ehn peber gouch gewalt haben syner geuchin sietbs nachzulouffen, in ber nacht ir zu hoffieren, vob wer bas hört ober sehe, ber sol bas niemans sagen by zwensigs mard lötigs golds ben halben bem gouch zu geben, ben andren halben bepl ber geuchin.

Bu bem fechften. Wenn ebn gond gern gu fpner geuchin were, fo fol beberman wochen ber omb bie weg ift,

off bas in niemans hindert, es fo tag ober nacht.

1

Bum spbenden. So ein gouch der geuchery halb franck wurde, so im syn geuchin der lieb nit antwurt gebe, verließ oder sunft vß liebe wegen schwach in synem hehil
were, die francheit nennet man zu latin dar gurlese, vif friechisch Amorhereos, alsdann sol pederman ein mitiyden
mit dem francen gouch haben, und vorab syn geuchin.

Bum achten. Es sol ouch ein peder gouch gewalt haben, wo man in verieret, das er sprechen mög, last mich mitt lieb in tusendt tuffel nammen, üch verdruffet das sy mir so gunftig ift, er mag ouch off den Cangler treuwen, und sagen das er by som eyd schuldig sy anzubringen und ansagen alle die, die uns geuchen unsere fryheit nit haleten. Diffe artickel der geuch stryheit hab ich allen geuchen nit wellen fürhalten, das sich mengklich und yderman dars sur wohl au richten und haben, und im selber vor wyterem kosten und schaben sund im erben vond schaben state Basel unsers Canglers ampts im ersten. Rach der geburt Epristi unsers herren tusendt sunspundert und sunfizehen.

Thomas Murnar Cangler ond obrifter fcriber ber geuchmatten.

# Befdluß ber geuchmatten.

Wer bo gloubt bas fep ein hell
So nen man funden wie man well
Geucherp ober narrenthandt
Ir peder spne straff brumb sandt
Sunden nent man mancherlen

Die ich let nen ein geuchern Und vormals nant iche fchelmenftact Bo einer thabt ein bubenftud So bieß ichs bor bie narren bichworen Diefelben alle funber woren Ich hab in allem mynem schriben Rut benn funben weln vertriben Lagt miche nennen wie ich well Mich hatt bargu bewegt bie hell Die bo wurdt ein ftraff ben funben Allen bie man bonn wurdt finben Run ift mon mevnung bie gewesen Bas ich von funben bett gelefen Wolt ich ein warnung thun barvon Das veber barburch mocht verfton Bas im zuletft boch barvff ftunbe Bo er nit lieffe von ben funben Er wurdt zuletft fon item finden Run fphe iche vnb griffe mit ben benben Das bie welt an allen enben Jest fogar unftrefflich ift Und zu befferung nut gerift Wo man fo mit ernft wil ftraffen So handt fp anber bing zu schaffen Bnb wellenbt folche reb nit boren Roch fich mit ernften laffen leren Es ift so unftrefflich bie welt Das es mir gant ond gar nit gfelt Das fo wenig findt pff erben Die von ftraff gebeffert werben Ettwa gerabte evm ongeferben Darnach hunbert tufenbt nit So hilfft fein fleben ober bitt

Domit fo bie gelerten zwingen Schimpfflich reben von ben bingen Bnd muffendt alfo mit in lachen So fo lieber ernftlich fachen Bolten reben ober leren So wellen sp sich nit bran keren Solt ich iet ein funber nennen Er wurd mit fuften nach mir rennen Aber wenn ichs narren beiß Schelmen geuch vab gidenfdweiß So lachenbt fo und boren au Bas ich für ein schimpff reben thu Wenn ich fo bann mit schimpff barbeing Das fy mir boren gu ber bing Die ich benn mut bab in gu fagen Was ich im fropff hab lang getragen So fcut ich bg ben blunber gar Und bring ben ernft mit schimpffen bar Der woß myn reben wol verftabt Bf welchem fundament fo gabt Go ber narr be lachen ftabt Run gichicht in beyben bie genug Und fucht ein veber fonen fug Der nar richt fons mit lachen vi So gudt ber wiß enn befferung brug Das ift by epbt vnb off mon cer Mon fürmemmen in ber ler Das ich allapt ein schimpffred mach Bermifcht ouch mit ernftlicher fach Denn es ift ies ber welte tanbt Nit anders fo fich ftraffen landt 36 muß fo ftraffen wie fo wellen Und nit wie es mir thut gefellen

Solt ichs ftraffen nach mom fon 3ch schlug by gott mit fuften brour Bewonlich wie to ift ein gemenn Alfo handt fo ber prebiger epn Berabt wie fo lichtfertig finbt Alfo ich iren fchriber findt Run wil mans nit alfo verfton Bie ich entschulbigung hab gethon Und meynendt ich folt geiftlich fchriben Und viff bem ernft allein belvben Barlichen funffzig bucher bab Bebichtet ich gefdriben ab Darpnn ich bruch by gefchwornem epbt Rut benn alle geiftlichept Und was do ernftlich wurdt gefent Benn nun bie bruder bas erfeben Sobalt fy mir pus angeficht ieben Es ift nit gettlich lieber berr Die welt wil han evn schimpfflich teer So blibt gott logen in ber toften Und fumpt berfur mit iren liften Der tuffel und bie obe welt Bnd fchrib ich bann wie es in gefelt Bnb betsch recht mit in wie fo wellen Dit groffen fprungen zu ber bellen Die vne marlichen ift berept Thunt wir nit ab bas narrentlepbt Run fumment fo und brodent on 3ch folt bas fcbriben zu latin Und nit in butiche rymen machen Es fpenbt nit eyns boctors fachen Den gib ich antwurt wiber bas Rein butfch buch nie gebichtet mas

Bon mir in allem monem leben 3ch bichts latinisch ouch boneben 3ch wil bire zeigen fum zu mir Und wil bir fp all tragen für Das fo fo langfam bibbn gan Do findt bie bruder ichulbig bran Die bruden als bie geucherven Und lond mon ernftlich bucher logen Und vie geiftlicheit ben kern Bub fprechen bas mans bor nit gern And lesendt als vi mynem schriben Darug fo pfennig mogen triben Domit wil iche versprochen ban Wie fo mich ob handt flaget an Das ich aber rymen bicht Der fan ich mich erweren nicht Wenn ich schon anbers reben fol Burbt mir ber mundt ber romen fol Romen machen wurdt nit fur Enm ber basfelb bat von natur Es fbenbt rymen ober nit Wenn bu mich verftaft bomit So hab ich bundt mich wol gerebt Wie es von mund mir vihar get Nun hab ich gemacht epn babenfart Daronn ich geiftlicheit nit fpart Noch bennocht fo gefcholten warbt Und wardt von inen brum verlacht Das ich gott ju epm baber macht 3ch muft worlichen früg vffton Golt ich bichten nach irem won Es ift in alles sampt nit gut

Und gifft mas boctor murner thut

3ch muß fo reben lon bomit Denn unfere geuß bie funnens nit 3ch hab gebuwen an bie ftrag Do mancherleven foblf bo was Bas biffer lobt, bas fcbilt mir ber 3ch wolt gern feben wo ber wer Der vebem faat anmutia mer Des bichtens balben bette fein iban Wers beffer benn ich felber tan Derfelb fobe ouch zu bichten an Dich bundt ich bab bas mon getban Mir lot ein anbers fach im fonn Bnd bforg das ich zu grob hie byn Bnd bab zu vil von wybren geredt Denn geiftlichheiten off im bett 3ch folts boch bag gehoblet han Bnb nit so offlich bar han than Darzu fag iche vff monen evbt Bas ichs von mpbren bab gefept Bon irem lichtfertigen mefen Sab ich in bucheren als gelefen And hundertmal noch grober gidpriben Denn ich bie reb von in bab triben Mich bundt ich habs gespitet fin Wie es benn muglich ift gefon Die weltlichen bucher machen bas Das ich zu aptt vnzüchtig was Und folts beschnitten baben bas Darinn ich iet mer bab gelefen Denn mir zimlichen ift gewesen Denn bas barff ich in warheit fagen 3ch hab in dig buch ingetragen Sundert und ouch zwennig gar

Historien geschriben har

Gloubstu das nit in dom fon

So lig big buch so findstu sp bon

Ce ich biefelben hab burchlefen

Byn ich schier zweymal mub gemefen

3ch wils on hoffart han geredt

Wer bif buch gebichtet hett

Der hatt mer benn ein buch gefeben

Das mögt ir mir nach frolich ieben

Bnd frylich offt und bid gewacht

Do andre schlaffendt in der nacht

Ich meiß ouch bas iche sicher weiß

3ch fratt mich offt bo mich nit beiß

And wardt mir in evm schnehuff heiß

Run beschluß ich iet min gbicht also

Wer von mir gelett marbt bo

Bnb nit gestrafft wie zimlich mas Derfelb verzihe burch gott mir bas

3ch kundts villicht bo felb nit bas

3ch bitt ouch alle mober bie

Die ich mit willen letet nie

Bett ich gerebt in biffer ler

Bnb es in nit gefellig wer

Bor übel nem bas an ir fein

Denn ich allein bie bosen menn

So schellig laß mich gott nit werden

Das ich frumme wob off erben

Wolt zu geuchernen schepen

Und mit epm flennen mortly legen

Die bofen hab ich bie geftrafft

Die mit vnzucht sindt behafft

Berberbendt sich und ouch die man Dich dundt ich habs in billich than

71

VIII.

Denn wie ein frumme frouw mit berben Billich fol gelobet werben Mso fol eyn boses wyb An sel, an eer, an gut vnd lob Gestraffet werben hie vnd dort Mit keynem frundlichen wort Biß gott durch son gerechtigkeit Ein peden straff nach glegenheit Wie er das lang hat vor geseit Dem bosen sey syn straff bereit.

Domit ir frummen Baßler gmevn
Sy uch genadet groß vnd klein
Diß buch macht ich zu den frevden
Bnd ouch niemans zu beleyden
Ich wolt uch schimpsflich straffen leren
So thundt durch gott denckt myn zun eren
Das gott mit ere uch widergelt
Ieh vnd ouch in gynner welt
Diß buch ir Baßler merckt mich eben
Das hab ich üch zu lehen geben.

Gebrudt in ber lobligen ftatt Bafel burch Abam Petri von Laugendorff M. D. rir. an bem fünfften tag im April.

In bemfelben Berlage ift erfchienen:

## Das Klofter.

## Erfter bis fiebenter Banb.

Inhalt biefes Berfes:

Erster Band (Preis 3½ Thaler): Bolksprediger, Moralisten und frommer Unssinn. — Sebastian Brandts Rarrenschiff, mit Geilers von Kaisersbergs Predigten darüber. — Thomas Murners Schelmenzunft. Mit einer Menge von Abbildungen, getreu nach den Originalen, mit Vorträts, Kacsimiles 2c.

Bweiter Sand (Preis 3½ Thaler):
Doctor Johann Fauft. I. Fauft und seine Borganger (Theophilus, Gerbert, Birgil 2c.) Jur Geschichte, Sage und Literatur. II. G. R. Bidman's Pauptwerk über Fauft. Bollftändig und wortgetren. III. Fauft's Pöllenzwang. — Jesuitarum libellus ober der gewaltige Meergeift. — Miracul-, Kunft- und Bunderbuch. — Salüffel zum Pöllenzwang. — IV. Bortgetreuer Abbruck der ersten Austage des ersten Buches über Fauft von 1587. (Bisher in Zweifel gezogen, nun aufgefunden.) Mit 105 Abbildungen auf 49 Taseln und mit 50 Polzschnitten.

Pritter Sand (Breis 31/2 Thaler): Christoph Wagner, Fauft's Famulus. — Don Juan Tenorio von Sevilla. — Die Schwarzstungler verfciedener Mationen, und bie Beischwörer von hölle und himmel um Reichthum, Macht, Weisheit und bes Leibes Luft. (Auch zweiter Band von Doctor Johann Fauft.) Mit 94 Abbildungen auf 38 Tafeln und mit 86 Polzschnitten.

Vierter Sand (Preis 3½ Thaler): Der Theuerbant nach der Ausgabe von 1519 (Em mit fammtlichen Polzschnitten nach Pans Scheufe lein). — Thomas Murner's Schriften und fein Beben, nebft beffen Narrenbeschwörung und ber Spottschrift: Ob der Ronig von England ein Lügner set ober der Luther. Mit 118 polgschutten und mit 96 Abbilbungen auf 32 Tafeln.

Sunfter Band (Breis 31/2 Thaler):

Die Sage vom Fauft bis jum Erscheinen bes erften Bolisbuches, mit Literatur und Bergleichung aller folgenden; gauft auf der Bolisbune, in den Juppen oder Marionettenspielen; Jauder Bibliothet des Margiers: Höllenzwang. — Oreis und viersacher höllenz zwang. — Der große Meergeift. — Bunderbuch. — Oer schwarze Rabe. — Geifter Commando. — Praxis magica. — Schäßeheber n. f. w. (Auch dritter Band von Doctor Johann Fauft.) Mit 46 siethographirten Blättern und mit holzschnitten.

Sechster Band (Breis 31/2 Thaler):

Die gnte alte Zeit, geichilbert in hiftorischen Beitragen zur nabern Kenntniß ber Sitten, Gebräuche und Denkart, vornämlich bes Mittelftandes, in ben letten fünf Jahrhunderten; nach großentheils alten und seitenen Druckschiften, Manuscripten, Flugblättern zc. I. Band. (Zur Geschicht. hauptsächlich bes Stadtlebens, der Aleibertrachten, des Hauptsächlich bes Stadtlebens, der Aleibertrachten, des Hankete, Frauenhäuser u. s. w.) Aus Wilh. von Rein ohl's handschriftlichen und artistischen Sammlungen herausgegeben. Mit vielen Abbildungen auf 71 Aafeln und mit 33 holzschritten.

Riebenter Band (Breis 31/2 Thaler):

Der Fefikalender, enthaltent: Die Sinnbeute ber Monatszeichen, die Entflehungs: und Umbildungsgeschichte von Raturfeften in Rirdenfeste; Schilderung der an denfelben vorsommenden Gebrauche und Deutung ihrer Sinnbilder; Charafteriftit der an den 366 Zagen des Schaltzjahrs verehrten Blutzeugen und Glaubenshelden mit Bort und Schwert; Deutung vieler Bundererzählungen ze. Ben f. Rort. Mit 37 Zaseln Abbildungen.

Abtheilungs = Titel.

## Das Kloster

3. Scheible:

v o n

Sifdart um Murner.

Achten Bandes zweite Abtheilung.

Stuttgart und Leipzig.

1847.

Dief or Eltel ift nur fur Diejenigen, welche biefen ftarten Band in a wei Theile binden laffen möchten; er gebort bann vor S. 665.

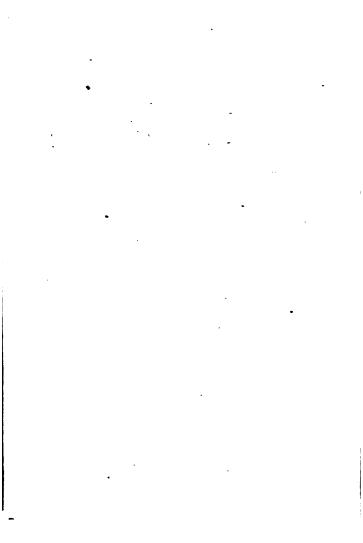

Abtheilungs = Titel.

**h**ischart's

## Geschichtklitter ung

Aller Pratstel Großmutter.

Murner's Gaudmatt,

nehn Sathren wher ihn.

J. Scheible.

3meite Abtheilung.

Stuttgart und Leipzig.

Direfer Titel ift nur fur biejenigen, welche biefen ftarten Band in mei Ehelle binben laffen wollen; er gehort bang vor S. 665

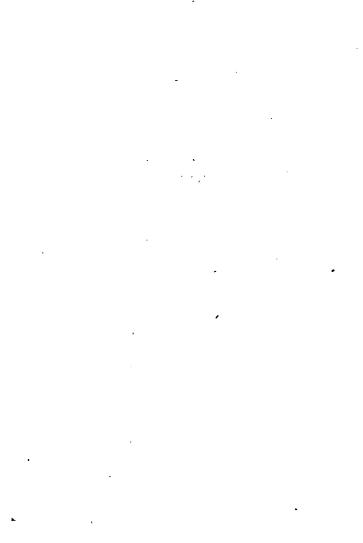

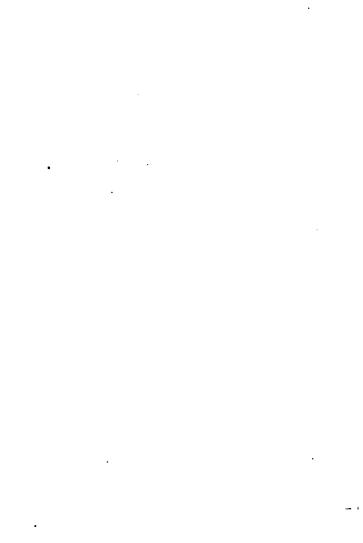

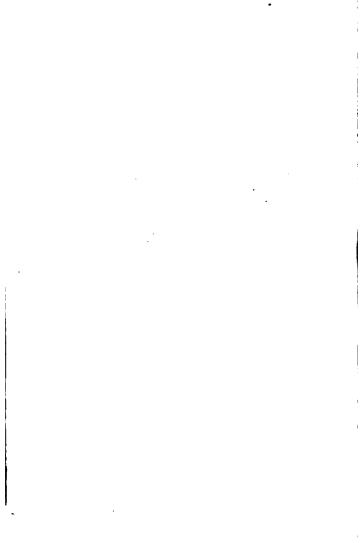

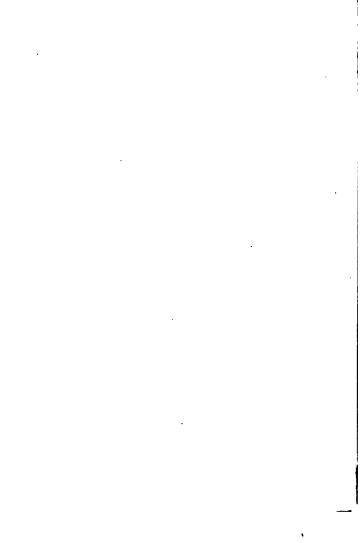



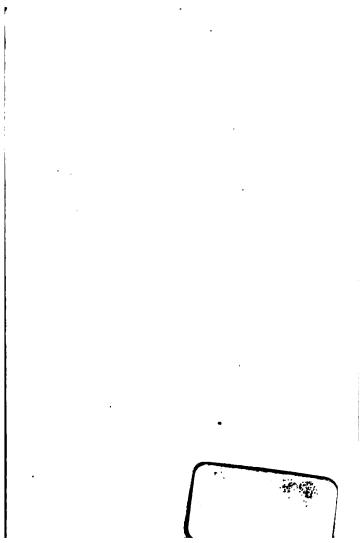